

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



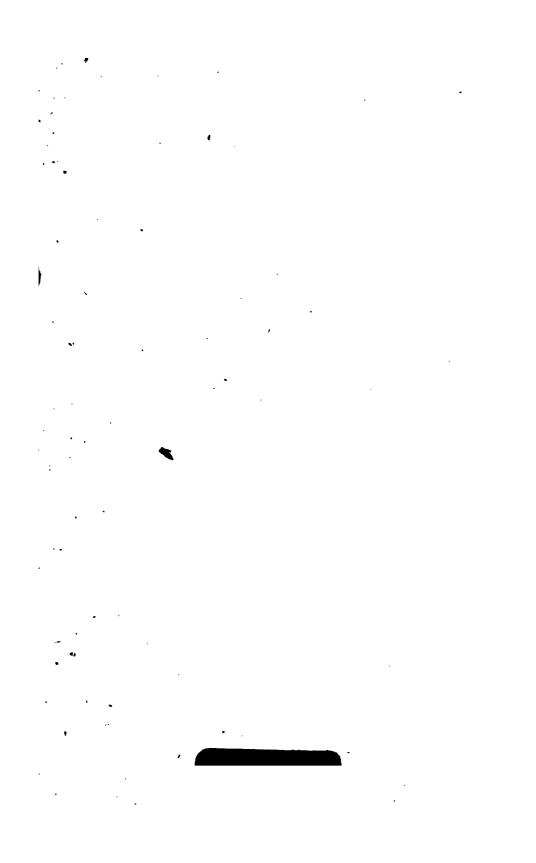

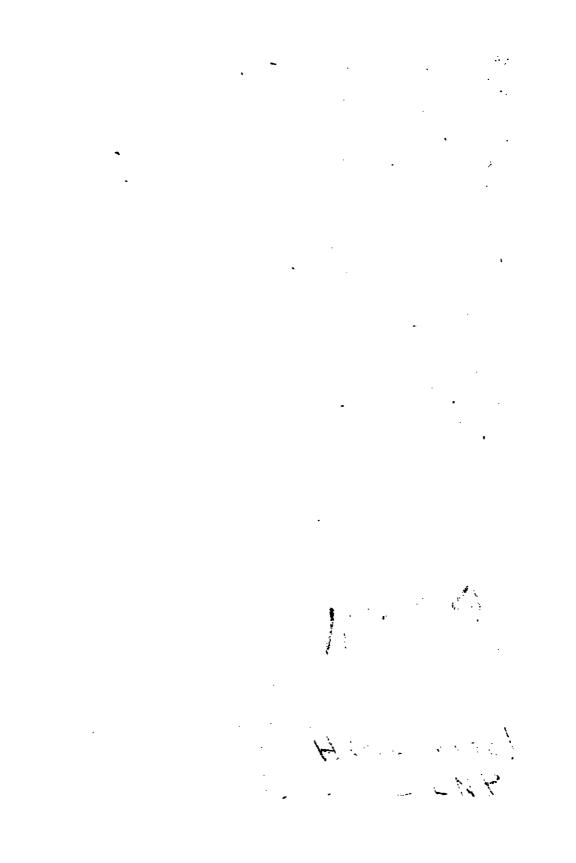

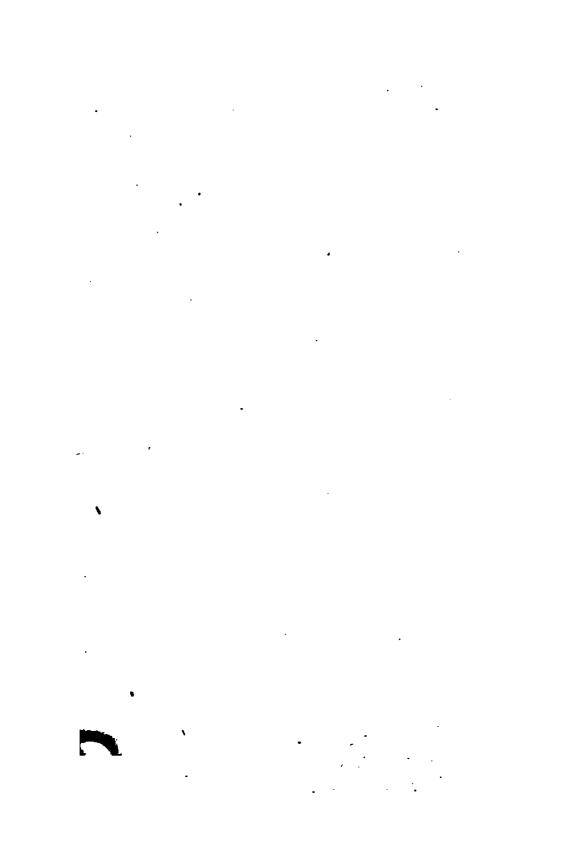

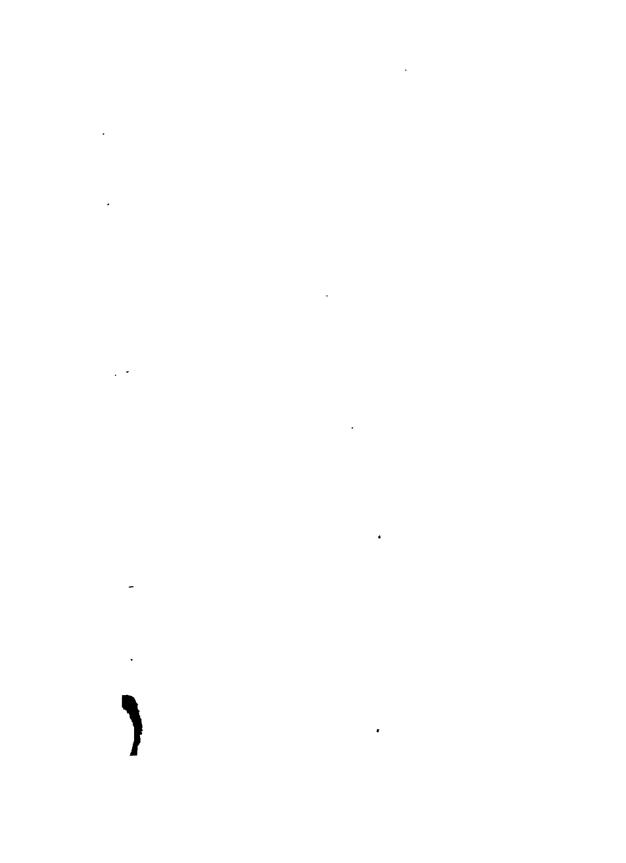

### Siftorifch - politifche

# Blätter

für bae

fatholifche Dentschland,

rebigirt

von

Comund Jorg und Frang Binder.

(Gigenthum der Samilie Gorres.)

Achtunbvierzigfter Banb.

Münden, 1861.

In Commiffion ber literarifchartiftifden Anftalt.

Printed in Germany

TO NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
18750 ASTOR, LENOX AND
THE DEN FOUR DATIONS
1925



## Inhaltsverzeichniß.

807

Mills and Spiritual a

- red not send; sought still it

Married Laboratory and the

A Ten Salican a real-Teach

Department in this

All Roses III and the Personal III

The state of the same of the s

periodic bridge IV

MANUFACTURE

| - Committee of the Comm | Setie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Nopoleon III. und die fatholifche Kirche in Frants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| I. Die Unterrichtefreiheit nach bem Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| fege vom 15. Marg 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 1. Borgefchichte bie 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| II. Rleinbeutiche Geschichte Baumeifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Deutiche Geschichte vom Tobe Friedriche bes Gro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Ben bie jur Grunbung bes beutichen Bunbee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| von Bubmig Sauffer. Bweite Auflage. Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Banbe. Berlin, 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30    |
| III. Bur Literatur bee griechifchen Schiema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 1. Bejammelte Chriften bee Photius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51    |
| II. Controverefdriften aus ber Beit bee Carularine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60    |
| IV. Diverfe Briefe eines alten Colbaten im Civitrod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| I. Un ben Diplomaten a. D.: Deutiche Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| einewuth und Nationalvereine-Milig; Feuerweh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ren, Turner, Schuben, bie gothalfche Officieres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.4  |

| . <b>VI</b>                                                                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| schule in Carleruhe; bie fleindeutschen Abjestiva                                                                                       | Site |
| in Freiburg                                                                                                                             | 65   |
| Militar Convention. — Und ber Bund?                                                                                                     | 74   |
| V. Die katholische Presse Deutschlands                                                                                                  | 84   |
| VI. Rritifche Ueberschau ber Bearbeitung ber beutschen<br>Staats und Rechtsgeschichte.<br>Dritter Artikel ,                             | 89   |
| VII. Napcleon III. und die kathelische Kirche in Franks reich.                                                                          |      |
| I. Die Unterrichts freiheit nach bem Ges fete vom 15. März 1850. 2. Berfaffung von 1848. Entstehungsges fchichte bes Unterrichtsgesetes | 106  |
| VIII. Irenische Controvereschriften.<br>Friedrich Pilgram. Baron von Schäzler. Biftor<br>von Strauß. Dr. Klopp über Leibnig             | 116  |
| IX. Zeitläufe.<br>Der Sübwesten Europa's am Borabenb einer<br>Entschelbung                                                              | 137  |
| X. Aus Breußen.<br>Das erfte Bahlprogramm                                                                                               | 162  |
| XI. Rritische Ueberschan der Bearbeitung ber beutschen<br>Staats und Rechtsgeschichte.<br>Dritter Artikel                               | 169  |
| XII. Napoleon III. und die katholische Kirche in Frank-<br>reich.                                                                       | 200  |
| 1. Die Unterrichtsfreiheit nach bem Ges<br>fete vom 15. März 1850.<br>3. Inhalt bes Gesetzes; Ergebniffe unserer<br>Darfteslung         | 184  |
| XIII. Bermanistische Studien.<br>II. Bolisthumliches aus Schwaben. Sas                                                                  |      |

•

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Gelte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| gen, Marchen, Bolls-Aberglauben, gefammelt<br>und herausgegeben von Dr. Bud und Dr.<br>Birlinger. Freiburg bei herber 1861. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 209     |
| XIV. Aleindeutiche Geschichts : Baumeifter.  II. Geschichte berrheintschen Pfalz, von Dr. Lub. wig Dauffer. Zweite Auflage 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214     |
| XV. Zeitläuse. Das Attentat von Baben-Baben und bie Berwick- lungen ber innern Politik Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245     |
| XVI. Aus Tyrol. Das historische Recht Tyrols in Ansehung ber Reilgionsfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| XVII Die gahrt ber erften Dentschen nach bem portugie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270     |
| XVIII. Briese eines alten Goldaten im Civilrock. I. An den Diplomaten außer Dienst: die Physicgnomie des Bereinswesens in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 310     |
| II. An benfelben: die Partei-Gruppirungen ber<br>Serfahrenheit in einer zerfahrenen Ration; Aus-<br>fichten des Rationalvereins einerseits, der Groß-<br>beutschen andererseits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 319     |
| III. An benfelben: über bie eng vereinte Faulheit<br>ber Anti-Gothaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 328     |
| XIX. Zeitläufe.  Bas in Desterreich constitutionell ist? — Der Einstritt ber Ungarn oberste Reichstraths-Rothwens digleit. — Die Berfassung vom 26. Februar an ben Grenzen der Möglichkeit;, herr v. Schmersling besgleichen. — Dessen Politik überhaupt, die Tyrolische insbesondere. — Die liberalen Centralisten im Reichstrath, reichselnheitliche Worte und dualistische Werke. — Das Compestenz: Babel im Reichstrath. — Die Wohlfahrtes Rehrheit und die Autonomisten. — Das söderas listische Conglomerat. — Die Interessen: Solidas rität des Gothaismus und der österreichischen | ·       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Citt       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dualisten. — Der ungarische Ministerwechsel und bas f. f. Restript an den Besther Landtag. — Fatale Lage der magnarischen Renitenz. — Die "souveralne Nation" und die Unbotmäßigseit der Slovaken, Rumanen, Kroaten. — Keine Desputirten von Agram im Wiener Reicherath. — Ob den Magnaren damit genüt ist? — Die ungarischen Aussichten | 334        |
| XX. Politische Gebanken vom Oberrhein.<br>Das Attentat und die beutsche Bewegung                                                                                                                                                                                                                                                         | 365        |
| XXI. Ueber Irland. Die Insel ber heiligen. Bon Julius Robenberg                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388        |
| XXII. Ein großbeutscher Berein und eine Schrift biefes Bereines                                                                                                                                                                                                                                                                          | 405        |
| XXIII. Napoleon III. und die fatholische Kirche in Frant-<br>reich.  II. Materielle Unterftügungen aus Staatemitteln<br>für die fatholische Kirche. Die hospital-Güter                                                                                                                                                                   | 411        |
| XXIV. Briefe bes alten Solbaten. An ben Diplomaten außer Dienst: Ben ber beutschen See; — beutsche Mittel für eine Seefriegemacht und boch feine Flette; — bie maritime Berfäumniß am Biener Congreß und im Zollvereins-Rath; — ber Geist der jesigen                                                                                    |            |
| Flotten: Bewegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 427<br>441 |
| XXVI. Bur fortichreitenben Confolibirung Italiens. Das Blutbilb Reapels im Rampfe gegen ben far-                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| bifchen Satanismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 472        |

|                                                            | Sette -      |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| frategifden Möglichteiten Frantreichs von ber              |              |
| Die und Rorbfee ber; - bie Rechnung auf                    |              |
| englischen Schut; — wozu beim franzöksch:bas               |              |
| nifch-fcwebifchen Angriff auch eine kleine beutiche        |              |
| Flotte bienen warbe? - Die Beftanbiheile einer             |              |
| folden Blette; - bie neuen Rriegsfchiff: Arten             | • •          |
| überhaupt                                                  | 500          |
| II. An benfelben: Bunbedifictte und Seer Con:              |              |
| tingente; - bie Einwenbungen Damburge unb                  |              |
| Bremens; - eine Bunbes-Marine-Matrifular-                  |              |
| Raffe; - Landwehr gur Gee; - Raftenbefee                   |              |
| figung und anberer Schlenhrign am Bunbestag                | 516          |
| XXVIII. Beitläuse.                                         |              |
| 1. Die öftertricifichen Reben von Conthampion -            |              |
| bie Aufichten und Ausfichten Englands .                    | , <b>528</b> |
| II. Roch einmal bie katholische Preffe                     | 543          |
| XXIX. Die bapertiche Rammer und bas Beto ber Gemeinben.    |              |
| Radwort über bas Berhaltnif bes "mobernen                  |              |
| Staats" zur Sache                                          | 583          |
| XXX. Siftorifche Rovitäten.                                |              |
| I. Raifer Lubwig ber Baber und Ronig Johann                |              |
| von Bohmen, mit urfunblichen Beilagen, bon Dr.             |              |
| Ariebrich von Beech                                        | 591          |
| 11. 3wei Demagogen im Dienfte Friedrichs bes               |              |
| Großen. Ram hanbichriftlichen Quellen bon                  |              |
| Dr. Colmar Granhagen                                       | 700          |
| , 0                                                        | 598          |
| XXXI. Ueter bie naturmiffenschaftliche Auffaffung bes Buns |              |
| bere und bie culturgeschichtliche Bebeutung Rome           |              |
| Rebe bes herrn Geheimrathe Dr. v. Ringbeis,                |              |
| gehalten bei ber Runchener General-Berfamms                |              |
| lung ben 10. September, nebst einem Rachtrag               | 602          |
| XXXII. Beitläufe.                                          |              |
| Gin conservativer Preuße zu Bien über bie innere           |              |
| Lage Defterreichs. — Die vorausgeworfenen                  |              |
| Schatten bes Tages zu Compiègne                            | 618          |
|                                                            |              |

.

| Stite                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ereberg und sein Berhaltniß zur                                                 | . XXXIII. |
| feiner Zeit auf ber Domfangel 637                                               |           |
| bie fatholische Kirche in Franks                                                | XXXIV.    |
| nd gegenwärtiges Berhalten ber<br>11. Klerus überhaupt 653                      |           |
| rift Sugo Lammer's 670                                                          | XXXV.     |
| bert und bie polnische Bewegung 677                                             | XXXVI.    |
| amation gegen Projeffor Haves                                                   |           |
| reberg und fein Berhaltniß zur                                                  | XXXVIII.  |
| — vor Allem an feiner eigenen 721                                               |           |
| n.<br>beutschen Monarchie von ihrer Ers<br>1 ihrem Berfall von Dr. E. F.        | XXXIX.    |
| 735                                                                             | •         |
| Raumer's Selbstbiographie 740<br>pologeten ber römischen Politik                | XL.       |
| ; Liverani; Carlo Paffaglia 746                                                 |           |
| hung ber Eriae: Politif.<br>roßbeutichen Demofraten, bie Mits<br>efterreich 764 | . XLI.    |
|                                                                                 |           |
| fraglichen ReformsBlane im Bers 779                                             |           |
| ung ber Gebeine ber hl. Elifabeth 789                                           |           |
| von Dollinger und feine firchliche                                              | XLIII.    |
| nats-Frage 807                                                                  |           |
|                                                                                 |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Weite |
| II. Die außerfirchlichen, inebesondere proteftantis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| schen Religions Phanomene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 840   |
| III. Das Berhältniß zwischen Kirche und Staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 846   |
| XLIV. Cinfiebeln und feine Festliterntur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 855   |
| XLV. Arnefte Stimmen über ble Rothwenbigfeit einer po-<br>fitiven Bhilosophie für unsere Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| M. Cherhard. Fr. Michelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 865   |
| XLVI. Rieinbeutide Gefchichtsbanmeifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Geichichte ber preußlichen Bollitt von 3. G. Dropfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| I. Das fünfzehnte Jahrhunbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 886   |
| ll. Die Resormations-Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 900 |
| XLVII. Bur neuern tichenrechtlichen Literatur.  1. Archiv für latholisches Archenrecht mit besons berer Rüdficht auf Desterreich und Deutschienb.  Im Berein mit vielen Gelehrten herausgegeben von Ernft Freiherrn von Rop de Cons und Dr. Friedrich H. Bering. Gechster Band.  Innobrud 1861.  Il. Archiv für rechtswissenschaftliche Abhandlungen, herausgegeben von Schering, geheimer Obersjuftigrath Erster Band. Berlin 1861. | •     |
| XLVIII. Briefe bes alten Solbaten. An ben Diplomaten a. D. Die Königsberger Krönung und andere Krönsungen; — Deutungen der "Macht von Gott"; — ihr Berhältniß zur Constitution, zur Demostratie, zum italienischen Umsturz; — der Sieger von Magenta und die Folgen seines Sieges.                                                                                                                                                   | 926   |
| XLIX. Siftorifde Diecellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Friedrich Chriftoph Schloffer. Gin Retrolog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| von G. G. Gervinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 942   |
| L. Geiler von Kaifereberg und fein Berhaltniß zur<br>Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| III. Der Bischofes hof von Strafburg und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Rlerus in Geiler's Umgebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 949   |

| Ll. Rleinbeutsche Geschichte Baumeifter.<br>Geschichte ber preußischen Politif von 3. G.<br>Dropfen.                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| III. Parteiffe Angaben aus ber Beit Joachim's I.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| LII. Briefe bee alten Solbaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| An ben Diplomaten außer Dienst: Bom<br>Mere bei Scheveningen; — Amerika und ber<br>Amerikaner; — bie Trennung der Union ein<br>Raturgebot; — die amerikanischen Militärzu:<br>stände; — was zwischen Sub und Nord endlich<br>werden soll?  LIII. Napoleon III. und die katholische Kirche in Frank-<br>reich.  V. Uebersichtliches Schlaswort |   |
| LIV. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1. Roch ein Blid auf Defterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| II. Die "Rolnifchen Blatter". P. Paffaglia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
| LV. Die Ratholifen in Braunschweig. Abermals eine Parallele ju ten "protestantischen                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Befchwerben" über Defterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |

nes bes 2. December und ber fatholischen Rirche in Frantreich halten.

Es fommt hier wie bei allen historischen Borgangen eine boppelte Seite in Betracht: ber äußere Verlauf ber Thatsachen und die innern Motive ber handelnden Personen. Wir haben zunächst die wichtigsten Thatsachen aus authentischen Duellen verzeichnet zusammenzustellen. Schon aus einer solchen Jusammenstellung werden sich unmittelbar Anzeichen und Schlüsse über die innern Motive ergeben. In sofern aber diese Motive nur durch Bermuthungen und mittelbare Schlußforderungen aufgesucht werden können, gedenken wir und mit Vorsicht und ohne vorgefaßte Meinung unser Urtheil zu bilden.

Die Ordnung, in welcher die hier in Betrachtung zu ziehenden Thatsachen aufgeführt und besprochen werden sollen, läßt sich nach verschiedenen Eintheilungsgründen sestschen. Es tommt am Ende nicht so viel auf die gewählte Reihenfolge an, wenn nur kein Hauptpunkt übergangen und das Ganze mit historischer Wahrheit wiedergegeben wird. Wir halten es für angemessen, mit einem Gegenstand aus diesem Kreise den Ansang zu machen, welcher besonders oft angesührt, dabei aber gerade am häusigsten und am meisten sei es aus Unwissenheit oder mit Absicht ganz falsch dargestellt wird. Wir meisnen die seht in Frankreich gesetzlich bestehende Unterrichtssfreiheit und das Verhältnis des katholischen Klerus sowie Rapoleons III. zu dieser gesehlichen Einrichtung.

Sehr häufig wird nämlich dieser Zustand so dargestellt, als ob die Unterrichtsfreiheit ein von Napoleon III. ber kathoslischen Kirche und dem Klerus gemachtes Gnadengeschenk wäre, und als ob der Mann des 2. Decembers den Klerus dadurch an sich gesesselt habe, "daß er die Schule der Kirche preissgegeben". Nicht minder stellt man häufig die Sache so dar, als seien bei dieser Freiheit des öffentlichen Unterrichtes der Kirche und dem Klerus besondere Privilegien und ausnahmssweise Begünstigungen zuwendet worden. Namentlich sast die

Augeburger Allgemeine Zeitung bas fragliche Berhaltnif con-

Rit welchem Rechte dieses geschieht, ob eine solche Aufsüsung und Darstellung der Entstehungsgrunde der Unterrichtsschiet in Frankreich tie richtige sei, dieß soll die folgende Auseinandersehung untersuchen und zur Entscheidung bringen. Es ift dabei nothwendig, auf frühere Perioden zurückzugehen und einen Blick zu werfen auf die Entstehung und das Wesen jenes Systems des öffentlichen Unterrichtes in Frankreich, welches unter dem Ramen "Universität" befannt ist, und welches zu der Unterrichtsfreiheit den entschiedensten Gegensab bils det. Wir werden dabei insbesondere die Beziehungen dieses Entems zur Kirche in's Auge zu fassen haben.

Der öffentliche Unterricht in Franfreich, wie er vor ber Revolutionsperiode von 1789 an ben Universitäten, Collegien, Bollsschulen von Geistlichen (Welts und Ordensgeistlichen) und von Laien gegeben wurde, hatte zwar bei allen Schulen berselben Art eine gewisse traditionelle Uebereinstimmung, war aber im Uebrigen sehr mannigsaltig und ohne irgend eine centrale Leitung von Seiten des Staates. Der Privatuntersticht war wenig oder gar nicht beschränft. Die Idee einer Unisormität der öffentlichen Unterrichtsanstalten und einer censtralen Leitung durch den Staat wurde zwar bei dem Pariser Parlament schon im Jahre 1762 in Anregung gebracht und beutlich ausgesprochen, kam aber nicht zur Aussührung \*\*).

<sup>\*)</sup> Co 3. B. Sauptblatt vom 8. Januar 1861. 10 April 1861 unb

<sup>\*\*)</sup> Man fintet bas Rabere hierüber in: Histoire critique et législative de l'instruction publique et de la liberté de l'enseignement en France par Henry de Riancey. Paris 1844. T. I. p. 367 Der Parlamentérath de la Chalotais von bem Parlas mente ber Bretagne fiellt in einer Druckschrift Essai d'éducation nationale, compte rendu présenté aux chambres assem-

Die Revolution fturzte bas ganze frühere UnterrichtsSystem und fast alle öffentlichen Unterrichtsanstalten sammt und
fonders nieder. An Berichten, Discussionen, Gesetesentwürsen
und wirklichen Geseten sehlte es von da bis zur Kaiserzeit
(von 1789 bis 1806) feineswegs; aber es wurde nichts Bleibendes gegründet. Das gemeinsame Charafteristische aller dieser legislativen Bersuche bestand in der völligen Säcularistrung der öffentlichen Schulen und in der centralen Leitung
berselben durch den Staat, ohne daß sedoch den Staatsschulen
ein Monopol zugetheilt wurde. Im Gegentheil wurde die
Freiheit der Errichtung und Benühung von Privat-Erziehungsund Lehranstalten sast überall ausdrücklich anersannt. Rur
eine Ausnahme sommt davon vor in Bezug auf die BoltsSchulen (den Primärunterricht). In einem Gesete aus der

blées le 24. Mars 1764 ben Sat auf: Je prétends revendiquer pour la nation une éducation qui ne dépende que de l'état. parceque une nation a un droit inaliénable et imprescriptible d'instruire ses membres, parcequ' enfin les enfans de l'état doivent être élevés par les membres de l'état. Wir haben bas angeführte Werf von Riancen auch bei ber felgenben Darftellung benütt, besondere aber die officiellen Aftenfinde gu Grunde gelegt, wie fie vollständig in ben officiellen Cammlungen gegeben merben und auszugemeife in: Code universitaire par M. Ambrotze Rendu, Conseiller au Conseil royale de l'instruction publique. Deuxième Edition. Paris 1835. Einen Ueberblid über bas Beschichtliche biefer Frage ber frangofifchen Unterrichtefreiheit und Beweife von tem religionsfeinblichen Beifte, welcher befonbere in ber Beriobe gwifchen 1830 und 1848 unter manchen Univerfitates Lehrern bee philosophischen und hiftorifchen gaches herrichte, geben bie brei Barifer Briefe in ben Biftorifch:politifchen Blats tern 1843. XII. 211. 307. 332. @bentafeibft S. 719 (Beitlaufte: Der Streit über bie Freiheit bee öffentlichen Unterrichte in Frants reich) findet fich eine treffente Darftellung ber Bauptgebanten, auf welche ce bei Beurtheilung biefer gangen Frage vorzugeweife ans fommt.

#### Maderrichtofreibeit in Brentreid.

3st bes Convents wurde auf ben Antrag Dantons ber poalgenife Befuch ber Bolleschulen bes Staates von Seiten affer Linter ofne Unterschied vorgeschrieben (Gefes vom 29., Irlmitt, Jahr II). Für alle andern Stufen bes Unterschins joog wer die Lehrfreiheit als Princip aufgestellt.

Erft burch Raiser Rapoleon I. wurde, wie auf inderen Stileten bes Staatslebens, so auch auf bem Gebiete bes issusien Umterrichtes an die Stelle der Berwirrung und bet Bedsels Ordnung und etwas Bleibendes gegründet. Die Ermbylge der großen Conception, nach welcher Rapoleon sine Organisation des gesammten öffentlichen Unterrichtes, die bischiche Universität, gestaltete, sind in dem kurzen Gesehe gegeben, welches er durch den Minister Fourcrop (den berühme im Hemiser) dem gesehgebenden Körper vorlegen lieft, und weises von demselben den 10. Mai 1806 angenommen wurde. Diese Geseh enthält nur folgende drei Artifel:

- "Art. 1. Es wird unter bem Ramen ", faiferliche Untereichte mit dem Unterrichte und ber öffentlichen Erziehung ausschließlich betraut ift."
- "Art. 2. Die Mitglieder der lehrenden Korperschaft werden besouhere burgerliche Berbindlichteiten auf eine gewiffe Beitdauer abernehmen."
- "Art. 3. Die Organisation ber lehrenden Rorperschaft wird in gorm eines Gefetes bem gesetzgebenden Rorper in feiner Ber- femmlung im Sahre 1810 vorgelegt werden."

Bei der Begründung des Gesehes durch den Bortrag des Ministers wurde die so wichtige Bezeichnung "ausschließlich" des ersten Artisels, welche den Unterricht monopolisirte, fünstich verhüllt und fast mit Stillschweigen übergangen, dagegen besonders hervorgehoben mit Beziehung auf Art. 3, daß dieje ganze Geseh nur eine einleitende Maßregel sei, nur die Berbereitung des vollständigen später vorzulegenden Gesehes.
Im so weniger nahm der gesehgebende Körper Anstand, seine Instimmung zu geben. Aber die Regierung des Kaiserriches

hielt nicht Wort. Statt bes erwarteten weitern Gesetes gab Rapoleon für sich allein aus eigener Machtvollsommenheit bas Decret vom 17. März 1808, welches als Aussührung jenes ersten furzen Entwurses von 1806 bie fast vollständige Organisation ber kaiserlichen Universität enthielt.

Man fann bas Wesen und ben Charafter bieses von Rapoleon I. gegründeten Systems des gesammten öffentlichen Unterrichtes in Frankreich, der "kaiserlichen Universität", in folgenden drei Merkmalen zusammensassen: Centralisation, Unissormität, Monopol. Zur Erreichung dieser Zwecke wurde das gesammte Lehrpersonal durch eine gewisse corporative Organissation zusammengehalten.

Aller Unterricht an ben Staatsschulen und Brivatanstalten war unter Leitung und Aufsicht bes Staates. Das Drgan ber Staatsgewalt hiefur mar ber Brogmeifter ber Universität, welcher an ber Spipe bieses gangen 3meiges ber Staatsvermaltung ftanb; neben ihm ein oberfter Unterrichts-Rath; unter ihm eine Angahl von Rathecollegien mit einem Reftor an ber Spige fur bie großen Unterrichtsbezirfe (Afabemien), in welche Frankreich getheilt mar; außerbem noch eine Anjahl Inspettoren. So war die gange Leitung in ber hand bes Großmeisters concentrirt. Alle Schulen berfelben Unterrichtoftufe hatten diefelbe Einrichtung, benfelben Lehrplan, diefelbe Methode, diefelben Lehrbucher. Diefe Uniformitat murbe nicht bloß ben Staatsschulen vorgeschrieben, sondern auch bie Brivatlehranstalten hatten fich an dieselbe anzuschließen. Das Monopol ber Universität bestand barin, bag die Grundung und bas Bestehen von Brivatlehranstalten fehr erschwert mar burd bie Abhangigfeit von ber bie Erlaubniß bagu ertheilenben Universitätsbeborbe; durch fistalische Magregeln, ba jede Brivatlehranstalt eine bebeutenbe regelmäßige Steuer an bie Universität zu entrichten hatte, ja erft bann Schuler aufnehmen burfte, wenn bie Staatsschule bes Ortes ober Bezirfes ibr vollgabilges Contingent von Schülern hatte; endlich burch

den Mangel am Freiheit hinfichtlich der Auswahl der Lehren, der Unterrichtsmethoden und der Lehrbücher.

Die ftrenge Einheit bes Spftemes (Centralifation und Uniformitat) fonnte nur erreicht und festgehalten werben burch eine entsprechende Baltung ber Befammtheit ber Lebrer. Duju Hente die derfelben gegebene corporative Dragnisation. Alle Lebrer aufammen, fowohl bie an ben Staatefdulen als an ben Brivatichulen bilbeten eine festverbundene und genau geglieberte Corporation, welche zwar nicht ein felbstständiges leben batte, fonbern ihren Beift und ihren Impule von ber Staatsgewalt erhielt, aber boch in ihrem Innern eine corpe rative Ginrichtung, Ginbeit bes Beiftes und georbnetes 31 fammenwirten befaß. Alle Lebrer nämlich oberhalb ber Bolto-Edule, fowie bie leitenben und verwaltenben Mitglieber ber Univerfitat find von bem Grofmeifter an bis ju ben Maltres d'étude (Repetitoren) in neunzehn Rangflaffen getheilt; es gibt außer ben Titularen (Großmeifter und Mitglieber bes oberften Unterrichterathes) Universitates Officiere und Afabemies Officiere. Alle Lebrer an öffentlichen und Brivaticulen muffen je nach ber Unterrichtoftufe ber Schule Brabuirte ber Universität sen (Bacheliers, Licencies, Docteurs). Alle Lehrer sind in gleichem Beifte gebilbet, und fteben unter ber Disciplinarge richtebarfeit ber Universitätebeborben, gleichsam ihrer Stanbesgenoffen. Auf Dieje corporative Organisation bes Lehrstandes legte Rapoleon ein besonderes Gewicht. Er wollte bamit ein ben geiftlichen Lehrforperschaften, namentlich ber Gesellschaft Jesu analoges Inftitut von weltlichen Lebrern bilben. Damit banat auch zusammen, bag fur bie Direktoren und gewiffe Rategorien von Lebrern an ben Lyceen und Gymnafien ber Colibat vorgeforieben war (Decret vom 17. Marg 1808, Art. 101). Ravolcon bat fich über jene Analogie bes Lehrftandes ber Univerfitat, wie er ihn organifirte, mit ben geiftlichen lehrenben Rörperschaften und über die Grunde, welche ihn babei leiteten, fehr bestimmt und auf eine fehr bemerkenswerthe Weise ausgesprochen \*).

Außer ber corporativen Organisation bes Lehrstandes sollte aber auch die Gemeinsamkeit und Einheit ber die Erziehung und den Unterricht leitenden Grundsase alle Schulen zu einem festen und in allen seinen Theilen übereinstimmenden Ganzen vereinigen. Die Basis der Erziehung und des Unterrichtes an den Schulen der Universität sollten nach der ausdrücklichen Borschrift des Gesetzgebers "die Grundsätze der katholischen Religion" seyn, außerdem die Treue für die constitutionelle Monarchie und Gehorsam gegen die Statuten der Universität \*\*).

Man wird zugeben muffen, daß biefes Spftem ber na-

<sup>\*)</sup> In einem Briefe vom Jahre 1805 fcbreibt er an feinen Minifter bes Innern: Peut-être le temps arrivera bientôt de s'occuper de la question de savoir s'il faut former un corps enseignant. Ce corps ou cet ordre doit-il être une association religieuse, faire voeu de chasteté, renoncer au monde? Il ne parait pas qu'il y ait aucune connexité entre ces idées. Im meiteren Berlaufe bee Briefes außert ber Raifer: ce fcbiene ihm amedmagig. tag bei ber fur ben öffentlichen Unterricht neu ju grundenben Corporation "wie bei ben Befuiten" ein regelmäßiges flufenweifes Auffteigen ber Lehrer ftatt fanbe; er forbert fur bie jaugern Beb. rer, bie fie eine gemiffe Stufe in biefer bibaftifchen blerarchie erreicht haben, ben ehelofen Stanb. Er fagt ferner: Ce corps aurait un esprit. . . Il n'y aura pas d'état politique fixe, s'il n'y a pas un corps enseignant avec des principes fixes etc. Bignon Histoire de France Tom. V. Chap. Lill. p 69. Gine Darftellung ber napcleonischen Univerfitat nach ben 3been ibres Gründere gibt auch Thiers Histoire du Consulat et de l'Empire Livre XXIV. Tom. VI. p. 405. Leipzig 1847.

<sup>\*\*)</sup> Decret du 17. Mars. 1808. Art. 38. Bei ber erften, bem Staatsrathe vorgelegten Rebaftion ftanb "Grunbfabe ber chriftlichen Religion", welche Borte Rapoleon felbst anderte in "Grunbfabe ber fatholischen Religion". Riancey II. p. 149.

polonischen Universität ungeachtet ber gegründeten Einwendugen, welche man bagegen erheben fann, einen gewiffen Gmatter von Große und innerer Folgerichtigfeit batte. Wenn rimal eine Staatbregie bes Unterrichtes fenn foll und wenn ben Staat bafur alle Berantwortlichfeit übernimmt, fo muffen allemeine, fest porgezeichnete Grundsabe in Uebereinstimmung mit ben geltenben politischen und religiofen Institutionen allen Soulen und Lebrern ale Richtschnur gegeben merben, und es muß eine centrale Leitung und genaue Beaufsichtigung fattfinden. Es ift jedenfalls in Diefem Syftem mehr Consequeng als andermarts, wie etwa in Deutschland, wo im Bangen gleichfalls Staatsregie Des Unterrichts herricht, aber babei ein folder Mangel an Einheit, daß mas die eine Schule, ber eine Lehrer aufbaut, die andere Schule, ber andere Lehrer nieberreißt, und daß bie Schule nicht felten ben bestebenben politischen und religiosen Inftitutionen geradezu entgegenwirft. Der größte Theil beffen, mas an ber napoleonischen Univerfitat zu verwerfen ift, muß bem modernen Principe der Staats. Regie bes Unterrichtes, welches, mit Ausnahme Englands, in Europa berricht, überhaupt jugeschrieben werben, wozu bann noch insbesondere bas bis zu dem außerften Daß getries bene Monopol bes Staatsunterrichtes hingufommt.

Der Theil des Unterrichtes, welcher bei diesem Systeme mit der Kirche vorzugsweise in Berührung fam und wo gleichsam diese beiden Kreise, Kirche und Universität, sich durchschnitten, war damals wie auch später: die Volksschule (Ecoles primaires) und der Gymnasialunterricht (Ecoles secondaires).

Bei den Bolfsschulen murde die geistliche Genoffenschaft ber Bruder der christlichen Schulen zur Theilnahme an dem Unterrichte autoristrt. Biele Departementalrathe hatten schon 1801, als Franfreich aus dem revolutionaren Chaos sich berauszuarbeiten suchte, die Berwendung dieser seit zweihundert Jahren mit Erfolg wirkenden Genoffenschaft bei den Bolfs,

Schulen beantragt. Durch das organistrende Defret vom 17. März 1808 (Art. 109) wurde bestimmt, daß die Brüder der christlichen Schulen durch den Großmeister der Universität mit Lehrpatenten versehen (brevetes) und zur Theilnahme am Bolfsunterricht aufgemuntert werden sollten. Auch sollten die Superioren dieser Congregationen Mitglieder der Universität sein können. Der Generalvifar sämmtlicher Brüder, Frater Frumentius, legte im Jahre 1809 nach Borschrift dem Großmeister und dem Universitätstrathe die Statuten seiner Genofeleuschaft zur Genehmigung vor, welche auch ertheilt wurde.

Was ben Gymnasialunterricht betrifft, so fommen hier befonders die sogenannten fleinen Seminarien (Petits seminaires, Anabeuseminare) oder geistliche Secundarschulen (Ecoles secondaires ecclesiastiques) in Betracht, deren Berhältnis zu den Unterrichtsbehörden des Staates fortan bis zu der Gesetzgebung im Jahre 1850 den Bischöfen vielfachen Grund zu Beschwerden gab, und welche den fortwährenden Janschapfel zwischen der Kirche und Universität bildeten.

Rach bem von bem erften Conful mit bem papftlichen Etuble abgeschloffenen Concordat mar (Art. XI) jedem Bifchofe bie Befugniß gegeben, ein Seminar jur Bilbung ber Beiftliden zu haben. Die organischen Artifel beschränften und verfummerten amar wie andere Rechte ber Bischofe fo auch Dies fes Recht. Ungeachtet beffen wurden aber von folchen Anftalten die ichon früher vorhandenen erhalten und neue gegrunbet. Ale Theile ber bischöflichen Geminare bestanden auch in allen Diocefen fleine Seminare, bischofliche (geiftliche) Gymnaften. Diefe erfreuten fich eines besondern Butrauens, und ein großer Theil ber Eltern ichidte ibre Cobne, auch menn fie nicht Briefter zu werden vorhatten, lieber dorthin, als an Die faiferlichen Lyceen, wo ungeachtet ber gesetlichen Bestimmung, daß die fatholische Religion die Basis des Unterrich-·tes fenn follte, bennoch die religiöse und moralische Erziehung fehr folecht bestellt war und bochftens nur eine außere mili-

thiffe Orbung zu Stand gebracht murbe. Um fo mehr wender man, um bie Schuler aus biefen geiftlichen Gecundindulen in die leer Rebenden faiserlichen Luceen zu bringen. bie Berordnung vom 17. Mar; 1808 über Die Organisation bit Universität babin an, um die fleinen Seminare wie anber Privatanstalten zu betrachten und fie benfelben 3mangemaßtegeln zu unterwerfen. Bergebens menbeten bie Bifcofe dagen ein, bag bas Concordat ihnen bie Errichtung und kinng von Ceminarien jur Bilbung bes Klerus überlaffe. bis fogar auch bie angeführte Berordnung vom Marg 1808. Ant. 3. Diefes Recht ausbrudlich anerfenne, und daß die fleium Ceminare nur integrirende Theile ber Brieftersemingrien feien. Alle Diese Borftellungen murben nicht beachtet; iene für eine freiere Stellung ber bijchöflichen Geminare fprechenben gejeslichen Bestimmungen wurden nur auf die Briefter-Eeminarien und auf bas Studium ber Theologie beschränft, tie fleinen Seminarien aber ben Privatlehranftalten gleichgejest (Defret vom 9. April 1809 und Defret vom 15. Rov. 1811, Art. 24 bis 32). Es traten in Folge beffen nun folgente Bestimmungen gegen biefe geiftlichen Schulen ein: fie neben binnichtlich ihrer Errichtung, ihres Lehrplanes und ihrer lebrer gang nur unter ber Jurisdiction ber Universität; es darf in jedem Departement nur eine folche Schule fenn, alle andern find ju ichließen; fie burfen nur an Orten fenn, wo ein faiferliches Lyceum ober ein Communal-Collegium fich beindet; Die Schuler ber fleinen Seminare haben ben Unterricht nicht in diefen Anstalten felbst zu erhalten, sondern find zur Theilnabme an ben Unterrichtoftunden ber Lyceen und Collegien bortbin gu fuhren; Diefe Schuler haben alle ein geiftliches Rieid zu tragen, und in biefen geiftlichen Schulen find (nicht wie in ben Lyceen und Collegien mit ber Trommel) die Zeis den ber Stunden und Beschäftigungen mit ber Glode ju geben.

Obgleich biefe gegen die geistlichen Gymnasien ergriffenen Rafregeln, welche ber Difftimmung und bem Kampfe bes

Raifers gegen die Kirche in jener Zeit ganz entsprechen, eine große Unzufriedenheit erregten, so traten doch sonft während der Herrschaft des gewaltigen Imperators gegen die Universstät im Ganzen, gegen ihr System der strengsten Centralisation und des Monopols keine Angriffe hervor. Das Waffengetose und der Kriegsruhm unterdrückte und übertäubte jede freiere Regung auf dem Gebiete der Schule und der Literatur. Außerdem wurden diesenigen Fächer des höhern Untersichtes, welche am meisten Beranlassung zu allgemeinen Dieseusstinen, namentlich aber auch zu Collisionen mit der Kirche geben, Geschichte und Philosophie, damals an den öffentlischen Lehranstalten nur in einem sehr beschränkten und sest vorgezeichneten Waße behandelt.

Anders gestalteten fich die Berhaltniffe nach bem Sturge Rapoleons I. in der Beriode der Restauration (1814 bis 1830). Best fonnten bei bem Aufhören bes frubern befpotischen Drudes bie vorber gurudgebrangten Stimmen ber Rritif und bes Tabels gegen bie Universität laut werben. Dazu fam, bag bei ber freiern Bewegung ber Beifter und bei bem Auffommen bes politischen Liberalismus die Opposition ber Univerfitat gegen die Rirche mehr hervortrat, mas dann wieder eine fraftigere Reaftion von Seiten ber Rirche bervorrief, um ihren Einfluß auf die Erziehung und Bildung der Jugend zu fichern und zu vermehren. So begann benn nun ein Rampf gegen bas Bestehen ber Universität, namentlich aber gegen ibr Donopol und fur die Unterrichtsfreiheit, welcher funfgebn Jahre lang mit wechselndem Erfolg in ber Preffe und in ben parlamentarischen Berhandlungen von den Kreunden ber Kreiheit. von ben Organen und von ben Unbangern ber Rirche geführt wurde. Rur an' einige ber wesentlichsten Thatsachen aus ber Geschichte biefes Rampfes soll bier erinnert werden, und awar sowohl hinsichtlich des Princips der Unterrichtsfreiheit als des Damit in der nachften Berbindung ftebenden Berbaltniffes mifchen ber Univerfitat und ber Rirche.

Raum war burch bie Rudfehr ber Bourbonen und burch tie Conflitution ein freierer politischer Buftand gegeben, fo wuten von allen Ceiten Die ftarfften Rlagen und Befculbis gungen laut gegen ben Zustand bes Unterrichtes und ber Ergibung in ben faiferlichen Lyceen und überhaupt gegen bas gang Annitut ber Universität, welches die Rechte ber vaterliden Bewalt, ber burgerlichen Freiheit und ber Rirche in gleis dem Dage verlette \*). In Folge beffen erließ bie fonigliche Agierung eine Verordnung (5. Oft. 1814), wodurch die befonbere feit bem Jahre 1811 eingeführten Beschränfungen ber fleinen Ceminarien aufgehoben wurden. Rach ben Beftimmungen ber Berordnung sollten bie Direktoren und lehrer biefer Anftalten wieder von ben Bifchofen ernannt merben; bie Couler jollten nicht ferner gezwungen fenn, die Unterrichteftunden in einer Staatsanftalt zu befuchen; fie follten bie Raturitateprufung (bie Brufung fur bas Baccalaureat) maden durfen, ohne vorber eine zeitlang an einer Staatsichule gemesen zu feyn; Die fleinen Seminare follten von ber Univerfitatesteuer befreit fenn; es follte jedoch nur eine folche Anftalt in ieder Diocese geben, und nur mit Erlaubnig bes Ronigs Die Babl berfelben vermehrt werden fonnen. Gine andere Berordnung von noch allgemeinerer Bebeutung (17. Februar 1815) nahm eine vollige Umgestaltung bes bisberigen Erftemes bes öffentlichen Unterrichtes vor; fie enthält im Gingange unter ben Ermagungen alle die hauptgrunde, welche

<sup>\*)</sup> Eine ber ersten unter ben vielen Schriften gegen die Universität war von de Lamennais De l'Université imperiale. 1814, wiester abgebruckt in bessen Mélanges Vol. 1. und Oeuvres complètes. Paris 1844. Tom. V. p. 359. Gine bemerkenswerthe Sammlung von Schriften in gleicher Richtung enthalten (Fabry) Mémoires pour servir à l'histoire de l'instruction publique. T. 1-III. Paris 1818. Andere Ansührungen gibt noch außerbem Riancer II. p. 222 ff.

man gegen bas Monopol und die Centralisation ber Universfität mit Recht geltend machte.

Allein biefe Berordnung fam nicht jur Ausführung. Die Rudfehr Rapoleons und bie hundert Tage feiner Berrichaft traten bagwifchen. Rach ber zweiten Rudfehr ber Bourbonen wurde die Fortbauer ber Universität, wenn auch mit einzelnen Modififationen, aufrecht erhalten bis zur Juliusrevolution. Die Regierenden konnten sich nicht entschließen, burch Bemahrung einer größern Freiheit auf diefem Bebiet ihren Ginfluß auf ben öffentlichen Unterricht vermindert zu feben, und ber politische Liberalismus, mit wenigen Ausnahmen, icheute fich nicht mit einer ichreienben Inconsequenz gegen die Freiheit bes Unterrichtes ju fprechen und zu wirfen, weil er fürchtete, bie gemeine Freiheit mochte ber Rirche vortheilhaft seyn. bauerte ber Rampf fur und gegen die Universität in ber Breffe und in ben varlamentarischen Verhandlungen fort. Bon beiben Ceiten ließen fich gewichtvolle Stimmen vernehmen; unter ihnen für bie Univerfitat Renbu, Buigot und Roper Collard; gegen die Universität außer Lamennais, Benjamin Conftant, Chateaubriand und eine Angahl frangofischer Bischöfe. \*) Unter ben Bertheidigern der Univerfitat war jeboch faum einer, welcher die Rapoleon'sche Univerfitat in bem Geifte und mit ihrem ungeschmalerten Mono-

<sup>\*)</sup> Rendu Système de l'université. Paris 1816. — Guizot Essai sur l'histoire et état actuel de l'instruction publique. Paris 1816. — De la Mennais Du droit du gouvernement dans l'éducation. 1817 und: De l'éducation considérée dans ses rapports avec la liberté 1818. Biéder abgedruct in dessen Mélanges. Vol. l. — Benjamin Constant De la jurisdiction du gouvernement sur l'éducation in dem Mercure de France. Octobre 1817. p. 55. — Chateaubriand in Le Conservateur, Juillet 1819. Ausgüge aus diesen und andern Schristen, sowie aus den Mandements mehrerer Bischöfe gibt Riancey Tom. II. p. 243 — 295.

pole wie bisher erhalten wiffen wollte. Sulzot namentlich bilt wangeweise nur an dem hauptsate seft, daß der öffentlife Unterricht dem Staate angehört, welchen San er sedoch is erkänt: dem Staate steht es zu in den Staatsanstalten die Erichung anzubieten für diesenigen, welche sie von ihm annehmen wollen, ferner auch die Privatlehranstalten zu überer

In ber Gefengebung und in bem wirflichen Buftanbe bes ifentliden Unterrichtes traten mabrend bes geistigen Rampfes in biefer Beriode, welcher wie beffen fpatere Fortfepung ein großes Intereffe barbietet, folgende wichtigere Beranberungen cin. Durch eine Berordnung vom 5. Juli 1820 wurde ausgewrochen, bag in Bufunft fein Canbibat ju ber Baccalaunateprufung (Maturitateprufung) jugelaffen werben follte, ber nicht wenigftens ein Jahr lang Schüler in ber oberften Rlaffe eines Staatsgymnafiums gewesen mare. Es mar bieg eine gegen bie geiftlichen Gymnafien gerichtete Dagregel, aus welden man feit bem Jahre 1814 ju bem Baccalaureat unmits telbar jugelaffen worden mar. Es follte baburch beren Concurreng mit ben Staatsichulen beschränft werben. Rach biefer Conceffion m Gunften ber Universität fuchte man nach ber Entfernung Rover Collards von bem Brafidium bes Unterrichtrathes unter feinem Rachfolger Corbiere wieder ber entgegengesetten Ceite etwas gerecht ju werben, indem man burch eine Orbonnang vom 27. Kebruar 1821 ben Bijchofen binfichtlich bes Religionsunterrichtes und der religiofen Erziehung die Aufnicht über alle Bymnasien ihrer Diocese ausbrudlich übertrug. Berner wurde barin bestimmt, daß Privatlehranstalten (alfo auch bie fleinen Ceminarien, welche man in Diefe Rategorie rechnete) unter gewiffen Bedingungen von bem Unterrichtes rathe ben pollständigen Staatsgymnasten (collèges de plein exercice) gleich gestellt werben fonnten, jeboch fo bag fie bie Univerfitatefteuer fortquentrichten hatten, burchaus unter ber

Aufsicht ber Universität ftunden und an den Orten, wo Staatsgymnasien sind, nur Pensionare, andre die Schule besuchenben Schuler (élèves externes) nur mit besonderer Erlaubnis bes Unterrichterathes ausnehmen durften.

Die Klagen gegen das Monopol der Universität und insbesondere gegen die Mängel der moralischen und religiösen Erziehung in den Collegien (Gymnasten) häuften sich. ) Die geistlichen Schulen der kleinen Seminarien fanden in demselben Maße mehr Schüler. Dieser Erfolg der Concurrenz mit den Schulen der Universität rief eine verstärfte Reaktion von Selten des Liberalismus und der Anhänger der Staatsregie hervor. Der Umstand, daß die Bischöse eine kleine Anzahl von Knadenseminarien mit dem Gymnasialunterricht \*\*) Witgliedern der Gesellschaft Zesu zur Leitung und Besorgung übergeben hatten, erregte solche Angrisse von der liberalen Seite, daß das damalige Ministerium Martignac ihr glaubte ein Opser bringen zu müssen: es erschienen die zwei Ordonnanzen vom 16. Juni 1828.

In ber erften werben acht nach ben Orten namentlich benannte geistliche Sefundärschulen als geleitet burch Personen, "welche einer nicht autorisirten religiosen Congregation angehören," von

<sup>\*)</sup> Es traten barunter befonders beroor die Mandements ber Bifchofe von Boulogne, Zulle, Amiens und ein überaus energisches offenes Schreiben von Lamennals an den damaligen Grofineister der Universität, Franffinous Bifchof von hermepolis, vom 22. August 1823. (in Lamennais Melanges. T. 1) Riancey p. 314.

<sup>\*\*)</sup> Es waren nur fieben ober acht fleine Seminarien, die Jesuiten zu Borstehern und Lehrern hatten, eine verhältnismäßig gewiß fleine Bahl von Anstalten. Es gab damals in Frankreich achtzig große Seminare, huntert kleine Seminare. Bon andern Mittelschulen gab es: 38 fönigliche Collegien (Lycecn), 300 Communal: Symnassen, 800 Privatanstalten (Institutions et Pensionals). Riancey pag. 325.

iett an bem Regime ber Universität unterstellt. Es wird fere un andgesprochen, bas von jest an Riemand an einer Lebrwalt, die ber Universitat untergeben ift, noch an einer geifts liden Sefundarfchule eine Stelle befleiben fonne, welcher nicht ine idriftliche Erflarung abgibt, bag er feiner religiofen Conmustion angebore, welche in Franfreich ohne gesehliche Anerkmung ift. In ber zweiten Orbonnang find folgende Benimmungen enthalten: Die Bahl ber geiftlichen Gefundarfdulen it burd bie Regierung zu bestimmen; ihre gesammte Schulerubl im Ronigreich barf bie Babl von 20,000 nicht überschreis im; biefe Coulen burfen nur Benfionare, feine erterne Couller aufnehmen; Die Couler aus biefen geiftlichen Schulen befommen, wenn fie bei ber Universität bas Baccalaureats-Eramen bestehen, ein bedingtes Beugniß, welches nur fur ben llebergang ju bem Studium ber Theologie ermächtigt; pon tem vierzehnten Lebensjahre an haben die Schuler geiftliche Rleidung ju tragen; Die Bifcofe ernennen gwar die Borfteber und Lehrer tiefer Schulen, aber nur mit foniglicher Bestätis gung; der Staat errichtet und botirt an bicfen geiftlichen Sefundariculen 8000 halbe Freiplate (Burfen), ju 150 France einen jeten.

Dan nebt, außer ber Entfernung ber Resuiten von bem Unterricht mar biefe Magregel vorzugemeise barauf gerichtet, Die bijchöflichen Gymnafien lediglich nur auf die fünftigen Theologen ju beidranfen, andern Schulern beren Benütung au verschließen und auf diese Weise die Staatoschulen, benen jo viele Eltern fein Bertrauen ichenften, von ber läftigen Concurreng zu befreien. Diefe Concurreng, welche feit bem Jahre 1814, feit bem erften Unfange ber Restauration, als man ben biicoflichen Cefundariculen eine freiere Stellung eingeraumt bane, immer gunahm, follte nun mit einem Schlage befeitigt werden. Man berechnete bie Gesammtgabl ber Schuler in ben bijdoflichen Sefundarichulen auf 47,000.\*) fo bag alfo 27,000

<sup>\*)</sup> Riancey. Tom. II. p. 242.

Schüler austreten mußten, die ben Staatsschulen als Zuwachs bienten. Als Ersat bafür und als Milberung ber Maßregel wurden neue Zuschüffe aus ber Staatssaffe zur Unterhaltung von Schülern, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten, gewährt. Es war nicht anders zu erwarten, als daß bei bem Erscheinen dieser Ordonnanzen der Kampf der beiden sich gegenüberstehenden Parteien mit verdoppeltem Eifer sich erneuern wurde.

Bon Seiten bes Staatsmonopols wurde geltenb gemacht. bag bie frubern Gefete ber alten Monarchie, wodurch bie Sefuiten aus Franfreich entfernt wurden, noch in Rraft feien; baß bie fleinen Seminarien lediglich nur fur bie Ergiebung und Bildung funftiger Priefter bestimmt feien und baß fie nur burd Digbrauch und mit Umgehung ber bestehenben Gefete auch fur anbre Schuler geöffnet murben. Dazu fommt noch, baß biefe geiftlichen Unstalten felbft nur mit ihrer Bestimmung für fünftige Priefter von Manchen, und barunter auch von folden Unbangern ber Universität, welche nicht als firchenfeinblich bezeichnet werben fonnen, nicht für gut gehalten murben. Manche erflatten es fur beffer, somobl im Intereffe ber Rirde als des öffentlichen Unterrichtes überhaupt, wenn die funftigen Briefter gemeinschaftlich mit ber übrigen ftubierenben Jugenb bieselben Schulen besuchten und wenn überhaupt, mas Schu-Ier und Lebrer betrifft, eine Bereinigung ber Beiftlichen und Laien und ein gemeinsames Busammenleben und Busammenwirfen ftattfande. \*)

<sup>\*)</sup> Mas fich für biefes System sagen läßt, ift gut ausgeführt schon in einem Berichte von Suneau be Ruffy, Generalinspektor ber Universitär, als im Jahre 1808 zuerst biese Frage über bas Berhältniß ber bischöflichen kleinen Seminare zu ber Universität sich erhob. Dieser Bericht ist mitgethellt von Rendu Gode universitaire p. 715. n. 2. Renbu selbst spricht sich in ber Kurze gleichfalls bafür aus pag. 186. n. 1. Dieselbe Aussicht liegt seis

Ber ber anbern Ceite erhoben fich bie lebhafteften Proter se Macorbueten in ben Rammern, Bifcofen, Scheifb Minn. und mar micht blof von eifrigen Ratholifen, \*) fonbern ab von Aberalen. Es wurde geltenb gemacht: wenn bie Multen ale Corporation mit legaler Existen, auftraten, bann finte bas umr im Rraft eines befonbern Befebes gefcheben. die als einzelne frangofifche Briefter, welche mit Biffen und Billen bes Bifchofes, unter bem fie fteben, nach eines frab villig übernommenen Lebendorbung in einem Saufe gufante men wohnten und m firchlichen Bweden von ihrem Bifcofe bemenbet würben, verletten fie fein Staatsgefen; bie beiben Debonnangen beeintrachtigten bie Mechte ber Bifchofe, welchen bie Cincidatung und Leitung ibrer großen und fleinen Geminene mittebe; fie feien gegen die conftitutionelle Freiheit, mit welcher überhamt bas Monopol ber Univerfität im Biberbend Rinte. Die Bifcofe gaben eine Befammterflarung ab in einem Memoire vom 1. Angust 1828, wodurch fie ihre Madlichen Rechte mabrten und ihre Mitwirfung zur Ausführung ber Orbonnangen aus Bewiffenbarfinden verfagten. Es bilbete fic ein Berein jur Bertheibigung ber fatholifchen Religion (Association pour la défense de la religion catholique), auf beffen Beranlaffung von einer Commiffion von Rechtsgelehrten ein Butachten über Die Legalität ber Orbonnanen gegeben murbe. Berrber erstattete baffelbe. Es murbe bas rin nachgewiesen, bag nach ber Bestimmung ber Conftitution. welche bie fatholifche Religion ale Staatereligion anerfenne und Religionefreiheit gemabre, Die geiftlichen Orbenegefellichaf's ten, infofern fie nur innerhalb bes firchlichen Bebietes fic balten und nicht als Corporation burgerliche Rechte und be-

ner Monographie Booles secondaires ecclésiastiques. Paris 1842 ju Grund.

Die naberen Rachweisungen und Auszuge aus biefen Parlaments. Reben, Mandements, Broschuren f. bei Riancoy Tom. II. pag. 238 — 367.

sondern Staatsschuß ansprechen, durch kein Geset verboten seien; solche Beschränkungen der Freiheit, wie sie die Ordonnanzen brächten, beruheten auf keinem Geset und seien gegen den Geist der Bersassung. \*) Bei zwei andern Gelegenheiten, aus Beranlassung von Straferkenntnissen des Unterrichtsrathes gegen zwei Universitätsangehörige, die H.H. Guillard und Dubois, griffen als Sachwalter Dupin im ersten Falle und im andern Falle Obilon Barrot sogar den legalen Bestand der Universitätseinrichtungen überhaupt an, weil dieselben nicht, wie in dem ersten Gesetz über die Errichtung der Universität von 1806 zugesagt war, durch ein Geset, sondern nur durch Berordnung testgesetzt worden waren. \*\*).

Wenn die Legalität jener die bischöflichen Schulen besschränkenden Ordonnanzen und des Monopoles der Universität überhaupt durch so gewichtige Stimmen angegriffen wurden, so wurde das Berlangen nach Befreiung von dem Monopol noch lebhaster durch die Bahrnehmungen über den Zustand der moralischen und religiösen Erziehung in den Staatsgymnasien. Ein merkwürdiges aber höchst betrübendes Attenstück hierüber ist ein von neun Religionslehrern und Hausgeistlichen an königlichen und Communal-Gymnasien unterzeichnetes Mesmolre. Diese Aumoniers beklagen darin auf das Schmerzslichste die Erfolglosigseit ihrer Bemühungen und den Zustand der Schulanstalten:

"Benn unter ben Schülern auch einige find, welche bie frubern, von Saufe mitgebrachten beffern religiöfen Gindrucke eine zeitlang bewahren, so suchen fie biefelben vor ihren Mitfchülern aus Scheu zu verbergen. — Sind fie aber einmal vierzehn, fünfzehn Jahre alt, bann find unfere Anftrengungen bei ihnen fruchtlos. Wir verlieren so allen religiöfen Ginfluß auf fie, daß in ben oberften unter achtzig bis hundert Schülern

<sup>\*)</sup> Riancey Tom. II. p. 350 - 365.

<sup>\*\*)</sup> Riancey T. II. p. 198 — 207. p. 374.

pien ser acht ihre öfterliche Andacht verrichten. De ist nicht Gleichgultigkeit ober Berirrung der Leidenschaften, mas fie b bald Gott entfernt, sondern positiver Unglande. Wis jeden fie auch dem Glauben behalten, da fie um fich herum eine siche Berachtung der Religion sehen, so viele fich widersprechende Unteile hören und an das Christenthum nur in der Schulkapelle nimert werden, und selbst da meistens nur an ein bloß ängerische, sfleielles Christenthum. Rur die Finrcht vor Strafen und des Interest für ihr ängeres Fortsommen hält den Gelft der Merschilichtet und Ausseres Fortsommen hält den Gelft der Merschilichtet und Ausserschaften Gehorsande; ermüdet von ein den Schranden eines äußerlichgen Gehorsand; ermüdet von ein mu Leben, welches die Gestähle der Religion nicht erheben und midern, sehen sie das Golleg wie ein Gefänguiß an und die dart zugebrachte Zeit ihrer Ingend wie ein Unglüd").

In Diefer Lage befand fich bie Frage bes Univerfitats. Monopoles und ber Unterrichtofreibeit, ale bie Julirevolution bes Jahres 1830 bereinbrach. Die revidirte neue Charte. welche eine Fruct Diefer Revolution war, gibt in dem Art. 69 Bufage, baf burch befonbre Befete und in möglichft furger Beit eine Angabl von Staatseinrichtungen und Rechten ber Barger nen geordnet und beffer gefichert werden follen, und barunter ift begriffen g. 8 ber öffentliche Unterricht und bie greibeit bes Unterrichtes (L'instruction publique et la liberté d'enseignement). Aber ungeachtet beffen lam bie Erfüllung biefer feierlichen Bufage bis zu dem Jahre 1848 nicht zu Stande. Rur ein Theil bes öffentlichen Unterrichtes, ber Brimarunterricht, murbe burch ein neues Gefes (1833) geregelt und dabei das Brincip der Freiheit etwas nebr als fruber berudfichtigt. Das gange übrige Spftem ber Univerfitat blieb unverandert. Co ift alfo bie Befchichte ber Unterrichtefreiheit mabrend biefer achtzehn Jahre ber Regierung bes Ronigs Louis Philipp, mit Ausnahme bes oben ange-

<sup>&</sup>quot;) Risney Tom. II. p. 378.

führten Gesehes über die Bolksschule, nur die Geschichte befortgesehren Kampfes um die Erringung der Unterrichtsfreih und einiger ergebnissosen legissativen Berhandlungen. Ballen diesen Borgangen sollen hier nur einige der am meift hervortretenden berührt werden.

Um von ber, freilich für jest nur bem Brincipe nach a erkannten Unterrichtefreiheit Bebrauch zu machen, eröffneten Berten de Caur, Abbe Lacordaire und Montalembert (Dame Bicomte) als "Schullehrer" eine Freischule, und ließen fich u burch Unwendung polizeilicher Gewalt von ber Fortfetin berselben abhalten. Da ber Bater bes Bicomte Montale bert, Bair von Kranfreich, gerade in dieser Zeit ftarb und ! Sohn badurch in die Bairstammer eintrat, so mußte bie Schulproceg bort verhandelt werden (29. September 183 Montalembert, welcher von jest an die Befampfung bes D nopole ber Universitat und bie Erringung ber Unterrichteft beit als die nothwendige Bedingung der religiösen Freit fich jur Lebensausgabe machte, Lacordaire und Caur verth bigten ibre Cache in vortrefflichen Reben; ber öffentliche & flager felbft, Beneralprofurator Berfil, außerte: er ftuse fei Anflage nur auf eine im Bericheiben begriffene Legislatie beren völliges Berfdwinden ein Gegenstand auch feiner Bi fche mare. Das formelle Recht fiegte; die Angeflagten wi ben zu einer geringen Geloftrafe verurtheilt; aber es n bamit ausgesprochen, bag bas bisherige Monopol bis jur at brudlichen Menberung burch eine neue Gefetgebung fort bauern babe.

Gleichsam um von dem ersochtenen Sieg der Universicherauch zu machen, erschien nicht lange nachher (21. Deze ber 1831) eine Ordonnanz, wornach von einer bestimm Frist an Reiner zum Bischof, Generalvifar, Capiteleglied u Pfarrer eines Departemental-Hauptortes ernannt werden sol der nicht den Grad eines Licentiaten hatte. Doch scheint di Berordnung niemals zum Bollzug gesommen zu seyn.

Unter Guitot's Ministerium bes offentlichen Unterrichtes fan des Geset über ben Primarunterricht vom 28. Juni Durch daffelbe murbe jede Gemeinde per-1833 m Stamb. pfichtet, eine Bolfeschule ju unterhalten, ohne bag jeboch ber Edulbeiuch für alle Rinder vorgeschrieben murbe, so wie benn belanntlich einen folden Schulzwang von allen Culturvolfern um bas beutiche Bolf fich gefallen läßt. Dem Brincip ber Unterrichtefreiheit wurde besonders burch folgende Bestimmungen Rechnung getragen : außer ben öffentlichen, von ben Bemeinden und bem Staate unterhaltenen Bolfeschulen fann obne porquegebende besondere Staatberlaubniß jeder Frangofe, ber bas Alter von achtzebn Jahren bat, eine folche Schule noffnen, wenn er ein gabigfeitszeugniß (brevet de capacité) und ein obrigfeitliches Leumundszeugniß (certificat de moralité) erhalten bat. Die Fabigfeitszeugniffe find burch eine Brufung bei ben in jedem Departement aufgestellten Brufungscommissioum ju erlangen. Deren Mitalieder merben von bem Unterrichtsminister ernannt. Bur Leitung und llebermachung ber Bolfsichulen Dienen folgende Beborden: ein Lofalfomite, beftebend aus bem Burgermeifter bes Ortes als Brafibenten, bem Ortegeistlichen und einigen Rotabeln; ein Comité des Arrontiffement unter bem Borfit bes Cubprafeften, movon ber fatholische Pfarrer des Sauptortes Mitglied ift, fo wie angertem ein Beiftlicher ber übrigen anerfannten Gulte. Die Anstellung Der Lebrer an den öffentlichen Volfeschulen geschieht io. baß ber Gemeinderath aus den geprüften Candidaten bem Comité bes Arrondiffement einen vorschlägt, berfelbe von biefem lettern Comité ernanut, diese Ernennung burch ben Reftor bes betreffenden afademischen Begirfes bem Minifter bes Unterrichtes mitgetheilt, und von bem Minister ber Ernannte infituirt wird. Die bis ju biefem Zeitpunfte immer fteigenbe Theilnahme ber Bruder ber driftlichen Schulen und andrer abnlicher religiöfen Genoffenschaften wird burch bas vorliegenbe Befen baburch noch mehr erleichtert, weil nach bem Antrag

ber Gemeinden Privatschulen des Ortes (also auch von religiosen Congregationen errichtete Schulen), mit deren stungen man zufrieden ist, zu öffentlichen Gemeindeschulen klärt werden konnen. Mit dem Wirken der Brüder der d lichen Schulen war man im Allgemeinen sehr zufrieden. gründeten sie nicht nur einsache Volksschulen, sondern Schullehrerseminarien und professionelle Schulen für kut Landwirthe und Industrielle, mit sehr gutem Erfolg. \*)

Die weltlichen Bolfsschullehrer erhielten ihre Bildun Schullehrerseminarien (Ecoles normales), deren jedes Dep ment eines zu unterhalten hat. Man bemerfte übrigen ihrer Art von Ausbildung in Franfreich bald ähnliche stände, wie man sie in Deutschland so oft bemerkt hat. der Revolution des Jahres 1848 schloß sich ein großer ber Lehrer dem Treiben der Socialisten an und die Regle mußte im Jahre 1849 eigne Maßregeln dagegen ergreiser

Rachbem aber auch durch das Gefet vom 28. Juni! ber Bolfsschulunterricht besser geordnet, sichrer begründet dabei einige Rudsicht auf das Princip der Unterrichtsfrigenommen worden war, so blieb in dem gauzen übrigen biet das Monopol der Staatsregie des Unterrichtes unwedert aufrecht. Daher wurde der frühere Kampf wieder a nommen und mit der größten Lebhaftigseit sortgeführt in

<sup>\*)</sup> Ein erfahrnes und angeschenes Mitglied des Universitäter Ambroise Rendu, durchaus nicht sterisalisch gesinnt, gibt ihn dieser Zeit folgendes Zeugniß: ils ont recommence, depuis 36 à rendre au pays les plus signales services; ils ont avec la sage lenteur d'un corps, mais aussi avec la cons et la sagacité d'hommes judicieux qui savent discerne lieux et les tems, les progrès de l'enseignement élément et aujourdhui plusieures de leurs écoles ne redoutent la paraison avec aucun des établissements les plus renoi Code universitaire. Paris 1835, pag. 242. n. 2. Su cinem

Bresse.) sowohl als bei den parlamentarischen Verhandlungen, weiche bei Gelegenheit von Petitionen und Gesehesvorlagen wieder bei Gelegenheit von Petitionen und Gesehesvorlagen wiedenbeit über die Unterrichtsfrage geführt wurden. Dazu famen nach die Priester und Bischose, von denen nicht bloß einzelne duch ausgezeichnete literarische Leistungen in der Presse hersvortaten, wie nebst andern namentlich Bischos Parisis von Langred, sondern in bischössichen Mandements und die Bischöse miammen in einem Memoire an den König.

Die Sauptpunkte ber Controverse, welche alle biese genamten Druckschriften und officiellen Aftenstüde auch in biejem Stadium bes Rampses wie früher und mit einer stets gesteigerten Rarbeit und Kraft behandelten, sind folgende.

1. Bon beiden Seiten, sowohl von politisch-liberaler Seite als von katholischer, namentlich von bem Episcopate aus, drang man auf die Beseitigung des Universitätsmonopoles und auf die Freiheit des Unterrichtes, gestütt auf die ausdrückliche Zusage der Charte von 1830, sowie auf die allgemeinen Grundsfate des Rectes und der Freiheit.

führlichern Artifel ber Augeb. Allgemeinen Beifung 1844. 17. Nov. R. 322 Beilage, wird eine technische Schule ber Bruber mit gros fem Lobe naber beichrieben.

<sup>\*)</sup> Um nur die bebeutenbsten Broschüren und Ausside über diese Frage aus dieser Beriede (1830 — 1848) zu nennen, so gehören von den im sathelischen Sinne geschriebenen hieher: Jutes Jaquemet De la liberté d'enseignement et du monopole universitaire. Paris, 1840. — Desgarets Le monopole universitaire. Lyon. 1843. — Louis Veuittot Lettre à Mr. le Ministre de l'instruction publique. Paris 1843 — Montalembert Du devoir du catholique. Paris 1843 u. A.; von der liberalen Scite: Corne Sur l'éducation publique. Paris, Hachette 1843. — Ledeu Rottin in dem National und daraus in dem Univers 3. Janv. 1844. — Lamartine L'état, l'église et l'enseignement. Paris, Pagnerre 1844.

<sup>\*\*)</sup> Parisis, Evêque de Langres, Examen de la question de la

2. Von Seiten des Epissopates fam dazu noch der weis it tere Grund hinzu, weil nach der Wahrnehmung und Uebers geugung desselben die religiöse und moralische Erziehung des Jugend an den Staatsschulen von der Universität theils vers nachläßigt, theils in einem schlechten Geiste, namentlich durch die Annahme und Verbreitung irreligiöser und dem Christensthum und der katholischen Kirche seindlicher philosophischen Lehren, geleitet wurde. \*) Uns in Deutschland mögen diese Anklagen wegen pantheistischer und materialistischer Lehren, so wie andrerseits das Bemühen der Universität, diese Beschuldigungen zurüczuweisen, zuweilen etwas seltsam vorsommen,

liberte d'enseignement. Paris, Siron. 1843 (netft zwei Fortsetungen), Briese bes Bischofe von Chartres, Observations bes Erze bischofs von Baris und aubere Schriften, ausgezählt von Riancen a. a. D. Die Maubements ber Bischöfe find zusammengestellt in: Protestation de l'épiscopat français contre le projet de loi sur l'instruction secondaire. Paris 1841. Das an ben König gerictete Memoire ber Bischöfe zu Baris bei Leclère 1843. Auszug baraus bei Riancey pag. 473.

<sup>\*)</sup> Diefe lettere Anflage begrunbeten mehrere Bifchofe burch nabere Nachmeifungen aus Behrbuchern und Bortragen ber Universität. S. Riancev p. 451 ff. Gine abnliche Rlage erbebt ber protes fantische Graf Gafparin (Sur les intérets generaux du protestantisme en France p. 64). Daß bie Birffamfeit ber Staate. Schulen fich zu einseitig auf ben Unterricht und nicht genug auf bie Erziehung erftrede, geben ausgezeichnete Mitglieber ber Univerfitat mie Dubois und Caint: Diore Girarbin felbft ju. Ihre Acuferungen bei Riancey p. 476. Uebrigens fehlte es boch auch nicht an beffer gefinnten Behrern ber Univerfitat: biefer Umftanb, fowie bie Betrachtung, bag es auch ten geiftlichen lehrern oft nicht gelingt, bie moralifche und religiofe Ergiehung ber flubirenben Bugend vor ben übeln Ginfluffen ber Welt ju fichern, lagt manche Anflagen von Ceiten bee frangofiften Rlerus ale ju unbebingt und nicht gang angemeffen ericbeinen, wie bei Befprechung biefes Gegenstandes in ben Biftorifch politifchen Blattern 1843. XIL S. 732 mit Recht bemerft mirb.

146 km Beifte ber auf ben meiften beutschen Universitäten benft und nach ben Borftellungen, bie bort über bie Schranbemifcht ber afabemifchen Lehrfreiheit berrichen, wornach ber miffe jugendliche Brivatbocent die gefährlichken und vermbiden Lebren umgebindert vortragen mag. Bei uns in Lauffland finden ja die meiften Regierungen biefes gang in m Ordnung und biefe Art, die Elite ber Gobne bes Baterlade in bilben, ale einen Borgug beutscher Wiffenschaft. Es krubt ber Unterschied amischen ben beutschen und frangosie iben Berbaltniffen auf Diesem Bebiet außer andern Grunden mmesmeise barauf, daß ber Ratholicismus tros aller entgeanitebenden Richtungen bort doch noch feste Wurzeln bat; daß man ferner in Franfreich flarere und mehr praftische Borftell ungen über ben Unterricht und über ben Unterschied amischen Lebranftalten für Die Jugend und Alabemien für Die Gelehrten benst; endlich barin, daß in Franfreich ber philosophische Unterricht als allgemein obligater Lehrgegenstand und ichon in ben Lyceen vor bem Uebergange ju ber Universität (nach uns ferer beutschen Bezeichnungeweise) allen Schulern ertheilt wirb, fo bag verderbliche Lehren und Diggriffe mehr hervortreten als bei ben nur von einzelnen freiwilligen Theilnehmern befuchten Borlefungen unferer beutschen Universitate-Docenten.

3. Die einzelnen Bunfte, um welche es sich wie früster so auch jest fortwährend handelte, betreffen vorzugsweise ben Secundarunterricht; dahin gehören: die an die Universistütsfasse von den Privatlehranstalten zu zahlenden Steuern; die Berpflichtung berselben, ihre Schüler in die Staatsschulen zu schieden; die Bedingung, daß jeder Candidat, welcher die Prüsung für das Baccalaureat macht, das die Borbedinzung zu den juristischen und medicinischen Fachstudien so wie saft zu zeder bessern Carriere im öffentlichen Dienste ist, eine gewisse Zeit an einer Staatsschule zugebracht haben muß; endlich und insbesondere die durch diese Beschränfungen und

burch die Universitäts Aufsicht gefährdete Stellung der bis schöflichen fleinen Seminare, sowie die damit in Berbindung stehende Frage, ob einzelne Mitglieder der nicht vom Staate anerkannten geistlichen Orden an diesen und anderen Brivats lehranstalten als Lehrer sunktioniren durfen.

Um dieselben Punkte bewegten sich benn auch vorzugs, weise die parlamentarischen Berhandlungen bei den brei nach einander vorgelegten Gesetentwürfen über den Sesundärunterricht, von denen jedoch keiner zu einem wirklichen Geset gebieh. So manches Interessante auch diese Debatten bieten, so hat diese unsere Borgeschichte vor dem Jahre 1848 schon eine zu große Ausdehnung gewonnen, als daß wir auf die Berichte und Discussionen über sene drei Gesehentwürfe einsgehen konnten. Wir muffen uns darauf beschränken, nur die Daten derselben und einige kurze Notizen hier mitzutheilen.

Der erste Gesethentwurf wurde von Guizot, damals Minister des öffentlichen Unterrichtes, bei der zweiten Kammer eingebracht (1. Februar 1836) und darüber von Saint-Marc Girardin Bericht erstattet (14. Juni d. 3.) Dieser kam erst in der solgenden Session (1837 14. März) zur Discussion und wurde den 29. März von der Kammer angenommen. Da man aber voraussah, das Geseh, welches an dem bisherigen Zustand nur ganz wenig änderte, werde in der Pairestammer nicht durchgehen, so zog es die Regierung zurück.

Bon bem Unterrichtsminister Billemain wurde ein neues Geset ber zweiten Rammer vorgelegt (10. März 1841). Auch bieser Entwurf genügte aber bem Principe ber Unterrichtsfreisheit sehr wenig. Die bischöflichen kleinen Seminare sollten nach wie vor unter ber Inspektion ber Universität stehen, und beren Lehrer Diplome ber Universität nothig haben. Sechs und fünfzig Bischöse erklärten sich bagegen. Die Regierung zog ihren Entwurf zurud.

Dorunf legte Billemain einen neuen Entwurf über ben Echubirunterricht in ber Pairofammer vor im Jahre 1844. Die Discuffion barüber wurde mit Lebhaftigfeit und Brundlibleit in den Monaten April und Mai d. J. geführt, wobei tie Jutereffen ber Freiheit bes Unterrichtes und die Intereffen in Rirde Bertheidiger fanden an den Mitgliedern der Bairs. lanner Beugnot, Seguier, Freville u. a., unter benen allen is besonders ber Graf Montalembert auszeichnete. Das Beit erhielt in ber Bairstammer mehrere Aenberungen im Ginne ber Unterrichtefreiheit. Am 10. Juni b. 36. fam bas Gefes m bie Rammer ber Abgeordneten. Der Abgeordnete Thiers nftantete barüber einen ausführlichen, fehr intereffanten Benicht (Moniteur 14. Juli p. 2190 ff. Allgem. Beitung 1844 24. Juli Beilage). Diefer Commissionsbericht erflarte sich im Bangen mehr fur bie Aufrechthaltung ber Universität in ibrer bieberigen Stellung als fur mefentliche Beranderungen und wid barin von ben Befcluffen ber Bairstammer ab.

Bei tem nahe beworstehenden Ende der Seffion fam der Bericht nicht mehr zur Discussion. In der folgenden Session wurde der Gesehentwurf nicht wieder aufgenommen und er blieb vertagt.

. (

1.

## Aleindeutsche Geschichts:Baumeister \*).

Deutsche Beschichte vom Tobe Friedriche bes Großen bis jur Grbung bes beutschen Bunbee, von Lubwig Sauffer. 3wi Auffage. Bier Banbe. Berlin, 1858.

Herr Hauser beginnt sein Buch mit einer Uebersicht l beutschen Geschichte seit dem westfällichen Frieden. Wir hat auf diese Uebersicht unsere Ausmerksamkeit zu richten, weil s hier klarer und schärfer die Grundanschauung hervorhebt, s in der aussubrlichen Erzählung der Dinge, welche den eige lichen Gegenstand bes Buches ausmachen.

herr hausser sieht in ben Verträgen von 1648 über t Berhaltniß ber kaiserlichen und ber Territorialgewalt "ein unwiderstehlichen Bug unserer politischen Entwickelung". meint, daß auch schon vorher Chemnit als hippolytus Lapide bei aller seiner Parteilichkeit diesen Zug richtig faßt habe.

<sup>\*)</sup> Es ift hier eine Reihenfolge von Rritifen über Die obengenar Bartel: Schule beabsichtigt. Mit Sauffer wird fie mahrich lich beghalb eröffnet, weil er fomohl ber frechte ale ber wif schaftlich unbebeutenbfte unter ben gothaifchen hiftorifern ift.

M. b. R.

Dick Bort ber Parteilichfeit in Betreff bes Chennig erinert und an ein anderes, das wir einmal von dem Krae schoffe fr. v. Raumer gelesen. Dieser befanntlich hach berühmte Betiner historifer faßt fein Urtheil über den Fensterfturz von fing in Rai 1618 in die Borte zusammen "): derfeide fit einseitige, leidenschaftliche handlung, die sich indestint der entschuldigen lasse als mancher spätere Schritt der Bishe nen. Die "Einseitigkeit" des herrn Raumer scheint auch mit der "Barteilichkeit" des herrn Kaumer scheint auch mit der "Barteilichkeit" des herrn häusser völlig auf einer Stuft pu sehen. Denn wie in der deutschen Geschichte wenige Bustenfück so völlig unentschuldbar \*\*) dastehen wie dieser fred wit von Brag im Rai 1618: so gibt es menige Bücher, die mit solcher absichtlichen, doshaften Tendenz auf die Zerrütz tung der deutschen Kennis oder hippolytus a lapide.

Sippolytus schrieb nicht mehr für ben Religionsfrieg. Diese Mge, die man erft später und namentlich in neuester Zeit wieder aufgepuht, war ihm bereits damals (1640) verbraucht. Esviel Ehrlichkeit muß man ihm allerdings zuerkennen. Er räth sogar dringend, diese Maste abzulegen. Er ruft aus: Silent autem ac cesset vanus ille religionis praetextus. Eint andere Lüge ist es, die ihm besser gefällt. Er behauptet, daß der Gehorsam, welchen die deutschen Reichstände damals noch dem Reichsoberhaupte erwiesen, nicht eine uralte gesehliche Pflicht sei, sondern ein stlavisches Joch, welches erst die Raisser aus dem Hause Habsburg den Reichsständen auserlegt. Das deutsche Reich vielmehr sei eine Republik mit gleichem Rechte aller Stände. Diese Republik werde aber erst recht zu Stande kommen durch die Vereinigung Aller zu einem Versuchtungskriege gegen das Haus Desterreich. Hippolytus will,

<sup>9</sup> bifforifches Tafchenbuch får 1831. C. 69.

Sentemberg, neuere teutide Reichegeschichte XXIV. 182.

bas man auch nach ber Bernichtung bes Saufes Defterreich wieder einen Raifer mable, aber nicht nach Berfunft, Reichthum und Dacht, fondern nach Tugenden und Befdid fut Man fieht offenbar, bag eine folche Rrieg und Frieden. Schrift in Worten die Einigung bezweckt, in der That bas Chaos. Man fieht ferner, wenn man es nicht auch fo mußte, baß biefe Schrift nur gefchrieben fein fann gur Berruttung Deutschlands im Intereffe ber Comeben und Frangofen, baf fie die Buftande in Deutschland nicht barlegt, wie fie wirflich maren, sondern wie es im Interesse Drenftjerna's und Ridelieu's, ber Baumeifter bes beutschen Glenbes, lag fie erscheis nen ju laffen. Das Buch in fich felbst ift ein ungeheurer Frevel an der Nation, ein Frevel, den felbft die Broflamationen Ravoleone I. an Berlogenheit nicht übertreffen. Wird fich herr Sauffer begnugen, auch Diefe Broflamationen parteilich zu nennen? Aber auch ber Rame bes Chemnig ift ja allbefannt genug. Ferner ift es fo gut wie gewiß, daß bie erfte Ausgabe bes berüchtigten Buches auf frangofisches Bapier und auf frangofische Rosten gedruckt ift. Endlich ift befannt, wie das Buch bes Hippolytus noch lange bei den beutschen Reichsfürften nicht burchschlug, bag noch ein volles Jahrhundert später Friedrich Wilhelm I. von Breugen fich in fonurgeradem Gegensage ber Gedanten außerte, welche biefes Bud pergiftent ausgefaet. Man follte glauben, baß alles bieß ben herrn Sauffer auf ben rechten Gefichtepunft batte führen, ihm benfelben fo flar, fo nabe, fo unausweichlich batte por Augen ftellen muffen, bag herr Sauffer nicht baran batte poruber fonnen, ohne ibn zu feben. Allein Berr Bauffer gebt porüber.

Es ist ber allbefannte Gesichtspunkt, ber allein entschelbend in's Gewicht fällt. Die Berträge von 1648 waren bas Werf ber Fremben, ber Franzosen und ber Schweben. Sie sind befanntlich nicht eine Entwidelung unseres nationalen Lebens, sondern sie sind einer Lähmung besselben gleich zu

pon vorn herein auf die Tendenz des Buches geift der Preis und der Ruhm zunächst des Territos
bans, dann im engeren Sinne des mächtigsten des
ift die Gloristicirung Preußens, specieller noch des
fen Lebensziel es war, ähnliche Gedanken wie diedippolytus a Lapide in Bollzug zu sehen. In
kne ift das Ganze angelegt, und zwar wie sich erbit, in der Beise, daß jeder Lichtstrahl für Preußen
fatten auf tas übrige Deutschland wirst: den Kernzuef Desterreich, den Halbschatten auf die anderen

mit Grund ober ohne Grund: wir finden hier ihn . Die deutschen Ferdinande, wie die spanischen Beteinande, wie die spanischen Beteinande, wie die spanischen Beteinenen hindurch stets dasselbe Gepräge Strenge, despotischem Stolze, von Ungeschmeidigkeit, Melofer, selbst grausamer Harte in der Berfolgung Bedankenfreises, von dem sie beherrscht sind." (Also in Mag auch immer die Forschung in dem jedesmaligen Falle flar und bestimmt erwiesen haben, daß Ferdiniemals etwas anderes erstrebte, als was er nach indenden Rechte sordern konnte und nach seiner Ansicht

eine tendenziöse Geschichtschreibung es ausgestattet. Sein Zeitzgenosse Pappus hat mit Meisterhand kurz und gedrängt die wesentlichen Züge und gezeichnet (S. 96 der Ausgabe von Arndts): Princeps universis animi bonis, sed una in Deum pietate, ad quam omnes sortunae casus prosperos retulit, adversos fregit, rectissime excellens; nam liberalitatem, clementiam reliquasque virtutes, si modum egrediantur, excuses rectius quam laudes.

Berr Bauffer icheint überhaupt gegen ben Raifer Ferbinand II. eine gang besondere Abneigung zu haben. Er tommt wieberholt auf benfelben jurud, um alte und neue Unflagen auf ibn ju baufen. Gine ber merfmurbigften fteht Seite 19, wo herr Bauffer une berichtet, "bag bie Begenreformation bier (in ben öfterreichischen Erblandern) mehr als irgendwo fonft auf deutscher Erbe ein Sieg bes Romanismus über germanisches Wesen und bessen nationale Bildung mar." Wenn Berr Bauffer es verschmaht, fatholifche Geschichteforicher um Rath ju fragen, fo batte er aus ben Korichungen bes prote-Rantischen Grn. Muller in ben fachlischen Urchiven lernen tonnen, bag namentlich in Bobmen bas mas man bort Broteftantismus nannte, die Cache ber flavifchen Kenbalberren gegen bas beutsche Landesfürftenthum und bie beutsche Bevolferung mar, bag biefe flavifchen Feubalberren bas Streben ibrer Anarchie nach oben, ihres zugellofen Despotismus nach unten mit bem wohlflingenben Ramen ber Religion umbullten, baß mithin ber Sieg bes Baufes Defterreich ein Sieg war jugleich der landesherrlichen Gewalt über eine mufte Abelsanarchie, und bes beutschen einigenden Glementes über bas Auseinanderftreben bes Glaventhums.

Reben biefen Irrthumern ber Anschauung bes Hrn. Hauffer geht benn ber wichtigste von allen über die beutsche Geschichte bes siebzehnten Jahrhunderts. Es entsprach dem Interesse ber Richelieu, ber Gustav Abolf, ber Generalstaaten von Holland, turz Aller welche bas Reich und die Ration zu zerrütten

frebten bem Intereffe ber Fremben überhaupt entsprach es: we der Belt au behaupten, daß das Saus Defterreich eine lhiperfalmonarchie erftrebe, baß es zu biefem 3mede barauf fine, junachft bas beutsche Reich erblich an fich zu bringen. Bieberum entsprach baffelbe Borgeben bem Intereffe berjenigen rubelofen fleinen beutichen Reichsfürsten, welche im Solbe ber fremben ibre eigene Bereicherung erftrebten. Ramentlich und wr allen Dingen entsprach bann baffelbe Borgeben bem Intreffe bes Ronigs Friedrich II. von Preugen und mithin auch feiner Art von Beschichtsforschung. Der einzige Raiser, bem mit einigem Scheine ein foldes Beftreben jugeschoben werben fonnte, war Kerdinand II. Unparteiische gleichzeitige hiftorifer wie Bappus haben icon bamale biefe Behauptung gemurbigt. Benn Ferbinand II. jemals folche Plane batte: fo tonnte nur Ballenftein bas Berfzeug fenn, burch welches Rerbinand biefelben ausführen wollte. Run bat aber Surter neuerdings eigenhandige Briefe, welche Ferdinand felten fcbrieb, biefes Raifers an Ballenftein veröffentlicht \*), aus welchen ungweifelhaft erhellt, baß Ferdinand II. nie folche Plane gebegt, noch begen wollte. Befannt ift ferner bas Wort Ballenfteins: man muffe ben Kurften bas Baftbutel abgieben und wie in England und Franfreich, fo muffe auch in Deutschland nur ein einiger herr fenn. Allein indem man diese Worte anführt, bat man felten erwogen, auf welche Beife fie uns überliefert find. Gie finden fich in dem Gutachten der Minberbeit ber Rathe bes Raifers, burch welches Dieselben ibm bie llebertragung von Medlenburg an Ballenftein abrathen. Gie finden fich bort, weil die Rathe bes Raifers biefe Worte Ballenfteins benugen ju einem Bormurfe gegen ibn. Die Rathe bes Raifers fonnten offenbar ju dem Raifer fo nur reben unter ber Boraussehung, daß ber Raifer biese Worte

<sup>\*)</sup> Bur Gefchichte Ballenfteins G. 259.

und die Gebanken Wallensteins misbillige. Auch find jene Briefe des Raifers an Wallenstein erft fpater geschrieben.

Daß nun aber Hr. Häuser ungeachtet aller Gegenbeweise an den überlieferten Irrthümern festhält, hängt innig zusammen mit der gesammten Tendenz des Buches. Desterreich muß ein Sündenbod seyn um jeden Preis, und beshalb muß man sortsahren dem Hause Desterreich derartige Tendenzen zuzusschieden, die am leichtesten geglaubt werden. Denn dann tann man nach bisheriger Weise den ganzen dreißigjährigen Krieg und alles was daran hängt, auf Desterreich wälzen. Aber nicht immer doch fann man gegen die Wahrheit anrennen. Herr Häusser sindet darum heraus, daß es seit 1648 die natürliche Politis der "habsburgischen" Kaiser — wir Andern kennen nur de utsche Kaiser, nur Kaiser der gesammten deutschen Ration — war, den Status quo der westsälischen Bersträge zu erhalten. Aber der Grund?

"Nachdem für ben Raifer bie Aussicht einmal verloren war, die ungetheilte Berrichaft über Deutschland selber ju erlangen, mußte er wenigstens mit allen Rraften bindern, baß fle nicht einem Undern zufiel. Die Bergrößerunges und Arronbirungebeftrebungen ber einzelnen gandesherren, bas Bemuben, ihre Macht außerlich auszudehnen und im Junern über die Unterthanen mehr zu befestigen, batten fortan bas naturlichfte Begengewicht an Defterreich." Scheint hieraus Die Anerfennung folgen ju muffen, bag ber Raifer feines Berufes eingebent ben Rechtszustand im Reiche fcutte: fo ift Gr. Sauffer fcnell befliffen, bas etwa mögliche Lob, welches bieraus feimen fonnte, niebergufolagen. Er fahrt fort : "Aus eben biefem Grunde fonnte es auch nicht in ben habsburgifchen Blanen liegen, eine Beranberung ber Reicheverfaffung, felbst wenn fie jur befferen Organisation bes Bangen binftrebte, ju unterftugen ober auch nur ju buls ben. Denn bas Streben bes übrigen Deutschlands, fich felber beffer zu ordnen und zu gliebern, ale es in ber Berfaffung von 1648 geschehen mar, führte unvermelblich au einer Ente

frem Dies verlather wied Dier ife meibienten Nellen am jeben Preis. Rur in bem Dunger biefes und jeben Preis gebeiht bie Saat bes Gothale. Binn, wo und wie haben die Raifer Ferbinand IH. L. Joseph I. und Rarl VI. einem "Streben bes übri-Milands, fich beffer ju ordnen und ju gliebern", fich 11 Bie tounten die Glieber ben Berfuch machen, fich . in ordnen ohne bas Haupt? Die habsburgische Poitte nicht vorgefcobene Boften im Reiche, fonbern jeber E Angehörige bes beutschen Reiches, ber Rurfurft mie Feiner Unterthanen, betrachtete ben Raifer ale ben bein bes Gebaubes, welches ihm Cous und Sicherheit . Bon biefer Ibee ber Rothwendigfeit bes Raifers batte F. Rriedrich IL Riemand fich losgefagt. "Ginen Raifer wir haben," rief beffen Bater, Friedrich Bilbelm, Rut-Brandenburg und jugleich Ronig in Preugen. . und Babeffer, wir bleiben bei bem Sause Defterreich, benn puit bem Saufe Defterreich mohl gefahren."

Gere Häusser hat insofern Recht, daß er dem Raireine conservative Politif beimißt. Dieselbe ist sogar
ichamliche Charafterzug, in welchem sich wesentlich die beifche Stellung des Hauses Desterreich begründet. wich ist das Bollwerf gegen die Revolution in jeglicher ber Raifer verzichtete auf bas Recht und bie Bflicht bes Sow bes ber einzelnen Berfonlichfeit, Die in einem lanbesberrlichen Territorio bebarren wollte bei bem Glauben und bem Cultus ber Bater. Kerdinand I. nahm biefen sogenannten Religions frieden an und hielt ihn. Es ift weder gegen ihn noch gegen einen seiner Rachfolger jemals ber Beweis erbracht, baß fie in irgend einem Bunfte bem Religionefrieden jumider gebanbelt. Als bann Kerbinand II. Die Bestimmungen biefes Friebend, wie er fie im deutschen Reiche beobachtete, auch in seinen eigenen Erblandern burchführte, erhob man bamale baffelbe Befchrei, welches noch jest bei Grn. Sauffer widerhallt. Man moge bas Befet beflagen und ben Beift, aus welchem es gefloffen mar, die Sinnebrichtung ber beutschen Fürften, welche im Jahre 1555 bas Befet von bem Raifer ertrott hatten; aber man barf nicht ichelten auf ben, welcher bas Bejet ausführt, wie er es überkommen. Ferdinand II. war conservativ und nur bieß.

Wiederum dann fügte sich das Kaiserhaus in die Bestimmungen des westfälischen Friedens, welche ein fremdes, reichseseindliches Interesse distirte. Aber nachdem Desterreich sich in diesen Frieden gefügt, hat es treu daran gehalten, wie es sa auch herr häusser selbst bestätigt. Es ist dieß für die Erhaltung und das Gedeihen des verfümmerten nationalen Lebens im siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderte nicht gering zu achten. Wenn nicht damals der Kaiser und die Reichsgerichte noch den geringen Schutz gegen den fürstlichen Absolutismus verliehen hätten: so wäre schon damals in jedem kleinen beutschen Lande der vollendete Despotismus eingetreten, der erst durch Friedrich II. von Preußen zur Reise gedieh.

Eben bieselbe conservative Politis bewährte bas Raisers haus nach außen hin. Defterreich hat nur Vertheibigungsstriege, niemals Angriffstriege geführt. Auf Defterreich zunächst ruhte bie Laft ber Vertheibigung ber beutschen Ration gegen bie Türken und Franzosen. Gerr Sauser schein bieß aners

lennen w wollen. Er nimmt einen Anlauf bagu. Er fagt ø E. 22: bas babsburg-oftliche Intereffe babe mit bemjenigen bes 5 muiden Reiches fo vollfommen jusammen gestimmt, "baf L! nicht einmal ber Borwurf laut werben fonnte, Defterreich reiße 3 tae Reich zu Unternehmungen fort, Die beffen eigenen Inte-2-7 Ξ, ieffen miterfprachen." Aber indem Berr Bauffer fich felber ur Anersennung greingt, bat er fich bereits wieder ben Beg 53 ur Anllage gehahnt. Denn Defterreich erhielt in Diefen Rampfen. tie es mit bem Reiche gusammen aussocht, ben lowenantheil :== .∓. :: Berr Bauffer breht bas lob, bas bis auf les Interenes. ₹ = ibn auch Die Beichichtschreiber feiner Richtung fur Defterreich ė :. noch gemahrt hatten, bag namlich Desterreich beutsche Cultur und Freiheit gegen bie Ungläubigen geschirmt - biefes Lob Z: : brebt Berr Bauffer um in feine Anficht: "ale habe bas Reich, 2... S . : jelbft in feiner verfallenen Bestalt noch bas Beste und Birt-.... famite gethan, um bas habsburgifche Erbe gegen bie osmaniide Barbarei ju fougen." Co fceint es Brn. Bauffer. Uns Anderen icheint es, bag Jemand, ber folche parabore Anfichten P.--audipricht, boch auch ein Beniges thun muffe, um biefelben ĒΞ. m bemeisen. Brn. Sauffer wiederum icheint bas nicht. Der Jute muß nun einmal verbrannt merben.

> "Welch' anderen Rraftaufwand entwidelte Defterreich, wenn es bie Berfechtung eines Sausintereffes galt!" herr Sauffer. Wir fragen ibn wiederum, ob der Rampf gegen Die Turfen bas Saus Desterreich meniger bedrobte, als tie driftliche Gultur bes Abendlandes, ob mithin barin ein Grund lag fur Defterreich, fich meniger anzuftrengen. Berr Sauffer icheint allerdings diefer Unficht zu fenn. Denn "ein feldes Sausintereffe mar die Streitfrage, die den furchtbaren franischen Erbfolgefrieg bervorrief." Berr Bauffer raumt ein, taf que bas Reich burch ben Bumache ber Dacht von Krantreich nabe berührt mare; allein bas Reich hatte barum aus nd nicht bie Waffen ergriffen. Für die bynastische Bolitik

150 gen.

: -

! -

:: -:

- - -

17:5

. .

٠, ,

1.

7

Re: .

Defterreichs bagegen fei die Erbfolge in Spanien eine Angelegenheit vom ersten Range gewefen.

Wir bezweifeln dieß gar nicht. Allein wir bezweifeln eben so wenig, daß dieß dynastische Interesse von Desterreich vollsommen coincidirte mit dem Interesse der Selbsterhaltung der einzelnen Staaten Europas. Wir möchten in dieser und vielen anderen Beziehungen des Krieges Hrn. häusser gern verweisen auf das Manisest vom März 1704, welches unzweiselhaft von Leibnig versast ist. Allein wir wollen uns um des hrn. häusser willen nicht berufen auf die Ansichten der Staatsmänner des deutschen Reiches, welches ja nach seiner Ansicht von Desterreich zu diesem Kriege fortgerissen wurde, sondern wir berufen uns dafür auf die Theilnahme der beiden Seemächte England und Holland an dem Kriege. Hat Desterreich auch vielleicht diese Mächte mit fortgerissen zu einem Kampse für das Hausinteresse von Habsburg? Folgerecht müßte herr Häusser diese Krage bejahen.

Bu solchen Absurditäten führt ber Fanatismus dieser Art von Geschichtschreibung, welche sich die deutsche nennt, gegen Desterreich. Aber man ist damit nicht befriedigt. Es ist dieß nur die negative Seite; derselben muß eine positive entsprechen. Wie die eine Hand Tadel austheilt in verschwenderischer Fülle für das, was wahr und bei weitem mehr sur das, was nicht wahr oder verdreht ist: so spendet die andere in gleischer Beise Lob aus in reichem Leberslusse, nur mit dem Unterschiede, daß das Lob bei weitem unverdienter ist, als der Tadel.

herr hausser geht von bem richtigen Gebanken aus, bas ber weststälische Friede erst recht bas Anwachsen ber territosrialen Fürstenmacht ermöglichte. Allein er verschweigt babei biesmal wie immer, daß biese Möglichkeit gegeben war burch

<sup>\*)</sup> Man febe Guhrauer: Rurmaing u. f. m. Beilage XII.

m bie erfteren febr licht und bell und farbenreich, bie wie ber allen Dingen bie lettern febr buntel, febe Windinen. In Birflichfeit burfte bie Cache ein wein fic verhalten. Daß bie Branbenburger und Bomembiffenfcaft und Runft jemale und zu irgend einer E anbern Deutschen vorangegangen find, ift eine Rachpon beren Berhandensein bis auf Brn. Sauffer wohl chae leife Ahnung gehabt. Er vindicirt bafur, wie Blege ber materiellen Intereffen ein großes Berbienft pofen Rurffirften Friedrich Wilhelm. Wir ertennen gern biblenfte biefes Fürften an, namentlich bas Berbienft the ber Regel getreuen Unbanglichfeit an Raifer und finden auch biefelbe eine zeitlang burch ben Bezug einer be von Lubwig XIV. einigen Rachtheil erlitt; allein bie illen Berbienfte bes gurften waren friegerifder Art, Branf Bautpffächlich war feine Thatigfeit gerichtet. Bir Bom feinen Bormurf baraus, fonbern rechnen es ibm an, bag er mit foldem Rachbrude gegen bie Schweit; allein biefe Berhaltniffe brachten es mit fic. baß Elinbern Friedrich Wilhelms die Wunden bes breißig-Rrieges erft fpater pernarben fonnten, als anbers.

bem bis jest besteht. Derfelbe ist für eine Grofmacht, wie er boch seyn soll, etwas flein gerathen. Darum muß er wachsen. Wenigstens verlangt das die philosophisch-historische Schule, die man die Gothaer nennt. Es ist die Aufgabe dersjenigen, in welchen diese Schule den Geist Friedrichs II. herausbeschwören möchte, den Geist, der alle Berechtigung zu seinen Eroberungsplanen selber in die philosophischen Worte \*) sest: "Meine Jugend, das Feuer der Leidenschaften, Begierde nach Ruhm, selbst, um Dir nichts zu verhehlen, die Reugierde, und endlich ein geheimer Instinkt haben mich der angenehmen Ruhe, die ich genoß, entrissen, und das Vergnügen, meinen Ramen auch in den Zeitungen und künstig in der Geschichte zu sehen, hat mich verführt."

Die historische Schule von Gotha hat noch einen anberen 3weck. Friedrich II. hat diese passive Ausgabe in den Grundstrichen mit den Worten angedeutet: "Wenn Fürsten Krieg wollen, so beginnen sie ihn, und lassen dann einen arbeitsamen Juristen kommen, der beweist, daß sie ein Recht zu dies sem Beginnen hatten." Allein die Ausgabe der Historiographen geht weiter. Sie beweisen nicht bloß das Recht in dem einmaligen Falle, sondern sie beweisen noch viel mehr. Sie beweisen, daß das Ziel und die Entwicklung der ganzen beutschen Nation überhaupt nur darauf hingegangen ist, einen preußischen Staat zu bilden, wie sich von selbst versteht, mit einer nation Prussienne dazu, und serner mit Berathern und Lensern, die man aus der Partei der besten Männer nimmt, nämlich aus berjenigen von Gotha.

Gemäß biefer gothaischen Weltanschauung, welcher zunächt bie Bergangenheit als ihr Eigenthum zugefallen, ift ber preusische Staat nicht ein Parvenu, ber erft burch ben Willen ber souveranen Leibenschaft und Ruhmgier Friedrichs II. ploplich

<sup>\*)</sup> Friedrich II. an Jorban, ben 3. Darg 1741.

man fie bat machen laffen. Friedrich II. fprach in nuftfenn feines Unrechtes bas befannte Bort: "Diefes ns von Furften regiert werben, bie immer auf ber teben und mit gespanntem Ohre auf ihre Rachbarn Fürften, Die bereit find von einem Tage jum anderen n Die verberblichen Entwurfe ihrer Feinde gur Bebr . Sr. Sauffer hat diefes Wort fo liebgewonnen, daß er es 1 anführt; allein diefe Licbe hat einen tieferen Grund. Fried. fprach das Wort, allein fr. Sauffer führt es an (G. 32 u. 36), von Friedrich II. die Rede ift. Es foll nämlich in bem ie Meinung fich festseben, ale batte bereite por Friebeiner feiner Borganger bas Geringfte von ben Rachs fürchten gehabt, ale batte bereits einer ber Borganger be unter ben gurften bes beutschen Reiches bageftane ein anderer Jemael, ale mare namentlich vor biefem 11. an einen Begensat zwischen Defterreich und Breubenfen, an ben Gegenfat, ber feit Friedrich die beutsche ærrüttet.

ief ift ber Grundirrthum bes grn. Sauffer und feiner Bartei, bag fie bie Anschauungen, bie Reigungen und

Berhaltens anfahen. Berr Bauffer bleibt inbeffen felbit bei Diesem Irrthume noch nicht fteben. Er ergablt une abermale aus der Zeit vor Friedrich II. (S. 39), daß "bas arbeitfame, nuchterne, friegestüchtige Bolf," welches die ganber ber Rurfürften von Brandenburg bewohnte, aufwuche "im Gegenfate zur babeburgischen und fatholischen Dlacht." Brund batten bie Brandenburger, die Bommern, unter ben brandenburgifden Rurfürften aufzumachsen im Begenfate gegen bie Steiermarfer und Eproler, bevor Friedrich II. Die Saat bes Blutes zwischen ihnen ausgesäet? Gie maren verschieden allerbings in vielfacher Beife, und am meiften im Religionsbefenntniffe. Aber nicht die beutschen Bolfoftamme baben fic um bes verschiedenen Religionsbefenntniffes willen jemals ge-Das Wort bes Religionsfrieges bat ber Sab = und Ruhmgier ber langen Reihe ber Eroberer, bat namentlich bem Schweden Guftav Adolf und bem Brandenburger Friedric gedient, die thorichte Menge ju verführen und jum Blutvergießen ju ftacheln, und bann nach bem Erfolge Schriftfteller und Geschichtschreiber zu finden, welche ben Frevel an ber Menschheit mit bem Rlange ber Borte ju idealifiren bofften; allein die beutschen Bolfostamme aus fich haben um bes verschiebenen Befenntniffes willen niemals gegen einander bie Baffen ergriffen. Es war vor Friedrich II. feine andere Berichiebenbeit zwischen ben Brandenburgern auf ber einen. ben Defterreichern auf ber andern Seite, als zwischen Defterreichern und Cachfen. Benn ein folder Sag batte möglich fevn tonnen, so batte er namentlich zwischen Defterreichern und Sachfen beghalb eher ftattfinden muffen, weil bis jum Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts Rurfachsen Die Schusmacht bes Brotestantismus mar. Allein man baste einander nicht. Beere aus ben beutschen Bolfsstämmen ber verschiebenften ganber ichlugen im beften Ginverftanbniffe unter einander am Bo, am Rheine, an ber Donau mit gesammter Rraft auf bie Feinde von Often und Weften, und ber eble Ritter Pring Engenins führte bei Sochftabt die brandenburgischen Regimens ter jum Siege.

Es ware die Pflicht eines historifers, der sich deutsch nennt und für Teutsche schreiben will, der Möglichkeit des Irrthunes entgegen zu treten, der allerdings aus den gegenwartigen Berhältnissen, nach der Wirfung der Blutsaat Friedricht II. leicht aufsprießen könnte, des Irrthumes, daß dieser neuere Gegensat weiter in die deutsche Geschichte hinaufrage, als jest 121 Jahre. Herr Häusser hat das Gegentheil vorgezogen, damit er im Interesse der Partei von Gotha die geschichtlichen Burzeln des Staates Preußen noch ein wenig länger hinaustassen tonne.

Und boch fann herr Sauffer nicht umbin, bei allem feinem Bemuben fur bie Entbedung ber preußischen Bolitif por Briedrich II. mittelbar einmal die Dinge beim rechten Ramen ju nennen. Friedrich Wilhelm I. war ein preußischer Ronig, und mithin findet es herr Sauffer nicht geeignet, ibn nicht ju loben. Aber bie Politif Friedrich Wilhelms I. gegen bas Raiferhaus fant in giemlich geradem Begenfate zu berjenigen ieines Cobnes und Rachfolgers Friedrich II., und ba die letstere auf jeben Fall boch gehoben werden muß, fo durfte es ichwer fenn, auch die erstere loben ju wollen. Indeffen: Audentem fortuna juvat, alfo auch Brn. Sauffer. Er verbinbet Enticuldigung und lob in passender Beise. Er fagt E. 11: \_Nicht sowohl aus personlicher Unselbstständigfeit, ale vielmehr aus ehrenwerther Unhanglichfeit an die überlieferten Formen bes alten Reiches und die Autorität des Raisers neigte er enticieben zur öfterreichischen Politif. Er war wieder bas rin jo gane Reichefürft im alten Style und jebem auslandis iden Einfluffe in Deutschland so abgeneigt, daß ihn alle Entvöllig irre machen fonnten in feiner tirihungen nicht aufrichtigen und edlen Bietat für Raifer und Reich. Denn meadiet aller ber ichweren Proben, auf welche burch die habsburgische Politif seine Uneigennütigseit gestellt war, und trot mancher Schwanfungen in seinem Verhalten, die bas Gefühl schnode mißbraucht zu werden hervorries, blieb er boch im Ganzen jenem benkwürdigen Befenntuisse treu: meine Feinde mögen thun was sie wollen, so gehe ich nicht ab vom Raie ser, oder ber Kaiser muß mich mit den Küßen wegstoßen, som sten ich mit Treue und Blut sein bin und bis in mein Grab verbleibe."

Auch wir zweifeln nicht baran, baß Friedrich Wilhelm I. diesem seinem benkwürdigen Bekenntnisse bis an sein Ende treu geblieben sei. Auch wir finden diese Anhänglichkeit ehrenwerth, seine Pietät aufrichtig und edel. Aber weil wir bas Miles so finden, darum nennen wir das entgegengesette Berschren seines Sohnes mit dem entgegengesetten Ramen. Bir sinden das Versahren Friedrichs II. in dem Angriffe auf Schlessien, seinen Berrath an dem Kaiserhause unehrenwerth. Wir sinden seinen Mangel an Pietät unaufrichtig und unedel, um so mehr, da er personliche Gründe der Verpflichtung hatte, da nach den ausdrücklichen Worten seines Baters und seinen eisgenen an den Kaiser Karl VI. dieser sein besonderer Wohlsthäter und Lebensretter\*) war.

Bei naberer Ermagung feiner eigenen Borte wird berr

<sup>\*)</sup> Um Irrihumern zu begegnen, theilen wir bie Worte bes Ronigs Friedrich Wilhelm I. an ben Raifer Rarl VI. mit. "Ew. faiferf. Maj.", schreibt F. B., "lediglich hat mein Sohn es in gebührens ber Erfenntlichfeit zu banten, baß Sie bero Fürwort ihm haben angebeihen laffen wollen; benn nur badurch bin ich bewogen worden, ihm zu verzeihen. Ich will wünschen und hoffen, baß dießeinen solchen Einbruck in fein herz machen moge, baß er baburch ganz geändert werbe und recht erkennen lerne, wie sehr er Ew. faiferl. Majestät für bero bezeigte aufrichtige Liebe und Reigung verbunden bleibe" u. f. w. Cf. Prens. Urfundenbuch zur Lebenss geschichte F. b. G. II. 169.

Beit brachte barin (bei Friedrich Wilhelm) eine Benrvor und rief die traditionelle Politif, wie fie vor Jahren in dem jungen Staate aufgetaucht war, wiete frischefte Erinnerung".

burfte nicht überfluffig fenn, hier einschaltenb ju bebas Diefe fogenannte traditionelle Politif, wenn unter I ein Begenfat bes großen Rurfürften Friedrich Bilgen Raifer und Reich nach ber Urt Friedrichs II. bewerben foll. lediglich eine Fiftion bes Gothaismus ift. ierr Bauffer fahrt fort: "Die wiederholte Erfahrung nige. raß feine Lonalitat ungroßmuthig ausgebeutet namentlich bie Art, wie man in ber polnischen und einischen Berwickelung bas preußische Interesse bintanbrach in feinen letten Lebensjahren feine Bebuld und bm mit einem Fingerzeige auf ben Rronprinzen bas Bort ab: ""Da fteht Einer, ber mich rachen wird"". fer ber praftisch verftanbige, aber offene und jeder Arge bige Charafter Friedrich Wilhelms bas Opfer biplomatis welgungigfeit geworden war, um fo ftarfer muß bei isbaren Ratur ber Rudichlag gemesen fenn".

liefert, bag Friedrich II. bieß Wort, bas ibm allerbings jur Beschönigung seines Thuns vortrefflich hatte bienen fonnen, auch nur gefannt babe. Ferner fehlt jeglicher Rachmeis, bas bei Friedrich Bilbelm ein Umschlag feiner Lebendrichtung erfolgt fei. Er ift gestorben in berfelben Anschauung, in welder er gelebt, treu bem Raifer und Reich, in ber Anschauung bie er im Jahre 1733 in die Worte fleidete: "Meine Feinde mogen thun was fie wollen, fo gehe ich nicht ab vom Raifer, ober ber Raifer muß mich mit Rußen abstoßen. 200 er bas nicht thut, ba bin ich mit Treu und Blut ber feinige bis in mein Grab". Auch ift bem herrn Sauffer bas nicht völlig unbefannt Er fügt noch bingu: "ber lette Rath, ben Kriedrich Wilhelm auf dem Sterbebette feinem Nachfolger ertheilte, empfahl gwar alle Rudficht (nur Rudficht?) gegen ben Raifer ale Reichsoberhaupt, fügte aber auch bebeutfam bingu: man burfe nie vergeffen, bag ber Raifer bem Saufe Defterreich angebore, welches feinen eigenen Bortheil fuche und ben unabanderlichen Grundlag verfolge, bas Saus Branbenburg eber fleiner zu machen als größer".

Wir unsererseits sinden diesen Rath sehr erklärlich, der Lage der Dinge entsprechend, und mit den Gesinnungen der Treue Friedrich Wilhelms gegen Kaiser und Reich wohl vereindar. Der Kaiser war nicht geneigt, die Fürsten des Reis des noch höher wachsen zu lassen, als sie schon standen, und wir zweiseln nicht, daß jeder einzelne Kurfürst des Reiches sterbend seinem Rachfolger dasselbe gesagt habe. Dazu war der Kaiser der Schubberr des Rechtes im Reiche, der mithin fraft seines Amtes eine Bergewaltigung der Kleineren durch die Größeren nicht dulden durste. Es war flar, daß durch den Kaiser, der sich in den Verträgen mit Friedrich Wilhelm I. über Jülich-Berg ausdrücklich immer sein oberrichterliches Recht im Reiche vorbehalten hatte, das Haus Brandenburg nicht mehr wachsen konnte. Und insofern allerdings kann man diese Hins

feinde des Kaisers und des Reiches. Richt so weit Fingerzeig des Königs Friedrich Wilhelm. Er hatte erben Sprache des Tabaf. Collegiums erflärt: "das Cuson von einem deutschen Fürsten seyn, der es mit 5 gegen das Raiserhaus halt, und ich selbst müßte er seyn, wenn ich es thäte". Sein Sohn Friedrich II. nicht ein Angebot Frankreichs zum Bunde ab. Er igegen durch die That, und sprach in vollem Bewußtsten, was er that, zu dem französischen Gesandten: wiele für Sie; wenn das Glück mir lächelt, so theis

as ift bas Brandmal, mit welchem die sogenannte Mo-Friedrichs des Großen in's Leben getreten, das Brandvelches die Kunst des Gothaismus lange zu verhüllen matt hat, welches sie den vielsachen Stimmen der Wahrgenüber, die immer auf's neue es aufdeden, nicht mehr m tann. Die Mühe ist vergeblich: sie zerrt den wunerk nur mehr an's Licht.

lom Tage ber Eroberung Schlefiens an batirt fich ber e Dualismus in Deutschland mit allem seinem Jammer,

bieter, ber benfelben Geborfam forberte, welchen es feinen Bater bewiesen. Die jegigen preußischen Deutschen find uldt fo willenlos, daß fie auf das bloße Befehlmort ausziehen wurden ju einem Rriege ber Eroberung, ber feinen andem Grund hat ale die Sabe und Ruhmgier bee Befehlenben. m einem Rriege, von beffen Doglichfeit bie Rrieger bis aum Augenblide bes Darichbefehls feine Abnung haben. Den bricht in unserer Beit ben Rrieg nicht mehr vom Baune. Roc meniger schließt man ein Bundniß mit bem Erbfeinde begbalb. weil ber souveraine Wille des Mannes, ber über Racht aus einem Sflaven ein Defpot geworben, alfo es forbert. Und mieberum felbft, menn bie außere Moglichfeit ba mare, fo ift bie innere nicht vorbanden. Friedrich II. bat feinen Rachfolger gehabt, ber es gewagt batte, in feinem Sinne zu banbeln. ber Friedrichs vollständige Richtachtung aller Rechte fich au eigen gemacht batte. Dieje Tenbeng ift übergegangen auf Die Soule Des Bothaismus, Des beutschen Brofefforenthums.

Der Dualismus ift da. Die Wirklichkeit liegt im Zwiesspalte mit der gefärbten Tradition. Die lettere fordert die Erneuerung der Gelüfte Friedrichs II., die erstere zwingt zur Anerseunung der realen Mächte, welche eine solche Erneuerung nicht gestatten. Preußen wird hin und hergeschleubert von den Gedanken des Zweisels, ob es eine große Reinmacht seine sleine Mesignation auf das, was es nicht hat, oder eine kleine Großmacht mit beständiger Gier nach dem, was es unter günstigen Umständen vielleicht erlangen konnte.

Es gibt nur einen sicheren Weg, um aus diesem Dualismus herauszusommen. Es ift die Rudfehr zu den Anschauungen Friedrich Wilhelms I. Es ist der Berzicht auf die Bunsche der Großmächtelei, und für die Gewährleistung des gegenwärtigen Bestandes durch Desterreich enger Anschluß an diese
wirkliche Großmacht.

Ein folder Schritt wurde benn auch ber gothaifirenben

Beschichtschiung Burzel und Boden hinwegnehmen. Denn dieser Beden ift das Mistrauen gegen Desterreich. Wir haben miner Reihe von Sedanken des herrn häusser nache genien, das die Erregung dieses Mistrauens um jeden Prels mu Ivede der friedericianischen Verstärung eine Haupttenden sind Buches ist. Die gegebenen Proben dürsten genüsgen. Das Ganze ist gearbeitet in demselben Sinne.

## III.

## Bur Literatur bes griedischen Schisma.

1. Gesammelte Schriften bes Photius.

Die Geschichte bes morgentanbifchen Schisma ift in neuern Zeit wieder mehrfach ein Gegenstand der Aufmerkamkeit latboliicher Forscher geworden, zumal in Deutschland und frankreich. Wohl wurde in den drei letten Jahrhunderten ein sehr reiches Material zu Tage gefordert, durch das die Geschichtsschreibung fortwährend gewonnen hat; aber noch liegt in den größeren Bibliotheken ein Schat von unbenütten Handschriften vergraben, deren vollständige Veröffentlichung oder doch ausgedehntere Benütung noch viele Lücken auszussüllen vermag. Ueberhaupt ist die morgentändische Nirchengessichte noch lange nicht in derselben Ausdehnung bearbeitet wie die des Abendlandes, und in jener selbst haben die ersten sieden Jahrhunderte, allerdings mit Recht, eine weit größere Berücksichtigung gefunden, als sie den späteren zu Theil ward. Hierin ist der Vorschung noch ein weites Feld eröffnet.

Das photianische Schisma bat seinen Ramen von einem Manne, ber feiner vielfeitigen Gelehrfamfeit megen noch fett gepriesen und bewundert wird. Diese Berfonlichfeit allseitig au murbigen, ift allerdings feine febr leichte Aufgabe. 21666 Jager's "Gefchichte bes Photius" (Baris 1845. II. Anft. 1854) bat hiefur febr anerfennenswerthe Beitrage geliefent, ohne allen Anforderungen, welche die Reuzeit an eine folde Monographie stellt, völlig genugen ju fonnen. Ge fehlte bis fest noch an einer Besammtausgabe ber befannten Berfe bes gelehrten Schismatifers, fo oft Diefe auch namentlich im vorigen Sahrhundert von verschiedenen Seiten verheißen worben mar. Es fanden fich die Schriften des Bhotius gerftreut in verfchiedenen größeren und fleineren Werfen; ja nicht einmal eine vollständige richtige lleberficht berfelben war bis jest gewonnen, fo febr auch Cave, Dubin, Fabricius, Dai u. M. bafur thatig gemefen maren.

Diesem Bedürfnisse hat nun größtentheils Abbe Rigne in Baris abgeholsen, indem er in vier Banden seiner Patrologia graeca \*) die zerstreuten Schriften des Photius in ein Ganzes gesammelt und mit einigen noch ungedruckten Stückes vermehrt hat. Der Berfasser der Prolegomena zu den Berse sen des Photius überhaupt, hier nur mit den Ansangsbuchstaden seines Namens bezeichnet, ist, wie wir in Ersahrung gebracht haben, der durch mehrere gelehrte Arbeiten befannte Hen Bischof J. B. Malou von Brügge, der auch die oberfte Leitung der Ausgabe übernahm. In diesen Prolegomenen gist der Pralat eine kurze Charasteristif und einen Abris der Gesschichte des ebenso berühmten als berüchtigten Byzantiners.

Patrologiae cursus completus. Series graeca. Photii Constantinopolitani Patriarchae opera in classes quinque distributation. I-IV (totius Patrol. t. CI-CIV). Parisiis 1860. Excudebatur et venit apud J. P. Migne editorem.

uwähnt die bieber projektirten, aber nicht zu Stande gefommenn Andgaben feiner Werke, legt sobann Rechenschaft ab über diese erste Edition und deren Anordnung, und schließt mit einer zwar nicht ganz erschöpfenden, aber doch sehr instruktiven Crörterung über die verlorenen und ungedruckten Werke bet Phorius.

Die bier gebruckten Schriften wurden in funf Claffen abetheilt, in eregetische, bogmatische, paranetische, bistorische und fanoniftifche Arbeiten. Bu ben erfteren wurden in Rudfict auf den größten Theil des Inhalts die fogenannten Umphilodien ober quaestiones ad Amphilochium gezählt, welche als bas berühmtefte theologische Werf bes Autors gelten. Es find biefelben eine Cammlung von mehr als breibunbert verschie benen, meift an ben Erzbischof Amphilochius von Cvifus fowie an andere Freunde gerichteten Abbandlungen über philos fephijde, philologifde, bogmatifche, vorzugeweise aber eregetiiche Fragen. Gingelne berfelben wurden nach und nach von Canifius und Basnage, von Combefifius und Montfaucon, ven Montafutius und 3. Chr. Wolf veröffentlicht, fo bag bis jum Enbe bes vorigen Jahrhunderts die Bahl ber gedruds ten Duaftionen 128 betrug. In unferem Jahrhundert gab Angelo Antonio Scotti, Professor ber Palaographie in Reapel, 18 neue heraus (1814), ber berühmte Cardinal Dai aber beren 147. Gine vollständige Ausgabe diefer Quaftionen, die bereits viele Gelehrte, wie Caperonnier in Baris und Dionos Camufat in Amfterbam beabsichtigt, aber nicht zu Stanbe gebracht batten, murbe im Ronigreiche Griechenland von bem verftorbenen Conftantin Difonomos vorbereitet und fo weit fertgeführt, daß ihr Drud auch nach feinem Tode als nabe bererftebend angefündigt murbe (Allgem. Zeitung 1857. Beil. Rr. 100). Aber bis jest ift biefe Ausgabe unseres Wiffens nick ericienen, und fo gebührt dem Abbe Migne bas Berbienft, unm erftenmale bie intereffanten Quaftionen als ein



i

Sanges publicirt ju haben. Sie fullen ben bei weitem größten Ebeil bes erften ber vier Bande, eines 1296 Seiten farten ber Duartbanbes aus.

Es ift aber biese Ausgabe nicht, wie es bei anderen Berten : ber Kall ift, ein bloger Wieberabbrud ber langft veröffentlich zi ten Quaftionen, fondern eine neue und beträchtlich vermehrte -Ebition. Richt nur murben bie von Mai im neunten Bante is ber Nova collectio bloß griechisch edirten Abhandlungen mit in einer lateinischen Ueberfetzung verfeben, fonbern auch breifig ; bieber ungebrudte bingugefügt. Insbesondere bat Brof. Der genrother in Burgburg, ber fich mit einer Monographe über Photius beschäftigt und bereits beffen auch in biefen ; Blattern (Band 41, S. 213 ff.) besprochenes polemifches Bert de Spiritus sancti mystagogia herausgegeben bat, eine undzwanzig neue Stude, barunter bie Commentare über Die Rategorien bes Ariftoteles, fammt lateinischer lleberfenung und reichhaltigen Roten geliefert. Bon bemfelben ftammen auch mehrere Tertesberichtigungen und Barianten zu anberen Dudflionen aus Munchener Sandidriften, fowie Die fpecielle Botrebe zu biefem Werke, über welches er bereits 1858 in ber Tubinger "theologischen Quartalfdrift" (2. Seft S. 252 17) eingebende Untersuchungen veröffentlicht hatte. In einem Radtrage am Schluffe bes Bandes finden fich noch neun weitere Duaftionen griechisch und lateinisch, die ber Berausgeber bes Bangen aus einer venetianischen Sandichrift abichreiben lief. So beträgt bie Bahl ber nun ebirten Amphilochien 322, und von ben befannten 324 Quaftionen fehlen bloß zwei, woven bie eine nur in einem Turiner Manuscript vorfommt. 32 ? biefen 322 Abhandlungen find alle einbegriffen, die ber von i Dai benutte patifanische Cober 1923 enthält. Da in ben verschiedenen Cobices Bahl und Reihenfolge ber einzelnen Stude febr verfchieben find, fo murbe burch vergleichende Ueberfichten und mehrfache Indices für Drientirung bes Lefers bestens ge-

De Dirigent ber Gesammtausgabe ermabnt in feiner Bu ben fammtlichen Schriften (p. V). bag er querft bratifde Ordnung ber Quaftionen durchauführen für men, aber endlich bem beutschen Belehrten nachgeges m. Der biefes mit Recht für unthunlich hielt und ber n bes vatifanischen Cober zu folgen vorzog. In ber itten bei einer fostematischen Ordnung manche Dud-: bie vericbiebene Themata behandeln, wie fie gerabe Ereunde proponirt hatten, gerftudelt und ber von Phos m lant ber von Scottus ebirten Borrebe an Die Camme t einzelnen Stude felbst Sand anlegte, intenbirte Chas is Gangen beeinträchtigt werben muffen. Richt Alles E Abhandlungen ift Originalarbeit des Bhotius; vielfet er fehr ftart bie Schriften alterer Autoren benütt befontere, wie Dr. Bergenrother gezeigt, zweiunbbreißig je Duaftionen faft gang aus Theodoret abgefchrieben, itid nur nach ben Berhaltniffen feiner Zeit, nicht aber weren Begriffen über Blagiate einigermaßen enticulmben fann. Die Reichhaltigfeit und Mannigfaltigfeit Beseurus dissertationum, bei bem auch manche von Daelesene, aber nicht auf uns gefommene Berte beweben ju fenn icheinen, ift langft befannt. mentlich auf die Controverse mit den Lateinern bezügs b nur einige wenige Abhandlungen, 3. B. Rum. 28, **23**5.

inferbem gehoren zu ben eregetischen Arbeiten bes Phowch viele in ben Catenen zerftreute Scholien zu ben ellen und ben Briefen bes Apostels Paulus, bie am niefes erften Banbes gesammelt erscheinen.

Mt bem zweiten Bande (102 ber Sammlung) beginnen pmatischen Werfe. Hier erscheint vor Allem die von veröffentlichte Schrift gegen die Manichaer (Pauliciala bas erfte Buch dieser Schrift eine auffallende Aehn-



bei einem näheren Eingehen auf biese Untersuchungen eine theilweise lebertragung beutsch geschriebener Arbeiten in bas Lateinische und eine gründliche Revision der auf diesem rechtsgeschichtlichen Gebiet bisher erzielten Resultate ersorderlich geweisen, wie sie zunächst nur dem Fachgelehrten eignet; bei der Raschheit, mit der diese Pariser Ausgaben ausgeführt werden, war daran nicht zu benten, wenn nicht ein speciell mit den Romosanonen beschäftigter und dazu tüchtiger Gelehrter die Arbeit übernahm.

Den Schluß der Werfe des Photius macht das von Kontani (1785) edirte, zehn Fragen und Antworten enthaltende historisch polemische Schriftchen Collectiones et Demonstrationes, jedoch ohne die allerdings sehr weitschweifigen, theils unnöthigen, theils, wie der belgische Herausgeber sagt, von jansenistischem Ingrimm insicirten Anmerkungen des Florentiners. Einige fürzere Schriften von Petrus Siculus und Bartholomäns von Edessa bilden den Rest dieses 1524 Seiten zählenden vierten Bandes.

So maren benn zwar nicht alle, aber boch bie meiften Schriften des berühmten Urhebers des griechischen Schisma zu einem Ganzen vereinigt. Wenn nicht alles Wünschenswertst geleistet werben fonnte, so verdient das hier Gebotene boch die volle Anersennung der Gelehrtenwelt, und der treffliche belgische Pralat, der neben der Menge anderer Arbeiten und seinen hochwichtigen Beruschgeschäften mit so viel Takt und Ausdauer sich der Leitung dieser Ausgabe unterzogen, sowie die Mitarbeiter, die ihn unterstützen, haben Anspruch auf den Dank derzenigen, die von der immer muhseligen Thatigkeit berselben vielfachen Ruben ziehen können.

Dit einer fehr warm und lebendig gehaltenen "Profossio fidei" schließt Abbe Migne diese "prima series Patrologiau graecae". Er spricht darin seine volle Unterwerfung unter alle Entscheidungen des heiligen Stuhles aus und erklärt, baß

feine genze Arbeit, jur Chre ber romifchen Rirche unternommm, for auch geweiht und in allen ihren Theilen unterworfen fen foll.

Bei der Seltenheit und den hohen Preisen der bessern Lienensgeben verdient der Biederabbrud derselben, jumal de a verhältnismäßig billig ift, an sich schon hohen Dank. hine das Unternehmen in allen seinen Theilen die Unterlitung durch Mitarbeiter gesunden, die ihm in einzelnen tand Minn, dann durch deutsche Gelehrte, wie die Prosessoim Mis in Boun, Denzinger und Hergenröther in Britzlitz, dinn Dr. Rolte in Baris, die theils mit griechischen, die mit Lateinischen Rirchenschriftstellern sich beschäftigten, je Biell ward, so wärde es auch allseitiger den kritischen And hotelinischen der Gegenwart entsprochen haben. Immerhin bleibt in inchenwern, daß ein einzelner Mann mit so viel Math in Antiqueschern, daß ein einzelner Mann mit so viel Math in Vinstener eine so kolossale Unternehmung anzubahnin die Vinstener eine so kolossale Unternehmung anzubahnin die Vinstener eine so kolossale Unternehmung anzubahnin

Der Anfändigung am Anfange des Bandes 104 zufolge gent Migne die wichtigeren griechischen Theologen die zum Emit von Florenz wieder abbruden zu lassen, was bei der Gentiet der meistens da und dort zerstreuten Schriften und wieder mehrere Autoren vereinigenden Graecia orthodoxa von Latius ein sehr dankbares Unternehmen seyn dürste, den wir günstigen Fortgang und Betheiligung vieler Gelehre won herzen wunschen wollen.

## II. Controvereichriften aus ber Beit bes Carularius.

ì

Die im neunten Jahrhundert burch ben Batriarden Bbetius begonnene Spaltung swiften ber abendlandiften und morgentandischen Rirche murbe im eilften Jahrbundert burd Michael Carularius erneuert und befestigt. Jener batte ben Rif, ju dem ichon langft Alles vorbereitet mar, im eigenen Intereffe erregt, biefer fuchte ibn ju einem bleibenben ju me den. Beide Manner maren grundverschieben: Photius re prafentirte bas gesammte Wiffen feiner Beit, mar fein und geschmeidig und wußte seine nachfte Umgebung fest und innie an fich ju fetten; Carularius bagegen mar nach ben Berichten vieler seiner gandeleute unwiffend, bauerifc rob, anmagen im bochften Grabe und fließ felbft bie ibm nabe Stebenben von fich ab. Aber ber langft ausgestreute Same ber 3mie tracht mar bereits viel fraftiger geworben, Die Entfrembunk beiber Rirchen war gestiegen und nach Carularius fam es nicht mehr zu einer bauernden Bereinigung zwischen Drient und Occident, fo viele Berfuche auch von ben bebentenbften Mannern bagu gemacht wurden.

Die Dolumente, welche fich auf die Erneuerung ber Riv denspaltung im eilften Jahrhundert beziehen, fanden fich bis jest in verschiedenen Werten zerstreut. Es ist daber eine fehr verdienstliche Arbeit, welcher Gr. Dr. Cornelius Bill.

<sup>\*)</sup> Acta et scripta, quae de controversiis Ecclesiae graecae et latinae saeculo undecimo composita extant; ex probatissimis libris emendatiora edidit Dr. Cornetius Witt. Marpurgi et Lipsiae, sumptibus N. G. Elwerti bibliopolae academici. 1861. 4.

in Marburg fich neuestens unterzogen, diese Schriftstude, gesammelt mit verbeffertem Terte herauszugeben. Die splendide Ausgabe von 19 hieher gehörigen Dofumenten, dem herrn Bischof Christoph Florentius von Kulva und dem herrn J. T. B. von Linte zugeeignet, mit reichhaltigen Prolegomenen versehen, but in Bezug auf Tertesfritif und sachbienliche Erläuterungen eine schähenswerthe Borarbeit für die Geschichte des orientatischen Schiema geliesert.

Die 20 Baragraphen ber Brolegomena banbeln von ber Trennung ber beiden Rirchen überhaupt und von ben früberen temporaren Spaltungen, wie fie jur Beit ber Synobe von Earbifa, jur Beit bes Patriarden Acacius, mabrend ber Berr-Man ber Monophyfiten, Monotheliten und Ifonoflaften in Brang eingetreten find. Ausführlicher wird bann auf bie Eneitigfeiten gur Beit bes Photius eingegangen und bie nach demfelben immer mehr bervortretende Ralte in ben Begiebungen wiften Rom und Conftantinovel hervorgeboben. Roch übte ber romifche Stubl feinen Ginfluß in ben burch Leo VI. veranlasten Rampfen über bie Tetragamie, fowie bei ber Erhes bing bee Bringen Theophylaftus auf ben Batriarchenftuhl (933); aber von ba an finden wir nur felten papftliche Befundten in Brzanz und die Correspondenz Rom's mit dem Raiferfine bort fast vollig auf. Indeffen ift mobl zu beachten, tag une nur fehr wenige papftliche Schreiben aus bem gebnten Jahrhundert erhalten find und unter ben Ottonen bie Brjantiner mehrfach auch mit Rom Unterhandlungen gepflogen baben mogen; die in Luitprands Befandtichaftebericht ermabnte Anfunft papftlicher Legaten in Conftantinovel (August 968) und fo manche andere Indicien liefern bafur Belege. Bangen berrichte bis auf Carularius außerer Friede, obicon biefer von beiderseitiger Mißstimmung begleitet mar.

Den Schluß ber Prolegomena bildet eine gebrangte Uchenfict ber nun in extenso folgenden Aftenftude, die nach

ihrer größeren ober geringeren Wichtigfeit sowie nach ber Beite # folge geordnet sind.

Um bas Jahr 1053 wurde im füdlichen Italien ein Brief 4 an ben Bifchof Johann von Trani verbreitet, indem bie Lateiner wegen bes Gebrauches bes ungefauerten Brobes beim 1 Abendmahl, megen ihrer judaifirenden Bevbachtung bee Sabbate, megen bes Benuffes von Erftidtem und megen bes Unterlaffens bes Allelujafingens in ber Quabragefima bart ges tabelt wurden. Der Brief mar, wie Dr. Will fehr gut zeigt, nicht von Michael Carularius, sondern von dem bulgarifchen Metropoliten Leo verfaßt, murbe aber mit gutem Grund von Cardinal humbert, in beffen Sande er fiel, auch bem Batriarden jugefdrieben. Bieber mar berfelbe nur in ber lateinischen Uebersetung befannt; ber Berausgeber marb burd Brof. Bergenrother in Burgburg in ben Stand gefest, aus ben griechischen Driginaltert nach einer Munchner Sandidrift au liefern (Acta n. I.) Diefes Bampblet batte Bapft Leo IX. por Augen, ale er fein ausführliches, in 41 Rapitel getheiltes Schreiben (n. II.) an ben Batriarchen und ben genannten Erabischof erließ, worin er ben frechen Angriff gegen bie las teinische Rirche nachdrudlich rugte und die beiden Bralaten gur Eintracht und Rube ermahnte. Raber ging Carbinal Sumbert auf ben Inhalt jenes Schreibens ein, ber bagu in Form eines Dialoge eine ausführliche Wiberlegung (n. V) verfaßte.

Inzwischen hatte Raiser Conftantin Monomachus, besonders in Rudficht auf die Fortschritte der Rormannen in Unteritalien, durch ein verbindliches Schreiben eine engere Berbindung mit dem Papfte nachgesucht und auch seinen Patriarchen zu einem solchen Schritt veranlaßt. Leo IX. richtete daher im Januar 1054 Schreiben an den Raiser und den Patriarchen (n. III. IV.), die er durch drei ausgezeichnete Männer als Lezgaten, den Cardinal Humbert, den Kanzler Friedrich und den Erzbischof Petrus von Amalfi nach Constantinopel bringes

ließ. Die Gesandtschaft fand beim Raiser freundliche Aufnahme; nicht so bei dem Patriarchen, der jeden Berkehr mit den Absgesanden des Papstes von sich wies und nur schristlich mit ihnen versehren wollte. Der Monch Nicetas von Studium versenigte damals eine heftige Streitschrift gegen die Lateiner, die humbert widerlegte (n. VI VII.) Zwar mußte Ricetas auf des Kaisers Besehl seine Schrift zurücknehmen und in's henr wersen (n. VIII.); aber bei dem hartnäckigen Patriarchen ward nichts ausgerichtet, so daß zuleht die römischen Legaten eine Ersommunikationssentenz gegen ihn mundlich und schriftslich aussprachen (n. IX. X). Bei allen diesen Aftenstücken hat Dr. Will sogleich den Tert reviehrt und ihn durch zwecksmäßige Anmerkungen erläutert.

Roch größere Mühe machte bem Herausgeber bas Ebift ber Synode bes Carularius (n. XI.), welches in den bisherigen Ausgaben durch viele Fehler entstellt war. Daffelbe erzihlt, wie auch Reander (R. G. II. S. 321 R. 2 III. Ausg.) anertennt, in lügenhafter Weise das Borgefallene und spricht das Vertammungsurtheil über die von den Lateinern bei Ei. Sophia niedergelegten Schriftstücke. Die Trennung war io von beiden Seiten erflärt.

In der Sammlung solgen sechs Briefe zur Correspondenz bes Patriarchen Petrus von Antiochien mit Papst Leo, mit Richael Carularius und mit dem Erzbischof Dominisus von Grado gehörig. Daran schließen sich noch eine furze Abhandslung des Theophylastus, eines späteren Nachfolgers des Leo von Achrida, über die Anklagen gegen die Lateiner und ein von Martene zuerst veröffentlichtes Fragment der Disputation eines Lateiners gegen die Griechen.

Merfmurdig ift es, daß die von Photius angeregte Controverse über ben Ausgang des heiligen Geistes von Lev Adridanus und Nicetas gar nicht, von Carularius in den Briefen an Petrus von Antiochien aber nur gang flüchtig und

C

im Borübergehen berührt wird, während Theophylakt sie mit Recht für ben wichtigsten Differenzpunkt erklärt. Cärularius und ber Metropolit Leo vertreten die Partei der blinden Fasnatifer, die unter Uebertreibungen und Entstellungen aller Art selbst die fleinlichsten Dinge zum Gegenstand der schwerken Anklagen machen, während Petrus von Antiochien und Theophylaktus zu den gemäßigteren und besonneneren Gegnern der Lateiner gehören, wie solche auch in späteren Jahrhunderten noch sich fanden, ohne bei den leidenschaftlich erhisten Massen durchdringen zu können. Diese Leidenschaftlichteit wurde mit den Areuzzügen und der Eroberung Constantinopels durch die Lateiner noch um Bieles gesteigert und so blieb die 1274 zu Lyon eingegangene Union sammt allen Bemühungen des hochherzigen Patriarchen Johann Bestos fast völlig fruchtlos.

Es ware sehr zu wunschen, baß in ähnlicher Weise wie in vorliegender Schrift geschehen, auch die Dofumente bes zwölften und breizehnten Jahrhunderts gesammelt wurden, was aber bei der Menge der noch ungedruckten Stude allerdings große Schwierigkeiten hat. Für jest heißen wir die von Dr. Will, der schon mehrsache Forschungen über die Geschichte bes eilsten Jahrhunderts zu Tage forderte, bargebotene Gabe will kommen und wunschen, daß sie zu noch weiteren Studien auf diesem Gebiete ihm und Anderen Anlaß und Anregung gesben möge.

## IV.

## berse Briefe eines alten Solbaten im Civilrock.

I. An tem Diplomaten außer Dienft.

Franffurt, 16. Juni 1861.

tunten Bereine und Bersammlungen es machen, so wäi unserm Baterlande alle Verhältnisse schon geordnet und
istand kunde bald auf der Höhe der Macht und des istand, oder es wäre in den tiesen Abgrund des Elendes der Armuth versunken. Es gibt keinen Beruf, kein Geund keine Liebhaberei, aus welchen nicht Vereine heruchsen, und alle Zeitungen sind voll von Berichten über rrenzen, Congresse und andere Versammlungen mit den viegen Festessen und Trinkgelagen, mit Tischreden und
kprüchen der unvermeidlichen Selbstvergötterung voll. Juund Fabrisseute, Philosogen und Ingenieurs, Naturlehrt fenn wie Milton im ersten Gesange bes verlornen Baradieses und ebenfo langweilig. Cag' an mein alter Freund,
welchen Bereinen gehörst Du an? In welchen Berfammlungen
haft Du "eine hervorragende Stellung" eingenommen?

Es ift febr viel beutsche Spiegburgerei in all diesem Treiben, man mag recht herzlich lachen barüber, aber man barf boch nicht beffen ernftere Bebeutung verfennen. Alle biefe Bereine, welches ihr 3med und ihr Ramen fei, merben von ber Bublerei benütt, alle, auf verschiedene Beise und burch verfciebene Mittel, verbreiten biefelben Ibeen in gewiffen Rlaffen bes Bolfes, und mehreren find von dem Rationalvereine befonbere Aufgaben geftellt. Die Feuerwehrmanner haben fic in Mainz und jungst auch in gabr, einem fleinen babischen fabrifftabtlein, versammelt, andere folche Bereinigungen werben folgen und vielleicht fteht es nicht lange aus, fo wirb eine Beneralversammlung ber beutschen Feuerwehr ausgeschrieben merben, in welcher man fich über bie Art vereinigen wirb. wie man in Deutschland bas Keuer anschürt. Die Turner persammeln fich ba und bort in größern ober in fleinern Dasfen, nachstens biejenigen aus Thuringen in Gotha, jeboch mit Abordnungen aus allen Gauen von Deutschland. Die Contben bleiben auch nicht jurud; bat boch auf bem Schubenfeft in Robleng ein Anabe ben andern todt geschoffen; und mit ben Turnern follen bie Schuten aus allen Begenden unferes Baterlandes fich ju einem großen gemeinschaftlichen gefte in Gotha versammeln. "Schuten", verftebe mohl, find jedoch nicht gerabe nur biejenigen, welche ichießen fonnen, man forbert noch andere Eigenschaften von ben tauglichen Leuten, und befiten fie diefe, fo find fie Schuten und batten fie auch noch fein Rornchen Bulver verbrannt. Run in Gotha follen bie beutfchen "Chuten" fich einigen. Man wird bort bie Berfaffung eines großen beutschen Schugenvereines berathen, und man wird gewiß nicht verfaumen, biefen unter eine centrale Leitung gu ftellen. An meerschaumenen Cigarrenfpigen ift, Die Infignien

s Seschäft für die Manufakturen in Zell, in Such, malkaben u. f. w.; aber diese gleiche Bewassnung dut if moch einen andern hintergedanken. Wenn ich meine, fün Treiben ein bestimmter Plan unterliege, wie ich allemakverein ihn sehr wohl zutraue, so frägst Du lastimat ist denn das für ein Plans? Run das ist ganz die Fenerwehren, die Turners und SchühensBereine in rechten Sinne verbreitet und organisitet werden, um bie Milis des Rationalvereines zu bilden.

Fix die "diplomatische und militärische Leitung" berselmm voraus gesorgt, die Mannschaft glaubt man beime, aber man braucht boch Offiziere in den Reihen, wenn
Kompagnien und Bataillone formirt werden; ohne
kann man doch die Mannschaft nicht eintheilen. Run
dassen Du in der Allgemeinen Zeitung vom 13. Juni
Kartoruher Artisel vom 6. Juni gelesen: "man habe,
dann, das junge Bolytechniser nach ihrer ganzen
mag durch mathematische und einzelne Fachstudien ganz
des bestähigt wären, sich mit geringer Mähe die besonmennntuisse zu erwerben, um als Offiziere in einem

lehrt fern wie Milton im erften Gefange bes ver rabiefes und ebenfo langweilig. Cag' an mein al welchen Bereinen gehörft Du an? In welchen Ber| haft Du "eine hervorragende Stellung" eingenomm

Es ift febr viel beutiche Spiegburgerei in all 1 ben, man mag recht berglich lachen barüber, aber boch nicht beffen ernftere Bedeutung verfennen. Alle eine, welches ihr 3med und ihr Ramen fei, werd Bublerei benutt, alle, auf verschiedene Beife und fciebene Mittel, verbreiten biefelben 3been in gewi bes Bolfes, und mehreren find von dem National fondere Aufgaben gestellt. Die Keuerwehrmanner in Mains und jungft auch in gabr, einem fleinen be brifftabtlein, versammelt, andere folche Bereinigung folgen und vielleicht fteht es nicht lange aus, fo Beneralversammlung der deutschen Feuerwehr aus merben, in welcher man fich über die Art vereir wie man in Deutschland bas Keuer anschurt. persammeln sich ba und bort in größern ober in fl fen, nachftene biejenigen aus Thuringen in Goth Abordnungen aus allen Bauen von Deutschland. bleiben auch nicht zurud; bat boch auf bem f Robleng ein Anabe ben andern tobt geschoffen; Turnern follen bie Schuten aus allen Begenbi terlandes fich ju einem großen gemeinschaftlichen verfammeln. "Schuten", verftebe wohl, finb rabe nur biejenigen, welche ichiefen anbere Gigenschaften bon ben fie biefe, fo find fie Col Rornchen Bulver verbri iden "Couten" fid eines großen beut wird gewiß nicht au ftellen. An

und er kann wohl auch die Wahl zum Geneund er kann wohl auch die Wahl zum Geneun Kleindeutschland nicht ablehnen. Rebst
um Commando soll auch die Bewassnung der
udart, und es sollen Büchen von gleichem Kat eingeführt werden. Das gabe nun freilich wohl
ihäst für die Manusasturen in Zell, in Suhl,
um m. f. w.; aber diese gleiche Bewassnung hat
h einen andern Hintergedanten. Wenn ich meine,
niben ein bestimmter Plan unterliege, wie ich
verein ihn sehr wohl zutraue, so frägst On lap demn das für ein Plan"? Run das ist ganz
hmennetzen, die Turner- und Schüben-Bereine
hm Sinne verbreitet und organisitzt werden, um
h des Rationalvereines zu bilden.

Le Barung biefer Miliz noch andere Bedürfst. Arrismatische und militärische Leitung" berselsung zeforgt, die Mannschaft glaubt man beisum braucht doch Offiziere in den Reihen, wenn und Bataillone formirt werden; ohne man doch die Mannschaft nicht eintheilen. Aun bat man Rath zu schaffen gewußt. Done in der Allgemeinen Zeitung vom 13. Juni wer Artisel vom 6. Juni gelesen: man tabe, als junge Polytechnifer nach ihrer gangen mathematische und einzelne Fachinoien gang

bem Sofrath Redtenbacher ale Direftor ber Anftalt ein ! Befuch übergeben, welches diefer febr mobimollend aufgenom. men und bem großherzoglichen Ministerium unterbreitet babe. Dan bofft bie Benehmigung ber Regierung, und man foll ! bereits die erfreuliche Berficherung erhalten haben, "bag, wenn ! genehmiget, biefe Borlefungen ben übrigen am Polytechnifum getriebenen obligaten Studien eingereibt merben murben". 36 benfe, die Sache ift hinreichend flar, alle jungen Technifer follen fich in ber Renntniß bes Rriegswefens und zwar nicht nur etwa in gleichen Studien, fondern ohne 3meifel auch in einer positiven Berbindung vereinigen. Es ist nicht zu läuge nen, daß diese jungen Leute in gewiffen Beziehungen und fir manche 3weige bes Rriegewesens febr gut vorbereitet maren, benn fie fonnen Bieles, mas Berufsoffiziere mit Schwierigfeit lernen, und fonnen es baufig viel beffer - werben aber, fragt Du, die Offigiere fich ju biefem Unterricht bergeben? Comerlic fehr gerne, aber, weißt Du, man fann fie bagu commanbiren.

Lag mich jest in meiner Erinnerung um etwa anbertbalb Jahrzebente zurudgeben. In ben Jahren 1845 bis 1848 batte bas fast vergeffene Schutenwesen in Deutschland einen eigenthumlichen Aufschwung genommen, und besonders mar es bemerflich geworben, bag man von allen Schiefftatten bie fogenannten Standrohre, Dinger wie Ballbuchfen, verbaunte und die leichten tragbaren Stupen jum Schießen aus freier Sand einführte. 3ch felbst habe biefes Befen mit Kreube gefeben, benn bie Rugelbuchfe mar mir immer eine liebe Baffe. und gerabe bamale ift fie auch bei ben fubbeutichen Eruppen wieber eingeführt worben. In biefer Beit erschien in Breußen, wenn ich nicht irre in Potsbam, ein Schütenblatt und fo schlecht daffelbe geschrieben und redigirt mar, so fonnte man boch nicht verkennen, daß es dienen follte und wohl auch gebient bat, um bem Schugenwefen in Nordbeutschland Berbreis tung und eine gewiffe Organisation ju verschaffen; im subliden Deutschland wurde die Throler Schubenzeitung verbreitet.

Die Unternehmung erhielt aber feine Unterund fo tam bas 3ahr 1848, in welchem eine folde wiß ihre Wirfung gehabt hatte. Jest fteben freilich ben anders; ber Gedante wird jest fraftiger aufgeund bobe Berren ftellen fich gur Ausführung an bie Db biefe bie Richtung, welche fie beabsichtigen, merbalten tonnen - bas fteht freilich gar febr im 3meifel. ver Unterricht in Fachern ber Rriegsfunde an wiffenden und technischen Schulen ift burchaus fein neuer b; an ber polytechnischen Schule in Baris find alle Unteroffiziere ber Artillerie und fie werben als folche t; an ber Schule ber Baffer - und Strafenbau-Ingeju Paris murbe fruber regelmäßig Befestigungstunde n gangen Umfange gelehrt. Auch in Deutschland icheis inlide Bebanten ichon vormale aufgetaucht ju fenn; b erinnere mich febr gut, bag herren in Uniform und brod mit Lachen ergablten, ein fruberer Direftor babe polytechnischen Schule ju Rarlerube fo einen friege. baftlichen Unterricht einführen wollen, man habe aber be fo abenteuerlich gefunden, bag fie nicht einmal jum n Antrag gefommen fei. Jest ift fie gar nicht mehr erlich, fontern bas Ministerium will barauf eingeben.

Geiste ber Industriellen dem Kriegswesen nicht eben hold sei, und darum muß es jest sehr auffallen, daß gerade dieser Direktor einen friegswissenschaftlichen Unterricht an seiner Anstalt einführen will. Je nun, die Zeiten bleiben nicht immer dieselben, und wenn sich Gesinnungen und Zwecke nicht and bern, so ändern sich die Ansichten über die Mittel. Die Resgierungen, als sie das Bestehende noch zu erhalten vermochten, haben niemals die Mittel ber Erhaltung erkannt; in ihrem schreibergeist haben sie jeden Gedanken zurückgewiesen, der eine erhaltende Krast geschaffen hätte; jest mögen die Fürsten erfahren, daß manche wohlgesinnte Männer weiter gesehen haben als ihre Käthe, und daß nun die Partei des Umsturzes das aufgreift, was früher der Erhaltung eine mächtige Wasse hätte werden können.

Run fagft Du mit allen alten Solbaten: "was foll am Enbe mit biefem Saufen von Leuten, Die auf alle mögliche Beife ihr taglich Brod verbienen muffen; wie fann man mit folden einen orbentlichen militarischen Rorber ichaffen? Rabige junge Leute fonnen auf ben Schulbanten wohl fo ein Bischen etwas von Taftif, von Waffenfunde und Befestigung lernen. aber beghalb find fie noch feine Offiziere, Die Truppen fubren fonnen und bas lernen fie nicht, wenn fie nicht geregelte Uebungen mitmachen, wenn fie nicht ererciren und commandis ren, und bas Alles fonnen fie wieder nicht, wenn fie nicht in einer militarischen Formation fteden". Du fagft ferner: "biefen Technifern fehlt Bieles und gerabe bas, mas ber eigentliche Rriegsmann vor Allem bedarf, fie find meiftens in einem falfchen Liberalismus erzogen, fie tonnen fich nicht unterordnen, das Berhaltnis militarischer Subordination ift ibnen Cflaverei; fie find burch und burch materiell, fie haben nicht ben Schwung ber 3bee; fie find ju friedlichen Beicafe tigungen gebilbet, und Alles mas fie treiben und wollen. tann nur in Rube und in Frieden gebeiben". - Du baft Recht und haft bennoch Unrecht. Es ift fo, wie Du fagft; sier bebente wohl, jebe Beschäftigung mit ben Waffen, und fei es and nur in ber Schulftube, hat einen unendlichen Raiz die jungen Leute wurden in furzer Zeit eine große Liebe für das Kriegewesen gewinnen, und ware es einmal so weit, so wurden die Llebungen auf dem Exercierplate und auf dem Bede nicht lange mehr ausbleiben.

Inbeffen magit Du beruhiget fepn; bas vereinigte Schus tencorps von Rleindeutschland und die gange Milig ber Gohaer barf Dich noch nicht mit Angft und Schreden erfullen. Diese Milig wird nur aus Städtern bestehen, und wenn man the Bauern in Sochbapern, auf dem Schwarzwalde, in Oberdwaben u f. w. auch ju einiger Waffenübung brachte, wenn nan in biefen ganbern, in ihren Thalern und Bergen ein Schübenwesen einführte ähnlich, aber beffer organisirt als in Imol, fo mochten bie Schütengilden aller Stäbte in Rleinbeutidland nur wenig ausrichten, auch wenn fie alle Sonntoge viel Bulver verfnallen, viel Bier trinfen, viel fannegießern und viele Reben anboren. Man wird aber biefe fraftigen Bauern nicht wehrhaft machen; die lächerliche Furcht eis serfeits und wohl auch der Einfluß der Partei wurde es binbern, und barum fann die Milig bes Nationalvereines wohl recht gefährlich werben, freilich nicht burch Tapferfeit und triegerijde Gemandtheit, wohl aber durch ben Beift, der durch fe verbreitet wird und welchem man einen andern nicht entgegenftellt. Die Gothaer meinen ten Befit ber Regierungs-Bewalt und Damit auch beren Urm, nämlich bie bewaffnete Ract, gang gewiß zu erwerben; gegen die eigentlichen Golbaten foll ibre Milig fich nicht schlagen, aber man fann fie m vielen andern Dingen gebrauchen, zu welchen man bas ber nicht permenden fann. Man fann die namenlose Dis h mr Rationalgarde machen und mit biefer einen Drud in politifden Fragen ausuben; man fann Bolfevertretungen. Maffen und Reaftionare einschüchtern und widersvenstige Regerungen funter beilfamen 3mang ftellen. Allerdings macht

ber Nationalverein auch hierin eine falsche Rechnung, benn wenn diese Miliz sich im Stoß der Ereignisse nicht auflöst, wenn sie wirklich in Thätigkeit tritt, so wird sie den Demostraten zusallen, und die Demofraten werden ihre gothaischen Freunde ohne viel Umstände über Bord werfen.

Best gelegentlich noch ein fleines Curiofum! Sieber find Abbrude bes Programms für einen nationalen Berein in ber Stadt Freiburg im Breisgau gesenbet worben, und es bat biefer viele Beiterfeit erregt. Der nationale Berein foll nicht Rational - Berein fenn, fonbern ein befonderer gang unabhängiger Berein. Er will Desterreich vom Bunbe nicht ausschließen, aber Defterreich fann nicht beffen Leitung übernehmen. "Es ift insbesondere an eine Uebertragung jener Machtbefugniß auf die Krone Defterreichs gar nicht zu benfen, und heute erft recht nicht, nachdem Defterreich ein conftitutioneller Staat geworben und ben fo ftark vorwiegenben Elementen feiner undeutschen Bevolferung ein mitbeftimmenber Antheil an ber politischen Stellung und Thatigfeit bes Raiferstaates gesichert ift". Daß Preußen die Führung von Deutschland übernehme, barüber fann gar fein 3meifel befteben. Auf Grund feiner Ermagungen erscheint es baber bem nationalen Berein in Freiburg als forderlich ,für bas mabre Intereffe unferes beutichen Baterlandes dahin zu ftreben, zugleich aber auch fich auf die Forberung au beidranten:

- "1. baß fur die Gesamntheit ber außerösterreichischen beutschen Lande die Besugniß der Rriegserklärung und des Friedensichließens, die Führung der deutschen Streitkräfte im Kriegsfall und die für eine erfolgreiche Kriegsführung nothige Macht über die deutsche Heeresorganisation, sowie die Vertretung Deutschlands nach Außen in die Sand des Konigs von Preußen gelegt wurde;
- "2. daß biefer Furft fur bie conftitutionelle Ausubung biefer Befugnig ein beutiches Ministerium in Frankfurt a. M.

ernennt, unter welchem ebenbafelbft eine Bolfevertretung eingeführt wurde zur abschließenden Berhandlung über bie Organisation und die Bedürfnisse des beutschen Kriegswesens;

- "3. daß die deutschen Lande Defterreichs nach wie vor beim beutschen Bunde verbleiben, mithin zwischen Defterreich und dem übrigen Deutschland die wechselseitige Garantie bes Bundesgebietes sortbesteht; daß die österreichische Regierung nur auf die bisherige Mitwirtung in den Angeslegenheiten der Kriegs = und Bertretungsfrage für das übrige Deutschland verzichte, während es ihr im Falle eines deutschen Krieges überlaffen bleibt, entweder die drei Bundesarmeecorps der Bührung des übrigen deutschen Kriegssherres gleichfalls unterzuordnen, oder sich mit der letztern über eine felbstständige Cooperation zu verständigen;
- "4. daß diefe fo bezeichneten Bielpuntte in allen beutschen Staaten auf ben' ganbtagen zur Befprechung und Berhandlung aufgenommen werben".

Unterzeichnet find 34 Berren, ohne 3weifel fur jeben Bunbesftaat ein Reprafentant; unter Diefen 34 Gerren ericheinen: ber Burgermeifter ber Stadt, 7 Brofefforen, 3 Sofgerichterathe und 1 Amterichter, 6 Udvofaten und bann noch andere Leute verschiedenen Berufes, als Mergte, Raufleute, Apothefer, Gerber, Safner ac. Wie viel Rothe barunter find. bas wußte man mir nicht zu fagen. Das Aftenftud aber bat bier große Beiterfeit erregt, besonders in den diplomatischen Rreifen. Coviel indef auch gelacht wird, fo follen boch gewife altere herren die Ropfe mit einiger Bedenflichfeit fcut. teln. Cold ein Programm, meinen fie, tonne boch nur mit Biffen und mit Genehmigung ber Regierung erscheinen; benn ware bas nicht, fo batten es boch gewiß bie Berichtsbeamten nicht unterschrieben. Rach biefer Meinung mare bas Freiburger Brogramm gemiffermaßen ein Brogramm ber babifchen Regierung; aber ich fann bas nicht glauben, benn in Rarleruhe

hatte man doch wenigstens die Fassung und den Ausdruck verbessert. Wie es aber damit auch sei, gewiß meinen die Professoren und die Spießburger in Freiburg, daß sie mächtig in die Geschicke des großen Baterlandes eingreisen!

Sei herzlich gegrüßt von

Deinem D.

II. An ben foniglich \*\*\*\* fchen geh eimen Rath herrn von R\*\*\*\*.

Franffurt 21. Juni 1831.

Berehrter Herr! Wenn mein Schreiben vom 25. Rai Bebenken erregt und Ew. Ew. zu beren Mittheilung bestimmt hat, so bin ich barüber aufrichtig erfreut; benn bie Bemertungen bes Staatsmannes, ob sie beistimmen oder tabeln, sind immer belehrend, und ich muß sie mit Dankbarkeit empfangen, weil sie mir, wenn nicht ein Recht, doch eine Beranlaffung geben, um Ew. Ew. mit ferneren Ergüssen zu belästigen.

Sie glauben, ber Gedanke einer Hegemonie in Deutschland liege dem König von Preußen sehr ferne; er könne eine solche nicht wollen, aber die Einigung der deutschen Behrkräfte unter einer starken Führung musse er wünschen. Em. Em. unterscheiden zwischen deutsch em und preußischem Interesse, aber das eine wie das andere, sagen Sie, fordere gebieterisch eine Wehrverfassung, welche die Contingente der Einzelstaaten zu einem großen Wehrkörper vereiniget. Em. Ew. haben mit Bestimmtheit ausgesprochen, daß eine Hegemonie, welche den souverainen Bestand der Einzelstaaten aufsete, west in ber Absicht einer Schwindelpartet, aber feineswegs in der Bolitif bes Berliner-Cabinets liege, bag bieses so so wenig zur Durchführung thorichter Plane bergebe, als es den Rational-Berein zu seinem Werfzeug gemacht habe.

Dem Staatsmanne muß der Soldat glauben, und dieser gibt gerne zu, daß die kleinen nordbeutschen Staaten wohl ein paar Tausend Mann einkleiden, bewassen, einüben, daß sie aber keineswegs ordentliche Wehrkörper bilden können, und daß tie Truppen dieser Staaten in einen größern Berband eingeschoben werden mussen, wenn nicht schone Clemente, in klome zersplittert, dem Baterlande verloren gehen sollen. Wenn aber Ew. Ew. sich auf die Militärconvention berusen, welche der Herzog von Koburg-Gotha mit der Krone Preußen abzeichlossen, so will es mir nicht eingehen, daß sie nur eine organische Bestimmung sei, oder eine Grundlage, auf welcher allein sich der Organismus der Wehrkraft des kleinen Staates aussühren lasse, und daß durch diese Brundlage, die bieher gemangelt, kein anderes staatliches Berhältniß gestört werde.

Der alte Soldat kann nicht feine Unterscheidungen maschen wischen dem Wesen der Souverainetät und den "Modaslichten ihrer Ausübung". Er meint eben ganz einsach: wer die bewassnete Macht eines Staates besite, klein oder groß, der sei oder werde der Herr; er lasse dem Namens-Regenten nicht mehr, als ihm gefällt, und im natürlichen Gange der Dinge müsse Zener zu der Stellung eines Civilgouverneurs in seinem Lande herabsteigen. Dem alten Soldaten ist die Rilitär-Convention des Herzogs von Koburg-Gotha das Ausgeben der Souverainetät und somit der Ansang einer veußischen Hegemonie.

Roch find die Bestimmungen der llebereinfunft nicht nach ihrm eigentlichen Wortlaute befannt; aber wenn die Berichte



ber größern Tagesblätter mahr find ) — und wir haben ! feinen Grund, an beren Wahrheit zu zweifeln — fo wird ! burch diese Bestimmungen ber Soldatenglaube bestätigt. Em. ! Ew. gestatten mir, daß ich meine Meinung einigermaßen bes gründe, wenn auch langweilig, so werde ich doch nicht weits läusig werden.

"Preußen übernimmt die Militärstellung für die Herzogethumer Roburg. Gotha". Das foll denn doch wohl heißen: das Contingent der Herzogthumer sei abgeschafft und Preußen stelle zur Bundesarmee einen Ueberschuß, welcher der Stärfe des aufgehobenen Contingentes gleich ist; oder: Preußen vergrößere sein eigenes Contingent um die matrifelmäßige Stärfe des thüringischen. Das eilste Armeecorps oder die sogenannte Reservedivision ist nun um diesen Bestand vermindert, und daraus mussen andere Anordnungen sur die Besetung der Bundessestungen u. dgl. solgen; das Herzogthum Koburg-Gotha hat seine bewassnete Macht mehr, stellt keinen Beitrag zur Bundesarmee, kann also in der Militärcommission des Bundes nicht mehr vertreten werden. Liegt darin nicht schon der Ansang der vielbesprochenen "diplomatischen Führung und Bertretung der deutschen Staaten durch die Krone Preußen"?

"Preußen", heißt es, "übernimmt die Aushebung ber Truppen in dem Herzogthum Koburg. Gotha". Wenn ber Ausbruck so zu verstehen ist, wie man ihn gewöhnlich versteht, so find ja schon dadurch die herzoglichen Landesbehörden unter preußische Besehle gestellt. In allen Ländern sind es diese Behörden, welche aus den burgerlichen Standesbuchern die Pflichtigen erheben und sie der Militarbehörde zur Affentirung

<sup>\*)</sup> Cie find es wirflich und mehr als bas.

1. bas Beschaft vorzunehmen, ober fie wirb es ben Dellen burch bie bergogliche Regierung befehlen. Diefe wan nicht in ber gorm, boch in ber Cache femeerbnet, und folgerichtig ift es wieber bie preußi-Meschorbe, welche allein angeben fann, wie viele baeftellt werben muffen, um bie betreffenbe Mann-Babblig an machen. Richt einer fachfischen, fonbern mußifden Commiffion werben bie Bflichtigen gestellt: autscheit aber Große, Tauglichfeit ic.; fie nimmt nten an ober weist fie jurud und es ift bie Frage, mesbeborben auch nur die Entscheidung über Bebem Militarbienft aus anbern als Tauglichfeitsdiberlaffen bleibt. Rach ber Starfe bes bieberigen les an urtheilen, wird man in den beiben herzoge Miclic etwa 350 Refruten ausheben; wenn nun fen es für nothig findet, einmal eine größere Ausmachen, werben bie Bergogthumer nicht ebenfalls e Babl Rellen muffen? Rimmt man auch an, bieit in ber Bereinbarung vorgefeben, fo ift es boch if, bas biefe thuringifchen Lande in bas preußische m eingetreten find, und daß dieses im Laufe ber Zeit Soburg-gothaifden Theil feines heeres feine Ausnahwhen from

ben soll, und es ist dieß besthalb möglich, weil (meines Bissens) Sachsen-Roburg-Gotha keine Reiterei stellt. Wäre jedoch
die Bildung solcher taktischen Körper in dem preußischen Heere
nicht bestimmt ausgesprochen, so könnten ja diese Thüringer in alle möglichen Regimenter verzettelt, an die Ober,
an die Ostsee, an den Rhein oder auch nach Schwaben vertegt werden — wo sollte der Herzog seine preußischen Soldaten suchen? Hätte er auch nur den Schein des Kriegsherrn,
und ist die Handhabung der bewassneten Macht nicht ein unzweiselhastes Kronrecht?

Daß Breußen die Führung und die Berwaltung bes berjoglichen Militare übernehme, bas folgt gang naturlich aus ben obigen Bestimmungen; aber - mas bedeutet diefe gabe rung? Gie bebeutet offenbar nichts Anderes, ale bag bie Truppen, welche in ben Bergogthumern ausgehoben worben find, von preußischen Offizieren commandirt, bag beren, wie immer formirte. Korper in preußische Beeredabtheilungen eingefcoben, ale bereit Bestandtheile betrachtet, beren Befeblebas bern übergeben, mit einem Worte als jum regelmäßigen Stanbe bes preußischen Beeres gehorend, vollfommen und ohne Befchrantung ber preußischen Regierung jur Berfugung fteben. Der Bergog fann biesen Truppen nichts mehr befehlen; er fann über feine Compagnie, er fann über feinen Mann mehr verfügen, und wenn er in ben innern Angelegenheiten feines Landes die bewaffnete Macht nothig hat, fo muß er bie foniglich preußische Regierung für jegliche Berwendung erfuchen und er muß fich mit bem preugischen Commanbanten , in freundschaftliches Benehmen feten." Der Bergog von Roburg-Botha wird feinen preußischen Truppen wohl noch Barabe abnehmen fonnen, ber preußische Commandeur wird bie Artige feit haben, ihm Rapporte und Standestabellen ju überreichen, er wird ibn bei besonderen Gelegenheiten auch bitten, die Baverfassung bem eigentlichen Proprietär eines Regimentes !
zugesteht. Daß die Offiziere einem großen Heere lieber angeporen, als einem winzigen Corps, das ift natürlich; auch ::
mag ihre Beforderung günstiger sich stellen, als bisher; wird :
man aber diese Ofsiziere auch zu höhern Stellen zulassen? :
wird man ihnen Commando's geben über Truppensörper, die z größer sind, als das bisherige Contingent? wird ein preußischfodurg-gothaischer Lieutenant einst preußischer General werden
fönnen? Bei den süddeutschen Truppen wären die Ofsiziere
von solcher lebereinfunst wohl nicht sehr entzückt; denn in
Württemberg, Baden und hessen und in neuester Zeit auch in
Bayern haben sie bessere Avancements gehabt, als die Preußen
und man sieht bei diesen selten so junge Stadsossiziere wie
bei jenen.

Die Uebereinfunft bestimmt, baß, wie es sich eigentlich von selbst versteht, die Ausbildung der Truppen von Preußen besorgt werde. Diese Ausbildung aber fordert nothwendig, daß preußische Offiziere und Unterossiziere in die Compagnien gezogen und daß die sodurg gothaischen Offiziere, um auch sie gehörig auszubilden, in preußische Regimenter gestedt werden. Der herzog hat bemnach sein Ofsiziercorps gänzlich ausgegeben; er hat sein Militär ausgegeben; es gibt nur noch Sachsen-Roburger in preußischem Dienste.

Daß diese Truppen besser werben, daß sie, aus ber militärischen Krähwinselei herausgerissen, sich als andere fühlen und einen andern Geist annehmen werden: das ist gewiß. Denn ich wiederhole es, so ein kleiner Staat mag recht wackere Leute erziehen, aber den eigentlich militärischen Geist kann er nie und nimmer erwecken. Gehort nun die Mannschaft aus Roburgs Gotha zu dem regelmäßigen Stand der preußischen Armee, hat die preußische Kriegsbehorde die Führung, die Berwaltung

De Die thiringischen Truppen in dem Aushebungsmisseinen, so ist das eine wenig haltbare Bestimmung;
man sie eine Zeit lang aussühren, so wird doch
der Umstände stärfer seyn als die geschriebene Beker Umstände stärfer seyn als die geschriebene Beker Umstände stärfer seyn als die geschriebene Beken wird sie bald in serne Gegenden ziehen und
dier-Land wird dann von anderen preußischen Truppen
ken, der Herzog aber, wenn er etwa aktiver General
wind eine Brigade oder eine Division oder vielleicht
inderes Armeecorps commandiren, welches nicht im

ber Landtag in Roburg. Gotha die Uebereinfunft gesterbe, darüber fann wohl faum ein Zweifel ents Benn wir nun aber in Betracht ziehen, daß die Ehe inegierenden Herzogs kinderlos ift, daß fein Bruder aufo ein englischer Prinz, deffen Rachfolger senn

Freilich kann man ber Frage nicht ausweichen, ob diese Uebereinkunft aufrecht gehalten werde, ob sie überhaupt den Rachfolger binde.

Ew. Em. barf ich nicht fragen, ob ber beutsche Bund noch bestehe; wenn er aber noch besteht, fo muß ich Ihrem beffern Urtheil anheim ftellen, ob beffen Berfaffung durch bie Militar-Convention des Herzogs von Roburg-Gotha nicht verlett fei, oder ob fie ohne Genehmigung der Bundesbehörbe ibre Rechtsfraft erlangen fonne. Rach ber Rriegsperfaffung bes beutschen Bundes vom 9. April 1821 Art. V. barf fein Bunbesstaat "beffen Contingent ein ober mehrere Armeeforps für fich allein bilbet. Contingente anderer Bundesftagten mit bem feinigen in ein er Abtheilung vereinigen" und nach Art. VII. foll "nach ber grundgesetlichen Gleichheit ber Rechte und Bflichten felbst ber Schein ber Suprematie eines Bundesstaates über ben andern vermieden werden." Sind biese Bestimmungen auf Die fragliche llebereinfunft anwendbar? Bebort Diefe ju ber Bustandigfeit bes Bunbestages? 3ch munichte febr. Em. Cm. Unficht zu boren; benn ich mochte mich gegen bie Meinung ichugen, daß man flare Bestimmungen nach Befallen beute und brebe. bag man bie Bunbesgesete umgehe und bas nationale Band ber Deutschen immer mehr lodere und gerreiße.

Der deutsche Bund ift "ein vollerrechtlicher Berein der beutschen souveranen Fürsten und freien Städte zur Bewahrung der Unabhängigseit und Unverlehbarfeit ihrer im Bunde begriffenen Staaten." (Wiener Schlußafte vom 15. Mai 1820 Art. I.). Db nun nach anerfannten Principien des öffentlichen Rechtes ein souveraner Fürst seine Souverainetät ganz oder theilweise aufgeben könne und ob, wenn Einer so thut, der Bund ein Wort darein zu reden habe? — das ist eine Frage, die viel zu sein ist für einen alten Soldaten.

4

¥

## "Die katholische Preffe Deutschlands":

unter biesem Titel ift bei Herber in Freiburg soeben ein gebankenreiches und mit überraschender Sachkenntniß verfastes Schriftchen erschienen. Dem unbefannten Berfasser ift kannt eine Wahrnehmung entgangen, die der Mann vom Fach and jahrelanger Praris schöpfen mag; und das will viel sagen. Er gibt zugleich eine Statistif des katholischen Journalwesend in Deutschland, au der auch und Manches neu war. Rur in Ginem Punkte könnte man, ohne gerade selbst zu den Schwarzesehern zu zählen, anderer Meinung seyn als der Autor, ins dem er die allgemeine Lage zu rosig und zu sanguinisch aufzusassen scheint.

Es ist ganz gut, daß er das Schredbild ber Freimaurerei nicht grausiger malt, als es thatsächlich ist; daß er die sieber hafte Propaganda der Literatur Juden und der wissenschaftlie chen Professoren Cliquen in ihrer innern Macht nicht gerade überschätt; daß er auch über die unsäglich persiden Manover, wodurch die sudwest-deutschen Concordate gestürzt worden sind, nicht nur nicht erschrickt, sondern sie als die letten Convulsion nen einer absterbenden Zeitrichtung sogar noch begrüßt. Benn er aber im Berlaufe sagt: "es geht fatholische Luft durch die

fie in das allgemeine Geschrei erft bann einstimmte, als es ju fpat war.

Allerdings trägt die vorliegende Schrift diesen Umftanden ! Rechnung, aber nicht genug wie und scheint. Sie warnt ernktlich vor neuen Versuchen, eine große Zeitung als sogenanntes tatholisches Centralorgan zu gründen; sie bemerkt mit Recht, daß dieselben schon an der politischen Centrumslosizskeit Deutsche lands scheitern müßten. Indeß fündigt sie doch ihrerseits nicht weniger als drei publicistische Unternehmungen an, welche demnächst neu in's Leben treten sollen: eine "Allgemeine Kirchenzeitung" mit Literaturblatt, ein "Centralorgan für kathoelische Geschichtswissenschaft" und eine illustrirte Zeitschrift für die Jugend.

Um wenigsten wird gegen lettern Blan etwas einzumenben senn, wenn er andere nicht mit Erdrudung ber bereits porbandenen, febr madern Jugendzeitungen verbunden febn muß. Was aber die beiden andern Organe mit ihren Literaturblättern betrifft, fo maren fie an fich gewiß außerorbentlich erwünscht, nur will und nicht recht einleuchten, wie ibre Unfundigung jugleich von einer bittern Rritif gegen bie "Biener Literatur Beitung" begleitet fenn fann. Denn entweber find bie Rrafte fur weitere Unftrengungen folder Art vorbanben ober nicht. Im erstern Falle mußte man es biefen Rrafe ten febr verübeln, wenn bie Literatur Beitung von ihnen in ber traurigen Beife, welche ber Berr Berfaffer befdreibt, im Stiche gelaffen worden mare. Warum will man nicht vor Allem dieses bereits bestehende Blatt auf eine befriedigende Stufe heben und es etwa nach bem Mufter ber Leipziger "Blatter für literarifche Unterhaltung" ausbehnen - went namlich die materiellen und geistigen Mittel überhaupt verfügbar find? Aber wir nehmen ben zweiten Fall als thatface lich an: baß sie es nicht sind. Insbesondere burfte eine bis ftorifche Zeitschrift für Ratholifen gerade solange bluben, als

ber Deffentlichfeit zu verschwinden und nur im Rimbus wissenschaftlicher hauptwerfe dann und wann am Büchermarkte wieder auszutauchen, den gewöhnt sich das Publikum wie einen Revenant zu behandeln. Bon den Gegnern könnte man lernen! Die wissen sehr wohl, daß gelehrte Werke nicht mehr wie zur Zeit Hegel's, Rotted's und Strauß' in weitern Kreisen wirken, daß die periodische Presse mit täglich steigender Ausschließlichkeit die öffentliche Meinung macht und beherrscht, ja alles literarische Interesse außer dem streng sachmäßigen mehr und mehr in ihr ausgeht. Daher suchen sie aus allen Krästen das Journalgebiet sich dienstbar zu machen; dafür verwerthen sie zunächst ihr Wissen, und daraus sowie aus ihrer bestimmten Parteistellung zu den großen Realitäten des Lebens—also aus dem geraden Gegentheil einer einsiedlerischen und spröden Wissenschaft — ziehen sie ihr Ansehen, ihre Nacht.

Wie sehr bei uns die umgekehrte Praxis genbt wird, hat ein neuester Fall auf's grellfte bargethan. Einer ber erften katholischen Gelehrten hegte, wie es dis jest wenigstens ben Anschein hat, in der weltbewegenden Frage von der irdischen Basis des heiligen Stuhles andere Ansichten, als die Bische der katholischen Christenheit und alle Presorgane derselben zwei Jahre lang manisestirten; aber aus keinem der lettern konnte die Welt eine Ahnung davon schopfen, sondern es war eine zufällige Versammlung von Damen aus den höhern Ständen, welche das Faktum zuerst wahrnahm. Werden die Zuschauer aus solchen Vorkommnissen bezüglich der genannten Presse nicht eher schließen, daß Alles aus Rand und Band gegangen, als daß sie im Ausschwung begriffen sei?

nommen. Eine beutsche Staats - und Rechtsgeschichte ift offenbar ludenhaft ohne fortlaufende Berudfichtigung ber religios firchlichen Elemente. Bebes Bolf lebt neben feinem politifchen Reben auch fein religiofes; benn bie praftifche 3bee ber Gottinnigfeit ift eine ebenso machtig schaffende Rraft wie bie bes Rechts und bes Bohle, und ihre Beherrichung ber Bolfer in beren Rindheit und Jugendalter so nachhaltig, daß die Beiligachtung bes Rechts felbit zu ben bochften religiofen Beboten gehört und gerabe hierin ihre Gemabrleiftung findet. Bon ber Religion geht die gesammte Moralifirung und Civilifirung ber Rationen aus, und je ftarfer beren Ginwirfung auf Ctaat und Recht ift, besto erfolgreicher werben jene von Statten geben. Babrend ber gangen erften Sauptveriode berricht in ber germanischen Staates und Rechtsgeschichte (von 495 bis 843) bas firchliche Element vor, fo daß diefe Beit ohne beffen vollftanbige Berudfichtigung und Beleuchtung gar nicht verftanben werden fann. Auch in ber gangen Kolgezeit bis auf unfere Tage find die firchlichen Berhaltniffe fur Deutschlands Ctaatsund Rechtsordnung von fo großer focialen Bedeutung, bas beren Sintansegung eine grundliche Beurtheilung berfelben uns möglich macht.

Ein zweiter, bei Phillips jedoch nicht bemerkbarer Mangel ber neuesten Lehrbücher, namentlich Jöpfl's und Balter's, ist das hinweglassen der politischen und Bolfsgeschichte Deutschlands. Es ist sonderbar, daß ersterer dieß als einen Borzug der neuesten Auflage seines Buches vor der zweiten rühmt, und daß er und Walter (ber indessen nothgedrungen Ueberblicke der politischen Geschichte nicht vermeiden konnte) sich darüber streiten, wem das Verdienst der Priorität in der Berbannung der politischen Geschichte aus der deutschen Staatsund Rechtsgeschichte gebühre. Mit Recht dringt von Daniels auf deren Wiederaufnahme. Rur glauben wir warnen zu muffen, daß diese erste Abtheilung seder Periode keine blose Regentengeschichte sei, sondern, wie von Daniels S. 12

beutschen Reichs : und Bundesverfassung gehören. Gin weisterer Punkt, der und Beranlassung zu einer Rüge gibt, ift ber Mangel einer allgemeinen, jedoch vollständigen Charakteristrung und culturhistorischen Würdigung jeder Hauptperiode, mit ber die Geschichte derselben stets begonnen werben sollte.

Rach diesem Allem ware es nun unsere Aufgabe, einen unsere Prämissen im Auge behaltenden Abris der deutschen Staats, und Rechtsgeschichte selbst zu geben. Da aber ein solcher, auch wenn noch so sehr gedrängt, von einem für eine Zeitschrift zu großen Umfang senn wurde, so beschränken wir uns auf eine Ueberschau der von Herrn von Daniels gemachten, in neuester Zeit so oft und erfolgreich bearbeiteten Hauptperiode vom Ursprung der Geschichte bis zur Theilung der franklichen Monarchie, die Weitersührung derselben auf eine später zu gebende Darstellung versparend.

A. Wir glauben ale ben Charafter ber gangen Beriobe Die allmählige Christianisirung bes Bolfes, bes Staates und wie weit es möglich mar, bes Rechts bezeichnen zu follen. Die nach ber Bolferwanderung nur bem Reime nach in ber Berrichaft bes Rriegsherrn verborgene Staatsibee tritt allmab. lig hervor und erhebt fich in ber Culminirung ihrer nach driftlichen Brincipien vor fich gebenden, die germanische Freiheit achtenben Entwidlung, im Streben nach Bermirflichung eines großartigen Staatsibeals, und zwar bes freilich nur in ge ringem Grabe ausführbaren Aufbaues bes Reiches Gottes auf Erben. Dieß mar Rarle bes Großen Staatstheorie, beren Durchführung er vierzig Jahre einer glorreichen Regierung ge-Durch seine Rronung ale Raifer gab er ihr widmet bat. ben fie vollendenden Schlufftein und burch bie eigene Thatfraft im weltlichen, wie im firchlichen Regimente fuchte er bie ibr gemäße Staatsordnung jur Bahrheit ju machen. Die Große artigfeit ber politischen, zugleich tief religiofen Unschauungen Rarls bes Großen ift von fast allen Geschichtschreibern anere

ì

und bas in unfern Tagen als Beweere bezeichnete fowohl gerichtliche ale außergerichtliche Bertheidigunge-Recht bes Befites und Vermogens. Die Bevolferung gerfiel wie alle Rationen bes Alterthums in Freie und Unfreie; unter ben erften ragte ein boberer Stand hervor, ben wir als ben bes Abels ju bezeichnen gewöhnt find. Ale Leiter ber öffentlichen Angelegen. beiten werden Principes genannt, welche ale Kurften ju breflamiren absolut widerfinnig mare, die man aber ale Saupt linge in bestimmten Begirlen ben Clans ber Schotten vergleiden barf. Gie treten auf als Befolgsberren von Rriegerbanben und bereiteten bie Bolfermanberung vor, die freilich julest ale Unfiedlerzug ganger Bolferftamme im weftromifden Reiche ausgeführt wurde. Nach Tacitus hatten bie Bermanen auch eine Priefterschaft, alfo religiofe Cultur und bie balb nach ihrer Befehrung fichtbare Frommigfeit und Anbanglichfeit an die driftliche Glaubenslehre liefern ben Beweis, bas bie Religiosität mit ein Grundzug ihres Rationalcharafters war. Diefe nur im Allgemeinsten von uns berührten germanischen Urzustände erhielten nach jener Befehrung die oben bezeichnete driftliche garbung, beren Endresultat die theofratifche Geftaltung ber Staatsibee und gwar nicht bloß im Frankenreich, fonbern noch früher und in hoherem Grabe bei ben Beftgothen und den Angelfachfen, fowie die theilweife Umbildung des germanischen Rechts nach driftlichen Brincipien mar.

B. Bas nun die für die Staats, und Rechtsentwickung maßgebenden benfwürdigen politischen Ereignisse in dem vierbundertjährigen Zeitraum von Chlodwigs I. Eroberung Galliens dis zum Vertrage von Verdun betrifft, so sind sie zu allgemein befannt, als daß sie hier aufgeführt werden sollten. Sehr zwedmäßig sinden wir sie dei Phillips (S. 29 — 31, 148 — 52, 364 — 67) zusammengestellt, in einem umfassenderen Werke müßten sie aussührlicher erzählt werden. Einer besonderen Besprechung bedürfen die Geschichte der sich bildens den Macht der Majores domus, die Erhebung Pipins auf den

2

Concilien von 742 und 743, sowie bie gallofrantischen von 744 bezeugen.

Wenn die frühere frivole Bearbeitung der Geschichte Bipins sein Einvernehmen mit Papst Zacharias und später mit Stephan III. als ein abgefartetes Spiel betrachtete, um ihm zum Königsthron, dem Papst zu den durch die Franken 754 und 755 den Longobarden wieder entrissenen, dem griechischen Reich gehörenden Provinzen zu verhelfen, und wenn man die päpstliche Politif als die der Herschlucht und des Ehrgeizes schildert: so herrschen sest hierüber richtigere und billigere Aussichten. Das eigentlich erst durch Gregor den Großen als thatsächlich bestehende Macht geschaffene Papstthum befand sich zu sener Zeit in einer kritischen über Seyn oder Richtseyn entsscheidenden Lage.

Als bochfte Autorität in bem noch jum byzantinifchen Raiferreiche geborenden Rom batte ber Bapft eine geitlang bie zur Kübrung eines fraftigen Rirchenregiments notbige Selbstftanbigfeit und eine nach ber bamaligen Municipalverfaffung Italiens ibm zufommende, feine Erifteng fcutenbe außere Gewalt. Allein einerseits von bem bilberfturmenben Raifer Leo bem Ifaurier bebrobt, andererseits von Miftulph, bem Ronige bes robesten aller germanischen Bolfer, gebrangt, mußte er ben Untergang feiner boben firchlichen Stellung fürchten und auf beren Rettung bedacht fenn. Er mußte (mas in unseren Tagen fo oft gefagt wird) fich gurufen: Bilf bir felbft, fo wird bir Gott helfen! und bas Mittel ber Silfe lag nabe. Der von ihm gesalbte Frankenfonig mußte fein Retter werden und mard es. Bas mare aber fur ben beiligen Stubl gewonnen worden, batte Bipin 754 bie ben Longobarben wieder entriffenen Provinzen dem Raiser in Constantinopel gurudgegeben? Richte! Entweber maren fie fpater bod und mit benselben Rom selbst die Beute ber Longobarben geworben, ober der in den Augen der Rirche feperische und fangtis iche Raiser hatte ben beiligen Stubl feiner Billfurberricaft

Die bem Frankenreiche fo verberblichen Emporungen ber Sobne Ludwigs bes Frommen, veranlagt burch beffen Gibesbruch bezüglich ber von ibm gemachten Theilung, langft richtig gewürdigte Ereigniffe, Die nach bem Tobe bet Die weltliche Dacht nicht zu leiten verftebenben Monarden endlich zum Bertrage von Berdun führten. Daß mit bemfel ben die Kertigung ber pseudoisidorischen Defretalensammlum gufammenhangt, ift nach Möhler's querft bieruber geaußerte Unficht jest allgemein angenommen, und in neuefter 3ch (burd) Dr. Baigfader \*) glaubwurdig gemacht, daß ihr Ur fprung nicht in Maing, sondern, wie Phillips richtig abnte in der Erzbiocese Rheims zu suchen, und daß ber gutmutbie Benedictus Lerita in Maing von der Anschuldigung, er fe beren Berfaffer, frei ju fprechen fei \*\*). Rur barüber muß mat fich mundern, bag in Lehrbuchern bes Rirchenrechts noch im mer eine neue Beriode mit Pfeudoisidor gemacht wird. ale bem Unfang einer usurvirten papstlichen Autofratie, mabrent von der neuen Sammlung erft viel fpater Rotig genommen. bie falfchen Defretalen bann optima fide fur acht gehalter wurden, und bas nach Nicolaus I. fo tief finfende Bapftthun burch bas Machwerf nicht bas minbeste gewann, ja erft nad zweihundert Jahren durch den thatfraftigen Gregor VIL. fid ermannte und die ihm nothige Freiheit und Dacht wieber erlangte.

C. Wir geben jur Bearbeitung ber Geschichte ber Rechtsquellen in bieser Periode über. Daß es brei Sauptarten bavon gab: germanische, romische, fanonische, und bag in

<sup>\*)</sup> In Bb. VII. v. Cybel's hiftor. Beitichrift.

<sup>\*\*)</sup> Am vollständigsten ift die von Gichhorn vertheidigte ultrasprotestantisch Annahme des römischen Ursprungs der pseudosistorischen De cretalen widerlegt! Man ist erstaunt, daß sie bie und da noch auf taucht, wie in ganz versehrter Weise bei Rar Birth, beutsch Geschichte. Frankfurt 1861. I. S. 215.

Bie febr man es fich angelegen fenn läßt, gu einer ge nauen Renntniß ber Leges Barbarorum ju gelangen, beweist ber Umfang, welchen beren Besprechung in ben neueften rechtsgeschichtlichen Werfen einnimmt; bei Bopft erftredt fie fich von Seite 7 bis 88; bei von Daniels von S. 107 bis 278 und bei Stobbe von S. 4 bis 256; bei Balter begreift fie 26, bei Schulte 13 Seiten. Bait ichrieb über bas für und michtigfte Diefer Rechtsbenfmale, Die Lex Salica, 1846 ein eigenes, einen integrirenden Theil feiner beutschen Ber faffungegeschichte bilbendes Buch, und besprach fie außerbem noch im zweiten Band berfelben. Die erftgenannten Schriftfteller befchranten fich nicht auf Die im frantifchen Reiche entftanbenen fieben Rechtsbucher, fondern handeln auch von ben ber Beft. und Ditgothen, ber Burgunder und ber Ungelfachfen, und Bopft felbst von ben bes landes Bales. Außerbem befigen wir noch treffliche Monographien über die meiften berfelben, J. B. von Turf, Wittmann, Gaupp, Merfel, Bopft Auch die Frangofen haben fich um die Geschichte ber germanis fchen Rechtequellen große Berdienfte erworben, wie Barbeffus, Betigny, de Rogière, Benech, Batbie und in Turin Graf Sclovis, ja fogar ber Turfe Davoud Oghlou!

Bor sechsig Jahren war unser Verständniß der Leges Barbarorum noch sehr gering, gegenwärtig läßt es nur noch wenig zu wünschen übrig, so erfreulich sind die Ergebnisse der Studien über dieselben. Und doch muß man bedauern, daß nicht mehr von der deutschen Wissenschaft geleistet wurde. Ihr nicht darüber ein Vorwurf zu machen, daß wir noch nicht eine fritische Ausgabe der Leges Barbarorum bestigen, welche doch den ersten Band der Leges in dem großen Quellenwerf der Monumenta Germanica hätte bilden sollen? Der zweite die Capitularien enthaltende Band erschien als erster 1835, der dritte als 2ter, die Reichsgesetze bis zum 14. Jahrhundert begreisende, 1837. Erst 1851 gab Werfel im Fascic. I die Lex Alamannorum heraus. Allerdings bestigen wir im ersten

bieser Art kein Interesse. Es ist ihm lediglich darum zu thun, die Terte der Rechtsquellen zu verstehen. Dieß ist, was namentlich die oft von uns genannte Lex Salica betrifft, ein schwieriges Geschäft, und selbst Grimm, Wais und der nordebeutsche germanistische Hochtory Mühlenhoff mußten gestehen, daß dieß oder jenes Wort ihnen unerklärlich sei.

Es gereicht baber bem von ihnen nicht als ebenburtig angesehenen Bopfl zu großem Ruhm, daß er einige ber fowierigften Stellen in jenem Bolferechte gut erflart bat. wollen beisvielsweise beren zwei anführen. 1) 3m corrumpirten Terte bes Tit. 47, wo von Fil tortis qui lege Salica vivant bie Rebe ift, und aus welchen noch neueftens Grimm Bet fonen (Die von Beflagten) gemacht bat, mabrent in ber Stelle von Filtractis qui lege Salica fiunt, d. h. vom An-sich-ileben gestohlener Sachen, wie folches bie Lex Salica gebietet, bie Rebe ift. Fel, auch ausgesprochen Fil (wie u. a. die Worte Felonie und Filou beweisen) ift Beruntreutes ober Beftoblenes, tractis (ober troctis) ift ein latinisirtes Barticipium von Trekem (trabere), mas nieberlandisch noch heutzutage "ziehen", wie bas Wort Trek einen Bug bedeutet. S. Bopfi S. 723. 2) ift bier bes Berfaffere Erflarung bes freilich auch in faft allen Manuscripten unrichtig geschriebenen Wortes Chrenecrude in Tit. 58 ber Lex Salica zu rühmen. Das Gefes gibt bem jur Bablung bes Beergelbes verpflichteten, bes Tobfolage Chulbigen und feiner Familie ein Mittel an, fich von biefer Berpflichtung frei zu machen. Es bestand in einem feierlichen symbolischen Aft, wo burch jener fich für mittellos erflart und biefe fich von feiner Berlaffenschaft losmacht, ibn aber ber Strafe überläßt. Diefer Aft wird in ben (wie Bonft 6. 926 überzeugend nachweist) corrumpirten Tertstellen Chronecrude genannt und bestand barin, bag querft ber Schulbige nach beschworener Mittellofigfeit Staub aus ben vier Binfeln feines Saufes rudlings auf die hinter ibm ftebenben Berwandten warf, bann über ben Baun fprang, mas barauf bie

gung biefer Rechtsbefrete nur wenig beitragen. Den Berfuch einer folden Burbigung ju machen, erlauben bie Granen biefer Zeitschrift nicht, die hierüber anzustellenden Studien burften fich aber fehr lobnen. In allen (jedoch nicht in ben ältesten) Rebaftionen ber Lex Sulica findet fich eine Berbinbung bes germanischen Rechts mit driftlichen Brincipien, mas bas Werf ber merovingischen Könige mar. Der Sauptinhalt aller (bas westgothische Besethuch ausgenommen) besteht in ftrafrechtlichen Bestimmungen, b. b. in Tarifirung bes für vergangene Berbrechen ober Bergeben ju jahlenben Beetober Bibrei . b. b. Gubnegelbes. Gie geben einen Mach ftab für die Beurtheilung ber Culturftufe ber verfcbiebenen Bolfoftamme und Zeiten. Die ber Franken muß zur Beit ber Abfaffung ber Lex Salica die niedrigfte gewesen seyn. 150 Beftimmungen in berfelben beziehen fich auf Diebftable, 113 auf Bewalttbatigfeiten gegen Bersonen, 80 auf andere Gegenstände. In der Lex Ripuaria finden sich 164 straftechtliche Stellen und 113 andere; in der ber Alemannen find 272 Metifel criminalrechtlich und breißig bavon bandeln von Morb und von Tödtungen!

In formeller, namentlich in sprachlicher Beziehung sind bie (mit Ausnahme ber angelsächsischen Gesete) lakonisch geschriebenen Bolksrechte fast alle betrübende Denkmaler sehr niedrig stehender intellectuellen Culturzustände, namentlich die Lex Salica, welche von Sprachsehlern so sehr wimmelt, daß nur ein an ihre heillosen Barbarismen Gewöhnter sie versteshen kann. Die im stebenten Jahrhundert den alemannischen und baperischen Bolksrechten beigesügten Bestandtheile sind befriedigender abgesaft. Im größten Gegensah zu den der franklischen Monarchie steht aber, und zwar nicht bloß was die Redaktion betrifft, das westgothische Gesethuch. Es ist nach dem Borbild des Codex Theodosianus in Bücher und Titel getheilt, in einem oft poetischen Style geschrieben und

Das Endergebnis unserer Beschauung der Quellengeschichte bes altesten deutschen Rechts ift leider, daß bei Beitem noch nicht geleistet ift, was zu leisten ware, und somit jungeren Freunden dieser Studien Gelegenheit geboten ift, auf diesem Felde Lorbeern zu erwerben!

(Schluß folgt.)

## VII.

## Rapoleon III. und die katholische Rirche in Frankreich.

I.

Die Unterrichtefreihelt nach bem Gefete vom 15. Darg 1850.

2. Berfaffung von 1848. Entftehungegeschichte bee Unterrichtegefetes.

In der bezeichneten Lage blieb die Frage von eber Freiheit bes Unterrichts, bis die Februarrevolution des Jahres 1848 eintrat. Durch diese Krisis sollte der Streit bis zu einem gewissen Grade seine Lösung finden; auf diesem erneuerten Borden sollte der langst ausgestreute Saame keimen und aufpfprossen.

Die Revolution von 1848 stand gleich Anfangs in eisnem ganz andern Berhältniffe zur Kirche als die Juliusrevolution von 1830. Lettere bewies sofort ihre Feindseligkeit ges gen die Kirche; die Zerftörung bes erzbischöslichen Pallastes zu

1

ausgeubt nach ben Bedingungen ber Befähigung und ber Sittlichfeit, welche die Gefete bestimmen, und unter der Aufsicht bes Staates. — Diese Aufsicht erstreckt sich auf alle Erziehungs = und Lehr = Anstalten ohne Ausnahme.

Man sieht, das Geset wurde so gefaßt, daß man in ber Ausführung einen weiten Spielraum hatte, und daß man vermittelft der Staatsaufsicht jeden andern Einfluß auf den offentlichen Unterricht, also auch den Einfluß der Rirche, sehr beschränfen konnte.

Bur Ausführung biefes Artifels mar noch ein besonberes organisches Geses nothig. Es wurde beschlossen, bag biefes Geses über bie Lehrfreiheit eines von ben zehn organischen Gesehen seyn sollte, beren Zustandebringung bie constituirente Bersammlung als ihre Aufgabe in Anspruch nahm.

Inzwischen wurde der Prinz Louis Napoleon den 10. Dec. 1848 jum Prasidenten der Republik gewählt. In welchem Berhältnisse stand derselbe in jener Zeit zur katholischen Kirche? Ein Zeuge dessen, was damals vorging, der zugleich bei dem angedeuteten Geset vorzugsweise thätig war, Graf von Fallour, berichtet darüber Folgendes \*):

"Was versprach ben Ratholifen die Candidatur des Pringen Louis Napoleon Bonaparte? Was brachte fie ihnen Reues — eine Stärfung ober ein hinderniß?"

"Nachdem biefe Candidatur aufgestellt mar, so wollten Ranner ber Bolitif in beträchtlicher Bahl, ehe sie sich bafur oder bagegen aussprachen, mit dem Prinzen sich vorher ins Einvernehmen sehen. Die meisten derselben thaten bies einzeln, jeder für fich zu gelegener Stunde. herr Molé, herr Thiers besprachen sich mit dem Brinzen in wenigen und vorher ausgemachten Begegnungen. Bwisschen ihnen und bem Prinzen traten sehr lebhafte Meinungsver-

<sup>\*)</sup> Le parti catholique par le Comte de Fallonx. Paris, Ambroise Bray. 1856. p. 27.

stellen und, innerhalb ber eben jett ausgearbeiteten Constitution, bie Mitwirkung Aller aufzurufen, welche einen guten Billen bagn it mit brächten, ohne Rudficht auf beren früheres Auftreten. Sout it dachte er eben so wenig daran, Bedingungen zu seten als sich be solche auslegen zu lassen. Seine Plane, das darf man behauten, waren noch nicht gereift in seinem Geiste; er ließ seine Blide bie republikanische Sphäre durchmessen und überschaute ohne Gile die ganze Ausbehnung des Horizonts. Bu derselben Beit, in welcher er den anerkannten Führern der Majorität seine Achtung bezeugte, verbarg er auch nicht für die Repräsentanten der verschiedenen andern Meinungen seine Sympathien. Es war augenscheinlich, das er mitten unter den verschiedenen Zwischenrednern, das seite Westung der Debatte demjenigen vorbehielt, welcher zulett zu sprechen hatte: das ist der Beit."

Bei dem Ministerium, welches der neu gewählte Praffibent ernannte (20. December 1848), zu dessen Borsis und zugleich als Justizminister Odilon Barrot berusen wurde, erstielt Graf von Fallour, einer der Führer der satholischen Bartei, das Ministerium des Cultus und des öffentlichen Unterrichtes. Es war die Aufgabe dieses Ministers, den obenerwähnten Gesetsesentwurf zur Aussührung des Artifel 9 der Constitution vorzulegen. Er zögerte nicht, sich sofort an das Werf zu machen. Die Ansichten und Beweggründe, welche ihn dabei leiteten, sest er selbst in der angeführten Schrift auseinander \*).

Es ftanben bem Minister zur Aussuhrung jenes Artifels ber Berfassung zwei Bege offen: entweder die bisherige Universität so viel als möglich unverändert zu lassen, daneben aber und gesondert von ihr ben firchlichen Schulen mehr Freisbeit, als sie bisher hatten, zu verschaffen; oder die Berfassung ber Universität selbst zu andern und in einen gemeinschaftlischen, nach dem Princip der Unterrichtsfreiheit bemessenen Rab-

<sup>\*)</sup> Falloux: Le parti catholique p. 40 ff.

Beschluß gesaßt war, trat eine Ministerveranderung ein, wo in burch an die Stelle Fallour's der Minister Parieu fam (30. 11 Dct. 1849).

Als ber Gesehentwurf wenige Tage nach bem blutigen 13. Juni in die Rationalversammlung gebracht wurde, fand er fofort einen Widerstand aus formellen Grunden. Der Dinifter hatte es nämlich nicht für nothig gehalten, ben Entwurf in ben Staaterath jur Berathung ju bringen, wo er vorausfichtlich Wiberstand gefunden batte. Diese Borfrage murbe ber Commiffion, welche über bas Befet felbft ernannt mar, mr Berichterftattung zugewiesen. Die Commission ber Rationals Bersammlung wurde in einem abnlichen Beifte ber Trans action gemablt, wie die fruber von dem Minifter ernannte. Es murden nämlich die bedeutenoften Mitglieder ber lettern auch hier wieder berufen, und außerbem noch andere befannte und bemahrte Bertheibiger bes Princips ber Unterrichtefreibeit (unter ihnen ber Bifchof von Langred und Beugnot). Lettern ernannte Die Commission jum Berichterstatter. Thiers jum Prafibenten. Die 3bee und ben Sauptinhalt bes Befegentwurfes gibt fein Urheber, Graf Fallour, felbft in folgenber Beife an \*):

"Der Gesehentwurf ging nicht barauf aus die Universität zu zerstören; er hatte keinen andern Bmed als nur unabweisliche Berbesserungen einzusühren, und ihr auf eine lohale Beise im allgemeinen Interesse der Gesellschaft und nach der Bahl der Familien eine rechtmäßige Concurrenz beizugesellen, namentlich von Seiten des Klerus. Um dieses zu erreichen wendete man zwei Mittel an: man öffnete den Rath der Universität (den oberften Rath des Unterrichtes), sowie überhaupt die Reihen der Universitätsbehörden, allen den Elementen, welche man für diesen Zwed als ersprießlich betrachtete; und ferner: man setze alle anderen Erziehungs- und Unterrichtsanstalten außerhalb der Universität,

<sup>\*)</sup> Falloux: Le parti catholique p. 54.

ber liberalen Seite bie Freiheit und ben Einfluß ber Kirche nicht genug gesichert und ausgebehnt, ja burch die Bermischung bes firchlichen Elementes mit frembartigen und ber Kirche seindseligen Clementen in den Unterrichtsbehörben sogar für die Interessen ber Kirche Gefahr bringend. Zu den Gegnern des Gesehentwurfes gehörte in der fatholischen Presse nicht bloß Leuislot in dem Univers, sondern auch Lenormant im Correspondant \*).

Erst im November 1849, nachdem wie gesagt an die Stelle Fallour's ein anderer Minister getreten war, wurde über das Geset in der Kammer Bericht erstattet und gwar zunächst über die Borfrage, ob dasselbe vor jeder weitern Berhandlung dem Staatsrathe vorzulegen sei. Dieses lettere wünschten die Gegner des Gesetes, namentlich die demofratische Bergpartei, in der Hoffnung, es werde dadurch das Bustandesommen des Gesetes vereitelt werden. Die Vorlage an den Staatsrath zu dessen Begutachtung wurde mit einer fleinen Majorität von vier Stimmen beschlossen. Die demofratischen Zeitungsblätter drücken auf das lebhasteste ihre Freude darüber aus, daß die Loi de sacristie, wie sie das Geset bezeichneten, beseitigt sei. Aber auch der Univers äußerte seine Bestiedigung darüber.

Indessen gingen biese Hoffnungen nicht in Erfüllung. Die Gründer der Transaction, aus welcher der Gesetwurf hervorgegangen war, ließen sich nicht entmuthigen und setten ihre Bemühungen für das Zustandesommen desselben fort. Der Minister Parieu, welcher sich für die Weiterführung des Werfes seines Borgängers in der Kammer erflärt hatte, brachte ein provisorisches Geses über den Primärunterricht ein, welches er durch authentische Beweise über das revolu-

<sup>\*)</sup> Falloux: Le parti Catholique p. 59. Veuillot: Le parti Catholique. Réponse a M. le Comte de Falloux. Paris, Vives. 1856 p. 59.

## VIII.

\*\* \*\* \*\* \*\*

## Irenische Controversschriften.

Friedrich Pilgram. Baron von Schaffer. Biftor von Strauf. Dr. Ricry über Leibnig.

I.

Herr Friedrich Pilgram zu Monheim am Rhein vertritt in unserer fatholischen Literatur wie fein Anderer ben ftrengen nordeutschen Typus. Es ist weniger die logische Schule Hegels, welche ihn gebildet, als vielmehr das profaisch besonnene, sast die zum Austrochnen nüchterne und regelrechte Denken der verstandesmäßigen Bolksnatur Riedersachsens, was er sowohl in seinen social-politischen als in seinen philosophischeleologischen Schriften zur Anwendung bringt. Er geht wie poetisirend in die Höhe oder Breite. Blumen und Phrasen kommen mit seinem Styl nicht zusammen, sondern seine Denkearbeit strebt wie ein knarrendes Bohren unermüblich in die Tiefe. Man kann diese Schriften nicht durchsliegen, man muß bedächtig Schritt sur Schritt mitgehen auf schnurgerade gebrochener Strase ohne Abwechslung und labende Einkehr.

Bilgrams Werfe belohnen die Aufmerksamkeit bes Lefers burch eine Fulle überraschender Anregungen, aber weil fie Rube koften, ift febr zu fürchten, daß fie den Anklang nicht Echriften und baraus zeigt, daß manche Gegenstände ben find, welche nicht streng genommen zur Sache 1. B. die Abhandlungen über die Geisterwelt, ben die Retaphysis. Wir wollen das auch seineswegs en, benn es handelt sich bei Pilgram nicht um eine Frage, sei sie auch die höchste, sondern um das Ganze ensvollen Weltanschauung. Aus ihr heraus begreist krobe nach ihren drei Seiten: als Politeia oder reales wesen, von Ansang an gegeben in der ursprünglichen etürlichen Gemeinschaft der Menschen mit Gott und h, dann als Anstalt und als Versammlung (ecclesia).

Rerfasser hat nicht die Absicht der Polemik, aber ih berührt unwillfürlich auf allen Punkten die entgesten Anschauungen des Protestantismus, und wideretatsprechenden Schlagwörter auf dem Wege einer rein mößigen Entwicklung aus der realen Einheit und Geste des menschlichen Geschlechtes. Man könnte sagen, ih sei in soserne im höhern Sinn populär gehalten. haben Viele mit uns das Bedürsniß einer solchen Arkhit, und es wäre zu wünschen, daß Zeder, der die und ihre Eigenschaften polemisch erörtern will, das Pilse Werf erst studirte. Es bildet den bewußtesten Ges

du Gott stehe; daß das allgemeine Priesterthum die Stiftung eines geistlichen Standes ausschließe; daß der katholische Kirchenbegriff eine magische Vermittlung involvire; oder auch umgekehrt, daß er eine Verweltlichung des christlichen Geistes sei. "Daß die Kirche," sagt der Versasser, "das Wesen bes Staats mit den irdischen Reichen gemein hat, ist eine Folge davon, daß sie auf dieselben Grundverhältnisse gebaut ist, welche Gott von Ansang als inneres Geset alles Gemeinwesens in die Schöpfung gelegt hat."

Mit einem Worte: Die Rirche ift eine "Politeia." Bk baben fonft felber bie Rirche ale "Unftalt" ber protestantifden Kiftion einer Rirche als aprivrischer "Gemeinde" entgegengefest. Sr. Vilgram bemerft aber mit Recht, bag ber Beariff ber Anstaltlichfeit feineswegs ausreiche, wie fich am beften foon bei bem Rachweis von ber Beiligfeit ber Rirche fublen Auch die befannte Ausflucht gewiffer wohlmeinenben Manner, welche außerhalb ber Rirche fteben und fich boch rühmen, ber Una sancta catholica anzugeboren, weil ja bie gottliche Bahrheit nicht Giner Rirchenabtheilung ausschließlich gegeben fei, zeigt fich erft an ber Bilgram'ichen Definition in ihrer gangen Sinfälligfeit. Chenfo widerlegt fich bier gleichfam von felbst und ohne viele Worte jener unselige Dualismus amifchen Religion und Rirche, Offenbarung und Rirche, melder feinen verwirrenben Ginfluß heute wieber mehr als je verbreiten zu wollen icheint. Wir fügen barüber um fo lieber einige Stellen aus Bilgrams Berf bier an, als es fonft unmöglich ift, einen genauern Einblid in ben Draanismus bes Buches burch einen bloßen Journal-Artifel zu geben:

"Faktisch gibt es allerdings fehr viel Religion, ja Religiofität ohne direkten und unmittelbaren Busammenhang mit der wirklichen historischen Berbindung mit Christus, sehr viel Subjektivismus und Epiritualismus, die nur auf individuelle, innerliche und geiftige Beise Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Es gibt ja selbst auch unter Ratholiken Erscheinungen genug, 3. B. Richtungen

auch, und vor Allem, eine Trennung von dem Einen Körper der Rirche selbst, also eine revolutionare Lodreißung vom Staate 21 Gottes. Taher, weil die Häreste nicht bloß Abweichung von der kehre, noch weniger von schlechthin einzelnen Lehren ist, auch nicht in einen Absall von einer bloßen Geilsanstalt oder der Gemeinschaft il der Gläubigen bedeutet, soudern wesentlich den Charafter einer Aluslehnung gegen das Neich Gottes aus Erden hat: daher ist die steiwillige Häresie so surchtbar und schrecklich, ein Verbrechen das wegen Gott selbst begangen wird, weil die Kirche die Gemein issassie zwischen Ihm und der Menscheit ist und barstellt." (S. 369), ti

Die Welt ift somit ber fundige Buftand ber Trennung von Gott und in fich; bie Rirche bagegen bat nicht nur With 3med, Die gesammte Creatur ber Gemeinschaft Gottes ihrer felbft wieder theilhaftig ju machen, fondern fie the Diefe Gemeinschaft felber. In ihr beruht alles Beil, in bem Individualismus ber Welt wurzelt bas ichwere Leiben ber i Un biefer Entgegenstellung bat Gr. Bilgram einen Menichbeit. allgemein gultigen Standvunft, einen Magftab für alle Be ! biete bes Lebens gewonnen. Co haben fich j. B. über eine mögliche Bereinigung ber Confessionen allerlei Debatten en boben; man follte meinen, fie maren mit zwei Borten m Entscheidung zu bringen - mit ber einfachen grage: "ift ber Individualismus eine berechtigte Geiftesrichtung ober nicht? Ber Sa fagt, ermangelt bes mabren Begriffe von ber Riede: geschweige benn bes Willens zur Einigung. Er mag für Mit ein gang vortrefflicher Menfch und Chrift fenn, ein Rirden mann jum Wiberpart ber revolutionaren Welt ift er nicht und wird er nicht. Man wendet ein, die Reformation babe ein neues Princip in Die Geschichte gebracht und fei wenigftens insoferne berechtigt. D ja, wenn fie nicht in irgend einer Beife berechtigt mare, mare fie nicht vorhanden. Bas aber bas Brincip felbft und beffen Reuheit betrifft, fo lagt bie Grlauterung Bilgram's an pracifer Rlarbeit nichts zu wunfden übrig.

iner augemeinen Michtung auftritt, jo alt ift wie bie Je mehr bie Welt ju irgend einer Beit ez Belt. harter ift auch ber praftifche Egoismus und ber attice Individualismus in ihr. Bor der Reformat ble Beltlichteit febr groß in ber Chriftenheit gein auch ber praftische Egoismus und Individualisle fe waren es, welche die Reformation veranlagten. etien aber gelangte ber Individualismus zur förmals eine berechtigte Beiftesrichtung. Bon ba mit um fo größerer Macht und Erfolg nach 368 Lebens bin weiter ausbreiten, und er that es. sismus als diese allgemeine Geistesrichtung bat fich and über tatholische gander, verbreitet als bie proteeffion, und ift nicht in der Sphare der Religion bern bat faft alle Bebiete bes Lebens burchbrungen Missoble 2c. Die nachste Folge von diefer Erbeeinen Icheit gur bochften Autorität mar jene mabre bie, jener tiefe 3wiespalt ber Beifter, ber auch im Bollen ber natürlichen Dinge die beutige Denschheit and gertiaftet." (G. 374.)

ber großen Geifter-Cpibemie, wenn einige neuern auf ben Gebanfen famen, momentan ben Glauben mwirfung ber Rirche auf fich ju suspendiren, um

21

12 E

wohlmeinendften Afatholifen unter jenem Ginfiuffe moglich ift, foll fich fpater an dem Beispiel des herrn Biftor von Strauß erweisen.

II.

Opus operatum - unter allen abschredenben Popanien. welche burch bas Migverftandniß ober die boshafte Berdrehung por bie Bforten ber fatbolischen Rirche gesett worben find. if bas Opus operatum einer ber wirfsamften. Das muftifche Duntel Diefes ichulmäßigen Barbarismus bildet feit brei Jahrbunberten ein mabres Inseftenneft ber bamifchen Calumnie, und jebe Tinftur ift bie jest baran ju Chanben geworben. Da mag ein ehrlicher Bietist noch so vorurtheilsfrei senn, allerminbestens tragt er fich boch mit bem Aberglauben bes Opus operatum. Davon hat auch herr hengstenberg vor Rurgem wieber ein Beispiel geliefert. In feiner Rirchenzeitung foreibt ein ju Rom weilender Brotestant eine Reibe von Artifeln über Die Peterefirche. Der gute Mann ift tief ergriffen von bem imponirenden Cult und ber Andacht ber Beter, aber überall verfolgt ibn die schwarze Furcht: ob "baburch nicht wiederum Chriftus und der füße Troft feines alleinigen Berdienftes bem Ratholifen verborgen und unnabbar gemacht werde ?" Bie fo? Untwort: "weil ber Ratholif, feiner Rirche treu - Die Betebrung seines Bergens burch Opera operata, außere Berte erfest, und also nichts weiß von bem Krieben und ber Seligfeit des Evangelischen."\*)

Man barf billig zweifeln, ob felbft bas maffine Bert bes herrn Baron von Schaller, 3. 3. Professor am bifchofe

<sup>\*)</sup> Evang. R. 23. vom 16. Febr. 1861.

in Ceminar ju Denabrud, bem Popang namhaften Chabit den wird. Aber Die Schuld lage nicht an ibm. benn n bit die zeitgemäße Aufgabe mahrhaft preismurdig gelost. in feldes Bert als Erftlingsarbeit — in ber miffenschaft. im Theologie nämlich, benn fonft ift ber Berfaffer eine in m undiebenften Lebensftellungen als Jurift, Militar und Riefter gereifte Verfonlichfeit - rechtfertigt bie bedeutendften Emartungen für Die Bufunft. Dit feuriger Energie und fremativer Gewandtheit verbindet er eine Elegang und Bluthe be Ausbrudes, Die ibn auch unter bem bornigen Gestrupp bet verliegenden Themas nicht verlaffen bat. Man muß bie la ber Roten und Belegftellen felber feben, um die Trage inft m murbigen, welche bennoch nicht ermubete, vielmehr mit frigender Frifde bem Ende guftrebt. Bas aber ben herrn Beriaffer besonders auszeichnet: er hat fich mit gleichem Gifer in des Etudium ber mittelalterlichen Scholaftif und ber fpefulatiren Theologie bes modernen Protestantismus vertieft; man bunte fagen : er theile feine Liebe zwifchen biefer zeitgemäßen form und jenem emigen Inhalt. Gin mubfamer aber gewiß bodit fruchtbarer Ctanbpunft: bas eble Metall ber munberbaren alten Scheidungefünftler in neuer Bragung ju bewegen und w beleben. Gelbstverständlich richtet sich diese Methode vor Wem an Die Manner vom Sach, wie benn bas gegenwartige Bud ichmerlich Giner außer ihnen gang zu bewältigen miffen wird. Aber ber Berr Baron wird Mittel finden, seine eigenthumlichen Gaben in freierer Beife auch fur ein größeres Bublifum au permertben.

Das Buch verfahrt, wie schon ber Titel anzeigt, \*) histos nich. Denn, sagt ber Berfasser, " bie einsache Darstellung ber

<sup>\*)</sup> Die Lehre von ber Birfjamfelt ber Saframente ex opere operato, in ihrer Entwidlung innerhalb ber Schelaftif und ihrer Bes beutung für die Griftliche heilelehre bargeftellt von Dr. Conftans tin von Schaller. Ranchen bei Lentner 1860.

mittelalterlichen Aussührung ber Lehre von opus operatum ift zugleich die frästigste Apologie berselben. Dieß gilt besonders von dem einen Borwurf, daß jene Lehre den ethischen Charafter der Rechtsertigung verlete. Da muß man die alte Scholastis selbst reden und sich selbst vertheidigen lassen. Die theologische Tiese der scholastischen Ideen sommt aber nur da zur Geltung, wo diese in ihrem innern Zusammenhang erfannt und dargestellt werden."

Die mubfame Untersuchung ichließt mit bem Resultate ab. bag bas Opus operatum, nach einem nun traditionell gewor. benen Borurtheil ber vermeintliche Feind einer ethischen Erlofungstheorie, im Begentheil als bie Stuge und bas proportionirte Clement einer FreiheitBerhebung fich ermeife. man protestantischerseits die vermeintliche magische Birffamfelt bes Opus operatum von Anfang an burch einen gludlichen Briff ale mirffames Schlagmort gebrauchte, und insbesonbere bie Scholastif beschuldigte, bag fie bie burch bie Saframente ju bewirfende Rechtfertigung ihres ethischen Charafters entfleibet und ganglich in die sterile Meußerlichfeit einer objeftiven Sandlung gezogen habe - weist Baron Schagler nach, bas bas gerade Begentheil mahr ift. "Die Wirffamfeit ber Caframente, wenn auch unmittelbar an ben Bollaug einer außern Sandlung gefnüpft, reicht gleichwohl mitten binein in bie tieffte Innerlichfeit ber Gubjeftivitat, obne babei bem Rechtfertigungsproces ben Charafter einer ethisch = metanoetischen Erneuerung bes Seelenlebens zu benehmen." "Die achte altere Scholaftif bat fich die Rechtfertigung Erwachsener bergestalt conftruirt, baß biefe eine Selbsterhebung ber Seele ju Bott, einen vitalen Broces wefentlich in fich schließt. Es mußte baber nicht geringe Schwierigfeiten barbieten ju erflaren, wie eine außerbalb bes Subjefte fich vollziehende Sandlung, das opus operatum, ale proportionirte Urfache einer im innerften Seiligthum ber Seele ju erzeugenden, eine subjeftive vitale Erhebung in fich foliegenben Birfung angefeben werben tonne."

ungelehrt durch die Verfümmerung besselben, indem der Galter überspannt ward und zugleich larer aufgefaßt ift von besonderm Interesse, wie Baron Schäzler bas und wo an der "älteren ächten Scholastis" dem feiß gemäß wieder anzusnüpsen wäre. Je genauer lesultate der modernen Wissenschaft kennen gelernt hat, werer wiegt sein tieser Respekt vor jener alten Schule. Idenmigkeit der Scholastis war kein lichtscheues Muderder war ein ehrliches und frästiges Ringen nach der in ihrer Frömmigkeit fand die Scholastis ein bes Schulmittel gegen die Gefahren der Wissenschaft."

den ein kleiner Theil des Schäller'schen Wertes hat nothe imm polemische Färbung angenommen. Denn die Holemann entsten aufgezeigt werden, welche den Ausfall des Opus in der Heilsökonomie nothwendig begleiten, und wet der Berfasser den schneidenden Rachweis, daß da kann nicht nur zur Ursache, sondern zum Ort unserer wiedt gemacht wird, die Wirksamkeit der Sakramente kien Plat mehr hat, und gerade diese vermeintelten underechtigten Eingriff in das Heiligthum ihrer Inserte führte. "Ift die objektive Verwirklichung des Heils

erneuernden Ausstusses aus dem Reichthum ber Gnade bes Haupts" — da ist das wahrhaft naturwidrige Opus operatum, und es tritt mit Rothwendigseit ein, sobald die physische ethische Heilsvermittlung der Kirche verworfen wird.

Die Bollfrast seiner spekulativen Tiefe entfaltet Baron Schäsler ba, wo er der modernen Theologie des Protestantismus die christologischen Folgen des Bruchs mit der altsichtlichen Heilsmittellehre nachweist. Er ist vielleicht der Erste unter den katholischen Theologen, welcher die an sich sehr achtungswerthen Bemühungen jener Zeitgenossen um die Christologie nach Gebühr gewürdigt und den rothen Faden des Irrthums in denselben dis zu Ende verfolgt hat. In der Obsseltivität der sakramentlichen Wirksamseit spiegelt sich die Ukorische Realität des Erlösungswerkes; wer die Eine vertlett, verliert nothwendig auch die andere; die Thatsache von Golgatha selbst wird eine andere, wo das Opus operatum vom Sola side verdrängt ist:

"Seitdem man das soteriologische Mittelglied des opes operatum, welches die Erlösung dem Individuum applicirt, im Interesse der sola sides über Bord geworsen hatte, wurde die soteriologische Stellung und Bedeutung der Leistung Christi mit innerer Nothwendigkeit alterirt. Es erweist sich diese protestantische Correstur des Erlösungsdogmas als Degradation des Bertes Christi zum Saframent und Gnadenmittel." (S. 537.)

"Der Protestantismus erkennt es mit Stolz als seinen besondern Beruf, für die Ehre des Gottmenschen in die Schranken
zu treten. Es ist eine in der Dogmengeschichte nicht seltene Erscheinung, daß ein einseitiges, über das Ziel hinausschießendes
Premiren einer Lieblingsidee zu Resultaten führt, welche den
beabsichtigten geradezu entgegengesett sind. Indem der Protestantismus, angeblich im Interesse des Ruhmes Christi, nicht nur
neben dem Werk des Gottmenschen jede andere, von diesem unabhängige, selbstständige Erlösungsursache ausgeschlossen wissen
wollte, sondern auch die gesammte soterische und FürsprecherFunktion in der personlichen Leistung Christi sormell ausgesche

einnissel treibende Kraft im Organismus der lieberber Minsstät des Berdienstes Christi und seiner charisi Rengungstraft tritt nun der Protestantismus zu nahe,
inen schänfte Frucht, das opus operatum, in welchem
Speiftl mit stes ungeschwächter Energie je nach dem
des Individuums in erneuter Applisation sich vervielinem einseitigen Richtsertigungsbegriff zum Opfer bringt."

bas Werf Christi lediglich als das die Erlösung ver-Drgan anzusehen und baneben einen andern höhern beschaft für die Grundlegung des Heils: den idealen ben präexistirenden Gottmenschen, Jesus als Centralbeistus in der Gattung. So hat man die "Ragie"

III.

te Staaterath Biftor von Strauß (zu Budeburg it nicht irren) hat ein fehr anziehendes Lebensbild bes

Ł

tholifen thatfachlich widerlegt ift, bag es nur eines ernften Stubiums ber altdriftlichen Denfmaler bedurfte, um in protestantifchen Rreisen einem richtigen Rirchenbegriff und entsprechenber Befreundung mit ber fatholischen 3bee Bahn zu brechen. Das ernfte und pietatevolle Studium fann man bem frn. Berfaffer ebenso menig absprechen, ale die geiftvolle Biebergabe; aber er hat gerade die im eminenten Sinne fatholischen Briefe bes heiligen Apostelschülers Ignatius und seines gottbegeifter. ten Jungere Bolnfarp, bie er übrigens in eigenhandigen Ueberfegungen mittheilt, bagu benütt, um eine Ginigung ber getrennten Rirchen zu befürmorten, welche nichts anderes mare als ibre gemeinsame Unterjochung unter bas Princip bes eigenwilligen Individualismus. Groß ift bie Dlacht vorgefaßter Meinungen: bas ift durch die fonft liebensmurbige Schrift bes Brn. v. Strauß neuerbinge jum ichmerglichen Bewußtseyn gebracht worden.

Wenn von Einem fo batten wir von ihm bas Berftanbnig einer gottgegebenen Realitat ber Rirche erwartet. Bir benfen an bas Jahr 1852, wo bie famosen "Briefe über Staatsfunft" ihm jugeschrieben murben, welche bie Realitaten bes politifchen Lebens fo rudfichtslos gegen bie constitutionellen Abstraftionen vertraten, daß felbst die Manteuffel'sche Reaftion in Berlin jur Confisfation fcreiten ju muffen glaubte. Die Ginbeit ber Rirche foll aber nun aus einem Compromis rechtbaberifcher Spfteme und nationaler Schismen entstehen; es brauche ia. meint ber Gr. Berfaffer, nichts weiter, als bag fie über einen unerläßlichen Complex von Glaubenswahrheiten nach bem Dag ber altapostolischen lleberlieferung fich vereinbarten und Rom in einer Art von Chrenprimat fich gefallen ließen. bei wird jedoch ber "beutschen Rirche" ber Reformation ausbrudlich die Muftergultigfeit in Ausbildung der Lehre juge sprochen, wogegen bie fatholische Rirche bierin auch binter ber orientalischen insoferne gurudftebe, ale lettere boch wenigstens unbeweglich auf bem Flede geblieben fei und fich alfo weniger

pater zu unterscheidenden Dogmen ausgebildet hatten, rührt und enthalten seien, wie namentlich die Berehrung iligen, welche damals noch so wenig das unmittelbare ver Gläubigen in Christo gestört habe, daß die älteste vielmehr ihre eigene Fürditte für die entschlasenen Seiser Gott brachte, anstatt die letteren um deren Fürditte sen. Daraus solgent er weiter und sommt endlich zu sabe: die Unterscheidungslehren gehörten überhaupt nicht überlieferten Borte Gottes an, sondern dem Wort der im engern Sinne; "auf jenem beruhe die Einheit und seität der Kirche, auf diesem ihre Manigsaltigseit in der nung." Rur mit dem Sola side macht er eine Aus, indem er bemerkt: eine fünstige Philosophie der Kirchichte werde einmal das Gesehmäßige, die innere Rothskeit rieser Dogmenschöpfung nachweisen.

Die Unionstirche in Preußen wird vom Hrn. Berfasser rescirt, die Einigung der getrennten und uneigentlich unten Kirchen der Welt zur eigentlichen oder ganzen aber denft er sich genau nach der Methode der preußischer und als Beseinsame Basis genommen, das Unwese als nicht trennend erklärt und vermöge der Berechtische

wenigstens nachdenklich gemacht hatten, wenn er nicht von vorzherein der Meinung ware, daß ja die Aufgabe bereits glidlich gelöst sei und zwar durch die "deutsche Kirche" der Reformation, so daß es also nur mehr der Anerkennung ihrer Leistungen durch die Kirchen der Romanen und Orientalen bedürste!

Andere reformatorischen Bestrebungen (ber Calvinismus), meint er, hatten allerdings die gange Ueberlieferung verworfen und somit bie Ratholicitat aufgegeben; bie "beutsche Rirde" aber (das Lutherthum) habe das achtfatholifche Berfahren ber Ausscheidung guerft von ber lateinischen Rirche verlangt, und weil bas vergeblich gewefen, habe fie felbft mit ber Aufgabe. nur bas guerft lleberlieferte fur mahr gu halten, ben vollen Ernft gemacht. Bon nichts was in ber lateinischen Rirde auf gottlicher Offenbarung und Chrifti Ginfetung berube, fei biefe Rirche abgefallen, und "in der Fortgeftaltung ber Lebre babe fie ibre Aufgabe gelobt", wenn auch freilich nicht in ber Berfaffung und außern Lebensordnung. Der Bert Berfaffer ift baber febr unzufrieden barüber, baß jene beutiche Rirche fic nicht officiell "fatholisch" nenne, benn fie ift offenbar bie eigentliche fatholische Rirche. Jebenfalls aber werbe mit Grund nicht au laugnen fenn, bag fie "bei ihrer Ablofung von ber lateiniichen die Ratholicität als folche bewahrt und festgehalten babe, baß fie mithin neben ber griechischen und lateinischen ein Glieb ber (unfichtbaren) Einen fatholischen Rirche Chrifti fei."

Hier erhebt sich indes in des Verfassers nächfter Rabe entschiedener Widerspruch. Die Kreuzeitung nämlich ") will nicht mit sehenden Augen blind senn; sie wendet ein, es sei teineswegs richtig, daß die deutsche Kirche in Betreff der Lehre ihre Ausgabe gelost habe, sie habe vielmehr wesentliche Lüden gelassen und trage an der Zerspaltung eine eigenthumliche

<sup>\*)</sup> Beilage vom 13. Januar 1861.

unvouendet ist, sondern auch sur die Gesammittrche ab in berselben ihren Beruf noch nicht erfüllt hat. Es n zugleich, daß eben Deutschland es sei, wo aus dem der großen Gegensaße, aus dem Rampse der Geister noch we Kirchenzeit geboren werden soll". . . . "Soll durch Bnade noch — und sicher dursen wir es hossen — soll durch Entholicität der Kirche Christi zur äußerlichen Dargegelangen, nicht durch gleichmäßige Einrichtung, Ordnung estiment, sondern durch Gerauswendung und Berleiblichung estimerlichsen Einheit des gemeinsamen Glaubensgrundes laubenslebens in Christo: so wird dies vom deutschen Bolke meint, das könne und werde durch einsache, vielsmählige Rücktehr Aller zur lateinischen Kirche geschehen, beste weder das deutsche Bolk, noch die Kirchengeschichte, & Wesen der Katholicität." (S. 227 ff.)

m solche Ansichten zu widerlegen, mußte man ein Buch m so did wie das Pilgrams über die Physiologie der dan noch einen Anhang so massenhaft wie das Schäziber die Tragweite der Unterscheidungslehren, und dann ie Arbeit wohl auch noch umsonst! Wenn aber ein mann wie Viftor von Strauß derlei ehrlichen Täuschunsschaft worauf denn die seit der Ersurter Conferenz mehrmerten Kossnungen susen wollen? Wir unsererseits

IV.

Bu guter Stunde hat Herr Dr. Klopp in Hannover mit gewohnter Pracifion ein meisterhaft burchfichtiges Bild von ber irenischen Stellung bes großen Philosophen Leibnig, insbesonbere in beffen Berbanblungen mit bem frommen Bifchof Spinola zu Tina in Croatien, zur Darftellung gebracht. Es ift ein fleines Schriftchen, eigentlich bloß ein hiftorifcher Bors trag \*); es bringt auch aus ben jungft eröffneten Quellen über Leibnig wenig wesentlich Reues, aber es gibt um fo mehr ju benfen, und bas Resultat ift die traurige Gewißheit, baß fur eine Wiebervereinigung ber Confessionen vor bundertachtzig Jahren mehr Sympathie und Aussicht vorhanden war als jest. Der Berfaffer felbft ichließt in bufterm Tone: "Die Sache verläuft, man weiß im Grunde nicht wie, julest faft spurlos; bas achtzehnte Jahrhundert und bie Epigonen beffelben vergaßen, daß man einmal an folche Dinge ernftlich gebacht".

Als Calirtus am Ende bes reformatorischen Saculums für die Heilung bes deutschen Grundubels ber Glaubensspaltung auftrat, und noch lange nach ihm, mar ber Rirdenbe-

<sup>\*)</sup> Das Berhältniß von Leibnig zu ben firchlichen Reunionsversachen in ber zweiten Salite bes 17ten Jahrhunderts. Gin Bortrag, geshalten in der Generalversammlung des hiftvrischen Bereins für Riebersachsen zu hannover 25. März 1861 von Dr. Onn o Klopp. hannover 1861.

von seinen ausgesprochen katholischen Gesinnungen später wieber abkam und sich von neuem dem Protestantismus zuwenbete. Jedenfalls hat der römische Hof nicht etwa einen Mangel an freundlichem Entgegenkommen verschuldet. Wie Hr.
Rlopp aus den neuen Duellen nachweist\*), ist dem Philosophen durch Spinola sogar die Hebung seines vorzüglichsten Bedenkens (hinsichtlich der Geltung des Concils von Trient) in soserne zugesagt worden, als man zu Rom bereit war, ein freies allgemeines Concil, unter einstweiliger Suspendirung des Tribentinums für die Protestanten, zu gewähren.

Also nicht unterwerfen, sondern frei wieder anschließen sollten sie sich. Im Grunde war das allerdings nicht mehr als eine bloß sormelle Concession; aber der Gedanke sand heftigen Widerspruch in — Frankreich, insbesondere an Boffuet, der gegen Leibniz und dessen Sabe über das Concil in sast beleidigender Weise auftrgt. Hr. Rlopp ist der Reinung, daß dieser Uebereifer des französsischen Kirchenhauptes kein zusfälliger gewesen, sondern aus nationalen und politischen Rotiven erklärt werden musse. Damit tritt nun Hr. Rlopp der Persönlichkeit Bossuer's und seinem reinen Eifer unzweiselhaft zu nahe; die angeknüpsten sachlichen Bemerkungen aber sind leider nur allzu begründet:

"Nur der französische Einfluß in Rom erklärt in biefer Belt von 1683 und ferner, warum das Werk nicht weiter gedieh. 3ch möchte nicht sagen, warum es nicht zu Stande kam. Denn vielleicht durfte fich doch noch, auch abgesehen von den Franzosen, im Fortgang dieß oder jenes innere hemmniß gefunden haben. Indessen war, so wie die Dinge im Jahre 1683 lagen, die Billigkeit von beiden Seiten ohne Zweisel. Spinola erklärte: wei-

<sup>\*)</sup> Die neue Ausgabe ber Schriften bes Leibnig von Foucher be Gareil.

Sugeftanduiffe von den Protestanten in Sannover her durfe a nicht verlangen. Er hat Leibnig Briese verschiedener Ordensnichter vorgelegt, des Zesuitengenerals Novelles u. A. Gie le waren für die Sache. Papst und Raifer erkannten darin ein entinfames Interesse."

"Richt jedoch der frangofische Ronig Ludwig XIV. Die Rolge eines firchlich geeinigten Deutschlands mar, auch wenn ben politischen Rechten ber beutschen Fürften gar fein Abbruch geicab, jebenfalls eine Erftarfung bes Gemeingefühls ber Mation, ein fefterer Bufammenfcblug nach augen. Die beutiche Reformation war den Ronigen von Franfreich willfommen gemefen, nicht ween ber firchlichen 3been, welche fie vertrat, sondern wegen ber wittifden banbhaben, welche fie bot gur Schwachung und Bermitung bes beutschen Reichs. . . . Aus biesem Grunde wollte Endwig XIV. nicht eine Musfohnung ber firchlichen Barteien in Leutschland. Leibnig fpricht es offen aus, bag ber firchliche Friebe fortan bem Jammer ber Ginmischung ber Fremben in bie beutiden Angelegenbeiten die Bormande megnehmen merde. Allein Lubmig XIV. wollte biefe Bormanbe nicht verlieren. fandier b Etrees in Rom arbeitete entgegen. Alfo berichtet es une ber Bifcof Epinola." (G. 25 ff.)

Ohne Zweisel hat sich in dieser Stellung Frankreichs zum teutiden Religionezwist bis zur Stunde nichts verändert. Es in aber seitdem für jedes Streben nach sirchlicher Wiederverseinigung in Deutschland ein noch unerdittlicherer Feind im eigenen Hause, als damals die französische Diplomatie war, hinzugesommen. Ich meine den politischen Dualismus, der durch die Großmachtsstellung Preußens, zu klein zum Leben und zu groß zum Sterben, im Baterland erwachsen ist. Befanntlich ift es ein Haupt-Rechtstitel der norddeutschen Macht: daß sie der Hort des Protestantismus" in Deutschland und auf dem Continent sei und sehn musse. In der That: könnte durch ein Bunder das deutsche Bolf über Nacht zur sirchlichen Einigung jurüdgebracht werden, so wären in demselben Moment die tras

bitionelle Politif Preußens, ber Gothalsmus und ber Rationalverein tobt, verschollen, unmöglich. Das weiß die Partei sehr gut; darum schürt sie unermüdet das Feuer des confessionellen Hasses.

Allerdings ist die religiose Einheit Deutschlands auch ihr Ibeal, und sie wurde feinen Augenblick mussig bleiben, sobald sie Weister ware. Sie wurde ihr Rleindeutschland zu protestantissiren suchen, sobald sie es nur in der Hand hatte. Oder hat man zur Zeit der ärgsten Roth Desterreichs nicht laut genug verfündet, daß "dem Protestantismus die deutsche Zustunft gehore"? Sollte aber einmal ein österreichischer Kaiser es wagen, einen neuen Spinola herumzuschischen, oder sollte ein neuer Leibniz an einer protestantischen Universität ausersten hen welcher cynische Läne wurde über ein solches "Attentat" entbrennen! Den Druck dieses Berhältnisses sollte Keiner unberechnet lassen, der über die Annäherung der Consessionen in Deutschland Studien machen will, und ebenso wenig Leibnizens klugen Ersahrungssah vergessen: "auf die Autoristät der Fürsten und Minister komme da Alles an".

in Italien und anderwärts über furz ober lang unfehlbar einem Punft ansommen werde, wo der Bruch und Zusa menstoß mit England und der rothen Partei in Italien (M zini und Garibaldi) unvermeidlich seyn werde. Das weiß Wann in den Tuilerien selber am besten; daher die behuts zögernde und geschmeidig schleichende Art seiner Haltung. weiß auch, daß er durch den Schein solcher Rachziebigkel und erlittenen Niederlagen, wie jungst noch in Sprien i Constantinopel, mit dem Feuer des französischen Ration stolzes ein bedenkliches Spiel treibt. Aber er läßt es lie darauf ansommen, als daß er sich übereilte; er wägt die ga Schwere des Schritts um Seyn oder Nichtseyn, und er nihn nicht herbeisühren, ehe er zur gewaltsamen Durchsetz seines Willens vollsommen gerüstet ist — auch gegen Englis und die Republisaner Italiens.

Batte bie Sand ber ftrafenden Gerechtigfeit ben Minis Cavour nicht ploglich, jur bochften Ungeit für bie Sache 1 "monarchischen Revolution", aus feinem Leben voll Lug u Trug herausgeriffen, so mochte bie entscheibende Benbu fich noch einige Monate langer hingeschleppt haben. In fofen war der unerwartete Todfall in Turin ohne Zweifel Schlag für ben Imperator. Auch Cavour mare fo gewiß, & bie großen Lehren ber Weltgeschichte find, schließlich ben Gi ftern verfallen, bie er gerufen; auch er hatte fich in ben unt ften Stadien ber Entwicklung von Franfreich abfehren auf Englands Seite ftellen muffen, bas ohnehin feine "a Liebe" und feine mabre Liebe gemesen ift - aber Rapoleon ! batte ibn und burch ibn bie Rothen noch eine Zeitlang ! ber hoffnung binhalten fonnen, ale fei er ber Mann, w der fich burch die italienischen Diplomatenfunfte betrugen I fen murbe. Baron Ricafoli, ber ben Geffel, aber nicht Runft feines Borgangers ererbte, bat bas feine Bewebe fd in ben erften Bochen mit plumpen Fugen gerftampft und b mirfliche Geficht ber italienischen Unität gezeigt. Sie sprid

gen hat sich Cavour wohlweislich nie anmerken laffen, er wollte und durfte vor den Augen Frankreichs nicht als Bollmachtträger der englisch-mazzinischen Propaganda erscheinen. So steht aber jest Ricasoli da; und deshalb kanzelt ihn die Patrie aus officioser Feder wie einen Schulknaben ab, indem sie ihm namentlich versichert, daß man freiwillige Gebietsabtretungen nicht versichwören durfe, wenn man fernern Uebereinsommen beider Länder nicht "ein unüberwindliches hinders nich" bereiten wolle.

Cavour felbst war zu scharfsichtig, um jemals an einen uneigennützigen Enthusiasmus bes Imperators fur bie italie nische Bewegung zu glauben. Und baran that er febr mobl: benn mare auch ber alternde Louis Bonaparte noch immer ibentisch mit bem ungerathenen Sohn ber Ronigin bortenfe. wie er fich bereinft in ben Carbonari-Logen umbertrieb, fo ift ber Mann boch jest Raifer ber Frangofen, und bat bei Befahr feiner Erifteng nicht versonliche Sympathien, sonbern Die Interessen Frankreichs zu beforgen. Co bat benn Cavour icon die für Sardinien eroberte Lombardei mit Savoven und Rigga bezahlen muffen; auch die weiteren Unnerionen famen voraussichtlich nicht wohlfeiler, geschweige benn unentgeltlich. ju fteben. Aber Cavour icheint auf die Möglichfeit gerechnet ju haben, nicht mit italienischer, sondern mit frember, und amar mit beutscher Munge zu bezahlen. Die beutschen Rheinlande, wenn fie burch ben Beiftand Italiens fur Frankreich erworben werben fonnten, hatten vielleicht bingereicht. ber frangofischen Politif die Anerfennung ber Italia una ju ermoglichen; am Rhein mußte Cavour stegen, ober er mar verloren, benn bas Gine Italien bebeutet, wie Broudbon fagt, Franfreich von Bafel bis Dorbrecht.

Deutschland hat den Plan nicht vereitelt, wohl aber Stalien selbst, insbesondere das Reich der beiden Sicilien. Daß er indeß wirklich eristirt hat, beweisen nicht nur verschiedene Aeußerungen aus dem cavourischen Kreise, sondern namentbie Krage, ob man in Turin bie fechezig Bataillone zu ftellen vermag, welche ber farbinische Statthalter in Reapel gur Rie berhaltung Gubitaliens fategorisch verlangt. Als ber 3mpere tor jungft feinen Abjutanten, General Foren, aussanbte, um burch ibn authentischen Bericht über ben Buftanb ber beiberfeitigen Urmeen einzuholen, ba fam der Bote mit erftaunter Bermunderung gurud über die treffliche Sammlung ber Defterreicher, von ber piemontesischen Armee aber außerte er furge meg: "fie ift nicht mehr vorhanden". Man ichatt ihre Starte bochftens auf 180,000 Mann; bavon geben aber zwei Drittel und zwar gerade bie allein zuverläffigen ab, welche unbebingt nothig find, um die feindlich gefinnten Bolferschaften in Mittel : und Suditalien ju übermachen oder gewaltsam nie-Denn fo munderbar bemahrt fich bas neue beraubruden. Brincip ber Bolfsabstimmung, daß mehr als die gange Armee Oberitaliens erforbert wird, um die angeblich "faft einftimmigen" Unnerione-Boten ber übrigen Landestheile bei Rraften au halten. Was von ber Armee außerdem noch übrig bleibt, besteht aus ben mehr als zweifelhaften Contingenten ber annerirten Provingen, welche Piemont unter seine Fabner gezwungen bat, und welche gleichfalls eines eigenen Uebermadungs. Corps bedürften, wenn fie nicht beim erften Ranonen. Schuß jum Reinde überlaufen follen.

Ja, so wenig ist ein Angriff aus Benedig mit italienis schen Kraften möglich, und so lächerlich die Großsprecheret Riscasoli's, daß bereits gegründete Zweifel bestehen, ob der Sarde auch nur die beiden Sicilien ohne fremde Hulfe zu behaupten vermöge. Das Schicksal Italiens hängt von dieser Frage ab. Denn durch das perside Princip der Richtintervention ist die Italia una die dahin gesommen, wo sie steht. Müßte nun der Sarde diesen seinen Talisman selbst wegwersen und sich verbitten, wurden die Franzosen in Reapel einrücken, dann ware, wie Jedermann einsieht, das Blatt mit Einemmale vollständig gewendet, die geheimen Gesellschaften, welche bis jest das

pervines par per Carpe noch einen andern ausweg por & Brangefen find nicht die einzige frembe Dacht, welche Beistlichung Gubitaliens nach Reapel ju Sulfe rufen er tann auch ben Baribalbi mit feinen rothen Binfoiden. Befanntlich war bieß von Unfang an Manini's und feines Bleutenants Baribaldi; lettewie Alterego bes Sarbenfonigs die beiben Sicilien Min und ale ein riefenhaftes Operationslager ber Ren gegen Rom und Benedig, gegen Dalmatien und gegen Defterreich und endlich gegen Franfreich felbft bnotifiber Beibulfe organifiren. Cavour erflarte bie Ibee mben ber "monarchischen Revolution" für unmöglich. entftand ber giftige Bruch mit Garibalbi und bie Scenen, welche ber rothe Bhantaft in ben April-Der Turiner Rammer aufführte. Man erinnert fich, Madini bamals an Garibaldi fchrieb: er fenne bie ge-Bebanten feiner Bartei, Die fich jum herren ber Arbes Laubes machen wolle, Garibalbi felbft babe eifement lang fogar baran gebacht, bem Einruden ber Bim Reapel mit Bewalt entgegengutreten. "Sie wagen mit er aus, "mit bem Ronig auf gleiche Stufe zu ftelben fie von ibm mit ber erfunftelten Bertraulichfeit eis emeraben fprechen". Damale fiel es indes ben Cain's Angesicht schleubern: wer gibt euch ein Recht bas, was : ich gewonnen habe, wieder zu verlieren oder ben Franzosen zu überliefern!

Augenscheinlich bat sich bie Bartei Magini's und Garibalbi's aus den Banden ber Turiner Bormundschaft bereits vollständig losgewidelt und geht mit großen Streichen auf eigene Kauft um. Dunfle Berüchte werfen wieder ihren Schal ten poraus; Biftor Emmanuel foll gezwungen werben. feine lette Rarte gegen Franfreich felbft auszuspielen. Dan will ibn in blutigen Saber verwideln mit ber frangofifchen Be sabung von Rom. So erflart fich bie ftaunenswerthe That fache fehr natürlich, bag Baribalbi auf feiner Biegeninsel in biesem Augenblick, unter bem Borwand ihn gegen ein ibm nach bem Leben trachtendes Complott ber Rlerifalen fcuben ju muffen, auf Schritt und Tritt unter bewaffnete Bolizeis Aufficht ber Carben gestellt und formlich blofirt ift. Belde Ironie! Der große Bolfeheld ftaatepolizeilich confignitt, Maggini aber, ber Spiritus rector ber gangen Bewegung, geachtet, jum Tode verurtheilt, verbannt und ber Antrag auf feine Amnestirung von ber großen Mehrheit bes Barlaments angtvoll gurudgewiesen! Und doch besiten diese Beiben bie wirfliche Macht in Italien!

Mazzini hat bereits auch bem "italienischen Parlament" in Turin, weil es eigentlich bloß eine sarbinische Bersammlung sei, den Handschuh hingeworfen; er verlangt eine freie Confttbuante und beren Berufung nach Rom. England nimmt abermals hiefür Partei; Lord Russel hat sich am 28. Juni vor dem Parlament unbedenklich für den neuen Garibaldi Berein ausgesprochen, dessen Träger in und außerhalb der Turiner Rammer mit jedem Tage mehr die letzte Rücksicht und Schonsung gegen Frankreich abwerfen. Als Garibaldi in den Aprilatagen dort ausrief: "das französsische Heer in Italien ist unser Feind", da erschrack die Rammer. Zeht hat aber der Prästedent saft in seder Sigung franzosenseindliche Aussälle gewissent

r Miglieber abzubitten: "wer uns Rom vorenthalt, ber ift wie hind", und bergleichen. Augenscheinlich ist die Losung keninis ausgetheilt; beffen Organ hat dem Garibaldi sogar seine binnende Buth gegen den Papst verwiesen, weil nicht dieser und wahre hinderniß der italienischen Einheit sei, sondern — Revoleon und Cavour!"

Run ift Capour tobt, Rapoleon aber lebt. Die geheimen wen Italiens baben ibn leben laffen, solange fie bie Dacht tranfreiche burch ibn ale Werfzeug ihrer Plane benuten gu benen meinten; fobald biefe Taufdung aufhort, muffen fle othwendig wieder zu ihren alten Mittelchen, jum Dolch und Rorbbombe greifen. Die Zeitungen berichten, bag bas intum bereits eingetreten sei; ob nun die Berschwörer ben Rann wirflich aus bem Bege raumen ober ob fie ihn bloß dereden wollen, damit er aus Ungft fur feine Berfon jest senjo ber rothen Republif in die Arme eile, wie ihn bas Drinifche Attentat vom 14. Januar 1858 ber monarchischen Restution Italiens in Die Arme getrieben hat - jedenfalls ift ine tiefe Beranterung in ben frangofisch-italienischen Stellungen vor fich gegangen. Der Imperator hat nicht nur bie Drmifchen Mittelchen, er hat auch, und noch mehr, die französis iben Stimmungen ju fürchten. Biftor Emmanuel feinerfeits wirde fich unbedenflich auf die Rothen ftugen, wenn er bes Ufolges ficher mare; fonnte ja felbst Cavour ihrem Undrang ur noch mubiam widerstehen; daß Maggini und beffen romi. the Republik fich um Italien wohl verdient gemacht, war fein lettes Bort auf ter Tribune. Aber nicht fo fteht die Babl be Carbenfonige, nicht auf biefe ober jene Bartei im Innern lautet bie Alternative; fondern er muß mablen amischen Krantmid und Garibalbi. Entweder mit bem Imperator gegen Caribalvi ober mit Garibalbi gegen ben Imperator, ein Drittes gibt es nicht. 3m lettern gall ift ber Untergang gewiß, im ritern Kall find geizige Concessionen mit Gegendiensten gu

bezahlen, welche einem moralischen Selbstmorb ber italienischen : Bewegung gleichfommen muffen.

Das ift bie lage. Englische Blatter behaupteten, Cavour fei von bem Berbruß über die Zumuthungen bes Imperators, 3. B. megen ber Abtretung ber Infel Cardinien und Borent. haltung bes romifchen Bebiete, um's Leben gebracht worben. Bedenfalls fab fich ber fterbende Minifter an ben Grenzen ber Möglichfeit vor ihm und ebenso hinter ihm. "Reapel" foll ibn in ben letten Rieberphantaften beschäftigt haben; nach privaten Berichten mar es "die Aussohnung mit ber Rirche als ber einzigen Rettung vor bem Rachen ber Revolution." Die bat er auch in feinen letten Rammerreben fast flebend auge rufen. Und allerdings, als er mit unerhörter Frevelthat bie Grengen des Batrimoniums überschritt, und als er annexirent nach Reapel ging, ba hatte er fein Capua gefunden und fein ganges Werf risquirt. Bon ben Magginiften batte er fic bie Ibee ber Italia una unterschieben laffen, von ibnen gebrangt Die fluge Mäßigung ber "monarchischen Revolution" in ben Wind geschlagen; so arbeitete er für die lachenden Erben, und er mußte flar voraussehen, bag ber julett Lachende nicht einmal Garibaldi beigen murbe, sondern Bonaparte.

Cavours politischer Plan ware hochft gefährlich, sagen wir geradezu unsehlbar gewesen, wenn es den italienischen Parteien überhaupt möglich wäre ein vernünftiges Maß zu halten. Aber wenn sie auch in der Theorie von Mäßigung sprechen, im Leben ist sie so unmöglich wie eine Verkorfung des Besw. Auch Graf Balbo, der ein einiges Italien mit dem Papft an der Spipe anstrebte, wäre nicht weniger als Cavour von dem Geiste Mazzini's in den Abgrund getrieben worden, sobald er seine Theorie hätte aktiviren können. Beide fürchteten die Berührung mit Mazzini aus's Aeußerste, aber wie war sie zu vermeiden?

Die englisch - republikanische Partei forie von jeber wie

t Macht bes Bapfthums; und bennoch mußte er Saftelfibarbo befehlen, er mußte hoch und theuer Caribaldi auf ben Quirinal ju führen, nur Bil und Gebuld magte er bemuthigft ju bitten. e and nicht nach Reapel gehen, er fürchtete wie Lorb uvereinbarfeit ber grundverschiedenen Bolfer bes bes Rorbens; neuestens noch behaupteten bie Degane fogar: fast alle Manner, bie jest von Italien regierten, namentlich auch Cavour felbft, Imer an ber muratiftischen Agitation in Reapel Denned mußte er ben Rothbemben bie beiben Gi-Belfen. 3wolf Jahre lang habe ich unablaffig g mit biefem Berbienfte entschuldigte er fich gegen fe Garibalbi's. 3m Grunde aber hat er gegen mipicirt; nach zwolffahriger Conspiration geschah nas er wollte, fonbern mas er gefürchtet hatte, unb be Soffnung fehlichlug, burch eine fraftige Unterps frangofischen Angriffs auf bie Rheingrenze fich Berlegenheiten zu gieben - ba blieb ihm in ber Befferes übrig als zu fterben.

hat gefagt, er sei "an ber Insel Sarbinien gestor-

feiner Raubpolitif möglich machen, bann muß er minbestens bie Insel Sarbinien, wahrscheinlich noch Ligurien mit Genna an Frankreich abtreten, oder eventuell bas Königreich beiber Sicilien an die Opnastie Murat ablassen; in jedem Falle ik er französischer Basall, der nur durch den Schut des Imperators, und so lange dieser lebt, gegen die Macht der Partet Garibaldi's und Magini's aufrechterhalten werden könnte. I Ihre Dolche aber würden rastlos gegen den ehemaligen Mirafelsonig als den obersten Verräther Italiens geschliffen werden. Will er dies nicht, will er die italienische Einheit mit Garibaldi und troß dem Imperator machen, dann wird wan ersahren, daß es mit der Verranntheit Rapoleons III. in das Princip der Richtintervention seineswegs weit her ist.

Franfreich hat ben Anschluß Oberitaliens an Biemont nicht zugegeben ohne die Abtretung von Savopen und Rigg; es fann noch weniger bie Einverleibung Gubitaliens zugeben. obne baß es allermindeftens bie Abtretung ber Infel Sarbinien als Compensation verlangt. Denn ber Beste Reapels und Siciliens ift ein großes mittelmeerisches Intereffe. Bewalt einer centralifirten Großmacht bilben fie eine Bart in bem Meer, welches die napoleonische Mission bat ein frangofifcher See zu merben; und wenn die neue Großmacht ibre natürliche Allians mit England ichlofe, bann murbe bas Dittelmeer im Gegentheil gerade ein an England vermietbeter See werben. Begen folche Rothwendigfeiten wird bas fentimentale Bebenten wenig ausrichten, daß eine Abtretung ber farbinifchen Inseln bem Garibaldi, welchem icon feine Seimath in Riga an Frankreich verschachert worben, nun auch noch seine Buflucteftatte auf Caprera foften murbe.

Ein Turiner Journal, das seinerzeit auch jenen erstern Sandel vor allen andern Zeitungen gemeldet hat, die katholische "Armonia" nämlich, hat auch jest wieder sehr lehrreiche Rotigen über geheime Berhandlungen wegen der sardinischen Mittelmeer-Insel geliefert. Auch vor der Erkrantung Cavours habe

t fremofifche Minifter Thouvenel bemfelben in einer Rote unigt: bie gleichzeitige Gerrichaft Biemonts auf ben Infeln intimien und Sicilien ftore bas europäische Bleichgewicht; s fewopifche Saus habe Cardinien nur erhalten, weil es i Cialien verzichtet babe, ba es heute Sicilien genommen, We es Sarbinien berausgeben; Franfreich habe große Inmen im Mittelmeer, und wie es fich burch bie Burudnahme worens gegenüber ber continentalen Ausbehnung Biemonts faist, muffe es fich auch gegen beffen Ausbehnung gur Gee mb im Infelfvftem fchuten; habe Graf Cavour bie Gine Rothunbialeit anerfannt, fo fonne er auch die andere nicht verinenen: Rranfreich besite Corfifa, warum follte es nicht auch indinien beniben, bas fich ohnehin unter bem Scepter Biewath nicht wohl fühle, und nicht einmal italienisch fei, benn Luriner Rabinet verstehe gewiß die Sprache nicht die man bott fpreche? Giner gunftigen Bolfsabstimmung ware ber 3merator also ficher. Endlich foll fich aber Thouvenel auch noch uf einen Brief bes erften napoleon an bas Direftorium beufen haben, worin es wortlich beiße : "bie welche Sicilien und m hafen von Reapel besigen, murben, wenn fie eine Große macht werten, geborne und geschworne Feinde Frantreiche fenn".

Ware biese Rote auch nicht wirklich geschrieben, so leuchset boch Jedermann ein, daß sie früher oder später geschrieben weben muß. Frankreich kann nicht anders sprechen, und ist soch nicht geschehen, so liegt der Grund nur in der zuwarsteden Stellung, welche der französischen Politik durch die Lage der Tinge in Neapel auserlegt wird. Thronte die Tynastie Murat über den beiden Sicilien, so wären die mittelmeerischen Interessen des Napoleonismus offenbar noch besser gesichert als durch den direkten Besit der insularischen Nachbarschaft Corsta's. Dieselbe wäre ohnehin für den Ansang eine äußerst losspielige Erwerbung. Thouvenel selbst hat in einem Prosennia geäußert: die französische Regierung könne nicht daran

¥

benken die Insel Cardinien für sich zu nehmen, "benn fie sei in einem Zustande der Barbarei, der für ihre Regierung ein ewiger Schandsteck sei." Man vermuthet daher nicht ohne Grund, daß sie erst noch durch eine Zuwage von Ligurien mit Genua annehmbar gemacht werden mußte. Jedenfalls aber ist die Eventualität von Neapel das beherrschende Augenment der Tuilerien. Bom Fuß des Stiefels her muß die genie Entscheidung kommen, auch die der römischen Frage nicht ausgenommen.

Die französische Note vom 15. Juni, wodurch ber König von Italien anersannt wird, schließt mit der Clausel: "wir müssen sortsahren Rom besetz zu halten, solange nicht himelichende Bürgschaften die Interessen wahren, welche uns dahin geführt haben." Wer das nur vom Papst und den katholischen Interessen versteht, geht weit in die Irre. Die Occupation Roms ist vielmehr ein eminent napoleonisches Interesse; dort balancirt sich das Gleichgewicht zwischen England und Frankreich; Rom ohne weiters an die italienische Einheit abstreten, hieße sich mit eigener Hand den Kuß Englands auf den Racken seben. Dieß ist der Kern der Frage; nicht umsonst wiederholt ein katholisches Pariser Blatt ohne Unterlaß: nous sommes moins troubles comme chrétiens, que comme Français!

In Rom muß der Imperator den Ausgang des politischen Erdbebens abwarten, welches Süditalien schüttelt. Man bewegt sich zu Turin im vitiosen Eirkel, wenn man ihm ends los vorlamentirt, daß die Aufstände in Reapel nicht aufhören würden, und auch die Republikaner nicht mehr zu bandigen seien, ehe das römische Hauptnest der Reaktion ausgenommen sei. Es ist nicht einmal wahr, daß damit geholfen wäre. Selbst Lord Russel hat neuerlich offen erklärt, er könne den Abstimmungen in Süditalien nur wenig Gewicht beilegen, und es gehört die ganze Befangenheit der Logenmänner dazu, nicht einzusehen, daß die Einverleibung Reapels überhaupt ein, möglicher Weise langsam schleichendes aber sicher wirken

Bor Rurgem noch lief man mit ber Anficht, bas bie u Italia una feinesmegs bie herzensangelegenheit bes Impere is tore fei. Befahr, ale querfopfiger Sonberling ju ericheinen, u Rest erklart die Times felber mit unverhehltem Stola: bag bie Bilbung einer Großmacht Italien fich gang und gar gegen 1 ben Willen Rapoleons vollzogen habe. Die Turiner Rammer ; theilt biefelbe offen ausgesprochene ober biplomatifc jurudge haltene Ueberzeugung. In ben frangofischen Rammern aber hatten ber Rebeminifter Billault, Bring Rapoleon und Bietri gegen feinen Borwurf ber Opposition mubsamer zu fampfen als gegen bie Entruftung barüber, bag mit bem Blut und Gelb Frankreiche überall nur bie Plane und Intereffen Englands in Italien geforbert worben feien, bag in jedem Stiffe ber Wille Englands gegen ben Willen bes frangofischen Broteftore geschehen, und alle napoleonischen Rathichlage. Berweise, Anordnungen und Drohungen hinter ben englischen Ginflufterungen gurudfteben mußten und in ben Wind gefchlagen wurden. "Wir find blamirt, migbraucht, ausgebeutet, betrogen von England": ben Schein folder Demuthigungen barf ein frangofischer Berricher nur bann magen, wenn er eines vollgerüttelten Mages ber Rache gewiß ift, und eine graufamere Rache an England ließe fich nicht erbenfen als bas - breigetheilte Italien.

Aber er hat ja Italien anerkannt! Allerdings, er anerkennt den Sardenkönig als "König Italiens", aber er sperrt ihn von der erklärten Hauptstadt ab, er verweigert jede Garantie, er besavouirt die ganze Bergangenheit, er verwahrt sich gegen die Zukunft, er behält sich die römische Frage vor, weist die venetianische ab, und spricht in Summa dem neuen italienischen König ungefähr so viel Recht zu, als derselbe in seiner Eigenschaft als "König von Jerusalem" anerkanntermaßen besit. Die Anerkennung der Thatsache involvirt in jeder Zeile den Borbehalt, morgen eine andere und die entgegengesette Thatsache anzuerkennen. Das ift Alles, was der

Grecutionstruppen aus Sprien jurudjog, mabrend Guropa bem völligen Bruch zwischen ben westlichen Allirten entgegenfab: ba mußte felbft ber politifche Dunfel Englands mit bar ben greifen, bag er einen zweiten Rudzug folcher Art ber if fentlichen Deinung nicht bieten burfte, bag er nur um fo fefter in Rom figen bleiben und ben neapolitanischen Libanen übermachen wurde. Bas aber ber gutwilligen Raumung Se riens bei ben Conferengen in Conftantinopel folgte, gleicht faft ber bewußten Absicht, ben Imperator vor ben Augen feines Bolles berabzusegen und zu insultiren. Er allein batte für Sprien gethan, was ber driftliche Rame und bie Menfe lichfeit ju thun geboten, mabreud England unausgefest mit ben morberischen Drusen und Turfen unter ber Dede spielte. Bei ber Confereng aber unterlag er in allen Bunften, Gugland brang überall burch, und von Allem, mas Kranfreid beantragte, murbe nichts angenommen. Es wollte anfanglich bie 3meitheilung bes Libanon, es wollte fobann, bas ein inlandischer Maronit jum Gouverneur bes Gebiras ermablt wurde und zwar von der Confereng felber; anftatt beffen wurde bas Indigenat für nicht erforberlich erflart und bie Er nennung bem Sultan übertragen. Die frangofischen Canbibaten fielen alle burch, Juffuf Raram wurde bei Seite geschoben und auch feiner aus ber Emirefamilie Schehab genommen, fondern ber Armenier Davoud Effendi gewählt, eine allgemein anerfannte Creatur Englands. Das mare allerbinas bie erfte große Rieberlage ber napoleonischen Bolitif gemejen. wenn es nicht ein neuer Ginfag, eine bloße 3mifchenftation gegen England mare.

Wer weiß auch, ob nicht schon die Verwicklung wegen Sprien zu ber unvermeidlichen Katastrophe geführt hatte, wenn nicht im entscheibenden Moment Rußland hinter allen Erwartungen und Berechnungen zurückgeblieben ware. Es unterkliegt nämlich keinem Zweisel, daß die nächsten Plane des Imperators auf der Boraussehung des russischen Bundnisses und

bie Rheinlande mit turtifcher Munge bezahlt, Koln um Conftantinopel. Will er aber bireft ben englischen Intereffen im Mittelmeere zu Leibe geben, fo muffen feine Dagregeln in und mit Italien gang andere fenn als im Falle bes Rheinfriegs. Und in biefes Stadium fcheint er jest wirflich eingetreten ju fenn. Auch die Berüchte über feine emfigen Dachinationen mit Spanien find in foferne nicht ohne Bedeutung. Es beißt, daß er die Madrider Regierung beredt aufmuntere, bie beilige Stadt der Maroffaner als ein uneinlosbares Pfand für die rudftandige Rriegeschuld einzuverleiben, um fo ein Schutz und Trutbundniß mit Spanien gegen bie erwartete Ginfprache Englands berbeizuführen. Wenn man fich ber furibunden Drobungen erinnert, welche im Beginne bes Rriegs mit Maroffo gegen jebe Bebieterweiterung Spaniens an ber afrifanischen Rufte, und inebesondere gegen eine eventuelle Innexion Tetuans, ju London ausgesprochen worden find, und wenn man jest die gahmen Erflarungen Ruffels über die nabegerudte Thatsache bamit vergleicht: so brangen fich allerdings eigenthumliche Bedanfen auf. Denn im Falle eines Seefriegs ware bie spanische Flotte boch fein gang verächtlicher Bumachs. Insbesondere liegt aber ber unvergleichliche Werth auf platter Band, ben die romifche 3widmuble unter folden Umftanden befigen murbe. "Das liberale Franfreich anerfennt Stalien, bas fatholische Franfreich bleibt zu Rom" - und feielt nach Reapel, nach Sicilien, nach ber englischen Dacht im Rittelmeer.

Ein weiterer Beweis fur die anti-englische Wendung der Lage ift die haltung des Imperators in der innern Politik. Man erinnert sich des sanguinischen Aufschwungs, den die liberalen Iveen in Frankreich von dem Momente an nahmen, als durch die Defrete vom 24. Nov. v. 38. das Bentil um eines Fingers Breite geöffnet wurde. Auslösung der bestehenden Kammer, freie Reuwahlen, Auferstehung des parlamenta-

starte Worte geliehen, sie haben auf ben Finanzzustand buftere Schlaglichter geworfen; bas Land lebt bei einer jährlichen Ziw senlast von 320 Millionen von ber hand in ben Mund, und bie socialen Zustände ber Arbeiter, bes handels und Verkehrs beginnen bedenflich zu werden. Sobald aber ber Mann die Fahnen über die Gränzen fliegen läst, hört alle Parteiung auf; das ist eben die furchtbare Eigenschaft der französischen Ration, die man schon 1859 genugsam hätte erfahren konnen.

Er macht jest ein verbedtes Unleben von 150 Millionen: au einem offen eingestandenen Rriegezweck batte er ficher bas Doppelte und mobifeiler haben fonnen. Cher wird Broubton Recht behalten, bag ber englische Dob beim Ginfall eines ausmartigen Feindes mit diesem gemeinsame Sache machen wurde gegen die verhaßte Aristofratie, ale ein einziger Franzose thut, mas bem Begner ber frangofischen Waffen nuten tonnte. Darum ift ein Angriffsfrieg nach Außen jedesmal die unfehlbare Ultima ratio bes im Innern rathlofen Imperators, vorausgesett bag er flegt; und barum greift er immer nur langfam und bebachtig nach bem großen Antidotum, aber er greift gewiß baju, fobalb er ber Richtung ficher ift. Bollte er ind. besondere Rom ausliefern, so mußte er es beute thun und morgen losschlagen. Denn bie arafte Befahr, Die ibn bebrobt. ift die Bereinigung ber fatholischen Bartei mit den Orleanisten. In die tiefe Kluft zwischen biefen Beiftern murbe bas Reft bes neuen Raiferthums gebaut, die Schließung ber Rluft mußte es erdruden. Darauf haben England und Aumale gerechnet. Aber man wurde in London ber Raumung Roms nicht einmal mehr froh werden; benn in bem Augenblick, wo fie gefcabe, mußte er Babanque fpielen - gegen England.

Ein bedeutsames Symptom ift endlich bas Berhalten beis ber Machte gegen Desterreich. Fast scheint es, als wetts eiferten sie zu Wien in ihren Werbungen um ben schwer beleidigten Kaiserstaat. Wenn man sogar schon von einem gegenüber, wenn er auch unzweiselhaft die funftige Majorität ber Slaven, Ungarn und Rumanen am öfterreichischen Reiche tag und ihre Geneigtheit, gegen einen anständigen Gewinn an ben türkischen Landen die Rheingrenze loszuschlagen, nicht außer Ansat läßt. Jedenfalls wurde er Alles und Jedes versuchen, um am Rhein nicht wieder die schwarzgelben Banner vor sich zu haben. Will er aber mit der englischen Machtellung im Mittelmeer andinden, dann taugen Mazzini und Garibaldi, Kossuth und Türr selbstverständlich zu nichts. Im Gegentheil muß er dann Desterreich an sich zu ziehen suchen, er darf sich wenigstens mit ihm nicht überwerfen.

Die Schonung ift in ber That unverfennbar, beren fic Wien feit Rurgem von feiner Seite erfreut. Er besavouirt Die Ungarn noch ausbrudlicher als bie Bolen, und felbft ber über bie romifche Frage entstandene Rotenwechsel folieft bamit, baß Graf Rechberg Defterreichs "innige Befriedigung anlage lich ber beruhigenden Buficherungen" Franfreiche erflatt. Aus genscheinlich muß binter ben Couliffen noch Manches vorgegangen feyn, mas nicht geschrieben fteht; benn bie Rote Thouvenels vom 6. Juni — bem Todestage Cavours — bat feinesmege aus ber verfiben Art geschlagen, um ben ofterreichis fchen Minister so febr zu entzuden. Bas er und bas fpanis fche Rabinet mit ibentischen Borten behaupteten: baß "bie Sauptstadt ber fatholischen Welt nur ben fatholischen Rationen gebore, bag Riemand bas Recht habe, ben Bapft berfelben zu berauben, und die fatholischen Mächte die Bflicht baben, ihn bort zu erhalten" - bas ftellt Thouvenel geradezu in Abrede, ba auch die nichtfatholischen Mächte ben Rirchen-Staat garantirt hatten. Er fagt im Grunde nur fo viel: ber Lette habe noch nicht geschoffen. Und wenn er Defterreich wie Spanien einlabt, jum Bebuf einer balbigen Lofung "jebe andere partifulare (und bynastische) Ermägung binter ihren Gifer für ben beiligen Stuhl gurudzubrangen": fo if nen, daß die Dinge an sich nicht so verzweiselt stehen, wie man vielfach meint. Die alte Ordnung des Welttheils erweist sich sester gegründet, besser gefügt und von hartnädigerer Widerstandsfrast, wenigstens passiver, als man noch erwarten durste. Der europäischen Gesellschaft hätte das Unheil ganz erspart werden können, es könnte ihr heute noch abgeslützt und verringert werden, wenn das providentielle Land der Mitte nicht sich selbst und seine Bestimmung so gänzlich verloren hätte, ohne sich jemals wieder zu sinden. Immer das alte traurige Lied! Auch der Imperator singt es vor sich bin; die Rheinfrage ist ihm das wichtigste und dennoch das lepte seiner Geschäfte, denn die deutsche Uneinigseit läuft ihm nicht davon, also auch nicht der — beutsche Rhein.

Den 14. Juli 1861.

#### X.

# Aus Preußen.

Das erfte Bahlprogramm.

Eine hochwichtige Legislaturperiode ift vorüber; der Bahls Termin fur eine noch wichtigere naht, und erft Gine von den bisber vertretenen Barteien hat ihre Absichten fur die Zufunft fors mulirt und zur Bilbung von Wahlvereinen aufgefordert.

Die an Bahl nicht geringe Bartet Schulze - Delitich ift es, welche Anhänger zu fammeln beginnt; es erscheint von Interesse, an einigen Buntten bes Programms zu prufen, welche Goffungen gen für Preußen erwachsen wurden, wenn sie zahlreich genng werden sollten, eine Majorität im Sause der Abgeordneten zu erreichen.

ift baber zu loben, menn bie Erhaltung und Erreichung bes "Biechtsflaates", wie man biesen Buftand benennt, an die Spite bes Programms einer Partei gestellt wird; es ist aber fraglich, ob dieses Biel mit ben vorgeschlagenen Mitteln erreicht werben fann.

Das Verlangen nach "wirklich" unabhängigen Richtern enthalt zuvörderft den Sinn, daß folche zur Beit nicht vorhanden. Wir muffen diese Annahme für eine entschieden unrichtige ertisren, sofern damit gemeint ift, daß im Großen und Ganzen die Erkenntniffe in Civil- und Straffachen nicht von der wahren lleberzeugung der Richter, sondern von Burcht und hoffnung gegenüber der vorgesetzen Behörde diktirt wurden; wir muffen fe als eine utopische bezeichnen, wenn sie die Absicht enthalt, durch ein Geseh alle Nichter zu den surchtlosen, unbeugsamen Charatteren zu machen, deren die Geschichte aller Nationen außerft wenige zählt, oder jede Möglichkeit einer Beeinstussung überhaupt abzuschneiden.

Der preußische Richterstand ift weber seit ber Regentschaft, noch seit 1848, sondern seit langer als Menschengebenken in ganz Europa als unparteisich und selbstftändig bekannt, und schon im vorigen Jahrbundert sagte man in Frankreich von Jemanden, der gerechte Richter gesunden: il a ou des juges a Berlin. Schwacke Seelen hat es aber auch zu allen Zetten gegeben und die Möglichkeit läßt sich nicht bestreiten, daß sich in irgend einer Registratur ein Erkenntniß sinden mag, aus welchem man deductren kann, der Mann, der es gefällt, sei nicht ganz taktsest gegen äußere Antriebe gewesen. Das Disciplinargeset ist dehnbar, aber es wird von preußischen Richtern gehandhabt, und es durfte unmöglich sein, es präcifer zu machen, ohne ihm seine Kraft zu benehmen.

Die bemnächst ausgesprochene Forderung, der Staatsanwaltsschaft ihr Anklagemonopol zu nehmen, hat dem ersten Anschein nach viel für sich. Die Staatsanwälte find vom Ministerium absängig und es ist nicht unmöglich, daß aus politischen und ansberen Rücksichten der geschehenen Denunciation ungeachtet eine Anklage unterbleibt, wo sie erfolgen müßte; es erscheint daher zweckmäßig zu gestatten, daß auch Privatpersonen Anklage erheben, wenn dieselbe von der Staatsanwaltschaft verweigert worden ik.

zu schmieben, welches er über bem haupte seines Opfers aufhängt. Man frage die Staatsanwälte nach der Bahl der Denunciationen, welche sie als unbegründet ohne Weiteres zurüdweisen muffen, und man wird eine Uhnung von der Größe des Unheils betommen, welches aus der beabsichtigten Verbesserung des Rechtszwstandes entstehen würde. Warum sollte auch außerdem nicht das Borrecht der Gerichte, über die Untersuchung Beschluß zu sassen, fallen? Wenn man "wirklich unabhängige Richter" erst verlangen muß, ist der Grund derselbe wie bei der Staatsanwaltschaft.

Das Gefet über ben bei Dienftvergeben ber Beamten gu erheben ben Competenzconflitt wollen wir nicht naber beleuchten; wenit ein Grund zu ber Unnahme vorliegt, daß oftere Dienftvergeben ber Beamten, namentlich lebergriffe, ale Dieciplinarfache ihrer vergefetten Beborbe gugewiesen werben, obaleich fie fich gu Griminaluntersuchungen geeignet batten, fo wird eine Abanderung und genauere Bracifirung einem etwaigen Uebelftande abbelfen. Der Idee bes Rechteftantes aber miberfpricht es nicht, daß Dischille narfachen von der Dberbehorde entschieden merden und ein Ge richtebof im Streitfall barüber ertennt, ob eine angefochtene Bandlung ale Dieciplinarvergeben ju erachten ober ju gerichtlicher Untersuchung geeignet ift. Gbenfo verhalt es fich mit bem Gefet über bas Berfahren bei Competengconflitten; boch murbe bier eine unbedingte Aufhebung praftifch noch weit üblere golgen baben. Che unfere Gefengebung, unfer Procegverfahren und die Bemeit theorie nicht vollftandig geandert find, tann in vielen Streitfachen, 1. B. in Bafferbau-Fragen u. bgl., im ordentlichen Bege Redtens ber Befchabigte nur felten zu feinem Rechte tommen, fak immer wird ber Epruch bes Richters qu fpat tommen, und bann ein neuer Brocef über ben Schabenerfat nothig werben. Aber auch wenn bieg nicht mehr ber Fall fein wirb, wird man wohl fur zwedmäßiger erachten muffen, daß eber im Bermalungswege ein Nachtheil verhutet, ale nachber burch Erfenninis bem Beschädigten zugewiesen wird, mas er vielleicht im Grecutionswege nie erhalten fann.

Wenn die Verfasser des Programms im Eingange "wirklich" unabhängige Richter fordern, so verlangen sie im Schluffat eine Einrichtung, welche zwar durch Parteiphrasen in die Wolken der Idealität gehüllt ist, von nahe gesehen aber der ersten Idee geradezu widerspricht, nämlich die Competenz der Geschwornen ster politische und die diesen nahe verwandten Pres-Vergehen. Der Richter soll unabhängig sein, aber nicht blos vom Prästdenten und Minister, sondern auch von der politischen Tagesmeinung, von seinen Nachbarn und Innungsgenossen, seinen Kunden und Arbeitgebern. Was die Ersahrung schon bei uns und in andern

gang andere Bebote ber Moral; es gibt Bolferfchaften, weld fein Verbrechen ber Blutschande fennen, und andere halten es fi vollfommen erlaubt, die altereichwachen Eltern zu tobten, b Rriegegefangenen zu effen und bie Bertrage zu brechen. 28 balten diese Unfichten fur unfittlich, find aber, wenn wir ba gottliche Gebot nicht zu Gulfe nehmen, volltommen außer Ctanb Die Richtigfeit unferer Meinung zu beweisen. Der menschliche Matur muß jene Bandlungeweise nicht gumiber fein, benn b Boller, welche fie üben, befinden fich im allereinfachften Ratu zuftande. Rur ein über ben Menfchen ftebenbes Befen fann b ftimmen, mas gut und bofe ift, namlich Bott; feinen Willen ab baben mir meder burch Landtagemajoritaten noch burch Gelebe erfahren, fondern allein durch die Offenbarung, enthalten im Chr ftenthum. Wenn alfo bas Chriftenthum nicht mehr bie nuve rudbare Grundlage unferer Befetgebung fein foll, fo merben fet Bebote für untraftig, vielleicht fur thoricht und verwerflich e flart, und menn die nachfte Rammermajoritat bieg nicht ausführ fo ift es boch nur eine Beitfrage, wann bas außer Activitat gefch Chriftenthum und damit die gange fittliche Ordnung, alle Begrif über Dein und Dein, Recht und Ebre befeitigt merben folle Bir wollen herrn Chulge-Delitich und Genoffen nicht ben Bo murf machen, daß ihnen biefe Confequeng gang tlar und beabfid tigt fei, aber fie ift barum nicht minber nothwendig.

Mit der Schule wird der Anfang gemacht, bei uns und a bermarts; der Bertreter der Religion, die Geistlichkeit foll weben Religionsunterricht ertheilen; wie aber sonst die Lehre webem Christenthum übereinstinne, das soll sie nicht fragen durfe Buerft in der Schule, dann später, namentlich in praktischen Fragen, z. B. bei der Che, soll dem Staatsburger verdeutlicht werde daß alle Religionen gleich wahr, also gleich unwahr und unricht sind, und aus der anerzogenen Gleichgültigkeit wird bald der he erwachsen, welcher das unbequeme Gebäude umfturzt.

Die katholische Bevölkerung wird hoffentlich folchen Anregm gen ihren Beifall nicht zollen. Cie wartet, ob die Brüder Richensperger, Mallinckrodt und Andere nicht zu ihr reden und auffordern werden, Männer zu wählen, welche die Fähigkelt uben Muth besigen, ber Nevolution und bem Unglauben, die bei immer hand in hand geben, mit Wort und That entgegen treten.

-----

Ż

schilberten hervorgegangen. Ein absoluter Gegensat war ber ber Freien (Ingenii) und Unfreien; nur jene hatten eine felbt ftändige sowohl burgerliche als politische Stellung in der Staatsgenossenschaft, aber factisch volle Freiheit nur, wenn sie auf eigenem und nicht als hintersassen auf fremdem Grund und Boden lebten. Da die Zahl solcher Grundherrn geringer war als die aller übrigen Freien und Unfreien, und im Laufe der Zeiten sich mehr und mehr verringerte — so bildeten sie schon an und für sich einen so bevorzugten Stand, daß sie nach einigen hundert Zahren als Reichöfreiherrn den Kern des niedern Abels ausmachten.

Im Schoose bieser Freien stiegen die Bornehmen entweber als Herzoge, Grafen, Hosbeamte, oder zur merovingischen Zeit als im Schuße der Könige diesen nahestehende Antrustionen empor, und bilveten den später sogenannten sich als höchstreien Stand der Fürsten abschließenden Stand des hohen Abels. Rechtliche Unterschiede bestanden zwischen den gewöhnlichen Freien und ihnen noch nicht, sie waren sich alle ebenburtig und solglich rechtlich unter einander gleich. Wie richtig dieß auch ist, so streiten sich doch unsere Gelehrten auf das Hestigke über die Frage: ob es in der frantischen Zeit einen eigentlichen Beburtsadel gab? Bei den Alemannen und Bayern soll nach den neuesten Annahmen, z. B. Schulte's (S. 43) dies der Fall gewesen sein.

Die Unfreiheit (mit Inbegriff ber Hörigkeit) bestand in Berhältnissen persönlicher Abhängigkeit verschiedener Art, je nachdem sie sich (wie beim Leibeigenen, servus) auf mahres Eigenthum an der Person, oder auf eine Gewalt ohne Eigenthum (wie beim Grundhörigen, Halbfreien, liti), oder wie bei den unter den verschiedensten Benennungen vorsommenden, blos kopszinsigen Leuten (tributarii) auf ein Schutzerhältnis ohne Gewalt stütze. Die Kenntnis dieser Gegensähe ist von Wichtigkeit, ins dem sie in manchen Theilen Deutschlands die in unser Jahrhundert fortbestanden, und selbst nach ihrer Ausbedung belastende Rach-

Griechen u. s. w., indem bei ihnen jeder Mensch, auch der Leibeigene, Rechtssubject war. Die Kirche seste auch ihr Princh wurch, daß die von Leibeigenen eingegangenen Ehen von ihren Serren nicht getrennt werden durften. Kein Wunder, daß, als die Zeiten sich verschlimmerten und die vermögenslosen oder wenig vermöglichen Freien den mächtigen Reichen gegenüber sich nicht mehr halten konnten, und den durch die beständigen Kriege ihnen auserlegten Lasten erlagen — sie Leute der Stifter und Abteien wurden, d. h. als fopsinsige Leute unter ihren Schutz sich begaben und ein besseres Loos erlangten, als die Freiheit ihnen geben konnte. Die Kirche war ja die Schützerin und Pflegerin der Humanität und Freiheit!

Aus ben Stanbesverhaltniffen erflaren fich benn auch bie bes Befiges\*). Der von Grund und Boben mar (wie noch jest) ber wichtigfte und in foferne rechtlich geordnet, als man mahres Eigenthum baran von anderem Befitthum genau Jenes Alodis, auch Hereditas genannt, fonnte nur ber vollfreie Mann haben, es ftanb unter bem Soute bes Gaugerichts, fonnte mit Steuern nicht belaftet werben und gab ibm nicht blos die Berrichaft über bas gant, fonbern aud über bie barauf angesiebelten Leute; er mar als Lanbbert (Seigneur) und in verschiebenen Abstufungen ihr Gerichtsberr. Die Ritterguter mit Patrimonialgerichtsbarfeit, wie fie vor 1848 noch in vielen deutschen gandern bestanden, maren biefes altgermanischen achten Eigenthums lette Refte. Rampften in Breußen ja noch, ohne vom Bormurfe bes Ungdronismus fic gurudichreden gu laffen, vor einem Augenblid beren Befiter für Die Erhaltung ber Steuerfreiheit! Bon biesem Rechte ber Grundherrlichfeit (ber mefentlich vererblichen) unterschied fic jeber Gutebefig bes Pachte, bes Erbrachte ober bes Erbftanbes u. f. m., welcher mit bem vielbeutigen Wort Beneficiarium

<sup>\*)</sup> Bopfi S. 98 bis 110. Balter S. 517 bie 558.

suchte die Entstehung bes Instituts in verschiedener Weise, ge wöhnlich als die Forts und Umbildung bes altgermanischen Gefolgswesens (ber Principes bes Tacitus), zu erklären. Manche suchten dafür einen römischen Ursprung, da wirklich die Könige oft Grundbesitzungen als Beneficia verschenkten. Diese Feudalität (so nahm man an) sei die wahre Ursache bes Untergangs ber durch solche Schenfungen ganz und gar verarmten merovingischen Könige gewesen.

Alber fiebe ba! bie ausgedehntesten streng fritischen Unter fuchungen Rothe führten zu ber merfmurbigen, freilich noch jest (4. B. von Bouft, v. Daniels u. a. theilweise widersprochenen) Entbedung, bag es vor Rarl Martel, eigentlich vor Bivin III. feine Keudalverleihungen gab, wie folche in ber farolingischen Monarchie überaus häufig zu erbliden find, und bie fpater nach ber Erblichfeit ber Beneficien (im Beftfranten reiche 877) bas Lebensspftem ale vorherrschende Staatsform berbeigeführt haben. Der Lebensverband bestand befanntlic aus zwei Elementen, bem Treuverhaltniß bes Bafallen zu feinem Lebensberen und bem ihm als Leben bafür eingeraumten Besit. Richtig ift es nun, daß es icon fruh unter ben Derovingern Treuverhaltniffe (aber nur verfonlicher Art) gab. welche durch die f. g. Commendatio begründet murben, b. b. burch einen feierlichen, oft in symbolischer Beise mit Rug und handschlag begleiteten Act ber Treugelobung ber fich binge benben an ben hohern Berrn. War bies ber Ronig, fo bieß ber in feine trustis übergegangene Mann "Antruftio", fur bie Treumanner andrer herrn war ber Name Vassi (foviel wie Bassi, Riebere ober Diener) gebrauchlich; ber her bieß Senior. 3hr gegenseitiges Berbaltniß war bem ber Clienten und ihrer Patronen im alten Rom nicht unähnlich. Es mar wie gesagt aber nur perfonlich, nicht an Conceffionen von Grundbefis gefnupft, wenn gleich manchem Vassus, wie auch fehr baufig andern, gar nicht in biefem Berhaltniß Stehenden, ber Genug

Banbe feiner beutschen Berfaffungegeschichte ber Sauptsage anach ihm zugestimmt.

ż

Weniger ausgebildet als bas Recht bes Befiges war in ber franklichen Periode bas ber Bertragsverhaltniffe, beren Berschiebenheit und Tragweite aus bem Studium ber Formalae zu erfennen ift, und nicht ohne Erfolg von Walter (§5. 556 ff.) zu erflaren versucht wurde.

Das Familienrecht hatte in ber frantischen Beriebe eine zweifache Grundlage: bas altgermanische Mundium und bie driftliche Chegesetzgebung. Eine väterliche und eheherrliche Gewalt wie die patria potestas und manus mariti bei ben Römern fannten die Germanen nicht, sondern nur ein bevormundendes Schup- und Vertretungsrecht des Vaters, des Ehermannes, des eigentlichen Vormundes.

Diefes Mundium ober Mundeburdium (frang, fpater Ne Manbournie genannt) mar es, welches ber Brautigam beim Eingeben ber Che vom Bater ober ber Kamilie ber Krau (me lest freilich nur icheinweise) taufte, und bie fich wieber verbeirathende Wittme (wie Bopft G. 589 gezeigt hat) burch bas Ringgelb (Reipus) von ben Bermanbten ihres verftorbenen Mannes jurudfaufte. Die Nothwendigfeit bes firchlichen Abichluffes der Che mard febr balb Rechtens, und fo bas canonische Recht ichon gur Beit bes beil. Bonifacius fur bie Beurtheilung ber Bultigfeit ober Ungultigfeit einer Che maggebend. Daß, wie Tacitus von ben Germanen rühmte, nicht die Krau fondern der Mann ben Brautschat gibt, ift abermale ein Borjug bes germanischen vor bem romischen Rechte, inbem es feinem Beifte entgegen mar, eine Frau ihres Reichthums megen ju beirathen, mas freilich auch icon begbalb felten fein mußte. weil die Tochter bei der Erbfolge in das Stammaut binter ben Brudern und felbft andern mannlichen Verwandten ber Erb. laffer gurudftanben. Die Dotirung mar Bestellung bes fünftis gen Witthums, bie Morgengabe ber Lohn ber Jungfraulichfeit! thuung zu, und zwar bei Töbtungen ober verletter Ehre vermittelst Fehbe und Blutrache, ober burch erlangte Jahlung ber Compositio, b. h. bes s. g. Weergelds, in allen andern Fällen nur durch diese. Der Genoffenschaft aber, später bem König gebührte ber Anspruch auf Jahlung einer Buße wegen bes vom Schuldigen verletzten Friedens.

Die Berfolgung bes Berbrechens hatte alfo einen privatund einen öffentlich rechtlichen Charafter, jenen im Forbern ber Benugthuung, biefen in ber Berpflichtung jur Leiftung bes Fredums. Bur Beit bes Tacitus bestand bas lettere ans einem Drittheil ber gangen Compositionssumme, fpater waren es getrennte Korderungen, boch bas Fredum erft nach ber Bablung bes Weergeldes festzuftellen. Urfprunglich ftanb es bem Berletten ober feiner Kamilie frei, beim Tobichlag und ben anbern jur Fehbe geeigneten gallen ben Weg ber Blutrache ober ben ber Weergelbforberung zu betreten; fpater burfte er das erfte nicht mehr, wenn ber Schuldige bereit mar, bie Compositionessumme zu gablen. Die Bolferechte, wie icon angeführt, haben oft bis in's fleinfte Detail ausgebilbete Weergelbstarife, beren Bafis für eine giemliche Ungabt galle bas gesetlich festgestellte, regelmäßige Weergelb bes freien bem Bolfestamme angehörenben Mannes (bei ben Franfen 200 Solidi) mar. Rach bem Range bes Getöbteten ober ben Umftanben marb es fogar auf bas Reunfache erhobt, in anbern Källen jur Salfte, ein Drittel, ein Biertel u. f. m. au leiften. Bei Bermogensverletzungen bestand es in einer ben Berth ber Sache und ben Schabenerfas begreifenden Bufe. In vielen Källen von Unbotmäßigfeiten fommen geringere Strafgelber (bei ben Franken gewöhnlich von 15 Solidi) vor; ftatt bes Fredum maren fpater baufig 60 Solidi Konigebann, b. b. für bie Richtachtung foniglicher Gebote ober Berbote au gablen. Das Compositionsspftem mar fo boch, bag von schweren Berbrechen nur reichere Leute fich losfaufen fonnten. Die Folge bavon war, daß ber gablungeunfähige Arme ber Macht bes richte verfassung im Reiche. Welches ber Charafter bes germanischen Konigthums ursprunglich mar, und wie es allmäblig bes eines heerfonige burch ben driftlichen bes Ronigthums von Botteegnaben erfette, fonnen wir nicht naber auseinanber feten. Anfange bloger Ronig bes Bolfes marb er auch bet Rannte fich boch felbft Rarl ber Große nod bes landes. Rex Francorum (et Longobardorum). Die Summe ber fonige lichen Rechte ju merovingifden Zeiten gibt Bait (II, 145) babin an: bag ber Konig Oberhaupt bes Bolfes mar, über Rrieg und Frieden (bas erftere freilich oft auf bas Drangen bes fampfluftigen Seeres) entschied, bas Bolf nach Außen ver trat, weltliche und felbft geiftliche Beamten ernannte, Berid bielt, auch nach eigenem Gutdunfen Strafen verbangte, und über leben und Bermogen ihm verbachtig geworbener Danne verfügte, überhaupt, wie Buigot fagt, soviel Bewalt übte, all factifch ibm zu üben möglich mar. Aber er fonnte auch wie Ronig Guntram in ben Fall fommen, Die anwesenden Ranner und Frauen seines Bolfes zu beschwören, ibm treu zu bleiben und ibn nicht, wie jungft feine Bruder, ju tobten. \*)

In Folge ber religiösen Weihe wurde die Königsmacht unter ben Karolingern verstärft, aber wieder abgeschwächt in Folge ber Kämpse Ludwigs des Frommen mit seinen Sohnen. In den beiden Herrschersamilien war sie erblich, jedoch so, bas bas ganze Reich der Franken, wie auch das Kaiserthum immer nur als Eines, und nur der Regierung und dem Genuß det Territorialbesites nach als getheilt gelten sollte. Königswahler hatten unter den Merovingern nur statt bei zweiselhaften Erdansprüchen und in Folge der Revolution des Jahres 752. Mi den Theilungen hingen die unter dem Namen Loudesamium

<sup>\*)</sup> Dies erzählt Gregor von Tours mit folgenden Worten: Adjurvos o viri cum mulieribus, qui adestis, ut mihi fidem inviola tam servare dignemini, nec me, ut fratres meos nuper secisti: interimatis!

Den Beamtenorganismus bes frantischen Reichs barp stellen, wird man uns gerne erlassen. Er ist so oft geschilben und neuestens von Wait, Walter und Jöpft so aussührlie beleuchtet worden, daß Jeder sich die genaueste Cachsenntni davon verschaffen fann. Nur die Grasschaftsverfassung, in Immunitäten und zwei wichtige Institute Karls bes Grassmöchten wir nicht mit Stillschweigen übergehen: das des Schöffen thums (Scabini) und das der Sendboten (Missi dominici.)

Die oft mehrere Gaue umfassenden Grafichaften, of gleich nur große, wieder in Genten zerfallende Verwaltungstiftrifte, bargen in sich die Elemente einer fünstigen Staatsed nung und mußten, erblich geworden, sich zu Staaten im Reid gestalten. Noch mehr war dieß bezüglich der Immunitätes biete der Stifte, Rlöster der Fall, indem die durch die Ronig gewährten Immunitätsprivilegien sie der Herrschaft der Graße in allen Beziehungen entzogen und in denselben die gräßts Jurisdiction durch eigene, die Stelle der Grasen vertreten hohe Beamten (die Rlostervögte) vertreten war, so daß Bisch und Aebte die ältesten Landesherrn, und schon deshalb zu worosen des Reiches zu zählen waren.

Das Schöffenthum war ein burch seine tausenbiabent Dauer bewährter Fortschritt im Organismus der Gerichtsverft sung in den Gauen, indem statt der zur Schlichtung eines Rechtstreites der Gaugenossen jedesmal aus den Rotabeln (Rachim burgi) vom Grafen gewählten Geschworenen nun lebenstänglie von diesem und der Genossenschaft ernannte Richter auftrates — Das Institut der Sendboten ist auch nach seinem Berschwin den noch von nachhaltiger Wirfung gewesen, indem, wie au neuere Untersuchungen \*) bestätigt haben, daraus die währer bes ganzen Mittelalters auch in Deutschland so bedeutend g

<sup>\*)</sup> Sie wurden gemacht von Dr. Dore in Berlin in einer Abhan lung über die Sendgerichte im 19ten Band ber "Zeitschrift fi beutsches Recht."

### XII.

æ .1

11 11 11

ij

Rapoleon III. und die katholische Rirche in Frankreich.

I.

Die Unterrichtsfreiheit nach bem Gefete vom 15. Marg 1850,

3. Inhalt bee Gefebes \*); Ergebniffe unferer Darftellung.

Der erste Titel des Gesetes handelt von den dem öffenste den Unterrichte vorgesetten Behörden (Art. 1 bis 22), nämlich oberster Rath des öffentlichen Unterrichtes (Oberstudienres). Conseil superieur de l'instruction publique); die academischen Rathe (Conseils academiques); die Inspection, inspecteurs).

Wenn ber in ber Verfassung ausgesprochene Grundsat ber Freiheit bes Unterrichtes in ber Weise verwirklicht worben ware, bas das Geschäft bes Unterrichtens von Staatswegen, bie Staatsregie bes Lehrens ganz aufgegeben und ber Thatige feit ber Privaten und Corporationen überlassen worben ware,

<sup>\*)</sup> S. bas Gefet in bem Bulletin offic. 246. no. 2029. Sirey Recueil general des lois et des arrets. 1850. III. Partie. Lois annotées pag. 70-97, woselbst auch Ausgüge aus ben Berhandlungen ber Rationalversammlung gegeben werben.

vatlehrstandes, ju bem 3mede, um die freie Concurreng im Gebiete bes Lehrens ju fichern, bie verschiedenen Intereffen und geistigen Richtungen ber Gesammtheit zu reprasentiren. und um einen überwiegenden, gegen bie verfaffungsmagiae Unterrichtofreiheit verftogenden Ginflug bes Ctaates auf bie anbern Schulen außer ben Staatofdulen fern zu balten. Di Mitalieber biefer zweiten Ceftion merben auf feche Sabre e nannt. Der gesammte Rath mit feinen beiden Geftionen ver fammelt fich menigftene viermal im Jahre regelmäßig; aufa bem aber jo oft ber Minister Des öffentlichen Unterrichtes welcher jugleich ber Prafibent bes Rathes ift, es fur ange meffen balt. Die Attribute biefer Beborbe find folgenbe. Der oberfte Unterrichterath fann um fein Gutachten gefragt werf ben über Gesete und Berordnungen, Die ben Unterricht treffen; er muß gehort werben über Lehrplane und Schulor nungen, Errichtung von Staatsschulen, über bie in ben Staatsichulen einzuführenben und über bie in ben freien Cau len ju verbietenden, weil ber Moral und ben Gefeten wiber fprechenden Lehrbucher; endlich ale oberfte Inftang fur Diciplinarfalle, welche Die Lehrer ber Staatsichulen betreffen, m in allen contentiofen Fragen im Schulmefen.

Welches sind nun die Rategorien ber Mitglieder ber große ten, nicht ständigen Sektion und, was uns hier vorzugsweiße interessirt, welche Stellung ist dabei der Rirche angewiesen? Diese Mitglieder sind: vier Erzbischöse oder Bischöse, welche von ihren Collegen zu mählen sind; ein Geistlicher des reformirten Bekenntnisses; ein Geistlicher des Augsburger Bekenntwnisses, beide von den betreffenden Consistoriums, von dem ledetern gewählt; drei Mitglieder des Staatsrathes; drei Mitglieder des Rassationshofes; drei Mitglieder des Institutes (alle diese drei Rategorien von Mitglieder durch ihre Collegen gewählt); endlich drei Mitglieder des freien Unterrichtes, d. i. Borstände oder Lehrer von den Privatlehranstalten, welche

lischen Kirche von zwei Seiten her getadelt und angegriffen. Dicht bloß schien ein solches Minimum vielen Katholisen viel zu gering, sondern den Gegnern des firchlichen Einflusses auf iben öffentlichen Unterricht war dieses Maß noch viel zu greß. Andere waren überhaupt gegen eine sede solche Berdindung ibes kirchlichen und des Laien Clementes. Uedrigens wird zu zur richtigen Würdigung und zur Charafteristif dieses Geschit. Dinsichtlich seines Berhältnisses zur Kirche dienen, wenn wie aus der allgemeinen Discussion und den über den ersten webes Entwurfs in der Nationalversammlung gepflogenen Ber handlungen hier das Wichtigke mittheilen ).

Der Berichterstatter Beugnot geht über die Theilnahme ber Bischöse an der obersten Unterrichtsbehörde kurz himme ohne eine aussührlichere Begründung für nöthig zu halte. Er meint, Niemand würde sich darüber wundern, den fram zösischen Episcopat Einfluß ausüben zu sehen auf die religibse und moralische Erziehung der Jugend. Und doch wurde rade diese Bestimmung sehr lebhaft angegriffen.

Biele Redner von der liberalen Seite sprachen bagent So außer Andern: Lavergne (bas Geseth sei zu katholisch bie Mehrheit in Franfreich sei nicht mehr katholisch; man folge durch das Geseth die Bernunft, die Denkfreiheit); Sied bis (das Geseth sei ein Anachronismus; es sei jest Alles sacularisirt; man könne den Geistlichen den Unterriedt und zurückgeben); Cremieur (das Geseth sei der Republik und dem allgemeinen Stimmrecht absurd, unlogisch und führe auf fünfzig Jahre zurück; es sei nicht wahr, daß der Unterricht der Universität irreligiös sei, man habe ja an den Becen Aumoniers; die erste Revolution sei durch Leute gemacht worden, welche von Geistlichen gebildet worden wären; man wolle die katholische Kirche zur Herrschaft bringen 2c.). Dabei

<sup>\*)</sup> Moniteur 8. Janvier 1850. p. 79. (Bericht). 16. Janv. A. - 15. Mars. 1850 (Discufften).

vatschulen nicht unter eine besondere Staatsbehörde für ben !Unterricht, sondern nur unter die gewöhnlichen Gerichte gestellt -würden. Es soll mit der Lehrfreiheit ganz analog gehalten :
werden wie mit der Preßfreiheit. Das neue Geset, meint ::
Saint-Beuve, "zerstört zwar die alte Universität, aber es gibt ::
nicht die volle Freiheit; es sett an ihre Stelle eine andere ::
Universität, welche unter Umständen noch oppressiver, noch ::
tyrannischer als die alte Universität werden kann. Jedenfalls ;
ist das neue Geset nicht, wie man es nennt, ein Geset zur
Bersohnung der Gegensätze: denn es befriedigt weder die linke,
noch die rechte Seite der Versammlung".

Bon Ceiten fatholifchgefinnter Abgeordneten wurben gegen bie Theilnahme ber Bifchofe an bem Unterrichterath und überhaupt im Interesse ber Rirche nicht minder Ginwendungen erhoben. Laurent (de l'Ardeche): man habe burch bas Ge fet nicht fowohl die Unterrichtsfrage gelodt, als vielmehr eine Transaction über Fragen ber allgemeinen Politit zu Stanbe bringen wollen. Die religiofen Intereffen feien baburch nicht genug gewahrt, aber auch die liberalen und gouvernementalen Intereffen nicht befriedigt. Die confessionelle Mischung in ben Unterrichterathe fei eine Beforberung bes Cfepticismus. Das bestätige baburch nur ben Fortschritt bee Indifferentismus unter bem Titel ber Tolerang. Der fo gestaltete Unterrichterath fonne nur dazu bienen, bie bisber berricbenben Grundfate fortgufegen, und murbe einem neuen beffern Beifte ber Beit binbernd im Wege fteben. Arnaud (de l'Ariège), melder als Drgan ber driftlichen Demofratie fpricht, qui est le drapeau de l'avenir: "die Rirche habe nicht bas Recht, eine officielle Diffion vom Staate fich auftragen ju laffen; es fei biefes gegen ben Beift ber republifanischen Berfassung nicht minber als gegen bas Intereffe ber Rirche. Der Staat ober bie Univerfitat übe besgleichen burch Leitung bes Unterrichtes eine rechtswidrige Usurpation aus. Der mahre Sinn ber Revolution bestehe nicht in einer Bersetzung (deplacement) ber Staats-

2

ichon ber Religiondunterricht von ben Pfarrern ober eigenen Religionolehrern, welche vom Bifchofe ihre Miffion baben, ae geben wird und nur nach ben von ber bifchoflichen Autorität bestätigten Ratechismen. Ungureichend fei aber bie Theilnahme ber eine fo fcmache Minoritat bilbenben Bifcofe in Begiebung auf die zwei, mit ber Religion fo nabe ausammenbangenten Lehrgegenstände ber Geschichte und Philosophie. Bie, wenn hierin die Dlajoritat, mas leicht gefchehen fonne, gegen bie Ginsprache ber Bischofe religiones und firchenfeinbliche Doftrinen und Lehrbucher einführe? Belde Berlegenbeit em ftunbe bann fur die Bijchofe, wenn fie in einem folchen Rate genothigt maren, auszutreten, ware bann bie Spaltung nicht noch auffallenber und nachtheiliger als früher? Aus biefen Grunden tragt ber Rebner barauf an, fatt ber vier Bifcofe vier Mitglieder ber Nationalversammlung bem Unterrichterathe beijugeben.

Diefer Antrag murbe jeboch nicht angenommen, und bie Majorität hielt die Theilnahme ber Bischofe fest. Bon ben Bertheibigern bes Befetes und biefer Sauptbestimmung murbe zwar zum Theile felbst bas Bedenfliche berfelben zugegeben. Ramentlich fab ber Abgeordnete Barifis, Bifchof von gangres, barin eine Gefahr und außerte: es fonute wohl einmal ber Fall vorfommen, daß man die Theilnahme ber Bifcofe mit Bedingungen verbande, welche von Seiten bes Glaubens unannehmbar maren. Allein die in Bergleich mit bem frubern Buftand burch bas Befet berbeigeführten Berbefferungen ber allgemeinen Lage bes öffentlichen Unterrichtes beftimmten ihn, nicht das gange Gefet fallen zu laffen. Die Einwendungen und bas Amendement bes Abgeordneten Cagales ju wie berlegen, übernahm besonders ber Abgeordnete Batimeenil, früher Minister bes öffentlichen Unterrichtes. Er bemerfte: nach bem Beifte bes Befetes follten alle bagu berechtigten Einfluffe ber Gesellichaft an bem Werte ber öffentlichen Ergiebung Theil nehmen. Es ware eine unverzeihliche Lude,

bas revolutionare Wefen und ber Cocialismus. Dagegen beftebt bas haurtmittel barin, bag man burch bie Freiheit bie Religion wieber in bie öffentliche Ergiebung gurudbringt. Es fehlt in ber Erziehung die Achtung bor ber Autoritat, vor Allem vor ber An- " toritat Gottes. Unter ber falfchen Firma ber Bernnuft beiorbert : man jest bie allgemeine Emancipation bes hochmuthes. Die 3 Polfeschullebrer find in Daffe bem Socialismus verfallen, bie Gelehrtenschulen bem Cfepticionus und Rationalismus. Dan bat 3 bem Bolle absichtlich und funftlich ben Glauben genommen, obne : ibm ein Mequivalent bafur geben zu tonnen. 3wifchen bem Ge cialiemus und bem Ratechismus gibt es fur bas Bolt fein Deb ? tes. Die Mittel, um qu einer beffern religiofen Ergiebung qu mb ; langen, liegen einmal in ber Freiheit bes Unterrichtes und bann . in ber Berbefferung ber Staatsschulen. Der moberne Staat fir fich allein bat teine Diffien zu lehren, und zwar weil er religionelos ift, und meil er fonft ju viel ju thun bat. Bas bie Leitung bes öffentlichen Unterrichtes betrifft, fo ift bie Abficht bes Befetes, benfelben umzugestalten baburch, bag man bie Befet fchaft fest an bie Stelle nicht bes Staates, fonbern ber Univerfitat."

Der Abg. Thiers\*) gibt zuerst eine klare kurze Darstellung des bisherigen Zustandes und weist dann nach, worin die Bermittlung und Berschnung (conciliation) der entgegenstehenden Ausprüche der Universität und der Kirche
bestehe:

"Die Concessionen, ober richtiger gesprochen die Gewährung ; bes Rechtes für die Rirche, liegen barin: daß den Schülern der geistlichen kleinen Seminarien das Paccalaureat (die gesehliche Maturitätsprüfung) zugänglicher gemacht ist, wobei jedoch dem Staat eine Aussicht über diese Anstalten zusteht, welche er früher nicht hatte. Dieses jehige Verhältniß der kleinen Seminarien ift eine unabweisliche Folge der in der neuen Constitution gegebenen llnterrichtsfreiheit. Gbenso verhält es sich mit der in Folge

<sup>\*)</sup> Moniteur 18. Janv. p. 208.

Gefetes, bag man biefe Eintheilung, weil sie zu große Begirfe bilbete, aufgab und jebes Departement zu einem folden atademischen Begirt machte, außerdem auch bie Busammensebung ber afabemifchen Staatsbeborbe anderte. Rach ber Analogie bes oberften Unterrichterathes murbe nun auch biefe Dittelbehorbe über ben Lofal-Comites ber Schulen aus benfelben verschiedenen Rreifen ber Staatsbehörben und ber Befellicaft überhaupt genommen. Das firchliche Element mar vertreten burch ben Bischof und einen von bemfelben zu bezeichnenben So wie nach bem Regierungsentwurf in bem oberften Unterrichtsrathe außer bem fatholischen Rlerus fonk Diener eines andern Cultus nicht fich befinden follten, fo mar es auch bort ebenso bei biefen afabemischen Rathebeborben gehalten. Aber wie bort fo auch hier fügte bie Rationalversammlung noch je einen reformirten und lutherifden Beiftlichen bei für bie Departements, wo biefe Confessionen vorfommen, und befigleichen ein Mitglied bes ieraelitifden Consiftoriums in ben Departements, wo ein foldes fich vorfindet. Die Attribute biefer Afademierathe murben bebeutenb erweitert, namentlich mas die bisciplinare Gemalt über bie Lebrer betrifft. Wenn aber auch Gelegenheit gegeben ift, auf biefe Beife ben firchlichen Ginfluß bier geltend zu machen, fo find die Reprasentanten ber fatholischen Rirche in einer folden Minoritat, daß jener Ginfluß baburch febr verringert wirb. Reben bem Bifchof und bem anbern Beiftlichen fiben außer bem Reftor, welcher ben Borfit hat, neun und nach Umftanben noch mehr andere Mitglieder.

Eine andere Aenderung ber frühern Gesetzebung besteht in diesem Theile darin, daß sowohl die Restoren als die Inspettoren der Asademien nicht mehr ausschließlich aus dem Lehrforper der Universität wie ehemals genommen werden muffen, sondern auch Lehrer der freien Schulen dazu genommen werden den werden fonnen. Es stünde also in der Folge nichts im Wege, daß auch Geistliche, welche an solchen Anstalten wire

Bolfeschullehrer fich febr vermehrten. Die erftern fliegen bis aum Jahre 1846 von 28,000 auf 63,000, und man gablte im Sabre 1848 obngefähr 40.000 brevetirte Lebrer (obne bie reife aiofen Affociationen); aber mit ber Qualitat fab es nicht ebenfo gut aus. Bei ben Ereigniffen bes Jahres 1848 gab fic ein großer Theil ber Schullebrer bem revolutionar-focialiftifden Treiben bin. Der Berichterstatter über ben Befegentwurf macht über bie Bildung und Stimmung ber Bolfeschullehrer in Frantreich, bei aller Anerkennung einer Angahl von ehrenwerthen Ausnahmen, gang abnliche Bemerfungen, wie wir fie aud nicht felten in Deutschland boren. Durch die Art bes Unterrichtes in ben Schullehrerseminarien, burch die große Bichtigfeit, welche man von allen Seiten bem Stande ber Bolfsichul lebrer beilegte, welche beibe Umftande bas Selbstgefühl ber Lehrer überaus steigerten, in Berbindung mit ber bagegen fo febr contraftirenden öfonomischen Stellung, in welcher man fie ließ (bas burchschnittliche jährliche Einfommen eines Bolfsfdullebe rere betrug vor 1848 nur 454 France), erzeugte eine Rlaffe von ungludlichen, unzufriedenen und unruhigen Individuen, welche über alle Gemeinden bes landes verbreitet maren. Dan wunschte bort wie bei une oft bie alten, meniger gelehrten, aber ansprucheloseren und ungefährlichen Schulmeifter jurud. Gegen biefen Difftanb, welcher auch in nicht geringem Dage Die Religion und die Rirche gefährdete, mendet bas neue Befet ale Mittel an: Bereinfachung bes Unterrichtes ber Bolisfoule, Erhöhung des Diensteinfommens der Lehrer und Erleichterung für die Lehrer, um die nothige Borbilbung auch anderwarts als in ben Staats-Schullehrer-Seminarien ju gewinnen, burch beren Boglinge von ben jabrlich im Durchschnitte vacant werbenben 1700 Schulftellen 700 eingenommen werben. Statt eines Fähigfeitszeugniffes, welches burd Brufung bei ber Staatsbeborbe erlangt wirb, reicht auch jur Anftellung an einer öffentlichen und jur Berwendung an einer freien Schule bin ein Beugniß, bag ber Schulcanbibat, wie er auch fonft bie nothis

wachung jeber Bolfsichule besteht aus bem Raire, bem tatholischen Pfarrer, bem protestantischen Pastor und einem dazu gemählten Mitgliebe bes ifraelitischen Cultus, benen in gröbern Orten noch einige Einwohner beizugeben sind. Der Religionsunterricht wird von den betreffenden Geistlichen überwacht.

Dieses find ohngefahr die Bestimmungen über ben Bolts-Schulunterricht, welche die Rirche und ihr Interesse berühren. Wir haben nun noch von demfelben Gesichtspunkte aus einen Blid auf die Bestimmungen zu richten, welche bas vorliegende Geset über ben Secundars ober Gymnasial = Unterricht enthält.

Der erfte Bunft, welcher bier in Betracht fommt, befteht barin, daß die Errichtung von freien ober Privat- Symnafien neben ben Staate - und Communal - Gymnafien (Lyceos et colleges communaux), welche unter bem Regime ber Univerfitat außerft erschwert und gewiffermaßen unmöglich gemacht war, burch bas neue Befet febr erleichtert wird. Rach biefem Befete nämlich fann jeber unbefcholtene funfundamangig Jahre alte Mann eine Brivat-Secundar-Schule errichten und einer folden vorfteben, blog unter ber Bedingung, 1) ein Zeugniß vorlegt, wornach er fünf Jahre lang an eis ner öffentlichen ober Brivat-Secundar-Schule als Rebrer ober auch nur ale Studienauffeber (Repetitor) gewirft bat, 2) entweber ein Diplom über bas von ibm erlangte Baccalaureat (philosophifches Absolutorium), ober ein gabigfeitszeugniß (brevet de capacité) beibringt, welches er bei einer besonders bagu aufgestellten Jury burch eine bem Baccalaureat entipres dende Brufung erlangt. Gine folde Brufungejury fur Lebre amtecandidaten ift von dem Minister in einem jeben Denartement immer für ein Jahr zu ernennen; fie bat aus fieben Berfonen zu besteben unter bem Borfite bes Reftors bes betreffenben Conseil academique, und es muß immer an ber Brufung ein Beiftlicher von ber Confession bes zu prufenben Candidaten Theil nehmen. Beber ju biefer Brufung, noch beiten ju lehren, fich ju jebem Cultus ju befennen und Bereine au grunden, nicht eine unbedingte Bulaffung religiofer Bereine involvirten, und verband bamit bie berfommlichen Befoulbigungen gegen bie Befuiten. Der Bifchof Barifis wie berlegte biefe Anfichten und fagte babei unter Anberm: bie fatbolifche Rirche mußte eine folche ausnahmsweise Ausschlie fung ber Resuiten als gegen bie Gesammtheit ber Ratholifen gerichtete feinbselige Dagregel ansehen, ba bie Beiellicaft Befu, mit Ausnahme einiger einzelnen Individuen, welche beswegen immer verdientermaßen Tadel und Berurtheilung erfahren batten, in ihrer Gesammtheit niemals etwas Anberes gelehrt hatten und lehrten, als mas bie fatholische Rirde Riemals murben die fatholifchen Beltgeiftlichen für Bortheile, welche man ihnen einraume, Die Orbenegeiftlichen, in welchen fie nur Freunde und Bruder faben, gleichfam wie au einem Losegeld bafur preifigeben. Der Abgeordnete Thiers führte aus, daß die Bulaffung der religiofen Genoffenicaften ohne Ausnahme eine nothwendige und unabweisbare Folge ber in ber Berfaffung verfundeten allgemeinen Lehrfreiheit fei. "Ihr habt es felbst fo gewollt", sagte er gur Linfen gemenbet, "bie Constitution bat bieß fo festgesett". In gleichen Cinne erflatte fich ber Minifter Barieu. Der Antrag murbe mit 450 Stimmen gegen 148 Stimmen verworfen.

Darauf murbe ein zweiter Antrag in gleicher Richtung von bem Abgeordneten Laurent (de l'Ardeche) in ber folgenden Sigung gestellt \*), bes Inhaltes: "Von bem Rechte, Unterricht zu ertheilen, sollen ausgeschlossen sehn alle religiöfen Genossenichaften, welche früher nach bem alten öffentlichen Rechte Frankreichs durch Gesehe, Edift oder Beschluß aufgeshoben worden sind". Aber auch dieser Antrag wurde mit einer bedeutenden Majorität abgelehnt.

<sup>\*)</sup> Moniteur 25. Fevr. 1850. p. 676.

fällt in bem vorliegenden Gefete badurch die brudenofte ber frühern Beschränfungen hinweg, daß bei der Maturitätsprüfung an den Fasultäten seine Vorlage von Zeugnissen über die Borstudien mehr verlangt wird (Art. 63), jeder Schüler also seine Borbereitung sich verschaffen kann, wo und wie er will. Es können in Folge dessen nicht bloß kunstige Briefter, sondern kunftige Candidaten aller Beruskarten ihre Gympassialstudien an den bischöslichen kleinen Seminarien machen. Es ist dieses vielleicht die für das Interesse der Kirche wichtigfte Bestimmung des neuen Gesetes. Außerdem aber setzt Art. 79 Volgendes sest: "Die jest bestehenden geistlichen Secundärschulen werden aufrecht erhalten unter der einzigen Bedingung, daß sie der Staatsaussicht unterstehen".

Der Ginn biefer von ber Commission herrührenden gaffung wird burch ben Bericht berfelben babin erlautert, bag bie fleinen Seminare wie die großen Seminare ale geiftliche Specialiculen zu betrachten feien, wie fie urfprunglich burch Defret von 1808 bezeichnet maren; daß fie in diefer Gigenfcaft nicht wie andere Brivat-Secundar-Schulen ben fur Diefe lettern festgeseten Bedingungen bes Gefetes unterworfen feien, und bag bie Lehrer berfelben gang nur nach bem Billen bes Bischofes, bes eigentlichen Borftandes biefer Schulen, anzustel-Ien und ju entlaffen feien, wie bei ben Briefterfeminarien. Die früheren Beschränfungen ber geiftlichen Secundarfdulen burch die Ordonnang vom 16. Juli 1828 murben als beseitigt angenommen. Bas die Staatsaufficht über biefe Anftalten betrifft, fo wollte man die Erwähnung berfelben nicht auslaffen, ba eine Staatsaufficht im Allgemeinen über alle Lebranftalten burch ben Art. 9 ber Berfaffung mit ber Unterrichtefreiheit verbunden fenn follte. Aber abgefeben bavon, bag bie Staatsaufficht bei Privat-Lehranstalten sich nach bem Gesete nur auf Die Moralitat und die Canitatepolizei ju beziehen hat, fo erflarte ber Minifter Parieu noch außerbem bei ber Discussion, bas ber Cache annehmen mußte und gar nicht gurudweis fen fonnte.

١

- 2) Die Bortheile, welche aus bem Gefete ber Unterrichts-Freiheit ber fatholischen Kirche erwachsen sind, beruben burchaus nicht auf besondern Privilegien, auf begunftigenden Ausnahmen, sondern auf der Theilnahme an bem durch das Geset begründeten allgemeinen Recht. "Ja", sagte Thiers bei der Debatte über das Geset vom 15. März 1850, "ja, man hat der Kirche Bieles zugestanden, aber es ist dieses geschehen in Gemäßheit eurer Grundsähe: man hat ihr dieselbe Freiheit gegeben wie Allen, in denselben Grenzen und unter denselben Bedingungen" \*).
- 3) Die Bortheile und die Vermehrung bes Einflusses, welche ber fatholischen Rirche und ihrem Rlerus durch dieses Geset ber Unterrichtsfreiheit und durch das damit gegebene gemeine Recht zusließen, sind im Vergleich mit dem frühern Zustande nicht unbedeutend, als: die Emancipation der bischöflichen fleinen Seminare von dem frühern Despotismus des Staates, die Julassung einzelner geistlichen Ordensleute, wenn auch ihr Orden nicht als Corporation vom Staate anerkannt ist, als Lehrer, die Abschaffung der Universitätsgrade als der ausschließlichen Bedingungen der Erlaudniß zu lehren, die bessere Gestaltung des Primarunterrichtes, die freiere Stellung der Privatlehranstalten, die Theilnahme des Episcopates an der obersten Leitung des öffentlichen Unterrichtes \*\*).

Aber ungeachtet beffen find diefe Bortheile burchaus nicht

<sup>\*)</sup> Discours de l'Evêque de Langres, M. de Montalembert et M. Thiers. Paris, chez Lecoffre. 1850. p. 84.

<sup>\*\*)</sup> Das find bie hauptergebniffe bes Gesehes, welche als ber Rirche

Unterricht, ber Universitäts - Unterricht (nach unserer ber Bezeichnung) außerhalb bes Bereiches dieses Gesetes, ses bleiben noch alle die andern Elemente und Anstalte culturhistorischer Bedeutung, welche von ganz anderer fung sind, als die Schulen für Kinder und Knaben welche auch die Schule und den Jugendunterricht mehr ischen als von ihr beherrscht werden, nämlich: die Lied die der Pstege der Wissenschaften und Gelehrsamkeit gen ten Anstalten, wie das Institut, die Tagespresse un Theater. Man kann also ohne Bedenken der Religion Kirche diese Erleichterung und Erweiterung ihres natü und rechtmäßigen Einstusses auf die Bildung des Bolke der Jugend, auch in dem wohlverstandenen Interesse det ten und der allgemeinen Cultur wohl gönnen.

Ein Beweis bafur, bag bie Rirche burch bas fr Befet burchaus nicht besonders begunftigt murbe, liegt daß, wie icon oben bemerkt worden ift, firchlich gefinnt tholifen innerhalb und außerhalb ber Nationalverfam fich entschieben gegen baffelbe erflarten. Gie fürchteter ber Theilnahme ber Bifchofe an ber Leitung bes offen Unterrichtes, wobei sie eine so schwache Minoritat bilden mit fo vielen frembartigen und theilweise ber Rirche fei gen Elementen umgeben find, nicht ohne Grund eine @ bung der bischöflichen Autoritat und ber firchlichen 3mie Manche Bischofe selbst theilten biefe Bedenfen, und fie higten fich erft bann, ale fie von Rom aus auf gefe Anfragen bei ber oberften firchlichen Autoritat burch be maligen papstlichen Runtins zu Paris. Cardinal Korn bie Ermächtigung gur Theilnahme an ben burch bas aufgestellten Unterrichtsbeborben erhielten \*).

<sup>\*)</sup> Veuillot. Le parti catholique pag. 77.

burch finnige Spefulation ein Musterbild für alle Folge ger worden; die beiden mit jugendlicher Lust und haft sammelnden Schwaben haben sich vorläusig auf Lieserung des Rohstosses beschräuft, den sie mit anständigem Commentar und reichlichen Annotationen ausgeschmudt, und so zur weiteren vergleichenden Physicologie dieser Wissenschaft präparirt haben. Rur hie und da wagt sich eine schüchterne Conjectur hervor; jede weitere Deutung, jeder Bersuch eines gestaltenden Zusammenhanges ist vorsichtig unterbassen und selbst der historische Boden nur mit scheuem Fuße betreten.

Dagegen hatten bie beiben jugenblichen Rrafte im veraus tas Blud, ichon burch ihre außere Stellung, ber eine als Art ber andere ale Beiftlicher, gang porgualich jum Cammeln begunftigt zu fein. 3hr beiberfeitiger Stand führte fie ja mit allen Schichten ber Bevolferung zusammen; mas fie nun erhoben, behandelten fie mit fluger, fundiger Sand und bem achtungevollen Gefühl eines ahnungereichen Berftandniffes. einen gang ansehnlichen Schat und eine Menge guten Befteins an ben Tag geschurft und in bunter Reihenfolge ausgelegt. In ber I. Abtheilung treffen wir gleich auf vielverspredenbe Sagen von weißen Frauen und Schimmelreitern; unter bem "Chlapphut" gluben bie alten Augen bes Bottes bervor, ber ale milber Jager mit bem "Muetesbeer" burch bie Luft fährt; allerlei gespenstige Reiter folgen, die ihren Ropf im Arm tragen, und andere bofe Befellen, die mabrend man fie unten im Carge jum Begrabnig binaustragt, oben beim Renfter wieber bagu hinausschauen. Auch Spuren ber alten Bottersprace (Bolf, Beitrage II, 15) finden fich, fie ift burch ben Dund ber 3werge gegangen und auf bie Ritter überfommen, aber nicht mehr verftanblich (S. 30). Darauf folgen Riften- und Rellermannlein, Erdleute und Sausfobolbe, Die Babagogif bei Müller und Schuhmacher treiben (S. 49), die Todtfalle porausmelden und prophezeien, mabrend ihre Erdweiblein in gewiffen gur Berfohnung ber in berfelben wohnenben Rymphe gwei vergolbete Becher hineingeworfen, worauf bas Toben nachgelaffen babe (S. 133). Biele Sagen von Rinber- und Sungerbrum nen, auch von versunfenen Gloden geben im Bolfemunbe, an meiften aber, unvergeflich und unvertilgbar, fteht bie Come benzeit in ber Bolderinnerung feft. "Schweb" heißt in Schwes ben alles mas Graufamfeit übte, ber bloße Rame bewirft ben namtiden Schreden, wie im Elfaß "Banbur" noch als Rinber popang bient. 3m Rinberreime, im Bolfelieb, in ber Cane und in ben baburch geheiligten Bahrzeichen fpuft bie Erabition fort, fie ichießen auf Crucifire, gießen ben gefürchteten Erunt ben gequalten ganbleuten ein, wie bas icon ber Roman "Sim pliciffinus" mit mabrbeitsgetreuer Unschaulichfeit geschilbert bat Gine gang feltsame Rolle fpielt ber Schwebenfonig ju Ulm und zwar in ber ehrfamen Berberg ber Schreiner, bie absomberliche Brivilegia von ihm erhalten baben wollen, und fein Bild bort aufgestellt haben.

Der III. Abschnitt bringt die befannten Zeichen vom Enbe ber Welt und bem Untidrift, vom Weltfifch, von ber letten Schlacht, von Better und Bind, Regen und Regenbogen, Schnee, Thau, Feuer u. bgl., Berichiedenes vom emigen Juden, Dr. Fauft, Baraceljus, Martinus Luther und anderen ehrenwerthen Brabifanten, indeß ber IV. Abschnitt mit bolle und Teujel, Tod und Begrabnig und ben abgeschiedenen Seelen gu schaffen hat. Ein nicht unwichtiger Beitrag zur Mythologie ift S. 272. die Sage, in der St. Beter und der Teufel, offen. bar an ber Stelle alter Gottheiten, um eine Glode fampfen; boch muß anstatt ber Glode fruber etwas Anderes in Rebe gewesen sein, da das germanische Alterthum ebenso wenig als bas beginnenbe Christenthum ben Gebrauch ber Gloden fannte. bie erft mit bem 8. Jahrhundert auffamen. In der V. Abtheilung treffen wir schone Marchen, die bisweilen in febr complicits ter Beise überall Fragmente aus alteren Mythen in fich tra-

### XIII.

# Aleindeutsche Geschichts:Baumeifter.

II. Gefchichte ber theinifchen Pfalg, von Dr. Bubwig Bauffer. 3weite Auflage :856.

Wir haben in unserem Artifel über das Werf des hern Säuffer: "Deutsche Geschichte seit Friedrich dem Großen", die Richtung dieses Geschichtschreibers, seine Anschauung des fiehn zehnten und des achtzehnten Jahrhunderts in bestimmter Beziehung auf Preußen zu charafterifiren gesucht. Es handelt sich bei dem vorliegenden Werfe desselben Versaffers darum, an einzelnen Jügen darzuthun, wie der Herr Häuser unsere deutsche Geschichte behandelt. Wir nehmen einige dersetben aus dem breißigjährigen Kriege, der, so weit er die Pfalz beteifft, von ihm ziemlich aussührlich erörtert wird.

Eine ber hauptsächlichsten Quellen für ben herrn Sauffer ift bas in Franksurt am Main erschienene Sammelwerk: "These trum Europaeum". Wir sagen bas nicht um Lobes ober Ber wurfs willen, sonbern lediglich, um die Thatsache zu conftatiren; benn bas Theatrum Europaeum ist auch durch alles and bere neu aufgefundene oder befannt gemachte Material noch nicht entbehrlich gemacht. Es kommt nur darauf an, daß dies Berk in der rechten Weise benuft werbe, das heißt mit

fällig; allein sie ift es nur für ben, welcher bie Bergleb macht. Da Gustav Abolf barauf rechnen burfte, baß ein & Theil ber Menschen biese Vergleichung nicht machen tie ein anderer sie nicht machen wollte, ein britter sie nicht mourfte: so war er bes Erfolges in Deutschland, wie in Freich auf gleiche, oder vielmehr auf entgegengesette Weise

Auch Drenftjerna erfannte vollauf bie Dacht bes ge ten Bortes. In feinem Auftrage, unter feiner Leitung Uebermadung ichrieb ber Deutsch = Schwede Chemnis be fannte Buch vom ichwedischen Rriege, und wand bari bas Saupt bes fremben Konigs Die Gloriole bes alttefte lichen Selben, in welcher noch beutiges Tages leiber ein Theil ber armen betrogenen Deutschen ben Berberber unt ftorer feiert. Ja es fceint une fogar in Bezug auf n Stellen eine bedeutende Bermandtichaft amifchen bem The Europaum und bem Buche von Chemnit obzuwalten. Bladybemie, bag auf bas Gebet bes Konigs alebal Wind fich legt und andert, ift offenbar aus bem The Europaum (II, 238) in bas Buch von Chemnit übergege Befanntlich find wir boch so weit gefommen, daß bie n Lobredner bes ichwedischen Konige, Die fich ber beutschen C bedienen, eine Scheu gegen bie Wiederholung biefer @ läfterung zu tragen icheinen. Gie laffen biefelbe meg. u fchranten fich nach Schillers Borgang auf ben Bericht bem Eifer bes Ronigs im Gebete. Das Theatrum Em fannte bamals ein folches Bebenfen nicht. Es ift na gangen Sachlage nicht unmahrscheinlich, bag Drenftjert bem Erscheinen bes Theatri Europai einen erheblichen ? ber Mitwirfung gehabt.

Jebenfalls ift so viel gewiß, und liegt in ben Umft begründet, daß das Theatrum Europäum nicht eine Sat beutschen Ration gegen die fremden Eroberer fennt, se seine Stimme erhebt für die "Majestät von Schweden" für basjenige, was diese Majestät je nach den Umftand



ruhte \*). Richtiger inbeffen und pfpchologisch begrundet biffein, baß Guftav Abolf feinen Gegner Tilly hafte wegent polaren Gegensabes ber Charaftere.

Wie bem auch sei, ber Schwebenfönig Gustav Abolf schnlich haßte ben Tilly, und mithin haßten biesen auch fonlich haßte ben Tilly, und mithin haßten biesen auch fich ben Gebietern angenehm machen wollten, die Rachahmus im hasse ein geeignetes Mittel. Aus bieser Rachahmung dasse entsprang wiederum das Bemühen dem hasse eine interlage zu geben, wenn nicht eine richtige, der Wahrheit derlage entsprechende, so doch immer eine solche, weiche dechein der Wahrheit möglicher Weise haben konnte durch breifte Sicherheit, mit welcher sie die Verzerrung der Bahrheit als die Wahrheit selbst verfündet.

Wir beziehen uns zu biesem Zwede auf einen Auft ber unlängst in ber Zeitschrift: "Forschungen zur beutschen schicke"\*\*) erschienen ist. Wir sinden bort ben ursprünglich Bericht über die Einnahme der Stadt Münden, als Flugtigebruckt, zusammengestellt mit der Verarbeitung, welche berseim Theatrum Europäum ersahren hat. Die Vergleichung gibt, daß das Theatrum Europäum nicht etwa neben die Berichte noch einer andern Duelle sich bedient hat, sonde daß die Veränderungen rein subjektiver Art sind. Diese Benderungen bestehen im Weglassen und Zusehen. Es midmlich dieß und senes weggelassen, was ihn in dem Lichte ersen läßt, in welchem er nach dem Willen Gustav Abolse, Schweden und ihrer Diener in Deutschland erscheinen so

Diefer Unterschied nun bes Theatri Europai von ben a fprunglichen Berichten ift ein wesentlicher Charafterzug

:::

<sup>\*)</sup> Geijer : III. 193. n. 1.

<sup>\*\*)</sup> Bb. I. Deft I. G. 129. Der Auffah ift von D. Kloph.

wurdig aufzunehmen. Allein Berr Bauffer nimmt biefe berungen nicht ohne Beiteres auf. Er bricht burch einen f Busat benselben die Spite ab. Er fügt namtich bie 1 bingu (Bb. II. S. 377): "nach ber fcauerlichen Rrieg jener Beit " Belches Recht bat herr Sauffer gu biefer 216 dung bes haarstraubenben Berichtes im Theatrum Euro bes Berichtes ber burch die Augenzeugen von allen C und namentlich durch die Partei felbft, welcher bas Thei Europaum und herr Bauffer angehoren, burch ben Bfalger 1 rar mit tiefem Ingrimme gegen Mansfeld vollaus bei wird? herr Sauffer bat nicht bas Recht, er nimmt es Doch es mare möglich, bag herr Bauffer alfo verführe loblicher Reigung ju einer besonderen Dilbe bes Urth Um bieß weiter zu erfunden, haben wir nachzuseben, wie Bauffer mit ben Berichten bes Theatri Europai über verfährt.

Wir stellen zu biesem Zwede bie Quelle, namlich Theatrum Europäum, und bie Berarbeitung berselben herrn Sausser neben einander. Die Bergleichung ift 1 Abeatrum Europäum I. 621. (Nach ber Ausgabe von S. 714.)

"Beil die Befatung (in Nedargmund) besfelben Tages balb zur Aufgabe fich nicht resolvirt, haben die Baberifchen solgenden Tages folchen Ort mit ganzer Gewalt angefallen erobert, die Besatung sammt den Burgern, Beib und mehrentheils niedergehauen und ausgeplundert."

Sauffer: Gefchichte ber rh. Bfalz. II. 378. ... "Nedargmund ward mit Sturm genommen, und well bie Befatung nicht ergeben, fondern ihre Pflicht get hatte, wurde fie fammt vielen Burgern, beren Beibern Rindern meiftens niedergehauen."

Der Grund bes Niederhauens tritt bei bem herrn Si offenbar nicht in einer milberen Form auf als im Thea Europäum. 3hm hat die Ausbrucksweise seiner Quelle

ġ

Anhaltspunfte für eine Bergleichung in biefer Beise bar. Es enthält in Bezug auf Tilly nichts von einer allgemeines ! Plünderung, einer allgemeinen Berheerung, wie in Bezug uuf Manefeld; sondern es gibt bestimmt und genau an, daß i die betreffenden Orte, die von Manefeldischen Soldaten besett, dann von den Bayerischen mit Sturm genommen waren, der Plünderung anheim sielen. Dieß war aber, wie hinlänglich befannt, der Kriegesbrauch, und zwar so sehr, daß Gustav Adolf die Stadt Frankfurt a./D. seinen Soldaten zur Plünderung überließ, obwohl notorisch die Bürger den Schweden Borsschub geleistet hatten gegen die kaiserlichen Truppen.

Hage. Er erfennt S. 385 u. f. die brutale Wildheit ber Schaaren Christians von Braunschweig an. Er malt dieselbe ebenfalls wieder nach dem Theatrum Europäum mit einigen Zügen aus. Das ist vollfommen richtig. Dann aber fügt er am Schlusse von S. 387 an entschuldigend hinzu: "Freilich die Ligisten selbst machten es in Freundesland nicht besser, als die Braunschweiger es im Gebiete des Feindes getrieben hatten." S. 423.

Es will uns bedünfen, daß eine Anflage schwerer und gewichtiger als diese nicht leicht ausgesprochen werden kann. Bei der Schilderung, welche die Genoffen der eigenen Partei Christians von dem wilden Toben dieses 21 jährigen Jünglings gegen alle Bande gesellschaftlicher Ordnung entwerfen, fraubt sich auch heute noch dem ruhigen Leser das Haar. Und da schiebt nun dieser Herr Häusser, der gelegentlich wohl einmal sein Thun und Treiben "die deutsche Geschichtschreibung" nennt, dieselbe Anflage in potenzirter Gestalt auf einen Anderen! Immerhin dürste das sein, wenn dafür irgend ein Beweis, irgend ein Grund, irgend ein Anhaltspunft gegeben wäre, der, wenn nicht und Anderen, doch "der deutschen Geschichtschreibung" subjestiv ein Recht zu geben schiene zu ihrer sanatischen Wuth. Bon dem Allem ist nichts vorhanden. Herr häusser hat das

In biesem Sinne geht es mit, kleinen Berändern weiter. Herr Häusser erzählt, daß der Landgraf Ludwis sort entstohen sei. Dieß ist falsch, auch nach dem The Europäum. Ludwig entstoh erst fünf Tage nachber, und unmittelbar nach der Aussorderung, daß er sich der Sache frichs anschließen solle. Ferner erzählt das Theatrum i päum, wie die Prediger des Landes nicht geschont, wie derselben, weil er nicht Geld genug hergegeben, erschlagen, den sei. Herr Häusser, der das Berbot Mansselds zustren gen Berbot verschärft, der den mansseldischen Wittengen Beibart, der den mansseldischen Wits Mühlsteinen und heißem Eisen als eine Schwächung des seiner Ansicht strengen Berbotes weggelassen, schweigt vor sem Bersahren der Mansselder gegen die Prediger, ol (oder weil?) es als Beweis wider den Religionskrieg d teristisch ist.

Es wurde zu weitläusig sein dem herrn häusserzuweisen, wie, auch abgesehen von der Grundrichtung Buches, die Thatsachen jedes Mal in einer besonderen Fa auftreten, die nur in dem subjektiven Wollen dieses ihren Ursprung hat. Rur einen besonderen Punkt noch n wir hervorheben. Es ist die Anschauung des herrn hvon den Fremden und ihrem Verhältnisse zum Oberh des Reiches.

Der Grundzug biefer Anschauung ift, baß, wo wie Deutschen bamaliger Zeit in irgend welchem Conflicte Fremden sehen, ba tritt ber Regel nach Herr Sausser er Seite ber letteren, vorausgesett baß dieselben feindlich ben Kaiser, bas Reich und die beutsche Ration sind. Englander be Bere, ber in Mannheim commandirte, bich nach bem Urtheile ber Englander selbst und bam Sachundigen in ber Pfalz als unfähig ein heer zu führ

<sup>\*)</sup> Rusdorf: consilia et negotia publica p. 350.

erörtern, zumal da dann auch das Berhältnis der Bürger zu Eilly zur Sprache fommen mußte, mit dem Borwurfe van der Mervens, daß die Bürger die Stadt an Tilly überliefert hatten.

Während des Sturmes der Bayern auf die Altstadt — wir heben dieß hervor, weil es in der Darstellung des herm häusser nicht sehr deutlich ist — schieft van der Merven einen Barlamentar. Tilly entgegnet: warum er das nicht eher gethan, die Soldaten seien einmal im Anlause, und nun nicht mehr zurud zu halten. Damit eröffnet sich für herrn häusser eine günstige Gelegenheit zur Entsaltung seiner Rhetorik. Er sährt sogleich sort: "Und in der That begann ein Blutdad, der barbarischen Kriegssuhrung dieser Zeiten würdig. Ran mordete und qualte ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes, man durchbohrte hände und küße mit Rägeln, oder brannte die Fußiohlen mit glühenden Eisen; und das dauerte drei Tage. Dazu steigerte noch der religiöse Kanatismus die Dual der armen Einwohner."

Schredtich, schredtich! Wir meinen indessen damit nicht bloß dasjenige, was herr häusser berichtet, sondern zugleich auch, daß herr häusser es so berichtet. Zuerft nämlich ift unser Glaube an den religiösen Fanatismus des Tilly'schen heeres nicht so fest gegründet, wie derjenige des herrn häusser. Wir stügen uns für unsere Ansicht auf die Aussage eines competenten Zeugen, nämlich des Pfalzgrafen Friedrich. Dieser satholisch. Within ist ein religiöser Fanatismus bei dieser Mehrzahl gegen die heidelberger nicht wohl denkbar. Daß Tilly personlich nicht religiös fanatisch war, speciell nicht in heidelberg, ist aus seiner Begünstigung der resormirten Geistlichen dort zu ersehen. Was das Allündern und Morden

<sup>\*)</sup> Aitzema: staet en oorlog. I. 631.

<sup>\*\*)</sup> Villermont: Tilly ou la guerre de trente ans. II. 263 ff.

Rachsommenschaft mit bemselben Maße zu meffen, wie er gemessen hatte. Herr Häusser ift ganz berselben Meinung, wie
bamals die Engländer. Es thut ihm noch heute schmerzlich
leid, daß nicht der König Jasob von England eine bedeutende Macht nach Deutschland geschickt, um unser Baterland mit
verderben und verstören zu helsen. Daß der König Jasob von
Enzland die Sache seines Schwiegersohnes in Böhmen nicht
blos aus politischen, sondern auch aus moralischen Beweggerinben tief mißbilligte, daß er darum mit diesem Berbrechen nicht
hat zu thun haben wollen, daß er das Borgeben der Religion
für eine Lüge Friedrichs erflärt: das alles hat für den hern
Häusser sein Gewicht. Jasob ist ihm lediglich einfältig und
bumm.

herr häusser bestrebt sich sehr biese Einfalt auszumalen. Er erzählt und bas alte englische Mährchen, daß Friedrich im Juli 1622 eine sest begründete Macht gehabt, daß damals der Kenig Jasob sich von der kaiserlichen Bolitik habe umgarnen lassen, seinem Schwiegersohn den freiwilligen Verzicht auf diese Macht anzurathen, weil der Kaiser dann alle Bunsche erfüllen werde. Herr häuser erzählt weiter, daß Friedrich sich in gledcher Weise habe bethören lassen, und im Lager von Jadern freiwillig auf sein heer verzichtet habe, um Alles von der Gnade des Kaisers zu erwarten. Wie ist das so schon und edelmuthig! Daß die Engländer eine solche Albernheit geglaubt haben, oder noch glauben, ist bei dem Hochmuthe derselben gegen alles Fremde erklärbar. Herr häusser übertrifft indessen noch die Engländer, indem er auch dem Dänenkönige Christian zus muthet diesen einfältigen Glauben gehegt zu haben.

Indessen liegt die Thatsache boch ein wenig anders. 3m Sommer des Jahres 1622 standen für Friedrich drei Abenteurer mit ihren Soldnerheeren in Wassen: Mansfeld, der Markgraf von Baben-Durlach und Christian von Braunschweig. Tilly nun zerschmetterte mit zwei gewaltigen Schlägen bei Wimpfen und Höchft zwei dieser sogenannten Armeen. Es

So liegt die Sache. Wenn Friedrich felbst hatte fönnen, zu welcher Art von Gutmuthigseit später eng Hochmuth und deutscher Fanatismus ihm seinen Jammer legen wurden: so hätte er sich von seinen beiden Sodamals wenigstens die Behauptung des äußeren Scheines gebeten, daß er sie und nicht sie ihn entließen. Allein Ahnung stieg wohl nicht in ihm auf. Auch wurde Weine solche Bitte um die Wahrung des Scheines sicherlich halb nicht bewilligt haben, weil ja seine Kündigung kund dann bei dem Kaiser als eine Empsehlung sollte, und weil darum die Sache von ihm ausgehen und nicht von Kriedrich.

Indem herr Sauffer nun bennoch alles Ernftes alberne englische Mahrchen von biefer unzeitigen Gr glaubt, nimmt er von daber und fonft Anlag ben Ronis mit ben Anflagen ber Dummheit ju überhaufen. Bie ben englischen König Jafob vorstellt, ob flug, ob bun für une Deutsche im Grunde einerlei; aber nicht eine fur une bie Urt und Beife, wie ber Berr Bauffer beutschen Raifer zu biefer Dummheit in Beziehung trete Den Gipfel feiner Anflagen erreicht nämlich Berr bat folgender Bemerfung (II. C. 391 n. 23 a): "Wie ver Ferdinand II. ben einfältigen Jafob behandelte, zeigt ein vom 21. August 1622, worin er ben Bfalggrafen Gr beschuldigt, den Landgrafen Ludwig (quem sub amicit lamento visitatum venerat) burch elenbe Lift gefan haben, dem Markgrafen von Baben vorwirft: er hab gegebenen Gib fich mit Mansfeld vereinigt u. bgl. Bie mußte man ben achten, bem man folche Befchichten au burfte ?!"

Also sind die Worte des herrn häusser. Wir hier wird in einer beiläusigen Note, indem ein fremder ber Dummheit beschuldigt werden foll, zugleich neben beutscher Kaiser ber Lüge angeklagt, oder vielmehr, e

2 : ين

Z

121 unter jeber gabne bie beutschen Lanber verbarb und fic bereidet 2 3mei Raifer nacheinander batten ihn geachtet. Den Den ichen jedes Befenntniffes, jeden Standes graute vor ihm und = Die Berbindung eines bentichen Reichs feinen Chaaren. fürsten mit diesem Manne mar ein Frevel gegen alle gesellige Ordnung ber Menichen, vor allen Dingen aber ein Brud ber Pflicht gegen ben berufenen oberften Schusberrn biefer Da nung, gegen ben Raifer. Co ftand bie Cache im Allgemeinen für alle Reichbfürften. Für ben Marfgrafen von Baben Dus lach perfonlich trat noch ein Unberes bingu.

Ceit bem Berbfte 1621 batte ber Marfgraf von Baben-Durlach ein ansehnliches heer von 15,000 Mann. fcbien bem Raifer auffallend, jumal ba bie Mittel bes Mart grafen für die Laft einer folden heeresmacht nicht ausreichten. bemgemäß ber Berbacht auswärtiger Unterftugung unvermeb lich baran fich fnupfte. Der Raifer ließ bei bem Marfgrafen anfragen, wogu eine fo auffallenbe Rriegeruftung biene+)? Der Marfgraf entgegnete: er befleißige fich burch alle feine Actionen bem Raifer feine Aufrichtigfeit zu beweisen.

In benfelben Tagen, noch vor bem Enbe bes 3abres 1621, trat ber Bergog Wilhelm von Beimar mit ber Geneb migung bes Manefeld aus bem Beere beffelben aus, um mit einem Theile feiner Truppen fich bem Durlacher anzuschließen ...). Diejenigen geworbenen Schaaren, benen ber Rurfurft von Sachien und andere Reichofürsten ben Weg ju bem Durlacher versperrten, jogen bem Christian von Salberstadt ju \*\*\*). Die Sache biefer brei, bes Mansfeld, bes Durlachers, bes Chris ftian, war von Anfang an offenbar Eine und biefelbe. Allein ber Raifer follte bas nicht wiffen. Mansfeld und Chriftian

<sup>\*)</sup> Burter: Ferbinand II. Bb. IX. 6. 100 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rofe: Bernhard von Beimar, I. S. 92.

<sup>\*\*\*)</sup> Rofe: Bernhard von Weimar I. S. 334. n. 24.

bebenflich, ben Markgrafen von seinen Rüstungen abzumaßenen. Und weiter meldete er: ber Markgraf von Baben-Dulas, bewähre eine Gesinnung, mit welcher ber Kaiser volltommen zufrieden seyn könne. Auch Maximilian von Bayern schicke an den Markgrafen einen Abgeordneten mit der Frage, was er vorhabe? Der Abgeordnete berichtete: es sei emporend, wit man den Markgrasen zu verunglimpsen suche. Der Erzhern Leopold, der Bruder des Kaisers, äußerte sich am 20. Apart der Markgraf sei ein wahrhafter Herr, dem man trauen dies ber Markgraf sei ein wahrhafter Herr, dem man trauen dies

In benselben Tagen legte ber Markgraf seine Maste af, und gab sich zu ersennen. Wir haben die Worte des Grasse von Hohenzollern zu beachten, der nun so ditter enttäusst warb. "Ich habe", melbet er "), "für den Markgrafen de dem Kaiser und dem Herzoge von Bayern mein Wort zuw Pfande gesett. Eher hatte ich mich des Himmels Einstellt versehen, als daß ich so zu Schanden werden sollte". Inzwissen jedoch hatte schon Tilly das Heer des Markgrafen bei Wind pfen geschlagen. Deshalb fügt Hohenzollern hinzu: "Aber der Ausgang hat das Sprichwort gefrästigt: Untreue schlägt ben eigenen Herrn". Rach seiner Riederlage stieß der Markgraf mit dem Ueberreste seines Heeres zu Mansseld.

Da hier ber Graf von Hohenzollern für die Treue bes Markgrafen sein Wort zum Pfande gesetht, so muß jener ihm gegenüber seine Bersicherungen auf eine Weise erhärtet haben, welche gleich schwer wiegt mit einem Eide. Wir haben banach uns die Frage zu beantworten, ob die Meldung bes beutschen Kaisers Ferdinand II. an den englischen König Jastob, daß der Markgraf von Baden Durlach sich wider gegebenen Eid mit Mansseld verbunden, bloß eine Ansicht bes

<sup>\*)</sup> Burter: Ferbinand II. Bb. IX. S. 116. 11. Dai 1622.

fer ließ burch feinen Sefretar Boblis ben Lanbarafen Libn befragen, mas er bem Beibelberger babe eröffnen wollen. 1 murbe bem Abgesanbten schriftlich mitgetheilt. und er verfer es seinem Konige (Friedrich als König von Bohmen) fel ju übergeben. Unterbeffen ericbien am fruben Morgen ! 2ten Juni Manefeld mit Gefolge vor Darmftabt. Der to graf Ludwig ließ die Thore fperren. Boblis fonnte noch fa eine Biertelftunde aus ber Ctabt fenn, als ihm ber Si Sauptmann mit ber Befdwerbe nacheilte: bie Dansfe fingen an, die Thorschranfen niederzuhauen. Boblis fehrte 1 um, und begehrte Bulaß ju bem Landgrafen. Diefem & er: ber Konig Friedrich verlange fur fich, feine Leibma feine Sofberren und feine Offiziere Quartier in ber Reft Der Landgraf entgegnete: fein Berr Better und beffen 1 nehme Diener wurden ihm willfommen feyn. Boblis et berte: ohne Leibmache ju 200 Pferben und 15 Kahnlein ? Bolf gebenfe ber Ronig fich nicht einzufinden. Der Land fragte: ob als Freund ober Keind? Boblis entgegnete: wolle nachfragen. Gine balbe Stunde fpater brachte et Antwort: ale Kreund, Das Thor murbe geöffnet, eine Ma in bas Schloß geführt, bie landgräflichen Boften eingere mansfelbische Soldaten befetten bie Wachen. Bier Tage ! burch mar große Tafel, über welcher zwischen bem Landger Ludwig und bem Pfalzgrafen freundliche Befprache ftattfanl Fürsten und Rriegebefehlehaber maren taglich gelaben, 1 Mansfeld erschien nie. Der landgraf brachte die Aussohn mit bem Raifer zur Sprache. Friedrich ermiderte: ju e Abbitte werde er fich nie verfteben, er habe es ja nur einem Erzherzoge von Defterreich zu thun.

Am 5. Juni, nachdem ber Landgraf Lubwig fich Rube begeben, brachte ihm Boblis ganz unerwartet, ba vo bavon nie die Rebe gewesen war, eine Reihe von Forderun durch beren Annahme Lubwig die Sache des Pfalggrafen

Z

1

:

Gin Anberes ift es, wenn bie Anflage jurudgewendet winde. 🚙 Esfande fich in diefem Falle bier eine bestimmte Berfon, bestimmt Dbiefte, nach benen fich eine bestimmte Anflage formuliten 32 ließe, eine Antlage, die fich zusammen faffen ließe in bie E Worte ber Schrift Matthai 7, 3 und ferner. Wir unsererseits 😕 find indeg nicht Willens, biefe Unflage ju formuliren und m Z erheben. Das Wort namlich, beffen fic ber berr banfte := wider feine Gegner bebient, bas Wort "Lügenindufteie", fet !: bei dem Anguflagenden das Bewußtfevn ber Unwahrheit vor aus. Dag Berr Bauffer, fo offen bie Unmahrheiten feiner : Anschauungen ju Tage liegen, felber vorher bas Bewuftfen berfelben gehabt babe, bezweifeln wir. Berr Bauffer fcheint uns bona fide zu banbeln. Er ift ein Kanatifer, nicht ein Lugner mit Rlarheit bes Bewußtseyns.

Denn bas ift ja eben bas Wefen bes Fanatismus, bas er alle geistigen und physischen Rrafte bes Menschen in Mafpruch nimmt und ju feinem Dienste verwendet. Die fire Spee, bie ben Willen fich unterthan gemacht, verschleiert bas licht bes Beiftes: fie trubt und farbt basjenige, mas er empfangt, wie basjenige, mas er gibt. Es fommt uns nicht in ben Sinn, barum ben Menschen selbft, ber fich an ben Kanatismus bingegeben, freisprechen ju wollen von ber Schuld. Diefelbe ift unläugbar ichwer und groß. Aber nachdem ber Menfc fic einmal hingegeben, nachdem er badurch bie Freiheit feines Wollens und Denfens felber in Keffeln gelegt, fließen bie Consequenzen von selbst hervor, mobificirt je nach bem Grabe ber Leidenschaft, welche bas geiftige Auge ber betreffenben Perfonlichfeit umbuftert. Gin folder Fanatiomus vermag fic babin zu fteigern, daß fur ibn die Grenzlinien bes Erlaubten und Unerlaubten in einander fließen, daß er meint, noch in feinem Rechte zu fenn, wo ein unbefangenes Auge ibn langft auf bem Boben bes Unrechtes erblidt, bag er felbft von bort feit eine von ienen bauptfachlichen Quellen noch überbietet. Die Rebrieite namlich bes firchlichevolltischen Saffes gegen Defter reich und ben Ratholiciomus ift bei bem Berrn Sauffer bie Bartlichfeit fur Preußen und basienige, mas ibm als Brote ftantismus gilt. Denn ber Brotestantismus bes herrn Sauffer ift offenbar weniger firchlich ale politisch. Ludwig von Geffen Darmftabt mar Beitlebens ein aufrichtiger Lutheraner und mi gleich seinem Raifer treu ergeben. Er mar ein beutscher # triot, beffen Lebensziel es mar, für bas Reich und bie Ratif ben Frieden ju vermitteln. Dafür nennt herr bauffer einen Diplomaten ber Wiener Bolitif (II. S. 383). boch hatte bie Untersuchung gelegen, ob bei ber Unbanglichtel faft fammtlicher Lutheraner in Deutschland an ben Raifer Ra binand II. die Sache bes Pfalzgrafen Kriebrich auch nur en fernt die Religion mitbetreffe. Gine folche Untersuchung matte ibm ungweifelhaft bas richtige Berhaltniß bargethan baben Dasfelbe lagt fich wefentlich in Die Worte faffen, bag bet breißigjabrige Rrieg nicht ein Religionsfrieg ift, fonbern de Rrieg ber Fremden jum 3mede ber Berruttung und Bernid tung ber beutschen Ration, ihrer Einheit und Macht, ein Rries. in welchem die Deutschen, die barin handelnd gegen ben Raifer und bas Reich auftraten, bewußt ober unbewußt nur Bert jeuge ber Fremben find. Der Sag, welchen ber Gothaismus und die vermandten Richtungen ber neueren Zeit fo gern bei ben Protestanten bes siebzehnten Jahrhunderts gegen ben Ratholicismus ausmalen, mar in folder Beife nicht porbanben. Der Bebante ber Möglichfeit einer Aussobnung und Biebervereinigung war noch febr lebendig. Die Kriebendartifel von Donabrud felbft fegen biefe Möglichfeit ale eine gam unzweifelhafte, Jedem befannte Thatfache voraus. Der großti Beift, ben bie beutsche Ration bes siebzehnten Jahrhunderts bervorgebracht, Gottfried Wilhelm von Leibnig, verfolgte mit fefter Ausbauer ben Blan einer firchlichen Reunion ber Deutschen

#1

ften, felbst ben bejammernemerthen Friedrich von ber Sich is nicht ausgenommen, mit folder Migachtung und Geringiale ... Bung behandelt, wie feinen armen Schwager Georg Bilbein von Brandenburg. Er beraubte ben Bulflofen in Preugen, in nahm ihm Bommern vorweg, und zwang bei feinem Botbrin it gen in Deutschland ben Widerwilligen zu feinem Dienfte. 3m burgerlichen leben ift es fur bie Rachfommen eine barte Buf gabe Begeisterung fühlen zu follen für einen Fremben, ber 1 Borfabren mit Fugen getreten bat. Im politifchen Leben feill es anders ju fein. Bwar ber Ronig Friedrich felbft, ber etfte literarifche Bertreter biefer neuen Beit, fonnte noch feinen Ber bruß über diese Dishandlung ber Schweben an feinem Min berrn nicht immer verschmerzen. Seine Rachfolger in ber tit von Befdichtschreibung, Die er begrundete, fcheinen inbeffen von ber Erregung folder Gefühle meniger bebelligt zu fein. In entspricht bieß Sinwegsehen über bie Ginzelnheiten bem Befer ber Dinge. Denn Guftav Abolf und Friedrich II. find fe wesentlich Rinder eines und besselben Beiftes, und bie Arbeit bes erften fam bem zweiten zu Gute.

Demgemäß übernahm nun die literarische Bertretung ber Tendenzen Friedrichs II., der moderne Gothaismus, zugleich die Vertretung des Schwedenthums und aller damit verwandten Richtungen im dreißigjährigen Kriege. Jeder Schatten, der auf den deutschen Kaiser, das Reich und die Nation jener Zeit geworsen wird, soll, indem man dafür das Wort Defterreich substituirt, einen Lichtglanz zurückstrahlen auf Preußen, das an die Stelle Schwedens getreten. Wir sagen ausdrücklich: Raiser, Reich und Nation; denn es kann nicht genug wiederholt werden, daß jegliches Wort vom Religionskriege sich bei näheret Besichtigung in Dunft und Nebel auslöst, daß niemals die protestantischen Deutschen als solche gegen den Kaiser und das Reich zu den Wassen greisen, sondern nur einige Fürsten, welche

sche können wir von baher nimmer erwarten. Daß ber C thaismus von bort sich Sulfsmittel holt für seine Anficht ift in seiner Tenbenz begründet. Wir haben gesehen, wie ei herr Sausser sich englische Anschauungen zu Rupe macht, befümmert barum, ob die Thatsachen Grund zu solchen Auften geben ober nicht.

Das Alles führt auf bie eine hauptsache gurud. Tendenz bes fanatischen Saffes bei bem Beren Sauffer ber gangen Partei von Gotha gegen Defterreich ift bas Co bes Migtrauens und bes 3miefpaltes in Deutschland, gmar barum, weil biefes Mißtrauen und biefer 3wiefpalt. Bothgerthume ale eine Borbedingung ericheint fur basie Breufen, in welchem jene Benoffenschaft ihren Staat ber funft erblidt, ben Staat, ber une andere Deutsche more erobern foll. Mit Bottes Bulfe hoffen wir, bag ber G punft biefer moralischen Eroberungen feit geraumer Beit ! wunden ift. Une Andern bagegen, die wir bas mas uns fan liche Deutsche einigt und binbet, bober schäten als bach mas uns trennt - uns liegt die Pflicht ob, ben Angebor unserer Ration biese Tenbeng und biesen Kanatismus bes thaerthums offen bargulegen, und bemfelben feine Brrtbu - wir gebrauchen nicht ein anderes Wort - nachzuweiße "Fanatifers ber Einheit" (um mit ber Subbeutschen Zeitung a zu sprechen) könnte jest eine ähnliche Reaktion hervorrufen, : wie vor zweiundvierzig Jahren die That eines Fanatifers ber Freiheit. Doch ward die nutlose Furcht rasch wieder abgeworsen, und das amtliche Organ der badischen Regierung ging mit dem Beispiel voran, wie man den Mordstreich vom 14. Juli sogar noch zum Besten des Nationalvereins ausbewten könne.

Daß bas bemagogische Treiben biefer Parteien bem umglücklichen Beder ben überstudirten Geist verrückt habe, soll man nur ja nicht sagen! Wohl aber sollen die Fürsten barin ein "warnendes Symptom" erkennen; benn in dem corrupten Ropf bes Mörders spiegle sich die unwiderstehliche Sehnsucht ab, die wachsende Ungeduld unseres Boltes nach politischer Wiedergeburt, der tiefe Mismuth, daß immer noch die greifbaren Zeichen ihres Herannahens sehlen. So sagt die Kartseruher Zeitung mit durren Worten. Selbst in die Allgemeine Zeitung hat sich eine unwillfürliche Drohung eingeschlichen, wie bedenklich es sei, den anerkannten Bedürfnissen der Ration von obenher fortwährend die Befriedigung zu versagen, und badurch den Volksgeist in gährendes Gift zu verwandeln.

Auch das Attentat Orsini's wird in dem amtlichen Blatt von Karleruhe herbeigezogen, um anzudeuten, wie der französische Imperator durch den Streich vom 14. Januar bewogen worden sei, sich der italienischen Revolutionspartei in die Arme zu werfen, so solle der König von Preußen aus dem Streich vom 14. Juli sich die Lehre entnehmen, daß er schon aus Pflickt der Selbsterhaltung an die Spitze der beutschen Bewegung zu treten habe. Ein Sicherheits oder Verdächtigen Bewegung zu treten habe. Ein Sicherheits oder Verdächtigen Geseh, gleich dem französischen gegen die "alten Parteien", nähme dieser zweizungige Liberalismus mit tausend Freuden hin, vorausgesseht daß es nicht gegen den Rationalverein, sondern nur für ihn gegen die Junser und Ultramontanen anwendbar wäre.

4

graufigen That in einer anbern Richtung wenigftens nicht en milbernben Grunden gefehlt haben wurde? Und fann be it. fragliche Richtung zweifelhaft feyn, nachdem bie Organe bet 12 Gothaismus foeben noch gemiffen Sauptern ber Burgburger Conferenzen ben feierlichen Broces gemacht, weil fie gefonnen #1 feien, unter Umftanden lieber bie Bunbesgenoffen Franfreit i als die Bafallen Breugens ju werden? Tritt aber auch bill " ungludliche Alternative nicht ein, fo fteht, wie man fieht, be s preußische Ronig in ben Augen ber babifchen Bothaer it ! bereits als ber "Unschuldigfte" ben Schuldigen und Schuble, ften gegenüber, welche ibm bas Opfer ihrer gurftenrechte alle vorenthalten und ihn baburch verhindern, die militarifde mit biplomatische Kübrung in Deutschland zu übernehmen. Des Berbaltniß ber beutschen Kurften zur Ration ift somit ein ciminalifches geworben, ber Gothaismus übernimmt im Ramen ber lettern bas Amt bes Anflagers und bes Richters zumal mas Bunder, wenn ein jugendlich begeisterter Anbanger ber Bartei fich auch noch, freilich gang auf eigene Kauft, bas Redt ber Lonchjuftig berausnimmt?

Als in ben Unglücksmonaten von 1859, zum großen Erstaunen ber Allgemeinen Zeitung, ber für tobt und begraben erachtete Gothaismus wie das Gewürm nach einem warmen Regen aus allen Löchern wieber hervorfroch, da gab die Rasjorität der preußischen Kammer zuerst die Losung, das beutsche Bolf müsse nun vor Allem die anti-nationalen Reglerungen der Mittelstaaten stürzen. Als der Hebel dazu galt eingestausdenermaßen die unselige Frage wegen Kurhessen, und das officielle Preußen selbst in der Person des Hrn. von Schleinig arbeitete an dieser Hebestange tapfer mit. Man bedachte nicht, daß auch die preußische Berfassung vom 5. Dec. 1848 oftropirt worden war, daß überhaupt die ganze Bewegung solgerichtig auf das Jahr 1849, wo sie einst stehen geblieben, zur rückgeben müßte, und insbesondere das Recht, aber auch die

In biefen Juni - Tagen, auf welche ber 14. Juli war allgu raich folgte, mar überhaupt bie Blubbise ber nationalvereinlichen Agitation eingetreten, und inebefonbere gegen We i pflichtvergeffene Laffigfeit, ja Tergiversation Breußens entleert fich ein Ingrimm, wie er sonft gegen Defterreich taum gornte ! ger loberte. Am 21. Juni schüttete fich auch bie amtliche Web i chenschrift bes Bereins aus Grund bes Bergens über bas will : belmische Breugen aus, welches in Europa bas "fünfte Rat, am Bagen" fei, und "feine Abfonderlichfeiten unausgefest & bie beutsche Entwidlung bineinwerfe". Abermals war auf , bie binberliche Perfonlichfeit mit Fingern gewiesen: "Befit , Breußen wirflich nicht die Kabigfeit, fich jum mabren und ebrlichen Trager bes beutschen Rationalgebantens zu machen liegt feinen herrschenden Rreifen die politische Driftif. bas abfolutiftische Gelufte auch heute noch naber am Bergen all bie ftaatliche Wiebergeburt bes beutschen Baterlanbes, fo beben wir von Breugen fein Beil zu erwarten".

Beder jog nur ben einfachen Schluß, daß nicht bloß bie offenliegende Politik Piemonts und Garibaldi's, sondern and bie von beiden mit unverwüftlichen Lorbeern befränzten Kinigsmörder Italiens nachzuahmen seien. Das hat ihm freilich feiner von Denen angeschafft, welche in und außer der preußischen Kammer den Sieg der italienischen Unisitation ger seiert; aber was er als Motiv angab, warum er den König von Preußen erschießen muffe: weil nämlich "derselbe die Kinigkeit Deutschlands nicht herbeiführen und die Umstände über wältigen könne, daß die Einigkeit stattsinde" — das war doch eben setzt der ewige Refrain der gothaischen Organe. Ja, sie mußten gerade in diesem Augenblide von einem Tag zum andern zittern vor der Eventualität einer allgemeinen Reaftion in Berlin.

Ronig Wilhelm I. war nämlich feit langerer Beit fcon nachbentlich und, wenn wir fo fagen burfen, topficeu gewood heffen und Allem, was bem Rationalverein am herzen liegt, sar nichts, schließt bagegen mit ber scharf betonten Bert cherung: ber Konig halte fest an bem "Königthum von Get tes Enaben".

Lag hierin schon eine zweisellose Demonstration gegenüber einer Rammermehrheit, welche das ausgelassene Bott
bes Hrn. von Binde: "Bleiben Sie mir mit Ihrer Legitimität
vom Halse", mit cynischem Jubel begrüßt hatte: so scheiner
jett die königlichen Resterionen über den Angriff auf sein Lei ben noch viel weniger mit den liberalen Ausbeutungen über einzustimmen. In der Antwort auf die Abresse des Berliner Magistrats wird geradezu auf die parlamentarischen Spannungen der letten Monate hingewiesen, und warnend ruk der König aus: "Man sieht auch aus diesem Borsall, wohn die politischen Ertreme sühren; an dem Thäter ist nicht die Spur von Wahnstnn wahrzunehmen gewesen" 2c.

Wenn auf die erfte Rachricht bin von dem Babener Borgang Jeber fich fragte, welche Rudwirfung bavon auf Die allerbochfte Berfon felber ftattfinben werbe, fo besteht fein 3meifet mehr, daß ber Rudichlag febr ernft und der fogenannten libe ralen Entwidlung feineswegs gunftig mar. Das Diftrauen gegen biejenigen, welche ein forcirtes Liberalthun als bas wirtsamfte Mittel gegen bie Revolution angerathen baben. mar ohnehin vor ber Babener Reise ichon vorhanden; taum war ber Rammerschluß mit auffallender Gile am 6. Juni volljogen, fo haben befanntlich die öffentlichen Blatter fogar pot einer ernfthaften Minifterfrifis aus Berlin berichtet, weil ber Ronig von ben Portefeuille : Tragern ber Reuen Mera ein "confervativeres Programm" verlange. Tag für Tag mußte man ber Rachricht gewärtig fenn, bag bie Minifter gurudgetreten feien, um, zwar nicht gleich ber vollen Reaftion einer Berrenhaus : Regierung, wohl aber einem bureaufratifchen Bachministerium als convenabler Brude zu berfelben Blat an ter der alten Aera das Jahr 1859 wesentlich anders verlen sen sein als unter der neuen". Run aber haben gerabe bei Folgen dieses unseligen Jahres die Stellung des Rachfolgen ungemein erschwert. Die sind mit neuer Racht wieder and erstanden, welche sich rühmen, Preußen seiner friederickaufster Bestimmung entgegensühren zu wollen; dem herrscher ward nicht Alles täuscht — graut vor ihnen; aber der Schatten der such gebornen Ahnberrn hat die besehlende Hand über die nach gebornen Kinder seines Geistes ausgestreckt, und die Ratel der sich nie und nimmer genügenden Nordmacht selbst schatz zu ihren Gunsten laut auszuschreien.

Das ift ber prenfische Dualismus. Kriebria E bat ben Dualismus im beutschen Reich, wenn nicht gefchaffet fo boch versonificirt und verewigt; aus ihm ift feine eigens Staatsbildung geboren worden; eben baburch aber bat ben Reim bes lebels auch in sich felber aufgenommen. wuthet in dem fleinern Korper fogar intenfiver und allgeme ner ale in bem großen bes beutschen Baterlandes. alle preußischen Berbaltniffe, sonbern auch bie maggeben Berfonen Breugens find von biefem Dualismus burchbrung Die Reue Mera besteht wefentlich barin, bag bie bualififf Naturanlage ber Monarchie, burch bie Zeit - und Barteile verlodt und gebrangt, greller und eingestandener als je auf Licht getreten ift. Die gotbaisch-liberalen Kraftionen nun fühlen bas Bedürfnig, ben innern Widerspruch im preußischen Der fenn, und feine Unerträglichfeit, endlich und gerade jest burd eine entscheibenbe Rraftanstrengung auf Roften ber anber beutschen Fürsten auszugleichen; ber gange Confervatiomus ber Reuen Mera hingegen besteht recht eigentlich barin, ben innern Biberfpruch ju conferviren! In wieferne biefer Standpunkt hoffnungevoll fei oder hoffnungelos, haben wir nicht zu eror tern, sonbern bloß bie Thatsache zu constatiren.

Auch die Thronrede vom 6. Juni hat, wie ihre gange

Die Frage von der Suldigung war fomit viel wichtiger, als man auf ben erften Blid glauben mochte. Gie ware eis nes Ministerwechsels in ber That werth gewesen, und wirt: lich war fie auch ber Angelpunft fener Rrifie, welche von ben liberalen Ministern baburch beentigt wurde, daß sie felber ein confervativeres Programm ausagten. Die Buldigungsfrage aber, wie murbe fie entschieben, conservativ ober liberal? Raturlich feines von beiben, sondern acht dualiftisch. Die biftorifch-rechtliche Erbhulbigung foll nicht ftattfinden, fonbern anftatt beffen eine Rronung, welche in Breugen bis jest nur einmal vorgefommen ift, und zwar bamals, ale ber prachte liebende Rurfurft Friedrich im 3. 1701 mit Bewilligung bes Raifere fur bas Bergogthum Breugen ben Ronigetitel annahm. Aber auch die Suldigungefeier ift damit nicht befinitiv abgeschafft, sondern der Ronig reservirt ausbrudlich seinen - Rade folgern bae Recht, die Erbhulbigung ber Stande ju forbern. Charafteriftifcher fonnte bie Berfügung nicht ausfallen. 216 barauf die Rreugzeitung zu einem Brotest ber Stande fur ihr altes Recht aufforderte, erschien ein foniglicher Abjutant im Bureau ber Redaktion, um bas für ben Monarchen bis babin bezogene Eremplar ber Zeitung abzubeftellen. Die Liberalen aber laffen fich über ben foniglichen Borbehalt fein graues Baar machsen; benn ber Nachfolger bes Ronigs, fagen fie, "barf von ben Stanben nichts mehr porfinden als altmobifche Uniformen, die in irgend einem Raritaten - Rabinet von ben Burmern verzehrt werden".

Der Mangel eines einheitlichen Billens pflegt fonst in ber Person bes Monarchen begründet zu seyn, in Preußen liegt er in den Berhältniffen. König Bilhelm I. ware an sich ganz der Mann, um eine eiserne Consequenz zu erweisen; aber es ist nicht möglich, auch nur ein homogenes Ministerium zussammenzubringen, wenn man anders nicht rein bureaufratische Berrichter hernehmen will oder kann. Denn der bualifiliche

tragen die "beutsche Frage" und die "Reform bes herrenben fes" an ber Spige. Das heißt: ber Monarch foll gebram werben in die bargebotene Sand bes Rationalvereins officie einzuschlagen, und die Rolle bes beutschen Biftor Emmann ju übernehmen. Und damit ben confervativen Glementen ? Lande die constitutionelle Macht der hemmung und bes berftandes völlig entzogen werbe, mit andern Borten ball ber Souverain die lette gesetliche Stute feines eigenen, mil von ber Rammer gemachten Billens verliere - foll bas di renhaus in feiner gegenwärtigen Busammenfenung aufgebolt werden. Diese hohe Korperschaft fteht nicht auf der koniglich Linie, fondern fie ift die Bruftwehr ber foniglichen Linie; friedericianische Bestimmung Breugens aber burchfreugt ben um fich felber burchzuseten. Denn "bie Frage von Deutft land ift," wie ber befannte Professor Birchow jungft geause hat, "die Frage Breußens, fie ift eine Eriftengfrage, ob une noch burchbringen werben in Europa."

Ge fehlt auch nicht an einem bebenflichen Zwangsmitt ober constitutionellen Hebel, ber vorsommenden Kalls geg die conservativeren Anschauungen des Monarchen in Bewegm gesett werden fann. Das Mittel beruht in der Geldbewill gung für die Militär-Organisation, welche bekanntst der Lieblingsplan des Königs war und von ihm als sol eigentliche Lebensausgabe angesehen wird. Seine Ueberzeugun daß diese Resorm eine unerbittliche Rothwendigkeit für die nor beutsche Großmacht und das frühere Landwehrspstem, so van backig es auch oft angerühmt wurde, ein Element der Schwissfür Preußen gewesen sein, muß tief begründet senn. Der Trichterstatter des Herrenhauses scheint ganz die königlichen Geda ten wiedergegeben zu haben, wenn er in der Sitzung vom 5. In die Mängel der Armee als die eigentliche Ursache ber uner schlossene Haltung erklätte, welche man der preußischen P

immense Bermehrung bes ftebenben Seeres bat aber aud unmittelbaren Bezug auf die fogenannte beutsche Frage. in ber Rammer fielen bebeutsame Reben: fie babe nid ben 3med bas Gewicht Breugens in ber Bagichale bei paischen Machte zu fteigern und bas land gegen an fichern, sondern fie fei bauptfächlich bestimmt, zu gelegener Die gothaische Ordnung in Teutschland mit Bewatt bi len. In der That bat die Magregel immerbin einer beutschen Beigeschmad. Denn wollte Breugen feine Politif, ale welche im Ginflang mit feinen beutschen & genoffen möglich ift, wollte es nur die Ginigfeit und ni preußische Einheit Deutschlands, fo fonnte es bem Bol neue, fast erbrudenbe Belaftung ersparen. Dan fann a Argument auch im gothaischen Sinne umfehren, und b bie außerfte Unspannung ihrer Steuerfrafte feufgenbe murrenden Bevolferung fagen: baß eine Berminderung Laften nur baburch eintreten tonne, bag bie Roften be Bifchen Armee auf gang Deutschland ausgeschlagen murbe biefes "Aufgeben in Preußen" herbeizuführen, fei et mabre 3med ber nur einstweilen fostspieligen Militarfowie die absolute Bedingung ihres Bestandes. nicht, fo ift hierin ein bereits eifrig ergriffenes Agitation tel behufe ber naben Rammermablen gegeben. Und m gefährliches Mittel; benn idealistische Theorien laffen bie fen gleichgultig, aber fie regen auf, fobalb es gelingt materielle Intereffen-Frage bamit zu verbinben.

Rurzgesagt scheint es so viel als gewiß, daß die bi "Linie" des Königs von Preußen nichts weniger als frei ift. Sie sieht sich bereits auf die Defensive ge und sollten die nächsten Entschließungen über das Haus dieses starte Borwert dem Feinde opfern, dann man wohl ihr eigenes Schickal für entschieden erachten.

That nichts Constitutionelleres in Preußen als biefe the verhaßte Corporation.

Aber vereitelt fie benn nicht alle zeitgemäßen Reform Reinesmegs; fie bindert nur die liberalen Ueberfturgungen unreifen Projette. Daß fie wirflichen Bedürfniffen und wendigfeiten auch jum größten perfonlichen Schaben ihret glieder endlich nachgibt und nachgeben muß, bat fich deman in ber Frage von ber Aufhebung ber Grundfteuer-Befeund von der Steuer-Ausgleichung erwiesen. Auch Die rede gilt nicht, bag die beffallfige Debrheit nur burd wiederholten libergfen Bairofdub ju Stande gefomme -Denn ibre Opferbereitheit bat auch icon die alte Meburch ben Porschlag bes Grafen Urnim ermiesen, und b terschied bestand am Ende wesentlich barin, daß bie 3 bas Bermogen und nicht bie Schulden besteuern wollte ministerielle Borfchlag bingegen die Schulden und nicht Die Geschichte unserer Ratton, im Unterfchie ber frangofischen Gleichmacherei, wird fich für die bentwurt Brundfteuer-Debatten bes preußischen herrenhaufes auch be noch interessiren, wann bie Rammer - Boten bes herm Binde und feiner Nachtreter langft vergeffen febn werber Bare ber liberale Conftitutionalismus in ber That nur eine Bu wirflichung ber altgermanischen 3bee vom Staate, wornach für das Bolf und durch bas Bolf geschehen foll, bant tonnt bas herrenhaus überhaupt nicht die Zielscheibe jener But ausbruche fenn, von welchen alle liberalen Beitungen frebent benn es ist seit balb brei Jahren viel mehr als bie ameite Rammer eine Schranfe ber abfoluten Dacht gewefen. ift aber gerade fein Berbrechen. Denn es hat die Debriedt bes andern Saufes verhindert, die Abstraftionen bes liberalen Doftrinarismus nach Belieben burchzusegen; und in ber abfer luten herrschaft einer fertigen Theorie, nicht in ber Celbitten

bie fonigliche Linie gang von felbft auf ber geneigten Mille vorrücken werde. Rachbem aber ber Monarch wirflich unter schütterlich feststehen wollte, und die Minister badurch wier ihren Willen in die Lage bes heiligen Sebaftian gebracht wur ben, ba mußte ber Strom, bem ein Stillftand nicht mogli ift, nothwendig binüberfluthen. Die in ben Baben ichen reben ausgesprochene Erwartung, daß bie Reumabten Rammer ber Schonung bringen murben, ift wenig gegreind Die liberale Union hat definitiv aufgehört zu eriftiren grou Bartei-Gegenfage, welche nirgende in ber Belt verbitterter fill als in Breugen, haben ihre alte Starfe wieder gewonnet Die erfunftelte Parteibildung ber minifteriellen Mitte vermi foon beghalb nicht zu siegen, weil fie nicht mehr vorhanden ! und Riemand weiß zu fagen, mas baraus werben wart wenn die Regierung einer demofratischen Rammermehrheit geget über einem natürlichen Impule folgen und ein paar Sarff zurud machen wollte.

Seit einem Jahre ist der Abfall von der brüderlichen sie monie aller Liberalen, welche durch die Reue Aera und das gemeinschaftliche Rachegefühl gegen die Conservativen etwasse geweiht worden war, Schlag auf Schlag erfolgt, und bard darauf fingen zum Schrecken der ministeriellen Mitte die Wiellerschaften an, sonderbündlerischen Demokraten vor den officiel Empfohlenen den Borzug zu geben. Als der Minister Errickhwerin im Nov. 1858 in Anclam als Wahlcandidat auf trat, gab er folgende Erklärung: "die Zeit des Mistrauen aus dem Jahre 1848 sei vorüber, die gespenstige Furcht war der Demokratie geschwunden, er selbst würde sedem Demokratie zeit offen die Hand reichen, wenn er es nur ehrlich meinen Als aber im Nov. 1860 Hr. Schulze-Delisssch, ein ohne Frage ehrlicher Temokrat, in demselben Anclam als Candidat auf trat, schried Graf Schwerin nach seinem Wahlkreis: er wert

k

Bolizei-Scandale nicht vergeffen, welche bas giftigfte Diftrauen im Lande instematisch machgerufen haben. Dan hat Dieselben aus ber ministeriellen Ditte beraus veranstaltet, um an ber Reaftion Rache zu nehmen und die conservative Cache zu blas miren; man bat aber nicht bebacht, bag die Rugel nothwendig auf ben Schupen felbft gurudprallen mußte. Bas founte'ft bas Bublifum von ben helben ber Neuen Mera benfen, welds in boben richterlichen Burben figend, mabrend ber landet Jahre ber Reaftion allen ben angeblichen Rechte- und Befet verlegungen ber Polizeileute schweigend durch die Finger faben, und jest erft in voller Buth gegen fie losbrachen, nachben die liberale Tayferfeit wohlfeil geworden mar? Töbtlichert Bunden fonnte man der Autorität in Breußen nicht beibrid gen, ale indem man in folder Beife Juftig und Bolizei al politifche Barteien fich anfallen ließ.

Man fann überhaupt fagen, daß die gange Runft ber Ministeriellen in und außer ber Rammer barin beftanber Babe. Waffer auf die Duble ber Demofratie zu fcontten. 216 die herren endlich das Quiproquo bemerften, da war es me Umfehr zu fpat. Raum fah Binde bie Demofraten Balbed und Schulze auf ber Tribune, fo machte er, ber mit feinen Betreuen feit zwei Jahren gegen ben Bunbestag ben Gothais mus, in ber beutschen Frage ben Cavourismus, in ber italie nifchen ben Baribalbismus vertreten hatte, eine retrograbe Ber wegung. Er bezeugte ben beiden Demofraten fein confernation ves Migtrauen in die Bereinsfreiheit, und er, ber Bater bes unvergeflichen Wortes: "Bleiben Gie mir mit Ihrer Legitimi tat vom Salfe" — er fuhr jest gegen ben Balbed'ichen Ausbrud "Staateburger" jornig auf mit ben Worten: "ich bin Unterthan, Unterthan meines angestammten Ronigs"! 50 bat der parlamentarische Batron der liberalen Minifter fic felbft bas Urtheil gesprochen; bie bemofratische Breffe, beren Ramen bes breieinigen Gottes im Interesse bespotischer und bureaufratischer Engherzigkeit zu mißbrauchen, sonbern um eine wahrhaft königliche und mit gemeinsamen Kräften zu verthelbigenbe Linie zu ziehen zwischen ber Freiheit ohne Herrschaft und ber Herrschaft ohne Freiheit. Die Wirfung einer solchen Convention mußte eine erstaunliche sehn, benn stellzige ben wühlenden Parteien in Deutschland den Boben lunter bei Küßen hinweg, welcher fein anderer ist als der friederickanische Geist der preußischen Politik.

Thatfachliche Erfolge (es maren benn etwa bie mehr de zweifelhaften von Rurheffen und Schleswig - Solftein) batte Preußen babei nicht zum Opfer zu bringen, wohl aber the facilide Soffnungen. Bas fonnen indeg die letteren noch werth fenn im Ungeficht ber "immer weiter um fich greifenbie Entsttlichung und Difachtung gottlicher und menschlicher De nung", welche bem entfesten Monarchen fo lebbaft vor Manet fteben? Wie uns die Lage in Preugen und in Deutschlert vorfommt, ift allerdinge bie Beit vorhanden, wo ber innet Biberfpruch, ber burchgebenbe Dualismus von obenber mid : mehr lange confervirt werben fann. Die finftere Gewalt ber & preußischen Barteien wird in biefer ober jener Beise bie Mud gleichung und ben einheitlichen Willen erzwingen: bie Monat die Friedriche bes Großen wird fich entweder bem Gothalsmus und ber Demofratie rudhaltlos in die Arme merfen mus fen, um mit ihnen zu fiegen ober zu fterben; ober aber fie muß ben friedericianischen Beift abthun, jur Gemeinsamfeit bes alten Reichsgebankens fich grundlich bekehren, und ben Entfceibungefampf mit ben Parteien ihrer falfchen Freunde und binterhaltigen Dranger entschloffen aufnehmen.

Ersteres will ber König um feinen Breis. Er sieht, wie jeber Unverblendete, bag, felbst abgesehen von allem Rechtsgefühl, die Umftande nie ungunftiger lagen als eben jest, wo

## XV.

## Ans Throl.

Das hiftorifche Recht Tyrcle in Anschung ter Religionsfrage.

Die Stellung Throle gegenüber bem Batent vom 8. ift eine ganglich neue. Bis babin batte ber Raifer, Die Go fungen der Jahre 1848 und 49 abgerechnet, ale Schusbert fatholischen Rirche gewaltet und fraft feines landesberrlichen reformandi ben Brotestantismus von Ihrol fern gehalten. und ber anderen fatholiften Regenten Stellung mar nach weftphaliichen Frieden überhaupt, wie 3. 3. Mofer, einer ber wiegteften proteftantischen Staaterechtelebrer bes vorigen bunderte, in feinem Werte von ber Teutschen Religioneverfa (I. Buch 1. Rapital S. 11.) bezeugt, die, "fich in Anles beren Evangelifchen paffiv zu halten, und gescheben zu laffen. fie nicht andern tonnen." Rachbem aber jest burch \_ben St minifter ber Raifer ale oberfter Schutherr ber proteff tifchen Rirche" erflart worben, fragt fich: welche rechts Stellung hat das fatholifche Tyrol bem Schutherrn ber prif ftantischen Rirche gegenüber einzunehmen? Bat es ein barauf tatholifch zu bleiben, ober muß es fich gefallen laffen. but ben jest ale oberfter Schusherr ber protestantischen Rirche tretenben Landesberrn fraft beffen Jus reformandi in ein Si mit gemischter Bevolkerung, in ein fogenanntes paritatifches 2m

beln, fo muffen fie bas Simultaneum unterlaffen." Cas gilt offenbar auch umgefehrt zu Gunften ber Ratholiten um bas evangelische Simultaneum. Wo zwar nicht speciel trage über bie Religionbubung gwiften Landesberrn und geschloffen, aber bie Gefete über biefen Begenftand unter tung ber Lanbstände erlaffen worden maren, ba tonnten b fete auch nicht ohne Mitmirtung ber Lanbftanbe aufgehomme abgeanbert merben. "Man muß, fagt Dofer, auch bier fannte Rechteregel gelten laffen: es feie nichts fo. naturt bag eine Cache auf eben die Beife wieder aufgelofe wie fie verbunden worden ift." (Bon ber Landeshoheit i == rungesachen überhaupt IV. Rapitel §. 32.)

Das mar aber die Lage Tprole, wo die Stande 25 jabrigen Landlibell ununterbrochen den lebendigften, mef ften Antheil an der Gefetgebung über diefen Begenftand men haben. (Gich die Cchrift: Fur die Glaubenseinheit in = Innebruck 1861 S. 16. ff.) Wenn also im Jahre 1796 Protestant Joh. Cteph. Butter, unftreitig ber erfte Staatere lebrer in Deutschland um biefe Beit, in feinen Institutiones Juie blici Germanici (Ed. V. Argentorati 1794. Lib. XI. c. 3. C. 43 p. 511) fagt: Etiamsi itaque adhuc fieri possit, ut Dombes territorialis ejusdem cum territorio religionis sine hui praejudicio alteri etiam religioni de novo exercitium privatum publicumve concedat ex jure reformandi vi superioritatis territorialis, modo nec ordines provinciales pel subditi ex justis causis contradicant; idem tamen etc. fo ift wohl als unzweifelhaft anquerfennen, bag gur Beit bet beutschen Reiches und vor ber neuen Mera ber Freiheit, bie mit ben Revolutionefriegen fur Deutschland angebrochen, ohne Buftim mung ber Stande und bes Bolfes von Aprol ein fogenanntes Simul taneum zu Gunfien der Protestanten, wie es bas allerh. Patent von 8. April 1861 verfügt, im Lande nicht hatte eingeführt werben : tonnen.

Das ift bas biftorifche Recht bes Landes, und bemnach maren bie Stande und bas Bolt von Throl volltommen in ihrem Rechte, als fie gegen bas Tolerangpatent vom 13. Oftober 1781 proteftirten. Seitbem haben fich freilich die Buftande febr geanbert.

11

langen Reihe bon Jahren für die nicht gur ungarifden Rroce geborigen Rander eine gemeinsame Behandlung und Entscheiden flattgefunden bat", und bie baber nach Urt. 3 bes Batents vom 20. Oftober 1860 por ben engern Reicherath gebracht merten tonnen. Es ift vielmehr von jeber, namentlich aber feit 1781 ein bem Lande Ihrol burchaus eigenthumlicher Begenftand gewesen, ber wur gwifchen bem Raifer und bem Lande unmittelbar verhandelt und re gulirt wurde. Wie bas allerh. Patent vom 8. April b. 3. nicht unter Mitmirfung bes Reicherathes erlaffen worden, fo ift aus nicht beffen Modififation ober Aufbebung zu Gunften Ibrols wer ber Mitmirfung bes Reicherathes abbangig. Denn es ift, wie ber alte Mofer fagte, nichts fo naturlich, als bag eine Sache auf eben biefe Beife mieber aufgelofet merbe wie fie verbunden morden ift. 3ft das Batent vom & April b. 3. vom Raifer allein gegeben worden, fo fann es and vom Raifer allein wieder aufgehoben ober geandert merben. Gin Geschent gilt erft von bem Augenblid an, wo es acceptirt wurte 3ft bas Patent auch fonft überall im gangen Reiche acceptirt mer ben, in Aprol mar bieg nicht ber Fall und beffen Acceptation wer Ceite ber übrigen Rronlander fann Throl nicht prajudiciren; bem in Religionefachen bat von jeber ber Grundfas gegolten, bas thin Land fich majorifiren zu laffen brauche. Degwegen war 🐗 Reichstag feit 1648 und ift am beutschen Bunbestag nach Art. 7 ber Bunbesacte in Religionefachen jeder Befchluß burch Gimmen mehrheit ausgeschloffen. Bas in Deutschland recht ift, wird well auch in Defterreich billig febn.

ber Welfer mit bem Könige Don Manoel über bie neu zu begründende beutsche Gesellschaft von Kausteuten unterhandelte.

Die Urfunde des Königes, die zu Lissabon am 13. Januar 1503 ausgesertigt ist, nennt ausdrücklich den Agenten: Simon Seit, (von den Portugiesen Sepes auch Zaiz genannt) der im Namen der ehrbaren Männer, des Anton Beisen, Conrad Filen (Böhlin), und ihrer Gesellschaft von andren edlen und berühmten Kausseuten der kaiserlichen Reichsstadt Augsburg und andrer Städte in Deutschland gesommen sei, um in Lissabon eine Niederlassung zu begründen und neue Handelsverbindungen im Reiche anzuordnen.

Unter ben Borrechten, welche ber Konig ber beutschen Gefellschaft in einem Dage einraumte, wie fle feinem feiner Unterthanen gegeben maren, ift es die Bevorzugung bezüglich bes indischen Sanbele, bie bier junachft zu erörtern ift. Spezereien, Brafilienholz und andere Waaren, die aus Indien und den neu entdedten Infeln gebracht merben, follen von ber Gefellichaft gefauft werben fonnen, ohne Boll ober Abgabe zu bezahlen, wenn fie ausgeführt werben. Beschränft ift biefes Borrecht jedoch bann, wenn fie von ben flotten gefauft murben, die man aus Indien ermartete, ober von ben Schiffen eines Bortugiesen Fernando de Noronha, mit bem ber Konig einen besondern Bertrag bis jum Jahre 1505 geschloffen hatte, benn in diefem Kalle follten fie funf Brogente bezahlen. Der Gefellichaft murbe ferner geftattet, Schiffe, die im Lande gebaut wurden, von jeber Große mit allen Rechten zu gebrauchen, welche ben Bortugiesen zufteben, ebenso sich eigener Schiffe zu bedienen, wenn biefe mit portugiesischen Seeleuten befest maren; nur Dabeira mit ben übrigen Inseln werben vom Bereiche biefer Schiffahrt ausgenommen, weil ber Sandel mit ihnen burch besondere Borrechte bedingt fei. Bezüglich ber Niederlaffung in Liffabon wurde es ihnen gestattet, sowohl innerhalb ber Stadt, wie außer ber Mauern berfelben Saufer mit Baarenlagern ju errichten, wie ben Rieberlandern foldes bereits vergonnt fel. wegen ihrer Disfretion besonders eigne. Das Amt eines Radlers wird ihm in derselben Weise übertragen, wie es die zwölf
bereits in Lissabon vorhandenen ausüben dursten, noch wurde
ihm die besondere Besugniß eingeräumt, bei allen schriftlichen Berträgen und andren Geschäften, welche deutsche Kausteute
unter sich abschließen würden, als Notar zu dienen, alle bezüglichen Schriften aus der deutschen Sprache in die lateinische
oder portugiesische übersehen, und mit seinem amtlichen Zeichen
gleich einem öffentlichen Notar versehen und beglaubigen zu
können; eine Besugniß, von der jedoch am Schlusse die Bemerkung erneuert wird, daß sie sich keineswegs auf Geschäfte
zwischen Deutschen und Vortugiesen beziehe. Der Grundsat,
welchen die Berordnung am Ansange enthält, spricht die Körberung des Handels, besonders des Spezereihandels mit den
fremden Kausseuten aus.

Balb nachher finden wir als Bertreter ber Welfer und ihrer Gesellschaft wieder einen Augsburger in Liffabon, ber über achtzehn Jahre in verschiedenen Kändern bie Geschäfte ber Welfer besorgte. Der erste Aufenthalt bes Lufas Rem in Portugal fällt, wie sein Tagebuch sagt, in die Zeit vom 8. Mai 1503 bis zum 27. September 1508.

In einem föniglichen Privilegium vom 3. Oftober 1504 wurde ber erwähnten Gesellschaft auch ein privilegirter Gerichtsftand gewährt. Dieses Vorrecht wurde zugleich für alle beutsiche Kausteute ausgesprochen, benn ber König hatte auch die Besugniß, Handel treiben zu durfen, auf Verlangen des Simon Seit sichon anfänglich auf alle beutsche Kausseute ausgebehnt, welche sich die zum Werthe von 10,000 Dusaten an diesen Geschäften betheiligen wurden. Mit dem Beginne des Jahres 1505 regelte Don Manoel den Spezereihandel in der Art, daß alle fremden Kausseute ihren Bedarf von dem söniglichen Waarenschause fausen sollten, in welchem die Waaren aus Afrika sollten wie aus Indien gelagert waren. Dieses Waarenhaus

sogen, eine turze Notiz bes Lukas Rem, welcher bie Labung beforgte, und einen Reisebericht vom Jahre 1505 unter Franciscus Almeida Vice-Re, der aus den Händen der Welfer in die bes großen Peutinger gelangte.

Als Berfasser bes erften Berichtes nennt sich Balthafer Sprenger von Tylk (an ber Grenze von Tyrol), ber feine Stellung auf ber Flotte im Eingange als bie eines ber Gofdidten bes Großmechtigen Kunigs zu Portugal: Emanuel genannt: und ber Furtreffen Kaufherren ber Fuder, Belßer, Hochftetter, Hyrkfogel, bereu im Hofe und anderer prer Gesellschaften angibt.

Seine Arbeit ift sowohl in beutscher wie in lateinische Sprache veröffentlicht. In beutscher Sprache erschien fie schen einige Jahre nach ber Bollenbung ber Seefahrt \*). Der lateinische Tert wurde erst später unter bem Titel iter indicum von ben Benedistinern Martene und Durand herausgegeben\*\*). Die Herausgeber haben diesen Reisebericht, ber in keinem wiffenschaftschen Jusammenhange mit ihrer Reise gegeben ift, aus einer Litte der Handschrift nur beshalb veröffentlicht, um, wie sie (p. 306) sagen, ihren zweiten Band zu verstärfen, und das gelehrte Publikum durch einen Anhang zu entschädigen, damit der zweite Band nicht zu sehr vom Umfange des ersten abweiche. Die Lebensverhältnisse des Versaffers werden von ihnen nicht berührt, des ursprünglichen deutschen Tertes geschieht keine Ere wähnung.

Die Merfart vnn erfarung nuwer Schiffung und Bege ju biln onerkanten Infeln und Runigreichen, von tem großmechtigen Bortugalischen Runig Emanuel Erforscht, sunben, bestritten unnb Ingenomen, auch wunderbarliche Strebt, ordenung, Ieben wefen handlung und wunderwerfe bes volds und Thyrer bar inn wosnende, findestu in dieffem buchlyn warhaftiglich beschryben vun abstuntersept, wie ich Balthafar Sprenger sollichs selbs: in furpvereschung gesehen von erfaren habe 2c. Gebruckt Anno MDIX.

<sup>\*\*)</sup> Voyage littéraire de doux Bénédictins. Paris 1724. 4. pag. 361 seg.

Der zweite Bericht liegt hanbschriftlich in portuglesischer Sprache vor, ist aber von einem Deutschen verfaßt. Der Berfasser nennt sich in der Ueberschrift hans Mayr, Kaftoreischreie ber auf dem Schiffe Raphael, welches unter dem Besehle best Capitan Kernam Suarez stand; in die portugiesische Spracke wurde er wahrscheinlich durch Balentin Kerdinand übersett, der ihn in sein Sammelwerf ausnahm. Die weiteren Lebendum hältnisse des Bersassers sind eben so wenig befannt, vielleich ift er dieselbe Person mit dem Hand Jasob Mayr, der fieder herügeschafte in Behrut und Kairo betrieb. Sink Bericht enthält mehr als der vorhergehende, bezüglich der Rückeise stimmt er mit der vierten noch zu erwähnenden Duelle überein.

Eine neue Quelle wurde der literarischen Welt durch bie treffliche Arbeit des Herrn Prosessor Greif in Augsburg eröffnet welcher das Tagebuch des Lufas Rem aus den Jahren 1496 bis 1541 vor Rurzem herausgegeben hat \*). Dieses Tagebuch gibt, wie der Herausgeber in der Einleitung richtig bemach hat, nicht nur ein glanzendes Zeugniß von der früheren Rack Größe und Bedeutung des Handels der Stadt Augsburg, sond dern auch ein vollsommen klares Bild von dem Lebens- und Bildungsgang eines Kausmannes des beginnenden sechszehnten Jahrhundertes, wie ziemlich aussührliche Ausschlüsse Kultur und Sittengeschichte dieser Zeit.

Die Reisen bes Berfassers nach Nordafrita, ben Azotener ben canarischen und capverdischen Inseln sind nur furz er wähnt, wie überhaupt Alles, was nicht in unmittelbarer Ben ziehung und im direkten Zusammenhange mit dem Geschäfte und Berussleben stand. Fraglich ist, ob er die erste Jahr nach Indien mitgemacht habe, die er um ein Jahr zu frak

<sup>\*)</sup> Augeburg 1861. 8. Drud ber 3. R. hartmann'ichen Buchbrus derei.

in ber Racht bes 28. Marg nach ben Infeln Da Canaria, ber Leonhart, auf bem Sprenger mar, c ben Tage nach Mabeira und Palma. Die weitere den canarischen Inseln hat von den vier genannte Sprenger allein naber angegeben. Nach ihm fuhr vom 3. April an ber Rufte bin, gelangte am 6. Berbe, und warf am 7. Anfer brei Deilen weit von t Buffegide, wo ber Mohrentonig wohnhaft fei, ber ber Insel Gorea gegenüber liegenben Rufte Dapr ermabnt biefer gandung nicht, er berichtet, m 9. April nach bem Safen Dale (d'Ale), 290 Dei vom Cap Berbe gefommen, wo man bis jum 15te mit beschäftigt habe, Waffer und Solz einzunehmen; Caravele, welche bort bes Sandels megen lag, bab Rranfen und biejenigen, welche fich nach bem Bate rudfebnten, wieder nach Bortugal gebracht.

Beide Berichte sind getreu gegeben, benn na blieb der eine Theil der Flotte in der kleinen mit gleichnamigen Bucht Bezeguiche, während der and stüdlicher gelegenen Hafen Dale sich aushielt. Beit kimmen auch in der Schilderung der Küste und ihn ner überein, nur hat Sprenger noch die Bemerkung von den Letteren, welche sich ihnen in kleinen Shohlen Bäumen näherten, so gut portugiesisch sprasse sich über ihrem Tauschhandel gegenseitig recht went fonnten.

Sprenger's Schiff verließ feine Station schon April, es wurde durch Zusammenstoß mit andern E Flotte so beschädigt, daß es mit dieser nicht sege sondern vom Cap Berde bis zu dem der guten Hofft zehn Wochen lang allein segelte, ohne nach den E Berichterstatters weder Land noch Sand zu sehen, eerst am 19. Juli die Oftfuste.

ber herausgeber bemerkt, baß es biefelbe Berfon fe ter nach bem großen Seefahrer Gafpar ba Gam wurbe.

Basco ba Gama befand sich nämlich nach feir aus Califut (29. August 1498) bei einer ber füblid gelegenen Infeln Unchebiva, ale ein Mann von vi ren ju ihm fam, welcher bas Benetianische febr und fich für einen Morgenlander ausgab, ber in gend in biefes Land gefommen, bem Bergen nach nur burch' außere Berhaltniffe genothigt Mohamm Der gleichzeitige Bericht Maffer's nennt ihn ben fpar, ber von Beburt ein Deutscher, fpater aber ? baner geworben sei (nativo Alemanno, zudeo, e fece Moro). Barros ermähnt seiner weitläufiger, maren Rafpar's Eltern in Bofen wohnhaft, als des Konigs von Polen, welches er in das Jahr bie Juden nothigte, fich jum Chriftenthum ju befen bas land zu verlaffen. Gie jogen bas lettere vor ben fich nach Berufalem, von ba aus aber nach M wo Rafpar geboren wurde, der fpater nach Indien in die Dienste bes Berrichers von Goa eintrat.

Barros nennt ihn nach dem frühern Wohnorte se einen Polen, allein dieser Grund schließt die deutsche All nicht aus, wie auch Balentin Ferdinand als Masse Deutscher bezeichnet wird. Rach Masser's Bericht in Lissaben, wohin er wider seinen Willen gelangte, nige über die Känder Indien's, die er genau fan schlüsse ertheilen, bekehrte sich dort zum Christenthun hielt eine lebenslängliche Pension. Barros sührt noch einmal als Begleiter des Cabral mit der BRaspar aus Indien auf, dem er als Dollmetscher hatte viele Länder gesehen, mehr aber noch fannte is sersicherung der von unserem Mayr, dessen wir weiter versolgen mussen, erwähnte Benetianer.

licher: funden vil reichtumb mit Golt Silber! fin Ebelgeftein und anber foftbarliche fleibun

Die Stadt liegt auf einer Insel, die nach Barros burch ben Durchbruch bes Meeres entstand. Im Umfreife felben konnten nach Mayr Schiffe von 500 Tonnen vor! geben, Stadt und Infel gablten 4000 Seelen. Die lette reich an Früchten, bat Dais wie in ber Guinea, Butter, und Bache; Die Bienenforbe waren auf Baumen in g Befäßen angebracht, mit Tuchern aus Balmen bebedt. mit fleinen Deffnungen verseben, auf bem Kestlande la einer Entfernung von ein bis zwei Meilen Ortschaften. gab es viele, febr verschieden von benen Portugals, ihnen viele Balmen. Rach acht beutscher Sitte richtete mitten unter biefen Wirren fein Augenmerf auf die @ Sie wurden aus Brunnen bemaffert, er fab in ihnen Drangen, fuße Limonen, Ruben, fleine 3miebel und Ra endlich eine Bflanze Tambor genannt, mit Blattern gle Grafe, welche von den Mauren sowohl ale Rahrung Beilmittel für Bunben gebraucht wirb, fie farbt Run Bahne roth, und foll febr erfrifdend fenn. Schmarze welche diese Garten beforgen und bie Flur anbauen muffet es weit mehr als weiße Mauren. Erbfen fanden fich in Menge, ihr Kraut wurde fo boch wie bas Senffraut, pfludte fie reif und fpeicherte fie auf. Alle Garten mit Pfablen von Solz und Robren von Mais umgeben tere glichen ben Sumpfrohren, bas Gras ftand in Da hohe. Der Boben von rothlicher Karbe zeigte bem erften Aehren und war immer mit Grun bededt. Reich mar bas an fettem Fleische, an Ochsen, Ruben, Sammeln, G und Ziegen, ebenso bas Meer an Fischen, Ballfische umich men die Schiffe, laufendes fußes Waffer fand fich teines. fleineren Inseln in ber Umgebung von Duiloa maren bevölfert.

wolle burchflochten, Agagaien wie in ber Guinea und beffere, Schwerter in geringer Bahl, endlich vier buchfen, mit bem Pulver konnten die Bewohner nicht geen.

Der König war aus ber Stadt entflohen, ber fehlshaber ernannte ftatt seiner einen eingebornen De ben Alle wollten, man führte ihn zu Pferde burch bie

Rach Sprenger, mit dem auch Castanheda und übereinstimmen, sand eine wirkliche Krönung des nenen schere statt, den wir deshalb auch als König von Dulle zeichnen durfen. "Da macht der Hauptmann, sagt er, einem Kunig mit großen herrlichseiten und eren, und Crömit einer Eron als einem funig zugehört, und gab pur funigreich mit allen rechten, doch dem kunig von Portugal und holt zu sein."

Der frühere Herrscher fehrte, nach seinem Berichte, 4. August in die Stadt zurud, er unterwarf sich aber neuen, den er von Jugend auf erzogen hatte, er verlangte mehr nach der Regierung, sondern begehrte, das vi vn hert zog gemacht wurde. Nach Castanheda dagegen wein Sohn des früheren getödteten herrschers zum Erben neuen ernannt.

Mayr gibt noch einige Bemerfungen über Segenfitte bie ihm besonders auffielen, wie über die Bereitung des Ratüber die Pflanzung der Baumwolle, über die Hämmel Schafe. Die feine Wolle hatten, geht dann auf die Kleite der Sclaven und ihrer Herren, endlich auf die Wier. Lettere war Rupfermunze, gleich den damals in Pagla üblichen ceitis, von denen vier auf einen Real ging gemunztes Gold hatte man nicht, es wurde nur nach Wewichte verfauft, im Werthe von einem Mitical, gleich Reis.

Die Schilberung ber Mofcheen macht ben Schluß fet

August lag ber Oberbesehlshaber mit 8 Schiffen vor Ceite ber Stadt, sein Cohn Don Lorenzo mit brei mannen anderen.

Am frühen Morgen, sagt Mayr, bewassueten fiund fügt mit deutscher Gemüthlichkeit hinzu, daß Alle
ihr Frühstüd eingenommen haben. Ein Signalschu
Schiffe des Oberbefehlshabers gab das Zeichen zur L
sämmtliche Schiffe nahten sich mit der Fluth dem Langroßer Ordnung ging die Landung vor sich, Armbrust vor ihnen Büchsenschüßen, nahten über dem unebnen der Stadt, in der sie einige Häuser durch das Feuer der Gen Nacht zerstört fanden. Bei ihrem wackeren Bordwurden sie von den Häusern herab, die aus drei Stocken
bestanden, angegriffen und verwundet, von den Terrassenschaften Dächern aus mit Steinen geworsen, die Armbrustschaften, die Büchsenschüßen noch nicht:

Die Steine flogen bei der engen Beschaffenheit der Swon einer Straße zur andern, was ihre Stärke brach, Balkone, die nach der Straße gingen, waren von Menfett, die sich dort für sicher hielten.

Der Oberbefeblshaber brang unter ber Leitung et Mauren, ben man ichon am ersten Tage am Strande gefongen genommen hatte, nach ber Bohnung bes Scheid vor, war bei strenger Strase verboten, irgend ein Haus zu betreten In ber Bohnung bes Scheid erstieg ber Capitain Berunds: sogleich die Terrasse und pflanzte auf ihr unter dem Ruse Pentugal seine Standarte auf.

Auf diesem Wege wurden viele Mauren getödtet, geget fechzig derfelben, die mit reichen maurischen Kapuzen und Repfibedeungen bekleibet waren, gingen mit nicht eiligen Schritten aus der Stadt nach einem Palmenhain, man sagte, der Scheit selbst sei unter ihnen, fein Christ folgte ihnen. In diesen Sain batte sich die Bevölkerung gurudgezogen, an seinem Eingange

bie Einzelnen mit sich nahmen. Sie nahmen Lebensmitt Reis, Honig, Butter, Mais in unzählbarer Menge, Kamel endlich kleines Bieh in großer Bahl; auch viele Menschen und ben gefangen genommen, nämlich Weiber, unter ihnen au solche von weißer Farbe, Kinder und einige Kausteute & Cambaya.

Den Werth der Beute bestimmt Mahr nicht näher, früher als vierte Quelle angeführte Bericht aber gibt beite sammtwerth der Beute zu Quiloa und Mombasa auf Werusaben an, wobei er zugleich über die Berkurzung der sichen klagt, die in den übrigen Quellen nicht erwähnt! Die Deutschen verlangten ihren gebührenden Theil anie Beute, die Portugiesen dagegen erklärten, die drei Schiffe Deutschen sollten davon Richts haben, und bemerkten nur, wie sich der Entscheidung ihres Königes fügen wurden, wiese für die Deutschen günstig lauten werde. Die Deutschen sich mit einer Berwahrung begnügen, die sie bei der Summe der Beute in gehöriger Korm einlegten.

Der Inhalt ber königlichen Entscheidung ist nicht and ben, herr Brof. Greif hat die Worte Rem's hieher bezogen, in seinem Tagebuche vom breijährigen Streite spricht, er nach ber Rudkehr ber drei beutschen Schiffe führen mit indem er schreibt: "da meret sich erst mie, anzt undt art Sonder erhuben sich on mas fil große und schwere Recht, Ich aus wartet ob 3 Jar. Und die nutzung dieser armagerechnet waz bep 150 pro Cento."

Am Abend bes sechzehnten Augustes, ber nach Raget Samstag war, zogen sich die Portugiesen in großer Ordinauf ihre Schiffe zurud. Kaum hatten sie die Stadt burd. Thor verlassen, als schon die Mauren durch das andre i zogen, um ihr Unglud zu sehen, denn in den Straßen i Häusern lagen 1500 Todte, die Bevölkerung betrug 10,1 Seelen, unter ihnen 3960 Krieger. Rur fünf Christen bits

bie Anker um Mombasa zu verlassen, wurden aber burch Mane gel am gunstigen Winde noch sieben Tage zurudgehalten, wie Tage waren über der Einnahme der Stadt verflossen. Du Ausgang des Hafens war schlecht, der Wind war Gegenwind der Leonhard verlor sein Steuerruder.

Diefes lette Ereigniß ichilbert Sprenger naber, inbem : berichtet, fein Schiff habe am 18. August aus bem bain fegeln wollen, fei aber burch ben ungeftumen Bind an bis, Land geworfen worden, bag es bas Ruber verlor, und bin. Leonhard auf dem Grunde ftehen blieb. Erft am 22. bradet man bas Schiff aus bem Safen, am 23. fegelten funf Soil von ber Abtheilung ber Flotte, die unter bem bireften Befehr bes Don Francisco be Almeiba ftand, nach Melinde; ein Sal ber andren Abtheilung ber Gabriel war am 20. August te-Mombasa eingelaufen, es hatte ben Maft gebrochen, und bie übrigen Schiffe feiner Begleitung gang aus bem Gefichte ver loren. Bon Mombasa bis Melinde gablt Mayr 25 Melle bie boch gehende Gee nothigte fie fünf Meilen über letten Stadt hinauszufahren, bort fanden fie die Caravelle des 3000 homem, ber zwei Inseln fur Bortugal in Besit genommen : batte, eine noch jenseits bes Caps ber guten Soffnung in be Brofe von 450 Meilen, die man unbewohnt gefunden batte. eine zweite zwischen Duiloa und Mombasa. Die erftere Infe wird von Mayr nicht genannt, ale die zweite bezeichnet er bie Insel Zangibar an ber Oftfufte Afrifa's.

Diese Mittheilung ist bestritten. Durch homem murbe nach Mayr nur eine Infel von einer Große, wie sie hier offenbar in fabelhafter Weise angegeben ist, jenseits des Cap's der guten hoffnung entbedt. Dagegen wird ihm von Goest bie Entbedung von drei kleinen Inseln an der Westfüste Afristas zugeschrieben, benen er die Namen Santa Maria da Graça, S. Jorge und S. Joao beigelegt haben soll.

<sup>\*)</sup> Mabr's Mitthellung barfte richtiger fenn, ale bie bes Goes in ber

Die Insel Zanzibar war ben Portugiesen schon seit zwei bem befannt, homem nahm nur von ihr Besit. Ihre Bester empfingen ben Portugiesen sehr bereitwillig, lieferten fiche Lebensmittel, und erklärten sich ganz zum Dienste Ibniges von Portugal bereit, da sie die Nachricht von Vinnahme von Quiloa bereits erhalten hatten.

Der Bericht über die Zerstörung Mombasa's war indespiecht weiter vorgedrungen, denn der Scheick von Momente das Ereignis an den von Melinde, mit dem er findlich verkehrt hatte, in einem eigenen Schreiben Mayr gibt uns den Inhalt dieses Briefes seinem Inhalt dieses Briefes seinem

Christ bet Ronlges Emmanuel, benn an ber Beftiffte Afris fien fich bie Infeln nicht, es ift aber nicht wahrscheinlich, baß ber demen ju ben fleinen in einer Benennung ahnlichen Inseln ber Rufe Brasiliens verschlagen worden seyn sollte welche auf Meren Karten mit ber Bezeichnung St. Maria d'Agosto, nördlich vem Benbefreise bes Steinbockes aufgeführt werben. Nach bem Berichte des Gwes müßten biese Inseln, die gegenwartig Martin, beg und Trinibab heißen, in verschiedenen Jahren wiederholt aufs gefunden und mit verschiedenen Namen bezeichnet worben seyn, was allerdings öfter vergefommen ift.

Eaftanheba's Zeugniß filmmt inbeffen mit Mapr überein, benn er fpricht nur von einer Insel, beren Abdachung so hoch war, bag fe bem Bord ber Caravelle gleich fam; man nahm bort Waffer ein, that reichlichen Fischsang, und töbtete auf einem fleinen, ganz wie gelegenen Inselchen (ilheo) Bogel und Seefalber, von bies fen Berratben lebte man bie Quiloa.

Beite Radrichten burften fich bahin vereinigen laffen, baß man m eine Infel verschlagen wurde, welche die Mannschaft bes Joao femem und er selbst nicht kannten, mahrend sie anderen portugiesischen Seeleuten bekannt war. Castanheba's Beschreibung lenkt die Bermuthung auf die bereits früher entrectte Insel St. helena mit ihrer gleich einer Mauer aussteigenden Kufte, und ben nahe an ihr gelegenen, von einer großen Zahl von Bögeln bewohnten Klippen.

Dott erhalte dich Spb Ale (Ali), ich mache die zu baß ein großer Gerr zu uns mit Feuersverheerung gekomm Unsere Stadt hat er mit solcher Macht und Grausamkeit ten, daß er Niemand das Leben schenkte, weber Mann noch jung noch alt, selbst den Kindern nicht, so klein sie auch Seiner Wuth konnte man nur durch die Flucht entgehen. tödtete und verbrannte nicht nur die Menschen, selbst die des himmels wurden zu Boden geworsen. Der Gestank der name ist so groß in der Stadt, daß ich es nicht wage, betreten, auch von der überaus reichen Beure, welche sie Stadt wegnahmen, kann ich keine bestimmte Nachricht zu Genehmige die Mittheilung dieser traurigen Neuigkeiten, und in Sicherheit zu sehen.

Barros erwähnt bieses Schreibens nicht, wohl aber fer von dem Versuche eines Bundnisses, welches der von Mombasa mit dem von Melinde schließen wollte. Letterer Stadt kamen die Seefahrer nicht, sie verweilter einer Bucht (St. Helena), in der sie am Tage des hl. tholomaus eingelausen waren, um sich mit Holz und Bau versehen.

Der Plan, nach Magaboro zu fahren, wurde burch Rurze ber Zeit vereitelt, boch gibt und Mayr einige Rachtleten über biese Stadt. Die Entfernung von Melinde bestimmter burch die Zahl von hundert Meilen, Magaboro war setzens, reich an Pferden, wie überhaupt mächtig und reich ihre Entfernung vom Meere betrug eine halbe Meile, ihre Kuste war von wilder Beschaffenheit.

Am 27. August begann bie Fahrt nach Indien, mat fuhr in siebenzehn Tagen über ben indischen Golf, welchen Mayr den Busen von Mecha, Sprenger im beutschen Terte ben von Mengen nennt, mahrend im lateinischen bieselbe Benennung wie bei Mayr steht. Sie legten 750 Meilen zwrud; als sie sich auf hundert Meilen ber Kufte naherten, so ben sie große Krebse auf der Oberstäche bes Wassers schwins

men, breigig Meilen weiter fanben fie farbige Schlangen mit

Im 13. September lanbeten in Anchebiva eilf Schiffe, ter Tage nacher tamen noch brei andere hinfu. Roch war denntage, bem 14ten September, ließ ber Oberbeitenber ben Bau einer Festung beginnen, die auf einer gestung beginnen, die auf einer gerichtet wurde. Der Festung ber Gage nach friberrobnies Gebäude war, errichtet wurde. Der Festung war ein Brunnen, aus dem sie sich wohl mit Baserbeiten konnte. Der Umfang der Insel betrug vier Flingen ber Breite etwas mehr als einen. Sie hatte brei war nich, auch zwei Basserbehälter fanden sich einen war fie auf ben batte für ein Schiff von vierhundert Lonnen warmist, au andere war kleiner. Beibe enthießten siebe augeles worden, auch an Fischen und Ruschelm war Ueberstund.

Die Infel war fehr bewachsen, auch bas eine Meile weite entlegene bestand, letteres hatte hohe Gebirge, auf welchem ber Jimmi wild wuchs, besonders reichlich war es mit Gemäuchen überwachsen, die niemals ihre Blätter verloren. Die Schilderung, die Mayr von der Insel gibt, geht auf die größte der fleinen Inseln von Anchediva, die gewöhnlich aussichtend unter diesem Namen angeführt wird. Batros bewacht uns, daß der Name Anchediva aus der Sprache der Canaris stamme, das Wort diva (wie in mehreren Zusamsennengungen) eine Insel, das andere aber die Zahl fünfbegingne.

Diese kleinen nahe am Festlande gelegenen, jest unter bir britischen Herrschaft befindlichen Inseln, die jede Bedeutung verloren haben, waren für jene Zeit von großer Bichligfeit, weil die größte berselben ben Schiffen als Ruhepunkt biente, welche die Mauren zum Grabe bes Propheten nach

ា ស្រ ២០០ ព្រះស្នាស់

Metfa führten. Ihre Lage in der Nahe bes Festlandes, it ber Mitte ber ben Portugiesen schon befannten Rufte, Weschaffenheit als Wasserplat für die zurücksehrenden Schle ber Schut, den sie behufs der lleberwinterung gegen gember Schut, hatte die Ausmerksamkeit der Portugiesen stie gelenkt. Don Francisco de Almeida hatte deshalb noch Lissabon den Befehl erhalten, eine Festung dort zu erband die Insel selbst aber zur lleberwachung der Küste bis werden Derge Deli zu benützen, um die Schiffe der Mauren zu tern oder zu zerstören.

Barros gibt baher auch nähere Nachrichten von ber Ifel; er fennt nur einen Wasserbehalter, ber auf einer Gans geschnittenen Steinen erbaut war; burch eine Schlie bie auf ben Strand munbete, siel ein großer Theil bes Bifers in die Tiefe, wo die Schiffe ihren Wasservorrath in nehmen konnten. Dieser Schlucht gegenüber gegen das Jand war ber Schugort für die Schiffe, ber zum Ankenst diente, an der äußern Seite dagegen hielten vier kleine Ist die Stürme ab, sie schützten den Hasen. Un dem Ankerpigselbst hatte Vasco da Gama den erwähnten Kaspar aus Indestigenommen.

Die Erbauung des Wasserbehälters, meint Barn musse von einem großmuthigen, für das allgemeine Mebesorgten Fürsten herrühren, der für den Nuben der Seesel rer gesorgt habe. Sprenger, der die Insel Ansedisse im lateinischen Terte Ansedisse) bemerkt von ihr, sie ha einen schönen Hasen, und sei bei ihrer Ankunst unbewohgewesen. Er gibt die Dauer seines Ausenthaltes auf derselb auf dreiunddreißig Tage an.

Wir bauten bort ein Schloß, ergählt er, und beseth bas Land mit Leuten, benn im gangen Indien ist fein haf in welchem man sich vor dem Sturmwinde bas beschirm kann; wenn in unserem Lande Winter ift, so ift es in I bien Sommer, auch bauten wir, fügt er hinzu, auf bem !

im Goes bemerkt, man habe bas Holz bazu auf foniglichen befcht icon aus Liffabon mitgebracht.

Die Bewohner bes Festlandes, welche an die Festung agregen, schildert Mayr als schwarzbraune Seiden, die einer will Reilen entfernten Stadt unterworfen seien. Die Stadt neut er Anur, bei Sprenger heißt sie Ammor und Enneor, ber gewöhnliche Benennung ist Onor.

Der Beherrscher bieser Stadt war wieder einem Fürsten weterworfen, welchen Mayr den Fürsten von Narsenc (Narskinge) went, er war ein Heide, er hatte eine große Zahl berittener Mannschaft; die Pferde wurden ihm aus Persien gebracht.

In der Eutfernung einer Meile von Andsebiva fanden fie einen Fluß mit fußem Wasser, jur Bluthzeit konnten Schiffe einlausen, an der Mundung hatte er eine Breite von brei Rieftern, im Innern von fünf. An seiner Mundung lag, auf einem hügel von sehr unebner Beschaffenheit, ein Ort, welchen Mayr Goga nennt. Die häuser waren von holz, mit Palmenzweigen bedeckt, der hügel selbst fehr fest, er batte gegen das Festland eine tiese Grube.

Die Bewohner waren weiße Mauren, sie lebten im Rriege mit den heiben, und hatten beshalb eine Garnison von Rriege-lenen. Lettere waren nette Leute, gute Bogenschühen, sie tingen Partisanen und Degen, ihre runden Schilde konnten sie vom Ropf bis zum Anie bededen, auch mit den kleinen Tonnerbuchsen wußten sie umzugeben. Sie sandten Geschente von Lebensmitteln, die Portugiesen ihrerseits liefen in den Fluß ein und besahen sich seine Mündung und die Kuste.

Diese Kenntnis ber Umgebung hatten sich bie Portugiesen woch mahrend ihres Aufenthaltes auf ber Insel Anchebiva verschafft, auch Castanheda ermähnt ber nahe gelegnen gut bes wachten Festung, nennt sie jedoch Cintacora. Während biefes

Aufenthaltes erfuhren fie auch, bag ein Schiff vo war, welches vier Benetianer als Geschühmeifter n bringen sollte; nach Castanbeba hatte man fie von E ten's auf Verlangen bes Herrschers von Calicut ge

Die in Anchediva gebaute Galeere zu 120 Ru mit Mauren besetht, die man aus den Fahrzeugen bornen, Jambucos genannt, genommen hatte, die gam 16 Oftober statt, die Flotte ging nach dem sudich gelegenen Flusse, an welchem die Stadt On

Die Mündung bes Fluffes murbe untersucht, gingen ben Bluß hinauf, sie fanden auf einer zwei Meilen über 4000 Bewohner, auf dem Flufftarkgebaute Schiffe wie eine große Bahl von Jan gehörten alle Seeraubern an, welche dem Scheick ben bedeutenden Tribut von 4000 Crusaben beza Castanheda hieß der Anführer dieser Korsaren Tim

Auf biesem Flusse hatten die Boote der Portu-Bambuco mit 19 Pferden genommen, die Pferde a Land geben lassen, da man sie auf den Booten i bringen konnte, und sie dem Alcaiden übergeben, di sen nicht zurückgeben wollte. Die sämmtlichen Be nun den Fluß hinauf, sie verbrannten einen Theil und der Stadt, auch tödtete man viele Mauren, die vertheidigten. Bei dem Rückzuge auf die Boote Oberbesehlshaber unbedeutend verwundet.

Am 18. Oftober verließ man Onor, um nach zu gehen, wo man am 22. landete. Dort, fagt fanden mir großen Schat von Perlen, Edelgestein, Canel. Zwei Gesandte des Königes von Narsinga hier, nach Mayr's Bericht, die Portugiesen, Castan jedoch nur von einem. Sie theilten dem Oberl mit, daß ihr König zum Dienste des von Portuga daß Letterer in jedem seiner Seehasen, mit Aus

1000

I TO

Ander, eine Fritung anlegen tonne, und bag er fehr muniche, in bud heitaft mit bem Saufe von Bortugal zu verbinden, in fr Bint zu vermischen. Der herrscher von Cananor, bu mi Mellen entfernt wohnte, tam gleichfalls, um mit bem Machtischaber zu fprechen.

Chande des Meeres wurde beshalb unter einer Palme

Chande des Meeres wurde beshalb unter einer Palme

Chande ind Schild, Partesanen und Bogen bewasst.

Chand Trompeter und Pfeiser unter sich hatten. Die

Reisen wei Reilen bis zu seinem Pallaste war gleich

Andr als 6000 Seelen. Im Zelte stand ein Bett

Andr als 6000 Seelen. Im Zelte stand ein Bett

Chande bis zu den Knien besleidet, auf dem Kopse

Lieb von Seide, gleich der gallicischen Art von

Here Die von Seide, gleich der gallicischen Art von

Here Die Koelsnabe trug eine Krone von Gold, im

Deben waren nach seinem Berichten waren trugen überdieß, bie unter ihnen befindlichen Wauren trugen überdieß be
geben bes Königes beschlafen durfen, weßhalb auch nicht ber Gofn, sondem der Reffe des Königes sein Erbe sei. Lestere sen auch ihm gleichsam die Ebelleute des Landes, alle heiden, meter den 3000 Bewaffneten waren die meisten Nairen. Die geben waren nach seinem Berichte nur mit einem Tuche bestiebet, die unter ihnen befindlichen Mauren trugen überdieß bemben und Kopfbededung.

Don Francisco machte in Cananor seine Ernennung zum Bierfonige befannt, ben herrscher von Cananor vermochte er apin, das bas schon begonnene Castell St. Angelo ausgebaut unden solle, dann verließ er die Stadt am 27. Oftober um Cochim zu gehen. Man suhr an Calicut vorbei, am L erreichte man die Insel Cochim, die von sehr sumpfiger

Beschaffenheit war, so daß man überall in einer Tief einer halben Elle Wasser sinden konnte. Ihre Größe Manr auf vier Meilen an, sie war sehr bewachsen, m mit Palmen, beren großen Nugen der Berichterstatter ge furz hervorhebt, indem er sagt, sie gaben Wein, Effig, L Del, Honig und Holz.

Dem Könige von Cochim überreichte ber Bicefonl goldne Krone im Werthe von 900 Erusaden, die ih König von Portugal bestimmt hatte, sie hatte vorüber bei der Krönung des Scheid's von Duiloa Dienste g wie Barros berichtet, außer der Krone erhielt er abe einen Jahresgehalt von 600 Erusaden.

In der Umgebung waren zwei hölzerne Castelle ar eines am Flusse auswärts hatte schon Francisco d'All que errichten lassen, das andre zwei Meilen weiter am! gelegen sollte den Verkehr mit Calicut hindern. An den des Flusses wuchs der größte Theil des Pfessers, den die der Portugiesen einnahmen.

Während seines Aufenthaltes in Cochim erhielt ber tonig die Nachricht von einem Aufstande in Coulam, be chem der Faktor mit sechszehn Portugiesen getödtet worder Sie hatten sich sammtlich in eine Kirche gestüchtet, ber scher von Coulam ließ diese anzunden und mit den Flück verbrennen, die Waaren des Königs von Portugal abs wegnehmen. Eine kleine Caravelle, die sogleich fünf verbrannt hatte, brachte die Nachricht nach Cochim. Der könig sandte sogleich seinen Sohn Don Lorenzo als Bhaber von acht großen Schissen dahin, der dort 24 verbrannte, die meistens mit Gewürznelken, Canel und Spezereien beladen waren.

Am 26. November verließ man Cochim und ging nach Cananor, man mußte an Calicut vorüberfahren, man that, wie Mayr fagt, Richts. Sprenger bemerkt falls nur, am 19. Oktober seien ihnen vier Schiffe vo t ber gefolgt, ohne biefe Unthatigfeit ber Portugiefen vor Cant ju erflaren.

Um 2 Januar 1506 verließen einige Frachtschiffe ben idt von Cananor, um nach Portugal mit ihrer Ladung kinkehren. Rach Mayr waren es fünf solcher Schiffe, ben beutschen befanden sich indessen nur zwei unter ihnen, sieronpmus und der Raphael; sie standen sämmtlich unter Oberbesehle des Fernam Soarez. Dieselbe Angabe sindet sin der vierten Quelle, welche noch die Schiffe Conception insiges und ein ungenanntes, dem Fernando de la Regina insuhat gehöriges ansührt. Rach Castanheda waren es Gaupen sieden Schiffe, die unter Soarez standen, auch und gibt diese Zahl an, doch nennt er noch als zweiten interhader den Bastiao de Sousa.

5 Die Soiffe maren nach Manr's Bericht mobl gelaben, Frierte Duelle gibt bie Labung ber übrigen Schiffe mit Ausber Conception auf 15,600 Beutner nurenbergie es Gewicht mehrerlei Spezerei an. Am 1. Februar man nach Manr's Ergablung Land, bas man für bie Rufte Mojambique bielt, man folgte ihr, bis am fiebenten gehn (almadias), die mit Bewaffneten wohl befett maren, Ediffen mit ber Forberung eines ficheren Beleites then. 3hre Blide zeigten, baß fie noch nie ein Schiff ge-Batten, ihrer funfundzwanzig Dann bestiegen bas Schiff Befehlshabers, ber ihnen Rleidung und Effen reichen . Reiner ber vielen Dollmeticher, Die fich auf bem Schiffe mben, verstand ihre Sprache. Alle diese wilden Leute mas Mauren, nach ihrer Mablgeit nahmen fie Die Schuffeln fic. bestiegen, ohne ein Wort von fich ju geben, ihre ine, und begannen von ba aus auf ben Dberbefehlshaber ibieben; man erwiderte bas Reuer vom Schiffe aus, verte fie, fie marfen fich gmar in bas Meer, es gelang aber ihrer einundzwanzig gefangen zu nehmen. met Die Angreifer nicht naber, nach Caftanbeda maren fie

bie Bewohner einer Insel, die er Alioa, b. h. die Linkensteinen leoa) wohl ihrer Farbe wegen nennt. Auf dem Atlas Baz Dourado (1570) steht sie unter dem Namen Leoa, Livio Sanuto heißt sie Loura, was er durch den Beisat Blonde zu erklären sucht; sie gehört zu dem kleinen Arkensteinen, vermuthlich ist sie große Comorische In-

Bon da suhr die Flotte längs einer Kuste hin, bie an einer Landspie einen Bach fand, wo man Waffer nahm und sich mit Holz versorgte. Am andern Tage sen die Bewohner die Portugiesen an, sie verwundeten von ihnen aber blieben zwei. Man folgte der Kuste von undzwanzigsten Grade die zum vierzehnten, die man sie einer Insel erfannte. Mahr gibt auch ihren Ramen an, Castanheda aber bemerkt, man habe damals nie wußt, daß man sich an der Insel besinde, welche schon wußt, daß man sich an der Insel besinde, welche schon Mondinsel genannt werde, von den Portugiesen später den Namen Insel des heil. Lorenz erhalten habe.

Um 1. Marg verließ die Flotte Madagascar, am umfdiffte fie bas Cap ber guten Soffnung, am lettemen Monate die himmelfahrtoinsel, die ale fahl und ma geschilbert wirb. Um 8. Mai befanden unsere Seelent auf ber Sobe ber Agoren, am 22. liefen bie vier Ed hieronymus, Raphael, Botafogo und Indien im hafen Restello, bem jegigen Belem ein. Sprenger's Schiff ver mit zwei anderen Cananor erft am 21. Januar, fie folgt ber Rufte bis nach Anchebiva, vom 5. Februar bis jum Mary fuhren fie über ben Golf von Megis (Metfa), an fanden fie die Rufte einer Infel, die im beutschen Terte ? nacht genannt wirb, im lateinischen nicht namentlich bezei ift. Bei berfelben Insel, berichtet Sprenger, maren wir Meilen vom festen Lande, eine Entfernung, Die offenbaju groß angegeben ift. Bierzig Meilen von ihr, fahrt e liegt eine andere Insel, sie beißt St. Christoffel, a

madhet Imber, fie ift ein fruchtbares, gutes Land, viel Fleisch und andere Speisen find in ihr zu haben, wir lagen zwei Sage und eine Racht, ohne an diese Insel sommen zu tonmen, benn es sam ein ungestümer Wind, der warf uns an

Die Insel Kaftnacht ift wohl eine ber Almiranten, welche ben Namen von unseren Reisenden erhielt, die gerade zu tener Zehan ihr vorübersamen. Die Insel Christoffel kommt auf allem Karten als St. Christovao vor, sie gehört zu ben Commun, sie ist wohl das jezige Mayotte.

man bit um 14. April verweilte, um bann nach bem Cap bet guta heffnung zu segeln. Bon Stürmen verschlagen und in die distrite Roth gebracht, erreichten die Reisenden erft am 15 Ini die Lagoabay, erft am 6. Juli sonnten sie das Cap migata.

Rad inem kurzen Aufenthalte im capverdischen Archipel auf in Insel St. Jago, die sie am 18. August verlassen batten, wurden sie durch Sturm genothigt, am 8. September wieder an ihr zu landen, und setten endlich ihre Anker am 15. Rovember, wie Sprenger sagt, vor die stat Lysibon, was haten do mit dieße Reys in dem namen Sottes volnbracht und geendet, Dem sey Ere und stort pmmer und ewigklichen Amen.

) . . . i) . . .

[ ] [ ] [ ] Friedrich Runftmann.

## XVIII.

## Briefe eines alten Coldaten im Civilrod.

I. An ben Diplomaten außer Dienft.

Frankfurt 9. Juli 1881.

Rein, mein Freund, bas Bereinswesen will ich wie verspotten, und ich vermahre mich ernstlich gegen Deine be hafte Deutung meiner Worte. — Daß man fich fammle ! ju bestimmten 3meden vereine, bas ift ein naturliches burfniß bes Menfchen, und es ift barum ein Urrecht, des in ungebrochener Rraft besteht, auch wenn feine contis tuirende Berfammlung eine Erflarung ber Menschenrechte et laffen, und wenn fein Frankfurter Parlament Die Grundreden bergestellt batte, und wenn überhaupt feine gefdriebenen Ges fete die formelle Anerkennung aussprächen. Sind aus einem natürlichen Trieb ober aus einem allgemeinen Beburfnis ber Menschen bie Bereinigungen entstanden, welche wir Befelle fcaft, Staat ober Bemeinbe nennen, fo bat boch fein Glich fein Recht aufgegeben, innerhalb biefer großen Bereine fic. mit andern Menichen zu gemiffen 3meden zu vereinen und einzelne Rrafte zu gemeinsamer Wirfung zu sammeln. Doch bas find Gemeinplate, mit folden barf ich bem Diplomaten

ist fommen, ich felbft möchte nicht gerne "boctrinar" sein, die hatte es auch nicht nöthig, selbst wenn ich ein Profer wer ein Gothaer ware.

\* In Deine vollewirthschaftlichen Renntniffe haft Du Dir ber viel eingebildet und ich weiß noch recht gut, wie Du bigerfem Scharffinn und bargethan baft, bag nach folechten bie Theurung ber Lebensmittel ein Blud fei; wir, Bafferer, baben bas freilich nicht fo aut verftanben. be Du, web es mare febr vermeffen, wenn ich Dich auf ge-Berfeile bes Bereinswefens wollte aufmertiam machen; ben is barüber Dir fagen? Dir, bem Theilnehmer an Wer indufriellen Unternehmungen, bem gludlichen Ditglieb Findengesellichaften, welche bie Dividenden nicht aus bem Mentapital jablen? Dich barf ich nicht auf die Werke von findes Dupin und von Dichel Chevalier verweisen, um Dich Bergengen, bag burch Bereine viel bes Großen ausgeführt ber &t, wie es feine Regierung mit fogenannten Staate-Die Beide ausführen tonnen. Die Gefchafte find jest burch B Theilnahme geabelt; wird ein handwerf in gewiffer de getrieben, fo ift es vornehm geworden und man fann Bloiden großen Gemerboleuten ben Baron anziehen und Debensbeforationen beften, fo gut als ben judifchen was und Gelbmaflern.

Mit ben Bereinen, die nur Gelb machen, habe ich hier bittelbar nichts zu thun. Die Bereine der Ratursorscher bierzte, der Philologen und Schulmänner, der Landwirsund der Forstleute, der Juristen und der Geschichtssorse, der Ingenieurs und Architesten haben die jest eigentlich wenig gesordert. Bei ihren Bersammlungen haben sie seiner Bersammlung ist, meines Wissens, noch ein Besuch ausgegangen, der mit Klarheit gesast und mit zäher ktigseit ausgefährt worden wäre. Auch mit diesen, in ihrer

geoffenbarten Eigenschaft will ich mich bier nicht befaffen; fagft Du, find es die politischen Bereine, die fich m Aufmertfamteit und meiner Fürfprache erfreuen. Rungle un Die Stirne, folche politische Bereine find immer viel eble barum auch vornehmer ale die Rreditbanken, die Buder Tabafe - und Aephalt - und Schieferol-Befellichaften, w überspannten jungen Leute find beffer, ale jene Bapie Kabrifpringen, Die mit ihrem Bornehmthun euch Arifte fo widerlich find, die mit ihrem geschmacklofen Luxus: nere Gemeinheit verbeden und bie ihr ertragt, weilig braucht. Rein, auch mit ben politischen Gesellschaften: fondere habe ich es bier nicht zu thun, fondern mit be tifchen Thatigfeit und Wirfung aller Bereine. Bon 1 Standpunft erfenne ich bas Gemeinsame und febe barn geringe Berfchiedenheiten zwifchen ben einzelnen Befe ten; alle find schädlich und nuglich; schädlich aber beif alte Berren, Diejenigen, Die euch in's Sandwert nublich find die andern, die euch Gelb ober guteneurer Papiere verschaffen.

eine natürliche Folge ber kleinstaatlichen Beamtenherrscha man von den öffentlichen Interessen Alles zu trennen ve was die Bürger in ihrem besondern Beruf treiben un ten; noch sind und bedeutende Reste des engen Spiest wesens geblieben; aber die Anfänge eines öffentlichen haben setzt schon das Monopol zerstört, welches alle Din öffentlichen Wohlsahrt in die Gewalt einer Kaste getzt Die zweite Hälte des 19ten Jahrhunderts kann keine i liche Thätigkeit benken, welche nicht mehr oder wenig mit den öffentlichen Interessen zusammenhinge, und nicht in den Kreis der sogenannten politischen Dinge sewerden müßte. Man sagt, die Vereine mögen ihre nebesondern Aufgaben behandeln, die Staatsverwaltung zuhig zusehen, wenn sie Alterthümer, Raturerschein

٠,٠

Binger und Pflanzen, Dafdinen, Bauten u. f. w. gum Gegraden iber Berhandlungen machen; aber bie Berwaltung bes States muffe forgfaltig barüber wachen, bag ihren Dre gann bet Busammenhang biefer Dinge mit ben ftaatlichen Intresa gewahrt fei; Die politifche Seite gebore immer nur bem politifden Berufe. Das ift bas alte Lieb, in welchem ble amfoliden gabigfeiten nur als Diener und beren Thatigfeiten um ale bie Werfzenge ber ftaatlichen Allmacht erthann to bieß gut fei ober folecht, bas ift jest gang stellegang ben niemale ift es gang fo gewefen. Allerdings thegt bie Bit nicht weit hinter uns, in welcher es ben Deuts. Gen fon Glaubensfache war, "einer hoben Obrigleit" alle Sorge für die öffentlichen Dinge ju überlaffen, in welcher ein: Brittof gegen biefen Glaubensfas als Cunbe erachtet, und in welder at bermeffen war, ben eigenen Berftanb bis pu ben Gefding ber hoben und höchften Dbrigfeiten zu erheaber auch in biefer Beit fonnte man ben Gingelnen nicht in bie enge Grenze feines nachften Berufes fpannen bie gewerbli Gen Bereine, bie Innungen und die Zunfte a fid wohl eine politische Bebeutung zu erringen. Die und die Innungen als politische Körper sind mit ben ungen be State gefallen, aber auch jener alte Glaube beutgutage glaubt ein Jeber, baß er berufen fabigt fet, in öffentlichen Dingen eine Meinung zu hab biefe Bur Geltung ju bringen; ein Jeber glaubt, feine ng fei le gut ale eine andere und ein Jeber halt fich fur Stet Begiehungen feines eigenen Berufes ju ber umtheit Des gesellschaftlichen Lebens aufzusuchen und bis beiten ber ftaatlichen Ordnung gu verfolgen.

Ginzelne vielleicht auch bescheiben und scheu, bie ber Einzelnen zu einem gemeinsamen Zweck ist es Die Regierungen selbst haben biese Bereinigungen Proben Auffassung ihrer befondern Thätigkeiten ge-

Ì

ten allein Nothwendigkeiten aussührten, welche sen nicht unternehmen konnten. Meint man nun, das bleibe eben da stehen, wo die Staatsverwaltung es gerade haben mi Der Geist der Allgemeinheit lebt mehr oder weniger in Menschen unseres Jahrhunderts; der Trieb zur Ausbeist erweitert alle Berhältnisse, und wo sich mehrere vereit da macht dieser Trieb sich geltend, da zieht jener Geld Betrachtung aus den engen Räumen in immer größeren Alls man die Associationen erweckte, da mußte man en ren moralische Wirfungen voraussehen, und erfannts diese, so war die politische Bedeutung dieser Bereine mit verborgen. So muß jeglicher Berein, wie eng auch! nächste Ausgabe gestellt sei, in die Bewegung der öffent Interessen eintreten, und vergebens wird er selbst sich gen sträuben.

Wie die Aufgaben verschiedener Bereine fich ber fo treten biese in gegenseitige Beziehung, und in bem den Bang ber Dinge entwideln fich neue gemeinsame 3 und ware bieß nicht fo, fo fommen boch immer bie @ nen fich naber, fie treten aus ihren befondern Rreifen aus und vereinigen fich auf andern Bebieten, beren Un ohne besonderes Buthun fich immer mehr ausbehnt. 280 fenschaftliche, technische, gewerbliche u. f. w. Bereine beft da find die politischen auch schon gemacht, auch wenn fie als folche erscheinen. Dagegen belfen feine Bereinsa feine Bolizeimagregeln, feine Mainger Commissionen und: Rarlebader Befchluffe. Ihr fonnt die Beit nicht gurude und wollt ihr bas haben was euch taugt, fo mist eben auch bas hinnehmen, mas euch in eurer polit Behaglichfeit ftort. Rlagt man nun, bag bie unfculbi Bereine zu politischen 3meden gebraucht werben, fo find Rlagen begrundet und boch find fie thoricht; benn biefe eine werden burch bie Gigenheiten unferes Lebens und ber Strömung ber Zeit babin gebrangt. Stellt fie unte Sufficht, maßregelt sie nach Gefallen, sie verench berch bewußte und unbewußte That; wirsen
me Maßregein, so entstehen auch nicht jene Associatiovelche euch Eisenbahnen, Kanale und Hafen, welche
me Maschen und Dampsboote bauen. Schau Dich
Mechan, und Dir wird nicht eine eigenthümliche Ermagehen. Wenn absolute Regierungen solche Untermattenicht selbst aussährten, da mußten sie Gesellschafmethern Ländern herbeirusen; sie mußten den Fremden
methentwissen, die dem eigenen Regierungsspstem widerbieben was aus solcher Unregelmäßigkeit entstehen muß,
menne des Jahr 1859 gezeigt.

Umabl ber Bereine in unferm guten rebfefigen dbt ficerlich reichen Stoff jur Satyre. ber ladt, ift mir lieber, als ber Johannes, ber beult. s mach Herzensluft, was lächerlich ift, ich habe en; aber verfenne man nicht bas Gute, was fich iderlicer Erscheinung entwidelt. Bor einem halben mert baben sich bie Deutschen im Rampf gegen frembe aft vereinigt, aber faum war ber Sieg erfochten, fo be bie errungene Freiheit fich wieber jum ichnoben Sonund Alles ging auseinander, ehe noch die zerrütteten Biniffe wieder geordnet maren. Die "fouverainen Staab Städte" traten in ein Bundesverhältniß, aber in bem sattiden Berein betrachtete febe Regierung bes einen Maetes ben anbern als Ausland, und ber Angehörige Manen Landes mußte einen Fremben in bem Burger bes idaberten feben. Es waren Jahre ber ichmachvollen Beit, milder ein allgemeines beutsches Staatsburgerrecht Chimare bbas Streben zu einem folden Sochverrath mar. Es gab wifen und Defterreicher, Burttemberger und Cachfen, Bavern Panbolftabter u. f. w., aber amtlich gab es feine Deutsche. 1 Megierungen wollten biese Trennung, bas winzigfte Stäatide feiner fpiegburgerlichen Abgeschiebenheit hielt fich für mächtig und groß, die Bundesfürsten gaben viel Gelb aufe um in benachbarten, nur wenige Meilen entfernten Städen politische Agenten zu halten, und sie gestelen sich darin, ob sie in Teheran oder in Pefing repräsentirt wurden. bas kleinliche Wesen konnte nicht hindern, daß Handel wohnterie immer größere Maße annahmen, und als alle Baldinisse weiter geworden, als jeder Staatszweck die Grenzen übergriff, da mußten die Regierungen freilich sich nähern. Eisenbahnen, die Dampsschiffe und all' die neuen Ankelm des Versehres zogen die Grenzen der einzelnen Staaten enger zusammen; da näherten sich die Völker, und in Wereinen sanden die einzelnen dieser Völker die Räume, welchen sie einander in's Angesicht sahen.

Es geschieht mohl fehr oft, daß zwei Menschen eine genfeitige Abneigung empfinden, daß biefe Abneigung beftele. und machet, fo lange fie getrennt find, und bag fie fond verschwindet, wenn irgend ein Bufall die Beiben in perfontige: Berührung gebracht hat. Du und ich, wir haben biefe tie icheinung mobl ofter im gefellschaftlichen Leben beobachtet. Die ben Bolfern, befonbere mit ben verschiebenen Stammen eines großen Ration ift es nicht anders. Sind biefe auseinanben gehalten, fo baffen fie fich, benn in bem einen wird ter Dini fel genährt und die Bitterfeit machet in bem andern; berutt ren fie fich aber in unmittelbaren Berhaltniffen, fo wirb ben-Dunkel gebrochen und bie Bitterfeit verschwindet; fommen fer nur erft jufammen, fo fieht der Rorddeutsche, daß bie Dame ner ber fubbeutschen Stamme nicht eitel Dummfopfe find und biefe erfahren, baß fich mit jenen benn boch auch leben laft. In ben Bereinen haben fich bie Manner verschiebener Stamme getroffen, fie haben ihre besonbern Begenftanbe besprochen und fich baburch perfonlich genabert; an bie Stelle ber Abnetgung und bes Diftrauens ift gegenseitige Achtung getreten. und mit ber Freundschaft amischen Bersonen ift bie Entfernung zwischen ben Bolfern fleiner geworben. Die Deutschen vom.

ein und von ber Obet, von den Alpen und von der Ofte haben fich in dem Gefühl gefunden, daß fie zusammensiem; die Wiffenschaft, die Technit, die Industrie, die twirtbichaft und alle die tausend verschiedenen Juteressen die Bermittler einer sittlichen Einigung geworden und bieser hat sich das Nationalgefühl erhoben.

Bed find wir jurid gegen anbere, felbft tiefer flebenbe fionen. 3d fpreche nicht von ber efelhaft füßlichen Sentistaller, mit welcher g. B. die Ungarn ober die Bolen in mbin Linde fich ale gartliche Bruber begrußen; ich meine me milie Empfindung, die ben Britten jum Britten und Frangofen jum Krangofen, ben Spanier jum Spanier nieht. Die Deutschen find ja Denfer und benfen fann man ein. Die Dentiden haben nicht ben Trieb gur Ginigung, in manche andere Bolfer, Die unselige Bielberrichaft bat und Jahrbunberte bie Trennung erhalten und geforbert; Milmidaft umb Runft haben ben Deutschen im Innern fei-Baterlandes vereinzelt und nach Außen ihn zu andern nionen gezogen. Das ift nun freilich viel anbers gewore is aber die fittliche ober gemuthliche Annaberung ift noch pe nicht bie Ginigung, beren wir bedurfen; nur eine große minjame That fann bas Gemeingefühl ber Deutschen zu ber im Sobe erheben, aber beghalb unterschäpe nicht die bebern Bereinigungen, benn fie find Mittel, um eine folche at moglich ju machen; fie erzeugen bie Unfange bes Bemoeffibles in ber Ration, und jest ichon haben dieje Anme ben ichroffen Conbergeift ber Regierungen gebrochen.

siede ditte Dich, fprich mir nicht von ber confessionellen minist, benn diese wäre überwunden, wenn die Regierundess ernstlich wollten, ober wenn sie die rechten Mittel Min. Ich gehöre nicht zu jenen, die da erwarten, daß Deutschland wieder katholisch werde; noch viel weniger Mich und wünsch' ich ein Zusammenkneten der Confessionen ihner fogenannten deutschen Kirche; aber ich welß gewiß,

daß die Confessionen einen festen Verband ber Ratior trennten, wenn man nur ben einfachen Forderungen menfe Bernunft gerecht murbe. Last eure Concordate und Anordnungen ber Berbaltniffe ber Rirche. lagt eure ! ftanbniffe, eure Bevormundung, eure Bermahrungen euere Controlen: wollt ibr ben modernen Staat, fo euch zu ber Sobe beffelben; erflart bie volle Freiheit be ligionegesellschaften, schütt fie mit loyalem Ginne unt fie gemabren. Wenn Regierungen und Kurften nicht fell Reigungen und Borurtheilen hangen; wenn fie nicht bie ber bes einen Befenntniffes in allen Dingen porgieber bie bes anderen gurudseten, so werben fie nicht mehr I und Anmagung jener nahren, und Bitterfeit und Sag bi fen erweden. In ber vollfommenen Freiheit ber Rirchen. in bem einzelnen Staate, fonbern in bem gangen Bate verfaffungemäßig gegeben und bunbeegefetlich gemährt, foon bas rechte Berhaltniß fich herftellen und bie poli Barteien wurden nicht mehr nach Dogmen, Cultus und denverfaffung fich icheiden.

Mögen die Leute nur Natur ober Alterthum befpe mögen sie turnen ober schießen ober singen, mögen sie mander effen und trinfen und Spaziergänge machen: wird durch das Zusammensehn eine Annäherung von wird durch das Zusammensehn eine Annäherung von wen, von Gesellschaften, von Ständen oder von gewisser rufsarten erwirkt, und durch solche Annäherung muffen nationale Ideen verbreiten. So werden alle Bereine am politische Bereine und wir, die wir eine nationale Eindernst wollen, muffen die Lächerlichseiten übersehen und Irrthumer verzeihen, wenn wir in den Anstalten selbst oder minder mächtige Mittel zu einer nationalen Einsehen. Ich selbst, Du weißt es, gehöre jest noch zu i Bereine, und es ist ohne Zweisel sehr unrecht, daß it gewisse Abneigung nicht überwinde, denn ich erkenne die tung, welche das Bereinswesen übt. Die Deutschen si

ber egenthünliche Lage, daß all' ihre Seiftedeligungen in einem Butte gusummentaufen. Laff' Deutsche zusammentreten, wo ce se und für was es sei, lass sie kleinlich ober greinig, lass sie thoricht ober weise, kenntnisreich ober unwisch son, lass sie verhandeln und treiben was sie wollen wo konnen immer und immer wird der lette Zielpunkt bie Eristung des Baterlandes seyn.

34 bit noch nicht zu Enbe, aber ich muß ben Brief foliefen, will ich morgen verreife; besthalb ift Dir ber Schluß meine Schachtungen boch nicht geschenft, und Du sollft ibn, fo bal is, von Kiffingen erhalten.

Bie immer Dein

一日日 日本日本 田田子 日日日

乳 乳

II. An benfelben.

Riffingen 19. Juli 1861.

Gott möge jeben orbentlichen Menschen vor einer sogementen Brunnenkur bewahren, benn das ist ein widerwärtizet leben. Will man sich an die Quelle nicht drängen und
biden, so muß man mit dem anbrechenden Tag auf dem
Plate seyn, man geht sich mude um den Brunnen herum,
dentiach hort man von allen Seiten die Frage: "am wievielten Glas find Sie"? Geht man unter dieser rennenden
Menge nicht allein, gesellt man sich an einen Bekannten, so
kunnt doch ein ordentliches Gespräch nicht zu Stande, denn
kunner muß man wieder zu dem Brunnengott rennen. Das
Frühftich verzehrt man mit Heißhunger, aber auch dieses ist
mer eine Ruhe unter dem Gewehr, und der ganze Morgen
wied von andern Rothwendigkeiten des Badelebens verzehrt.

Richt einmal am Tische zeigt sich die gewöhnliche Lebenbigtel bes Geistes, und wenn man den Rachmittag nicht verschlift so sitt man oder geht langweilig unter den Bäumen. Die Abend ist eigentlich die einzige Zeit, in welcher die Menschlich selbst wieder ein Bischen gehören; aber dieser Abend sehr furz, weil der Morgen gar lang ist. Lange hielte icht nicht aus, diese Beurlaubung des Geistes wurde mich muthig, die ausschließende Beschäftigung mit dem Richt würde mich stumpfsinnig machen, und was hilft am Ende Duälerei? der alte Körper wird doch nicht wieder jung.

Dein Billet von zwanzig Zeilen hat mich gemahnt, ich Dir noch ben Schluß meiner Betrachtungen schulbe; ich aufrichtig seyn, so fühle ich, daß ich noch weit mehr felber ihn schulde, und somit will ich benn die Augenblicke Ruhe benüßen, um zu sagen, was ich noch gerne fage möchte. Was ich heute nicht fertig bringe, das schreibe morgen.

Wenn ich mich nun erinnere, was ich Dir in meine Briefe vom 9. Juli geschrieben, fo febe ich, wie Du ba Ropf fcuttelft und wie die Falten Deines Befichts mit bent lichen Buchftaben fchreiben: "ich fei ein thorichter alter Rnab mein Bart fei grau geworben, aber nicht die Illufionen bi Jugend; ich alter Rnabe gebe mich ben Ideen bes Muged blides hin, und da scheue ich mich gar nicht, heute bas loben, mas ich geftern verhöhnte". Daran ift benn wirtst etwas Bahres, aber ich habe boch Recht. Denn wenn i von bem Standpunfte bes größern gefellichaftlichen Lebens 21 cherlichfeiten febe, wenn ich mich argere, daß bie Denin von Abbera bas große Wort führen, fo finbet ber rubia Berftand ben gesunden Rern in der Umhüllung, die aller binge oft nicht einlabend ift. Gieb' mein Freund, bas i nun in menschlichen Dingen nicht andere; Du lachft über Ungeschicklichfeit ber beutschen Stubengelehrten, aber biefe ma den bie Biffenichaft; Du lachft über ben Duntel ber Bre

tefforen, aber in biefem Duntel verbreiten fie bas Miffen unter ber Jugend und heben biefe auf die hohere Ctufe bes wiftigen Lebens; Du lachft über die Pedanterie und über bie Chiffeit bes niebern Rriegebienstes, aber biefer entwidelt boch i Bebrfraft ber Ration. 36 lache über bie Rleinigfeites Ardnerei und über bas Wichtigthun ber Diplomaten, und liegt in Diefer Kleinigfeitoframerei ber Bolferverfebr. Laden wir nicht oft recht berglich über bas fteife, veraltete Geremoriet ber Sofe, und stellt diese nicht die Berehrung ber Renardie bar? Du haft Dich aus Beruf und Liebhaberei mit ber Staats und mit der Culturgeschichte ber Deutschen befolitiet, und fo haft Du felbft mich oft zurecht gewiesen, wenn is in ber Berfaffung und in dem Wehrwesen ber beutschen Etable, in ihrer außeren Stellung und ihrem inneren leben große Lächerlichfeiten fant, und Du haft hervorgehoben, bag in biefen Stabten, in ber Beimath ber Spiegburgerei, bie größte Bollefraft ber Deutschen gelegen und unfere vielgerabmte Cultur aus ichwachen Reimen fich entwidelt habe. Barft Du billig fur bie vergangene Beit, fo fei nicht ungerecht für tie Begenwart.

Mit Deinem Tadel bist Du freilich noch nicht fertig, bem jest willst Du mich erinnern, wie ich oft und bitter geng ausgesprochen habe, daß eine ehrgeizige Partei sich des Bereinswesens bemächtige und dasselbe als Mittel zu Zwecken gebrauche, deren Verfolgung Unheil und Zerrissenheit herbeissihre, die Spaltungen der Nation in große Klüste erweitere, und sie dem Auslande gegenüber schwach und thatenlos mache. Das ist wieder wahr, aber nicht über das Wesen, sondern über den Rissbrauch der Vereine hab ich geslagt und über die Känse hab ich mich geärgert, mit welchen man diese Bereine in Verblendung und Unsinn hineintreibt. Ich will mich darüber klar aussprechen, denn gerade das, was ich Dir jest zu sagen gedenke, ist das, was ich eigentlich sagen wollte.

Darüber ju flagen, bag es überhaupt Parteien gebe, bas

ift recht thoricht; folde Rlage beweist die Unfenntnis unfeit Buftanbe, beweist eine enge Auffaffung unferer Beit, if Korberungen und ihrer Bedürfniffe; fie ift wie bie Rlage-Beiber, welchen bie Anbeter verschwinden. Ueber die De fche Bartelung mag jammern, wer fich nicht losmachen fa von ber herrlichfeit einer ausschließlich bureaufratischen waltung, wer in ber Omnivotenz bieser, und in ber 28 lofigfeit und in der Tobtenrube der Bolfer beren Seil Bir miffen, mobin foldes Befen une Deutsche geführt, aber die Selbstthätigfeit einer Ration fur beren Dacht Größe bewirft hat, bas fonnen wir bei ben Englandern nen. Der langgebannte Beift ber Deutschen fann nur in nem öffentlichen Leben erftarten, und im öffentlichen Le muffen Meinungen und Menschen fich sonbern ober fich famu um ju fampfen ober um gemeinsam ju arbeiten. eine Bewegung, fo ift bas bie Bewegung bes Bolfelebe und es gibt nun einmal fein Leben ohne Bewegung.

Richt Dir, mein Freund, aber einem jeben Giferer ich fagen: fieh Dich um unter ben Barteien einer großen ! tion und erforfche, mas fie wollen, erforfche, mas fie einigh mas fie trennt und mas bie eine ber anderen entgegenftell Saft Du redlich und ohne vorgefaßte Meinung gefragt, haft Du ficherlich erfahren, daß alle Barteien bie inne Wohlfahrt und die außere Macht ihres Baterlandes wolle und daß fie fich eigentlich nur über die Mittel ganten, mi welchen fie biefe Wohlfahrt und Macht zu erwerben ober fichern gebenfen. Läffest Du von bem garm bes Genant Dich nicht beirren, so wirst Du mahrnehmen, baß es fi immer nur Fragen ber fogenannten inneren Bolitik fin welche die Barteien scheiben, und daß die Brincipien. weld fie in biefer zur Beltung bringen wollen, mobl febr macht aber gemiffermaßen nur mittelbar auf die Fragen ber außert Berbaltniffe einwirfen. Die Barteien mogen in bestimmte Bragen blefe Grunbfage festbalten und fene verwerfen, f

migen fich mit Saf Utb Beibenfchaft befampfen -- Mannet aber ein mabred Inimeffe bes Baterlanbes jur Rrage, fo wient eine febe ihr Gewicht in Diefelbe Schale ber Mage. Allerdings fpielen auch verfonliche Abfichten ibr Spiel, und ber Gegeig Gingelner fachelt bie Leibenschaften ber Daffe. ater wir muffen bas eben binnehmen, wie wir noch viel Unfautered binnehmen muffen. Die Menfchen find nun einmat feine Engel, follen fie handeln, fo muffen fie bafur framage Antriebe haben. Leibenschaften und felbftfüchtige Abfichten, wenn fie auf bem Marft und in bem Rathfaale larmen mit teben, find weniger verberblich, als wenn fie in ben Rabinetten und in ben Bouboire fcbleichen. Deinft Du. ber Selbat wurde unter Entbehrungen fechten und unter ben Reiden feiner Rameraben fcmergvoll verbluten, wenn nicht Ebrgeit und Rubmiucht ibn triebe, und wenn er nicht die Reinde bafite, bie ihm porber nie etwas ju Leibe gethan? Der liebe Berrgett weiß, warum er Sturm und Ungewitter in Die Atmombare und Beuer in bie Gingeweibe ber Erbe legte, er wirb eben fo gut auch wiffen, warum er bie Leibenschaften in ben Bufen ber Menfchen gelegt bat.

Bhigs und Tories sind jest verschollene Ramen in fingland, aber vor zwei Menschenaltern hatten diese Ramen noch eine Bedeutung, benn damals haben sie noch zwei Parbien bezeichnet, welche noch immer die Principien befannten, sie die einst in ihrem Baterlande blutig gefämpst hatten, und diese Principien haben jeder Partei ihre besondere Austaung der großen Creignisse in dem benachbarten Frankreich bestimmt. Die Gine hat alle Kräfte des Reiches gegen die französische Revolution ausgeboten, die Andere hat die Anersennung der französischen Republik verlangt; Jene hat geglaubt, das Englands Interesse die Erhaltung der Monarchie verlange; Diese hat in der Erhebung der Bolkssreiheiten aus Berglande Mittel und Bürgschaft für Großbritanniens Reglande Wittel und Bürgschaft für Großbritanniens

1815 find beide Parteien abwechselnd in bem Bewalt gewesen, aber feine hat es versäumt, die en auf allen Meeren siegreich zu machen, und seine beilionen verweigert, welche die andere gefordert, britanniens Ehre und Machtstellung in Frage wardie beiden großen Parteien noch jest mit ihrer schiedebenen Krast, so wäre Englands Politis nicht und so ruhmlos geworden. Wenn in Frankreich die wieder frei, wenn der allgemeine Druck gelöst ist, in der ersten Bewegung des Volkslebenes sogleich weien erscheinen. Diese werden sich heftig besämpsend bis zum innern Krieg, aber jede wird die Politis wenehmen, die Frankreich groß und mächtig gemacht feine wird vor irgend einem Opfer zurücksprecken, we Vaterland von außen bedroht ist.

Eine einige Ration fann viel ertragen; fie fann: nem Rud ben jahrelangen Drud abwerfen, und 1 burch die bloße Meinung eine schlechte Regierung Bolitif andern. Und Deutschen aber wird Alles fo eben weil wir folch geschloffene Einheit nicht haben. muffen wir erft bie Sinderniffe unferes nationalen binmegraumen und barum muffen wir mit zwei Sahr ten brechen; aber geftebe nur, wollen nicht Alle biefe niffe vernichten? wollen nicht Alle biefen Bruch? Die der absoluten Monarchie ift in Deutschland ganglich ! wer die Monarchie will, benft nur noch an bie con nelle, und dieser ftellt man die Republik gegeniben Manner auf zwei außerften Ceiten Diefer Meinungen fich bie Sanbe: Die Einen wollen Berfassungen auf bemofratischer Grundlage", und bie Unbern laffen fic publif mit monarcifchen Formen gefallen. Frage über die Regierungeformen wird Deutschland bie Spaltung liegt in ber Art, wie man bie Einig Ration ju gestalten gebenkt, und barüber gehen die Reinungen allerdings febr weit auseinander; die Einen wollen nur eine kommelide Reform des Bundes souverainer Staaten; die namm wollen einen Bundesstaat haben; hier will man eine koderativrepublit, und die beiden weinem Reinungen treffen darin zusammen, daß sie einsach weine koderativrepublit, und die beiden weinen Reinungen treffen darin zusammen, daß sie einsach weine abseiten wollen, das sie die Kürsten abseihen wollen, das sie die Kürsten abseihen wollen, das sie die Kürsten auf dem Inam Boden der ganzen Ration; in Deutschland muß sede wird bei Boden erwerben; seine weiß recht genau welchen, und diegt ein Hauptgrund der Schwäche unserer nation dem Bewegungen. Nun, auch dieser Boden wird sich sinden.

Du wirt nicht überfeben, wie eigenthumlich jest ber Stand ber Anteiung in unferm guten Deutschland erfcheint. Die Minungen über Die Geftaltung unferes Baterlandes fahren nab allen Richtungen auseinander, und boch haben fle poreif nir in zwei Gruppen fich gesammelt. Die eine will Die Emgung burch eine icon beftebenbe Dacht, b. b. burch einen Bunbesftaat erringen, welcher ju einem, wenn auch Meinen, Deutschland fich vergrößern foll. Beil nun aber blefer Die Bericaft über bie andern Gingelftaaten nicht feftftellen fann, obne fie vollfommen feiner Gemalt ju untermerfen, fo femen in biefer Gruppe alle biejenigen fteben, welche ben Beffant biefer Staaten aufbeben wollen, um ein einheitliches Reid in bifben - gleichviel, ob biefes monarchifch ober republifaniid regiert werbe. Dit diefen aber fonnen jest auch noch jene anbern geben, welche ben außern Beftanb ber Ctaaten erhalten, aber beren innere Regierungsform vollfommen indern wollen, b. b. alle biejenigen, welchen eine Foberation bon größern und fleinern republifanifden Staaten vorfdwebt. Mile Diefe verschiedenen Bestandtheile ber einen Gruppe muffen bie Ausscheidung bes größten Bundesftaates nothwendig munschen; bie Einen, weil dieser unter die Herrschaft einen neren nicht gezwungen werden fonnte, die Andern, weile unmittelbare Einwirfung den Umsturz der bestehender hältnisse gänzlich zu verhindern, wenigstens gar sehrschweren vermöchte. Der Rationalverein sammelt demme Elemente der Zerstörung und das ist nicht wunderbar ist einmal der theilweise Umsturz gelungen, ist einm wirklich Bestehende ausgehoben oder nur bedeutend erst so wird die Zerstörung fast von selbst ihren Weg gehen die Vernichtung der Monarchie wird nicht mehr schwenden einmal das neue Princip des kaiserlich franz Staatsrechtes auch in Deutschland thatsächlich gewortsoll ich Dich daran erinnern, daß Mazzini und Gastich bem König von Sardinien angeschlossen haben?

In ber anbern Gruppe steht berjenige Theil ber I welcher eine beutsche Macht aus bem Zusammenwick Einzelstaaten bilden, diese demnach in ihrem jesigen serhalten will und von beren Souverainetät nur so is langt, als für die Aufstellung einer frästigen Bunden eben nothwendig ist. Diese Meinung will feinen ein Staat ausschließen; vielmehr will sie Inhalt und Umsau Bundes badurch vergrößern, daß die beiden großen Betaaten wo möglich mit all' ihren Bestandtheilen ein Roch hat kein positives Institut dieser Gruppe der Enschen Ramen gegeben.

Ter Nationalverein verbreitet die Meinung, baff, eine wirflich bestehende Macht sich stube; er zeigt feint hangern einen greifbaren Gegenstand, und scheinbar bi Thatigseit ein sicheres Biel. Deshalb fann er rührig er fann vorwarts gehen, er fann angreisen. Die Grischen fonnen sich auf ben Staat nicht stuben, welche Gegner von bem neuen Deutschland ausschließen wolle muffen vorerft noch eine gewissermaßen provisorische

barungen bilben, und sie können nicht auset ble Geftaltung ber oberften Bunbesgewalt Die Großbeutschen muffen daber vorerft nur erfen abwarten, folglich killstehen und fich mit Bertheibigung begnügen. Der Ronig von n einfach und ju rechtlich, um fich jum Schilde Atifchen Intriguen bergugeben, und er ift viel ber Beitigfeit bes Ronigthums burchbrungen, als lete eines Biftor Emmanuel zu spielen versuchte. aus bem Charafter eines fterblichen Denfchen miffe ber Bufunft beurtheilen, fo ift es boch figeinlich, daß feine preußische Regierung unwird, an eine zweifelhafte Bergrößerung ben b bes Reiches zu fegen. Stust fich baber ber auf Breugen, fo bat er fich in die Luft geaber auch einen feften Boben, fo mußte er Diefem zerfallen. Der Nationalverein trägt bie fich felber, benn er fann feine Erfolge ohne re-Bewegungen erringen, und ftellen biefe fich ein, Me verschiedenen Meinungen aus feinem Innern , fie werden felbstständig arbeiten und ibn ger-Republifaner merben rudfichtslos ihre eigenthumberfolgen, und diejenigen, welche jest noch an die ieber einzelnen Staaten glauben, werben angftlich fem fich gurudziehen ober fich auf bie Geite ber en ftellen. Ordnen fich die Berhaltniffe in Defteres scheint, daß sie sich ordnen — so wird der neubritaat mit einer bestimmenden neuen Richtung Bewegung eintreten muffen, und die Großben bann ihren ficheren Boben und ihre Ctupe e werben ihr Biel mit Rlarheit erfennen, fie wer-Mabrbares Brogramm aufstellen und fo Gott will, eines großen Deutschlandes frei und boch in die Jest wirft der Nationalverein auf die Maffen; bie beutschen wirfen nur auf die Intelligenzen; jener ift je schieden im Bortheil, aber seine Lage wird nach untschwieriger werden. Die kleindeutsche Gruppe wird bur Erfolge zersprengt, die großdeutsche wird durch solche zwerden; können diese einmal sagen, was sie eigentlich fo können sie auch aus der Vertheidigung heraustrel können Initiativen ergreisen.

Die Bewegung fann man voraussehen, aber fein licher Scharssinn fann bas Ende errathen. Wenn fich Stefampfen, so andern sie sich mahrend des Kampfes, wiesem gehen Zustände hervor, die eigentlich feine gewohat der Rationalverein die Idee einer "deutschen Welh wenn auch in Zerrbildern unter dem Bolfe verbreitet, er auch eine Sendung erfüllt.

Dein alter Frei

#### III. Un benfelben.

Riffingen 21. Juli #

Ich bin noch nicht fertig; benn gerade was die Deiner Art nothwendig boren follen, das hab ich not gesagt; boch sei getrost, ich somm jest zum Ende. Ditionalverein mit seinem Anhang fann in gewissen Länd aller Elemente des öffentlichen Lebens bemächtigen, e die heitigsten Empsindungen des Menschen trügerisch eten, er kann das Bolk verblenden, er kann die Juge führen, er kann die Massen aufregen und die Aene einschüchtern — und wenn er das Alles kann, so kann

midt fein Biel eneiden, aber ungeheures Unbeil fann er berbuitbren Coll biefes Unbeil gehindert werben, fo muß man tem Iniben einen ridfichtelos fraftigen Biberftanb entgegen fesen Bis fest hat er feinen gefunden; bas Jammern und Rige berlacht er, imb wenig ichabet es ibm, wenn moblace fante Manner unter fich bie Sache besprechen, ober menn fie in and ober Calons ibrem Berbrug und ibrem Merger Ben maden. Denjenigen, ber handelt, fann man nur mit Bandlungen befampien, und einer gefchloffenen Bartei times Cincelne nichts anhaben und maren fie auch Taus inte Den Rationalverein gegenüber mußten bie Großbeut-Mon aud eine Bartei bilben und zwar eine rechte, bie Drsmifation, Bucht und Gemeinsamfeit ber Arbeiten batte. Das in nun frilld idmer, aber es ift nicht unmöglich; benn nicht mut jum angiff, auch jum entichloffenen Biberftanb fann man fid einigen; fchließen boch große und fleine Dachte Defentvallingen ab! Die Großbeutichen haben bis jest nicht ramal fo viel gethan, ale fie ohne bestimmte Barteiorganifathen batten thun fonnen, bie Ginzelnen baben nicht einmal briude, was man füglich erwarten und fogar forbern wie Das ift ein Fehler, und leicht möchte die Zeit fomn welche biefen Fehler ber Tragbeit als ein Berbrechen am aterlande bezeichnet!

Sag an, muß ber nicht die Jugend gewinnen, ber fie Ibeen begeistert, ber ihr Thatigfeit, Bewegung und wie verspricht? Sind die Großbeutschen nicht, wie alte uner, welchen die Thatfraft abgestorben ift, welche ben uf scheuen, welche in bequemen Stuhlen sigen, die Köpse is Lebnen drücken und seufzen und die Hande salten, und iger Bietat sich auf Gottes hilfe verlassen? Tausende gemit dem Nationalverein in redlichem Baterlandsgefühl, eben mit ihm, weil er diesem Gefühl etwas bietet, weil nen reizende Bilber zeigt, und weil er zu einem bestimm,

ten Endziel ihre Thätigkeit forbert. Wir wiffen fu biefe redlichen Deutschen irregeführt, daß sie zum I braucht werden, wer aber zeigt ihnen, wie ehrgeizigste misbrauchen, wer macht ihnen flar, daß sie niedern Herren Jubel zurufen, die sie zu Wertzeug Opfern ihrer Absichten machen? Thun das die En mit der rechten Kraft, thun sie es mit den Mittelssie verfügen, thun sie es nur mit einem kleinen schroffen Rücksichtslosigkeit, mit der man sie in zieht?

Doch ich tomme wieber auf bie Bereine gurud fen und nicht verläugnen, bag bas gange Berei Deutschland bem Rationalverein bient, und noch m fen mir und verlaugnen, bag bieß unsere eigene Mache irgend einen Berein, fo werben barin imm nige fenn, welche mit flarer Erfenntnig bes 3med fen die gemeinsame Wirtsamfeit leiten; ber größte immer aus mehr ober minder aut gefinnten Leut bie gerade Berftand genug baben, um bas zu beg bie Führer ihnen fagen. Diese Mehrzahl ber Ge bie Daffe, bie geleitet fenn muß und bie auch will. Warum überlaffen bie Großbeutschen bie Le Begnern, welche Rudfichten fonnen fie ju folche bestimmen? Du fegest meiner Frage eine anber Du fragft, mas follen bie Großbeutschen thun, ut tung für fich zu gewinnen? follen fie andere Bent ftebenben entgegenstellen? Bo fie es fonnen, in: es allerdings auch thun; nicht ich allein, icon t baben gefragt, marum fie ben mobitbatigen und be Bereinen nicht eine vaterlandische Richtung geben. bie opferwilligen und mobilhabenden gandleute in 1 fchen Gubbeutschland nur immer jum Beten unb sengeben bewegen, warum fie biefe nicht in bie

de die Großbeutschen, so hätten sie noch lange gethan, was sie thun könnten; warum schließen on den bestehenden Bereinen aus, warum wirfen sie nießen, warum sind sie nicht selber die Repräsentantelen, warum sind sie nicht selber die Repräsentantelen, welche die Jugend begeistern und die Massen Wilde die Jugend begeistern und die Massen welche singen und turnen und schießen, win ihnen feine Gutsbesitzer und Landwirthe, feine Katum ablen sie unter sich nicht Männer der Wissenschaft, in ihr Bersammlung mit Ehren bestünden? Wenn nun wir Mittel vorhanden sind und man verwendet sie nicht, sie die gum Mindesten eine strässliche Trägheit.

34 somte barüber noch viel anführen. Ich fönnte Dir on bien Ligheit ergählen; ich fönnte Dir die Bornehmberall bei ihm entfernt halt und die da meint, nur immer
tent sollen die Arbeit für sie verrichten; aber Du kennst benall will ich mich nicht in den Aerger stelgern und beilt dien die Arbeit für nicht in den Aerger stelgern und mit dessen Ausbrüchen verschonen, aber eine Betrachtung Du schon noch binnehmen.

Benn wir bemerken, wie die Idee einer Bolksbewaff, ich immer wieder ftarker und starker erhebt, so muffen ese Großbeutschen wieder fragen: warum warft ihr diese rachtlich von euch? Eine Bolkswehr, wie die hohen vom Rationalverein sie wollen, können freilich die bes nanner nicht wünschen, aber weit mehr noch als ihm sie die Behrhaftigkeit eines mannhaften Bolkes In manchen Städten wären sie eines Erfolges e konnten zum wenigsten der absichtlichen Berblendung Misbrauche entgegentreten, und wenn sie bei matswischen und gesinnungslosen Städtern nichts zu permöchten, so können sie über frastvolle Bauern



verfügen, fobalb fie nur wollen. Unter biefen ! nervereine und Schugengesellschaften bilben unt einem guten Beift vereinigen. Führen bie vor ibre Waffen, nur um Safen ju ichießen, 1 maffengeubte Leute etwa wegen ber Bafen? Et wenn ein reicher, vornehmer herr alle Entt Bebirgsjägere ertragt und fein Leben baran Ablerhorft auszunehmen; folches Wagen gewi gen Menichen, und barum fonnt' er mit feine feinen Mitteln noch etwas anderes thun. Gin Mann fonnte burch fein bloges Wollen große und durch seine Theilnahme und Begenwart anbern Ginwirfungen in guter Befinnung erho iconen Biel entgegenführen. 3ch fenne viele beutscher Gefinnung, Die auf ihren gandgutern Ungeduld auf die Eröffnung ber Suhnerjagd t wurde biefen fo lange nicht werden, wenn fie tung manchmal mit ihren Bauern auf die 6 fie murben diefe fur immer ben Bublereien b eines entruden, und fie murben gefinnungsti lensfräftige Manner erziehen; fie fonnten auf ben Stunden der Gefahr, benn nichts fettet eng aneinander, ale bie gemeinschaftliche Uebi Der Beiftliche in Tprol weiß febr aut, warum tag zu bem Schügenftanbe fommt. In biefem einmal ein Schießen gesehen, welches Offigie Jager-Regiment ben Bauern im Billerthal gal fich feineswege wie vornehme Berren geberbet, gemuthlich mit ben Bauern und amar nicht is biefe geschoffen. Diefe Diffiziere batten bama mit übergebangten Stugen über bie bochften ren fonnen.

Run ift es aber genug, ich will nicht no

m; mas ich von bem einen gefagt, bas gilt für alle, Comenidein mabnt mich bringend jum Schlug. Rlug. Blidigefühl follte bie Manner großbeuticher Befinm Gintritt in Die Bereine beftimmen, fie follten recht m für beren besondere 3mede und nicht mit ber Leis n Beitrage ibr Gewiffen befriedigen. Gine jebe Beifellt fich nabegu in ein feindseliges Berbaltniß gegen a, welche fich von ihr ausschließen, und baburch fällt Emern in die Sande, die fich um fie bemuben. Goll bewegung bes Bolfelebens nicht umrennen, fo the leiten, wollt ihr fie aber leiten, fo ftellt euch in AT ELIMIN

em und ber Simmel nicht wieder tuchtige Regentage , w werd' ich Dir von bier aus wohl nicht mehr n, the von Dir erwart' ich Briefe und gwar recht hm if man von bem Bettlaufen beim Baffertrinfen bim fich gar angenehm bie Epifteln beim Frubftud.

100

a red of the core of the death of the later 9, 92

> - 1 Total 1 THE STREET

> Service of the other of - Ham 7/4

7 to 5-0 to will by

ar " Commercial ENINA III FOR SE

V and analytical mittel adoor to the fire in the and die auditten er

The sym of the same trades, 192

und the Last State of the College 

me the thought on the same and all and

shen Maircualmann and has Moneyel ber

# XIX.

1 1.

## Beitläufe.

Die Berfaffunge : Beben in Defterreich.

Den 10. Auguft

Wer mit ben Augen bes modern Constitution eines liberalen Bureaufraten nach ber Gegend verflest und Agram hinsieht, bem tritt nothwendig einer babylonischen Berwirrung entgegen. Aber nugen versteht man eben Desterreich nicht. Es soll tionell werben und boch nicht "modern": das ist Exemplisisation, welche unserer Zeit längst nothgethan es ihr auch schwer wird, sich darein zu sinden. Doftrindr erschricht über die unverfennbare Ausschlanden Wiener Reichstath schon wieder ergriffen hatzim Gegentheil der Meinung, die Dinge im Reichen so scholecht, daß man sagen kann: es gehe sonst gut!

Der Zustand mahrer Freiheit, wo Alles für und durch das Bolf geschieht, ist in Desterreich mög möglich ist nur der Zustand jener falsch berühmter wo die Parteien des liberalen Dafürhaltens oder schen Rationalismus durch das Monopol der Stin with Bolt gleichmäßig beherrichen und unterbruden. Barteien Reht anbermarts nur ber Bufall eines conbaufleins entgegen, bem enblich feine anbere Baffe brig bleibt, als die ewige Berneinung; in Defterreich men bie Dacht ber Berhaltniffe, auf welche bas pofibet mit feinen biftorischen und nationalen Barteien unacgrundet ift. Das ift ber bobe Borgug, ben be preußische Berfaffung nicht baben tonnte, wenn fie Allerdings find auch die Barteien bes positiven ber ärgften Berirrungen und Uebertreibungen fabig. wor fann und muß aber bie hochfte Autorität über niemals in ber Monotonie ber Majorifirung beallerwenigsten in der Majoristrung des Raifers, muß eine fortlaufende Reihenfolge von Compronter faiferlicher Sanktion fenn. Gin ofterreichifcher 8 Barteimann ist ein so naturwidriger Gedante, baß esmann, welcher bas Gleichgewicht ber bochften Aubren wollte, nothwendig ein bewußter Berrather fepn

feiner erhabenen Stellung kann der Kaiser reale Freisewähren, die im modern constitutionellen Staate mit und Anarchie identisch wären; Eines aber kann e feiner Bedingung: er kann keine der großen Pars dem Zusammenhang aller entlassen. Denn das hieße tunung der Gegensähe ausheben, auf welcher dieser miche Thron beruht. Er würde augenblidlich hinads ist fraubige Arena widerstreitender Parlamente; die seinen durch Stimmenmehrheit einen deutsch-liberalen die andern einen ungarisch-radikalen Konig aus dem wen machen, und beiden müßte er das gute Recht der Winoritäten unterdrücken helsen. Darum mußte den wie begehrte Entlassung aus dem Gesammtstaat aber werden, sie müßte es auch dann, wenn die Dentst

schen im Reichsrath selber ben constitutionellen anstrebten, um bem freimaurerischen Fanatismus i rität wenigstens in bem fleinern Kreise ber beutst Kronlander die Herrschaft zu sichern.

Ein Blid auf ben ju Wien tagenben Reiche fcon die Unmöglichfeit, die Ungarn in ber Be tung zu entbehren. So wie fie ift, hat diefe centr feine Lebensfähigfeit. Die Bolen und bie Gzed nur ihren Austritt zu erflaren, fo ift ber Reicht wie aufgelost, und wenn fie ju bicfem Mittel, Reindseligfeit, ja ber Robbeit ber beutschen Majori fürzeften Wege zu entziehen, noch nicht gegriffen b schieht es ohne 3weifel nur in ber Berechnung, garn früher ober fpater boch noch fommen werl ihnen bie Zeit vollgültiger Rache. Sagen wir ge einer beutschen liberalen Mehrheit wird weber ber ein weiterer Reicherath fich halten, benn biefe Re: einmal unverbefferlich; ihre vorgefaßte Doftrin constitutionellen Kormen gewaltsam burchzuseten. Bach und Brud ohne Rammern gethan, bas ifi politische Runft, von ber mit allem Recht Riemar fitiren will. Uns bat es baber icon bei ber En Reichbraths am 1. Mai geschienen, es werbe ! abbangen, ob und wann die Ungarn fommen u fchen Liberalismus in die ihm gebührende Stelle renden Minderheit juruddrangen murben.

Daß es so wie bisher nicht fortgeben kann: ber That die augenblidliche Lage Denerreichs. eine Zeitlang glauben, daß bei fortgesepter Rentt garn und Kroaten der gegenwärtige Reichsrath erhoben und mit der Competenz der eigentliche vertretung ausgestattet werden könnte; dieß hat a richte Uebermuth der deutschen Mehrheit und die sicht der Minister unmöglich gemacht. Auch die 8

treiter Bablen in ben Ländern, beren Landtage die Centralenneung ju beschiden verweigern, würde jest wenig mehr einen, denn die nicht deutschen Minoritäten wurden in beiden dillen den Reichstrath in einen Rumpf verwandeln, mit dem den Lup nicht weiter verhandeln könnte; man müßte sie denn und die Alenderungen der Bersassung vom 26. Februar eine die Alenderungen der Bersassung vom 26. Februar eine die Alenderungen der Bersassung vom 26. Februar eine die Alenderungen der Ball zu machen wären. Ueber das Unter auf jeden Fall zu machen wären. Ueber das Unter die den Bersassung ihrer Concessionen aber kann kein Iweisel mehr ist die die einen Landtage müßten Garantien haben gegen die die die bestie unt der das Institut des "engern Reichse Land sit die deutsch-slavischen Kronländer", wenn nicht ganz zufabeden, so doch auf eine übersichtliche Zahl bestimmter balle einzichtnist werden.

a littaljo bas Minifterium Schmerling nach furm fedt Monaten fcon an ben Grengen ber Möglichfeit. er Dam an feiner Spige bat fich nicht bemabrt; wer auch emailete, bag er mit einer gewiffen Energie programms geradeaus geben werbe, fieht fich bitter getäuscht, und ble find ungufrieben, ju beren Bunften ber faiferliche wer bon bornberein Bartei - Minister geworden zu fenn Der Rautschufmann ift noch fein Staatsmann, und no bamit behilft, gleich bem Berpenbifel ber Uhr amifchen ntgegengefehten Geiten bin und ber ju fcmanfen, ter Mes regelmäßig mit allen Barteien. Dugte man ibn ben Nationalen opfern, fo wurde bie beutsche Linke une m talentvollen Abvofaten Giefra ibn fturgen; auch auf Beite icont man ibn nur, weil fur ben Moment nichts s in baben ift. Er bat bier unbeilbares Mergerniß geale er am 5. Juni ploglich erflarte: bie Regierung en gegenwärtigen Reichsrath in feiner unvollständigen menfehung nur ale ben engern Reicherath anfeben. fiel awar ben Autonomiften auf ber Rechten febr mobli aber es hat sie um so tiefer erbittert, als er, burch ben Jorn ber Liberalen, in der nächsten i wieder für die Zulassung von Anträgen stimmte, bare Berfassungs Menderungen involvirten und a petenz des engern Reichstaths unstreitig überschrider lettere gilt nur für die Legislation der deutz Kronländer, und hat mit allgemeinen Reichsgeses schaffen. Im Herrenhaus aber ließ der Minister Bersammlung sogar als eine Art Mittelding er schen engerm und weiterm Reichstath, nämlich mit der Competenz des lettern. Und um solche Eauszusinnen, hat er mehr als einen Monat lang liches Stillschweigen über die Cardinalfrage weger raths Competenz beobachtet!

Schon ift es babin gefommen, bag bie part Organe felber ibn wegen ber bureaufratischen R Rebe ftellen, Die er verrathe. Gie, Die Liberalen über, bag bas Ministerium bes Innern Die Bi Landtage Ausschuffe auf Rull zu reduciren bemi broben ihm, daß fie einem folchen Politifer ihre entziehen mußten; sie nehmen fich gegen ibn ut Brincip ber Autonomie an, wozu er fich in fel nicht von ibm verfaßten. Programm fo feierlich Um ben liberalen Kirniß wieber aufzufrischen. zwar ber Minister mit tabelloser Freisinnigfeit auf worfen, fo bag einem Illuminaten von 1809 t Leibe bupfen mußte, und bas laffen fich bie Libe gefallen. Dafur meifen aber bie Nationalen mit Tyrol ale ben schlagenoften Beweis, wie ehrlich Wien mit ber gandesautonomie meine. Und binn boch auch die Liberalen nicht recht. Go fubn 1 gegen die hartnädigen Tyroler vorgegangen ift. 1 gar ben Bruber bes Monarchen awang bie tore alterschaft niederzulegen, ja nicht einmal mehr in Dorol zu ohnen — einige alten Füchse wittern boch auch hier boppelse Spiel, wie sie es sich von Frankfurt her aus Ersahrung einen vollen.

The ber That hat Gr. von Schmerling bas Eine Roth. entige nicht gewagt, er bat bem Innebruder ganbtag bas at unt bie Competeng, über bie Anwendung bes Brounten Bumte auf Throl ju beschließen, nicht abgefprochen. bet d vielmehr anerfannt. Die Sache verbalt fich fo. Der Bidbig bes landtage fur bie Erhaltung ber Glaubendintell in Inol wurde bloß wegen eines Formfehlers jurud. miefen, mil namtich berfelbe auf \$. 17 ber Landesorbnung mit war anflatt auf S. 19 a. Auf Grund bes & 17 brachte er Landiag in Gefet in Borfchlag, welches bas ein paar Tage bether muffene "Reichegefes" über bie Proteftanten ignofirte und mit demfelben in Biberfpruch ftanb. Das ift nun Merdinge in ber landesordnung verboten. Satte ber Land-Maga auf Grund bes S. 19a gegen bie Rudwirfung allgemeinen Gefeges auf bas Bohl bes einzelnen ganbes monftriet, bann mare bie Frage eine gang andere gewesen, min wir frn. von Schmerling recht verfteben \*), fo batte me bann, war bedauernb, aber gezwungen burch bas norm. lente Brincip ber Autonomie bejaht. Er hatte vielleicht bemett, daß ein Befet, welches nicht nur fur bie ungaben Lanber nicht gelte, fondern auch bas Kronland Benetien Dudlid andnehme, eigentlich fein Reichogefet fei, und bag Metalm Bruber in Baben, Burttemberg ac. bem Souverain naki Briggungerecht in ecclesiasticis mehr ohne landtage Genehmigung augefteben.

S. ten meifterhaft gewürfelten Artifel in ber Allg 3tg. vom 27.

Inzwischen hat der glückelige Formsehler die erwünschte Gelegenheit geboten, gegen die "verbrecherische Agitation" in Tyrol einen paschamäßigen Amtseiser entsalten zu lassen, der den liberalen Herzen stets wohl thut, wenn er bloß die "Alltramontanen" und nicht sie selber trifft. Der Minister hat sich hiedei stattliche Steine ins Brett gesett; wenn aber heute oder morgen der Tyroler Landtag den §. 19 a richtig erfaßt— nun dann ist die Zeit der ärgsten Popularitäts Roth hoffentlich vorbei. Rurz, die armen Tyroler verstehen nichts von der rechten Politik, sonst hätten sie sich von einem Streiter, Pfrehschner und Ingram nicht so sehr bange machen lassen. Diese guten Leute werden alle nach Gainsahrn auswandern, denn daß für sie auf Tyroler Boden sein Gedeihen ist, das weiß Riemand besser als der kunstreiche Marionettenspieler in Wien.

Um mit Einem Worte unsere Ansicht von der Lage bes Ministeriums Schmerling ju fagen, fo fcheint es ibm allerfeits nicht nur am Erfolg, fonbern auch an ber Achtung zu fehlen. Es reprafentirte eine vorlaute und anspruchevolle Bartei, welche nothwendig erft verbraucht werden mußte. Auch ber eminentefte Staatsmann batte in ber Lage Desterreiche am Anfange von 1861 etwas Fehlerfreies und Unabanderliches schwerlich ju Stande gebracht; unter folden Berhaltniffen bieten fich immer gewiffe Coterien an, die jur Abnützung wie geschaffen find. Rur barf man die Zeit nie überseben, wo die Interimomanner wirflichen Staatsmannern ben Plat raumen muffen; fonft tonnen fie, ale bloge Bertzeuge ohne eigene Grundfate in ber Sand besperater Barteien, großes Unbeil anrichten. Und von folder Befahr ift Defterreich nicht frei; benn in bem Moment wo irgendeine Menderung mit bem Reicherath vor fich geben muß, fonnte die ihn beherrichende Bartei fich leicht über Racht in deutsch-liberale Dualisten vermandeln, und die letten Dinge ärger machen ale bie erften.

Diese Partei hat zwar bis jest ben Titel liberaler Centraliften vollauf verdient, boch bat fich auch ichon ber Arge wohn erhoben, ob fie nicht absichtlich ein falsches Spiel treibe. Sie tragen feurigen Gifer fur ben "Befammtftaat" und bie "Ginbeit ber Monarchie" jur Schau, aber es ift unläugbar, bas ibre Berte in ichroffem Biberfpruch fteben mit ibren Borten. Lage ihnen Die Reichbeinheit wirflich am Bergen, fo mußten fe bas gerabe Begentheil von bem thun, mas fie bisber gethan. Wenn es irgend möglich war, bie Ungarn und Enbflaven von ber Beschidung ber Central Bertretung abzuschreden, fo haben fie ju biefem 3mede ficher nichts unterlaffen. Seit brei Monaten haben fie, ohne jemale eine Ginfprache bes herrn von Schmerling zu riefiren, nicht andere gehandelt, als wollten fie eines iconen Morgens proflamiren: "ber Besammtftaat ift unmöglich, aber ber parlamentarische Dualismus ift eine vollendete Thatsache, freuen wir uns beffen!" Ingwischen aber bat man felber Gentral Bertretung gefpielt, ale wenn außerbem nichts mehr eriftirte im Raiferreich. Es ift ber Dube werth, Diefe erstaunliche Unpolitif ber minifteriellen Partei naber zu betrachten.

Am 20. Oftober hat der Raiser durch einen mahrhaft großen Aft die bureaufratische Gentralisation der ReaktionsZeit ausgehoben und auf der Basis eines soderativen Spstems eine Berfassung angeboten, welche die Autonomie der historisch bergekommenen Reichstheite mit einer constitutionellen Bertrestung der Gesammtheit verbinden sollte. Dieß ist das einzig mögliche Kundament einer versassungsmäßigen Gestaltung Destersteichs, und dieß ist es, was der franzosische Socialist Proudhon als den hohen Borzug sobpreist, den die österreichische Berfassung vor allen andern Constitutionen voraushabe. Zede Partei, die es ehrlich meinte mit dem Reich und dem kaiserslichen Statut, mußte sich die Achtung der den verschiedenen und

constitutionellen Körpern austehenden Rechte, ber f. a. Competen; jum unverbrüchlichen Gefet machen. Inebefondere mußte der gegenwärtige Reicherath in feiner Unvollständigfeit gemiffenhaft ausscheiben mas ihm als engerm Reicherath, mas bagegen ben ganbtagen, und vor Allem mas bem eigentlichen ober "weiteren" Reichstag zufomme. Die liberglen Centralis ften ober "Unioniften", wie fie fich felber nennen, haben aber bei jedem Unlag absichtlich bas Begentheil gethan. Cie achten feinerlei Schranfe ber Competen, meder gegenüber ben autonomen Landtagen noch gegenüber ber eigentlichen Centralvertretung; fie maßen fich Alles an mas beliebt, und wenn fie fich vielleicht entschuldigen mochten, daß ja ber Minifter felbft fie die langfte Beit im Zweifel gelaffen habe, ob fie nicht wirklich ber "weitere Reicherath" feien, fo besteht boch bas Faftum, daß fie aus ber Saut fahren wollten, ale Br. von Schmerling endlich erflarte, daß fi e noch nicht ber volle Reicherath feien, alfo auch die Befugniß ju Beranderungen ber Berfaffung nicht befäßen.

Ueberhaupt ist es ber Partei feineswegs barum zu thun, bas Oftober-Diplom zu einer für Desterreich möglichen und passenden Berfassung auszubilden. Bielmehr wirst man ihr mit Recht vor, daß ihr nichts verhaßter sehn könne als der Gedanke, Desterreich möchte sich thatsächlich in einer ihm ganz eigenthümlichen Beise, anders als Frankreich und Preußen geskalten. Bas sie überall wollen, wollen sie auch hier: den Kalserstaat in die Zwangsjacke ihrer pseudoliberalen Theorien steden, ihn nach ihren pedantischen Borurtheilen ummodeln — und dazu kann man selbstwerskändlich die Autonomie mit den Schranken der Competenz nicht brauchen, dazu muß man vielsmehr eine bureaufratisch-centralisitete Rammerregierung haben, die den Kaiser selbst zu ihrem Parteimann erniedrigt, und das Reich in die Rette jener "Freiheiten" und Grundrechte ein-

schnart, wozu unter Anderm auch die "Befreiung der theologischen (!) Bissenschaft von dem Einstuß der Kirchen, insbesondere der katholischen Kirche" gehört. So hat der Führer
der ministeriellen Fraktion, Advokat Mühlfeld, laut und deutlich gesagt; Hr. von Schwerling aber ist wie immer schweigend
dagesessen, er hat mit keinem Wort daran erinnert, daß in
Desterreich das Regime der bureaufratischen Aufklärung vordet
sei; und das der Autonomie angesangen habe.

:Man barf auch bie chamaleonischen Wandlungen nicht aberfeben, welche biefe Partei ber "gebildeten Deutschen" unter bem Commando ber Juben feit bem Auftauchen ber großen Berfaffunge-Frage burch., und bie Augeburger Allg. Beitung mitgemacht bat. Buerft forberten fie mit titanischem Ungeftum ein allgemeines Reichsparlament, wo Ungarn, Kroaten, Wiener und Salzburger ohne Unterschied nach ber Ropfgahl vertreten fenn follten. Bloglich ichlugen fie aber felber um: nein! ein foldes Reichevarlament mare ber "Todesftoß" für Defterreich, zwei Barlamente mußten fenn, eines in Wien, bas andere in Befth, beibe mit verantwortlichen Ministern. Darauf erfoien bas Oftober-Diplom; fie ftellten fich an, als ob fie nun gleichfalls die faiferliche Idee einer Reichseinheit mit voller inneren Autonomie ber Reichstheile angenommen hatten. Aber faum war ber Reicherath eröffnet, fo betrugen fie fich burch die That als ein allgemeines Reichsparlament trop ber vorübergebenden Ginfprache bes Ministers. Wenn fie nun abermals bemerken werden, daß bieß nun einmal nicht geht, warum follten fie nicht abermale auf ben constitutionellen Dualismus surudfommen? Thatfachlich find fie bereits "beutsche Dualiften" und follten fie es eigentlich boch fo schlimm nicht meinen, fo bleibt nur die Annahme übrig, daß fie in beutsch-liberaler Rebulofitat überhaupt nicht wiffen, mas fie find und mas fie wollen und was fie thun.

Soviel ist gewiß, daß es zwischen ihrem begehrlichen Dasfürhalten und dem positiven Recht der Rationalen keine Bersmittlung gibt. Darum ist die ganze Geschichte des Reichsraths seit drei Monaten nichts Anderes als eine erditterte Reibung unversöhnlicher Gegensähe, die Debatten bieten einen unfruchts daren peinlichen Anblid dar, und steigern sich nicht selten zum empörenden Scandal. Sie haben die jeht im Grunde gar nichts behandelt als die unselige Competenzfrage, die in jeder Sinung ihr ertödtendes Schlangenhaupt schüttelt. Mit dersels den Berserkerwuth greift die Linke nach unten die Ansprüche des "autonomen Landtags" an, wie sie nach oben die Competenz des künstigen weitern Reichsraths an sich reißt. Die Rechte, unter dem Ramen der Autonomisten, wirst natürlich auch ihrerseits bei jedem Anlaß die Competenz in die Arena.

Schon bei ber Adreg. Debatte bat Graf Clam barauf beftanben, daß die Bersammlung sich nicht ale Abgeordnetenbaus, fonbern nur, nach bem eigenen Ausbrude bes Raifers, ale "Boten ber ganbtage" bezeichnen burfe. Bei ber Diaten-Frage fehrte folgerichtig die Forderung wieder, daß es den Landtagen ju überlaffen fei, wie fie ihre Ermahlten entschadigen mollten. Bei ber Debatte über die Unverantwortlichfeit ber Deputirten waren die allseitigen Berlegenheiten fast fomisch. Die Autonomisten bestritten erstens die Competeng ber Berfammlung, nicht nur ihre Mitglieder sondern auch die der landtage unverantwortlich ju machen, fie bestritten zweitens bie Competenz zur Borlage überhaupt, ba dieselbe eine offenbare Aenderung der Berfaffung bezwecke, wozu nur der noch nicht eriftirende weitere Reichbrath competent fei. Die Gentraliften entgegneten mit bem Sophisma: fie wollten ja nicht ein Berfaffunges fondern ein blopes Juftig-Gefet, "eine Rovelle jum Strafgefen beschließen. Inzwischen batte Giefra feine Antrage

uber bie Minifter-Berantwortlichfeit und bie Reicherathe. Berioden eingebracht, und Dublfeld die Bahl von Ausschuffen für einen gangen Saufen von Brunbrechten beantragt. Beibes fente Die unzweifelhafte Competen, ber Berfammlung ale eines weitern Reicherathe voraus, und als fr. von Schmerling Diefelbe, unter bem lauten Diffallen ber Bartei, an bem einen Zage in Abrebe gestellt batte, behalf er fich boch bes anbern Leges gleichfalls mit bem Cophisma ber Centraliften : als Berfaffunge-Menberungen fonnten Die fraglichen Antrage allerbings nicht berathen werben, wohl aber ale "Gefete." Co leichtfinnig marb ber Boben bes Grundgefeges verlaffen, einem fanatifden Doftrinarismus ju lieb, von bem felbft liberale Stimmen gesteben, bag feines Gleichen faum ju finden febn werbe und baß er nur die Absichten ber Begner forbern fonne. In ber Roth fuchte nun ber Minister auf neutralen Boben au retiriren, und als wenn es feine bringendere Aufgabe für bas nene Defterreich gebe, brachte er ein Befet über die Ablofung ber Leben in die Rammer. Aber er irrte fich; ber alte Competenaftreit entbrannte fofort wieder und scandalofer als je. Die Autonomiften behaupten : Die Leben geborten entweber jum gandes, oder jum Staatevermogen, mußten alfo entweber von ben Landtagen ober von bem weitern Reicherath behandelt werben; Die Centralisten bingegen rechnen bas lebeninftitut jum - Privatrecht, weghalb ber gegenwärtige Reicherath allerdinge competent fei.

Ein solches Babel hat die schlaue Parteisucht des herrn von Schmerling herbeigeführt. Das Diplom vom 20. Oftos ber ging von der administrativen und inner-legislativen Autonomie der einzelnen Länder als der Regel aus, es behielt

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. Big. vom 27. Mai 1861.

nur ausnahmsweise einige Angelegenheiten ber gemeinsamen Berathung burch einen engern Reichsrath ber außerungarischen Länder vor. Die Verfaffung vom 26. Februar batte die Competenzen möglichst pracisiren sollen. Anstatt beffen fehrte ber Minister die Cache gerade um; er machte die Ausnahme gur Regel, verlegte ein unbegrenates Recht ber Besethung in ben engern Reicherath, und überließ ben gandtagen nur die ihnen ausbrudlich zugewiesenen Begenftanbe, ohne biefelben ju nennen. Niemand fennt nun bas mahre Berhaltnig gwifchen beiderlei Reicherath und gandtag, auch bas Berrenhaus ftreitet fich barüber. Gewiß ift nur foviel, bag es burch bie Braris ber Rammermehrheit vollends unleidlich geworden; und auch bas ift nicht mehr zweifelhaft, mas Gr. v. Schmerling mit diefem vagen Duiproquo bezwectte. Den liberalen Centraliften wollte er bienen, ihnen wollte er ichmeicheln; fie fonnen nun - wenn die Dinge wirklich nach feinem und ihrem Ropfe in ben Abgrund rennen follen - Die gange Befetgebung an fich ziehen, die Rronlands-Rammern nach preufischem Mufter auf bas Niveau von "Borspannslandtagen" berabbruden, bie zwingende Bewalt ber von ihnen inspirirten Bureaufratie von neuem entfalten, und eines Tages als eigentliches Reichsparlament für Die westliche Salfte ber Monarcie fich entpuppen. Go bat man ben Raifer betrogen und alle wahren Freunde Defterreiche mit ibm!

Die sechsig "Unionisten", welche bas Gros ber Schmertingianer bilden, versichern in ihrem Programm: fie seien nicht Gegner ber Autonomie, sondern nur der "foderalistischen Bestrebungen". Pure Heuchelei! Sie sind die geschwornen Keinde eines jeden Rechts, das sich nicht ihrem Belieben fügt. Der Czechenführer Rieger hat ganz richtig gesagt: "sie anerkennen keine andere Rechtsquelle als sich selbst." Die fortwährende Berufung auf das positive und historische Recht bringt diese

Ministeriellen außer fich wie ben Teufel bas Rreuz, fo baß fie aud ber gewöhnlichften Rlugbeit vergeffen. Roch am 22. Rult laben fie eine gange Gibung lang barüber beflamirt, baf es fein anderes Recht gebe als das öffentliche Intereffe, und bie Individualität im modernen Staat fich auch blogen Rüglichleite und Boblfahrtegrunden unterzuordnen babe. bit aud Robespierre Die "Freiheit" befinirt; ber Raifer von Derreid aber hat allen feinen Bolfern ihre Rechte garantit. nub fie eingelaben bie Burgichaft ihrer Gelbstftanbigfeit in ber Theilnahme an bem Reicherath ju fuchen, wo man mun eine folde Sprache ju führen maat. In feinem Barlament ber Belt bat fich je weniger ftaatsmannische Saltung. meniger Berftandniß fur bie Bedurfniffe bes eigenen Bolfes bei einer Regierungspartei gefunden; fie ist fo fehr Fremdling im eigenen Lande, daß ein junger Rechtslehrer, ber erft por vier Jahren aus Bayern nach Brag berufen murbe, an ihrer Epise die maggebende Stimme führen und, unter dem blobfinnigen Beifall ber Ministeriellen, die hervorragenoften Manner aus ben Bolfern bes Raifers mit mabrhaft emporender Betu-Bei welcher Ration ber Welt maren lang begeifern barf. folde Tinge möglich, und folde Leute follen ben Raiferstaat aus feiner außerft ichwierigen Lage retten ?!

Es ist geradezu unmöglich, daß sie jemals gewünscht haben follten, die Ungarn und Kroaten in den Reichsrath einstreten zu sehen. Sonst hatte doch wenigstens die Furcht vor der unausbleiblichen Rache ihr unsinniges Gebahren mäßigen muffen. Denn so seltsam gemischt und unter sich gespalten die große Partei der "Autonomisten" oder "Foderalisten" auch sein mag, so halten sie gegen die deutschen Centralisten doch immer sest zusammen. Das zeigt sich schon an ihren wesnig mehr als vierzig Stimmen im gegenwärtigen Reichstrath. Mit dem Häuslein der eigentlich Conservativen unter Graf

Clam, welche bas Diplom vom 20. Oft. auf ihre Kahne gefchrieben haben, find die Bolen und ein Theil ber Bohmen nur ad hoc verbundet. Im Reicherath find bie Czechen burch bie gemeinsame Kront gegen bie Kebruar - Berfaffung an bie "Junter" und "Rlerifalen" gefnupft, mabrend fie bei fich ju Saufe großentheils liberal, ja radifal find, und überhaupt in ber westlichen Salfte ber Monarchie Dieselbe Rolle fpielen mochten wie die Magnaren in der öftlichen. Rur die Rechtes bafen ber nationalen Politik find es, welche Diese Elemente amingen, bas Recht auch als folches ber Rüglichfeit überzuorbe nen. Andererfeits ift aber - jum Glud fur Defterreich! aus benselben nationalen Grunden niemals an eine dauernbe Alliang ber Czechen und anderer Claven mit ben Magyaren au benfen. Um bas zu begreifen, braucht man fich nur an bas Ergebniß ber jungften Slovafen : Confereng ju Ct. Marton ju erinnern; ber Czechismus ift mit biefen flavifchen Beftrebungen verbundet, ber Magnarismus muß fie als revolutionaren Krevel an feinem Souverainetaterecht betrachten. Enb. lich fteben auch die ungarisch Altconservativen in feinerlei Begiebung mit ben Mannern bes Biener "Baterland"; fie baben den Grafen Clam ftets ignorirt und gemieden, ihre Mittheilungen geben fie lieber in radifale Schmut - und Juben-Blatter, ale an eine conservative Zeitung \*). Daraus erhellt, welch' einen innerlich aufgelosten Korper Die rechte Seite eis nes fünftigen Reichsraths barftellen murbe; ftete murbe fie aber eine compatte Majoritat bilben, um jebe Regung bes beutschen Liberalismus sofort ju erdruden. Bon baber muß Defterreich überhaupt ben erforberlichen Confervationus begie-

<sup>\*)</sup> Wir waren fruber ber Meinung, baß Graf Clam mit ben foges nannten Confervativen in Ungarn Berbindungen habe; hiemit bes richtigen wir diefen verzeihlichen Irrthum.

ben; benn ber beutsche humus ift biesem Gewächs im Raisers-Giaat so unguträglich, baß sogar noch von den Begründern ber Biener Abelszeitung zwei Grafen zu hrn. Gisfra übers gegangen find hingegen zwingt die nationale Politif ihre Bertreter, den Standpunft des Rechts und der wirklichen Freibeit auch im Allgemeinen gegen die deutschen Berderber beider m behameten.

100

Satte bie reicherathliche Debrheit wirflich bie Bervoll-Almbipung bes Reicherathe im Auge, mar ihr bas Intereffe ber Reichseinheit ernftlich angelegen, bann mußte fie unftreitig gang anders handeln ale fie gethan hat. Um ben noch außen ftebenben Bolfern nur ja feinen Anftoß ju geben, mußte fie fogar lieber ihre Rebefucht begahmen und ben febr vernünftigen Borichlag bes Grafen Clam annehmen, ben Reicherath zu vertagen und inzwischen die gandtage als bie lebenbigen Beugen ber Autonomie einzuberufen. Anftatt beffen brang die Bartei, vorerst außer bem Sause, sogar barauf, baß ber Raifer nicht weiter mit bem ungarischen gandtag verbanbeln, sondern die Bollmacht dazu in die Hande eines reicherathlichen Ausschuffes niederlegen folle; Die legislativen Draane beider Salften ber Monarchie follten bann ibr Berbaltniß ju einander felbstständig regeln! Bas mar bas mar es bas llebermaß verblendeter Soffart, ober mar es eine verfangliche Falle, um bie liberalen herren auf bem ficherften Bege ber peinigenden Furcht ju überheben, bag bie Februar-Berfaffung eines Tages gang anders als in ihrem Ginne repidirt werden fonnte. Denn famen die Ungarn, fo murbe ber engere Reichbrath ficher auf fehr magere Roft gefett, Die landtagliche Autonomie bingegen reichlich ausgestattet, und vielleicht fogar die Bahl ber 343 Central-Bertreter ben bunbert Reichbrathen bes Oftober Diploms wieder naber gebracht merben.

Bieber berubte ber Argwohn nur auf ben Thaten ber reicherathlichen Mehrheit, benn mit Worten fcnauben fie und ihre Organe beftig gegen Foberalismus und Duglismus. Jungft hat aber fr. Schufelfa, welcher ale eine machtige Stupe bes Brn. von Schmerling gilt, in einer febr burchfichtigen Rebe eben jenen Foberalismus nachbrudlich in Schus genommen, und barunter nichts Unberes verstanden ale ben öfterreichischen Gothaismus, alfo ben parlamentarifchen Er verurtheilt nämlich ben gegenwärtigen Dualismus. Reicherath, welcher von vornherein nicht beutsch und nicht ber mahre Ausbrud bes beutsch ofterreichischen Bolfes fei. weist aber ebenso die Idee eines allgemeinen Reichsparlamente jurud. Denn erstens fei es eine Unmöglichfeit, murbe auch feineswegs die rechte Freiheit bringen; zweitens murbe Da bas beutsch-öfterreichische Bolf in gefährlichfter Minorität und offenbarer Donmacht ben viel beffer bisciplinirten nichtbeutschen Barteien gegenüber fteben; brittens endlich murbe es Die Deutscher Defterreicher verhindern, fich bem vom Rational-Berein projektirten Deutschland anzuschließen. "Im Intereffe ber mahren Freiheit und Bufunft Deutschlands", fcblog ber Redner, "muß daber auch der deutsche Defterreicher bis auf einen gemiffen Bunft Foderalift fenn". - Deutlicher bat fic freilich Baron Cotvos ausgesprochen, ale er im ungarischen Landtag ben 17. Dai die Burudweisung bes faiferlichen Diplome begrundete. Erftene, fagte er, fordere dieß die erprobte tausendiabrige Berfassung Ungarns (welche indes von den Daavaren und durch ihre Befete von 1848 eigenbandig gerriffen worben ift); zweitens durfe Ungarn bem "Recht" bes beutfchen Bolfes, fich mit Inbegriff ber beutsch ofterreichischen Länder aus einem blogen Staatenbund in einen Bundesftaat ju vermandeln, nicht prajudiciren. Das beutsche Reichsparlament ber Bufunft ift Die große Boraussenung, mit welcher Br. Eotvos argumentirt: weil Deutsch Defterreich feine Ab.

geordneten bahin schiden könnte, wenn bas "Phantasiegebäude ber einheitlichen öfterreichischen Monarchie" im Sinne bes Oftober-Diploms zu Stande fame, darum liegt eine folche Losung "außer dem Rechtsfreise Ungarns, ja der ganzen Monarchie". Benn also auch nicht die ungarischen Gesetze von 1848 die bualistische Trennung Ungarns vom Gesammtstaat mit einer vollständigen parlamentarischen Regierung unbedingt forderten, so müßten das die Magyaren schon aus Rücksicht auf die gosthaischen Etnsprüche des Rationalvereins bewertstelligen!

Damit ift genug gefagt, mas bas Raiferreich nie unb nimmer augeben fann. Der Monarch fonnte, nachdem fein befter Bille, sowie ber Unverstand und ber bofe Parteiwille bei ben Stimmführern ber nationalitäten obne Ausnahme. namentlich bie Deutschen nicht ausgenommen, por aller Belt nochmals conftatirt ift, nothgebrungen gur einstweiligen Alleinberricaft gurudfebren. Der er fonnte, bis gur Ernuchterung ber trunfenen Beifter, Die Centralvertretung und ben engern Reicherath fuspendiren, um ingwischen bie vernünftigern ganb. tage auf ihrem autonomen Bebiete fich befestigen ju laffen. Endlich tonnte er noch einen letten Berfuch machen und ben Borbebalt bes Oftober Diploms für ben Kall landtaglicher Reniteng in Wicksamfeit fegen, nämlich direfte Bablen fur ben Reichsrath in Ungarn, Rroatien und Siebenburgen aus-Riemals aber fann er eigenhandig bas Reich gerreißen, um die eine Salfte ber Anarchie, die andere bem Bergog von Roburg bingumerfen.

Es ift merfwurdig und beweist die außerft schwierige Lage, bag auch wohlmeinende Manner bis jum letten Moment zweifeln, ja felbft munichen fonnten, daß ber Raifer

fich ohne weiters fur ben ungarifden Dualismus ents scheibe. Dber vielmehr: er follte bas Schidfal bes Reichs ber Discretion jener Bartei am Besther gandtag anvertrauen, von ber man nicht weiß, ob man die elende Feigheit ber Einen, ober die ausgeschämte Sophistif und mobidienerische Achseltra. gerei ber Andern, g. B. eines Cotvos, mehr verabicheuen foll. Bobl haben die altconservativen Magnaten bereinft bei Belegenheit ber Raiferreise um ein Drittel beffen, mas jest bewilligt ift, reumuthig gebeten und erflart, bag bas gand bamit vollfommen befriedigt mare; feitdem aber hat fic biefe Bartei so vollig unter die Diftatur bes Deat'ichen Liberalismus verloren, bag von ihr auch nicht ein Wort bes Wiberfpruche gegen die unerhörten Borgange ber Abreß - Debatte erfolgt ift. Richt von ihr (benn fie eriftirt nicht mehr). fonbern nur von ben einft ju ihr jahlenden Ministern ber Biener Soffanglei (welche aber in Besth gar nicht anerkannt ift) maren vermittelnde Borichlage ausgegangen.

Dieselben sind an sich aller Beachtung werth, wenn man nur nicht wüßte, was der Einfluß ihrer Urheber im Magnarenland werth ist. Sie verlangen für Ungarn eine völlig unabhängige Regierung in den innern Angelegenheiten, sowie die formelle Anerkennung der Gesetz von 1848, also die Suspension des Diploms vom 20. Oktober; zugleich erklären sie aber, daß der Berband Ungarns mit Desterreich mehr als eine bloße Personalunion sei, und das Krönungsdiplom nicht gegeben werden könne, ehe aus jenen Gesetzen Ales ausgemerzt sei, was die Einheit des Thrones und der Armee versletz, die Centralleitung der Finanzen und der auswärtigen Angelegenheiten in der Gesammtmonarchie hindere. Zu diesem Zwede aber solle der ungarische Landtag Deputirte entsenden zur Berständigung mit den Repräsentanten der übrigen Bolsker der Monarchies.

Barum bat ber Raifer biefe Bafis ber Berhandlung nicht angenommen, warum bat er lieber feine ungarifchen Minifter entlaffen? Die Borfchlage maren mehr ale mahricheinlich an ber vereinigten Phalang ber "Gemäßigten" unter Deaf, ju welchen auch Cardinal Scitowefi gablt, und ber Roffuthianer fpurlos abgeprallt, und für einen hoffnungslofen Berfuch batte man bas Munbament vom 20. Oft. abermale verlaffen muffer um mit ber Revolution ju transigiren. Die blutige Ems perung portigwolf Jahren hat mit allen ungarifchen Befeten por und pon 1848 tabula rasa gemacht; bieg bat ber Raifer endlich conftatirt und erflart, daß er am 20. Oft. die ungarifche Berfaffung nicht aus Bflicht, fonbern aus eigener Dachtvolltommenheit und zwar bedingt und modificirt nach den unerlählichen Anforderungen des Gesammtreichs wieder hergestellt babe. Run batten ber Soffangler Baron Bay und fein Etellvertreter Redenni amar felber bas Oftober Diplom unterzeiche net: fie maren aber unmittelbar vorber mit jenem lutheriichen Beneralinspeftor Grafen Bay, ber "lieber als Magyar in Die Solle fahren ale bei ben Deutschen im Simmel figen will". an ber Spite ber mehr als zweideutigen Agitation gegen bas Brotestanten Batent gestanden; begreiflich, daß fie die Ebre ber Befete von 1848 nicht preisgeben fonnten! Beniger begreiflich ift es, wie die Conservativen in Desterreich sich mit einer Sufpenfion bes Oftober-Diploms ju Bunften jener Befebe befreunden fonnten.

Es icheint uns fogar, als wenn lettere ichon in ben Borichlägen ber Hoffanzlei nur als Blitableiter für einen noch viel empfindlichern Punkt dienen follten, für die Frage von ben "Rebenländern" und "partes annexae" nämlich. Baron Bay geht handgreiflich von ber Boraussehung aus, daß die andern Rationalitäten im Bereich ber ungarischen Krone von neuem an die Willfür ber "fouverainen Ration" ber Magya-

ren ausgeliefert werben müßten. Wie konnte ber Raifer barsauf eingehen? Das Rescript vom 21. Juli verweigert denn auch aus's bestimmteste die Anerkennung der (im Jahre 1848) "ohne die freie Justimmung der Sachsen und Romanen" versfügten Unirung Siebenbürgens mit Ungarn, ebenso die Wiesbereinverleibung Kroatiens und Slavoniens, da eine staatstrechtliche Vereinigung derselben mit Ungarn "bei vollständig autonomer innerer Verwaltung beider Konigreiche" nur durch eine Verständigung der Landtage von Pesth und Agram mogslich sei. Endlich sordert das Rescript auch für die nichtsmagyarischen Bewohner des engern Ungarns nicht bloß sprachsliche, sondern auch politische Garantien.

Das Rescript enthält furggesagt die Brincipien, welche wir von Anfang an ale bie Eriftenzbedingungen ber Monardie angesehen haben. Das Berdienft bes frn. von Schmerling ift babei nicht groß, im Ramen bes Raifers fonnte er wesentlich nur so und nicht anders sprechen. Wohl aber ift feiner Liebebienerei bei ben Liberalen eine bedauerliche Unterlaffung auguschreiben. Das Rescript forbert ben ungarischen Landtag auf. im Laufe bes Monate August nach ber Berfaffung vom 26. Febr. ben Reichsrath ju beschiden. Warum fehlt aber jede Andeutung, daß nur bas Diplom vom 20. Dft. unwiderruflich und unabanderlich feststehe, bas Februarstatut bingegen ebenfo revisionefabig wie revisionebedurftig fei, und daß es nur gelte, einen verfaffungemäßigen Weg biegu zu betreten. Barum wollte ber Minifter bieß nicht eingestehen, mabrend ja bod auch feine beutschen Centraliften felber bie bringenbe Rothmenbigfeit einer Revision biefer Berfassung behaupten? Um an beren Bornahme in ihrem Sinne nicht gehindert ju febn. fprechen fie ja bereits offen ben Bunfch aus, bag boch tie Ungarn vorerft ihr Contingent lieber nicht in ben Reichbrath schiden möchten. Sobald es aber scheint, als fonnte benn boch İ

dw andere Majoritält als ihre eigene die Revision beherriften, benn ftellen fie bas Februarstatut plöplich wieder als bunhaus unantastbar und vom Diplom so untrennbar wie ber und Andsührung hin. Warum hat der Minister berleibeschämenden Jweigungigseiten nicht durch die einsache Gritärung ein Ende gemacht, daß ja der Kaiser selbst die Februare Patente ausdrücklich als abanderungsfähig bezeichnet habe?

Berben aber bie Ragbaren jemals fommen? Bir mochten bie Frage noch viel weniger unbedingt verneinen als bejaben. Dan muß nicht gerade bas birnwuthige Bebahren bes Befiber Landtage bei ben jungften Debatten und ben maßlofen Inhalt ber von bem "gemäßigten" Abvotaten Deat entworfenen Abreffe jum absoluten Dagftab nehmen. Ge waren allerdinge in ber parlamentarifden Befdichte unerhorte Borgange; und mabrend ber offenbare hochverrath fich breit madte, mabrent Berr Deaf in eigener Berfon bohnte: "es, werbe ja felbst die Bersonalunion nicht ewig dauern", erhob fich nicht Gin Mann fur die Rechte ber Rrone, und fein Bort ber Rage wurde laut gegen bie feierlichen Suldigungen fur Loffuth und Garibaldi. Ja, ale bie Bartei Telefi's, ber an ich felbft jum henfer geworben mar, am Schluß ber Debatte in Ginicbiebfel burchfette, bas im Grunde bie gange Abreffe. Deals wieder umftieß, und bie ursprungliche Abficht ber Bartei. realifirte, gar feine Berhandlung mit einem nicht eriftirenben Ronig angufnupfen, fondern nur einen "Befchluß" gegen ben Ujurpator gu Brotofoll ju geben, ale ber gandtag in Folge beffen bem Monarchen bie faiferliche und fonigliche Unrede verweigerte, und "gnabigfter herr" über bie Abreffe fcbrieb ba hoffte man vergebens, daß bas Dberhaus wenigstens ben urfprünglichen Tert Deats wieder herftellen werde. Das Bort bes Beneral Benedet von ben "feigen Magnaten" rechtfertigte fic. fle nahmen bie im wefentlichften Buntt verfehrte Abreffe

einstimmig an. Biele Redner im Unterhaus hatten erklart, es wäre unmöglich und Verrath am Lande, die Adresse anders als gerade so zu votiren, aber siehe da! — der Raiser wies die freche Beleidigung zurud, und augenblicklich stellten dieselben Leute in beiden Häusern die ursprüngliche Fassung wieder her Was beweist diese Gelehrigkeit?

Das altconservative Gespenft mar wie gesagt nicht bas Motiv bes ploglichen Burudweichens, es muß vielmehr außerhalb bes gandtages gelegen haben. Man hat barin bie Furcht por einer großen Partei im Lande erblickt, Die nichts. febnlider ale ben Ausgleich muniche, und nicht einmal bie vorgangige Sanktion ber Aufruhregesete von 1848 gur Bedingung mache. Bas baran mahr ift, mußte bie nahe Auflosung bes Besther Landtage zeigen. Bis jest ift die fragliche Partei febenfalls gang inaftiv gewesen, nicht nur am Landtag fonbern auch in ben Bersammlungen ber Comitate, wo bas Beer hungriger Abvokaten und bes verarmten Rleinabels nach wie vor ihr tumultuarisches Scepter führt. Trop Allem aber ift bie vereinigte Opposition ber Roffuthischen und ber Liberalen wirt. lich nicht auf Rosen gebettet. Wenn Gr. Deaf noch fo boch. fahrend bas Refeript jurudweist, fo ift boch unverfennbar, baß er nicht anders fann, weil die von ber Emigration geleitete Mehrheit bes Landtage brobend und treibend binter ibm ftebt; und wenn die lettere noch einmal einer Abresse beistimmt, anftatt, nach bem Borfchlag bes hipfopfigen Nyary Baul, ein "Manifest an die Bolter Europa's" und eine Beschwerde an bie brei Revolutions - Regierungen in London, Baris und Turinau erlaffen: bann beweist dieß nur die auch unter ihnen eingeriffene Entmutbigung und Bermirrung. Rolgerichtig mußten fle allerdings ihre Sache jur euroväischen machen, und fonnen fte bieß nicht, fo ift es für fie gefehlt.

Aber die europäische Witterung hat sie nicht begunftigt.

Die herren baben fich in ben Umftanben verrechnet, bieß icheint and von ben emigrirten Brabibanfen nicht mehr geläugnet gu Augemeiner Rrieg und Aufruhr, welche Die Wiener merben. Amierung gur unbedingten Rachgiebigfeit batten zwingen follen. find nicht eingetreten; ber Imperator mußte absagen laffen. Die Erben Cavours haben Dube, in Gubitalien fich ber eiges un Saut zu wehren, und die "ungarifde Legion" ficht gegen be meiße Sahne von Reapel. Der icone Plan, einem franifficen Ueberfall au Rhein burch einen farbinischen Angriff auf Benedig ju fecundiren, und zugleich ben Garibaldi burch Die turfifchen Gebiete an ber Abria gegen Ungarn vorzuschieben, ift fcmablich ju Baffer geworden. Beit gewinnen beißt aber für Desterreich in ber That Alles gewinnen. Ramentlich baben auch bie nicht-magnarischen Rationalitäten im Bereich ber ungarischen Rrone die gludliche Krift benütt, um fich mit jebem Tage mehr jum ftechenden Bfabl im Rleifche ber "fouveranen Ration" jugufpigen.

3m nordlichen Ungarn felber haben fich nun bie brei Millionen Clovafen ale erflarte Beaner bee Magparismus erboben. Ale ber Raifer jungft an einige verungludten Trentfoiner Gemeinden Unterftugungen aus feiner Brivatfaffe vertheilen ließ, ba beschloß die Comitate : Beborde eine amtliche Untersuchung, ob bas Gelb nicht ben 3med gehabt habe, bie Bauern (Slovafen) gegen die Ebelleute (Magyaren) aufzuben. Gine ausgezeichnete aber auch bezeichnende Unverschämtbeit! Dan fieht baraus, wie boch bas Difftrauen feit bem Lage von St. Marton gestiegen ift, wo die Clovafen ben befinitiven Entichlug ausgesprochen haben, fich durch feinerlei Beichwichtigungen ber magnarischen Bartei mehr binhalten gu laffen. Gie fagen rund und nett, baß fie feine "fouverane Ration" über fich anerfennen, fondern ale "nationale Indivibuglitat" mit ben Magyaren gleichberechtigt fenn wollen nicht TLYIL 25

nur binfichtlich ber Eprache und ber Schulen, sondern auch in ber politischen Bermaltung und an ber Magnatentafel. Der Befther gandtag begegnete ihrer Denfschrift, Die er nicht einmal bes Drudes murbigte, mit erbittertem Sohn und begrußte bie Broteste bes magnarischen Abels mit fturmischen Eliens. Br. Deaf fuhr die flovafische Deputation grob an, wie Roffuth im 3. 1848 die ber Serben. Damale schloßen sich bie Serben an Wien an und Ungarn mußte es theuer bugen; mas werden jest die Slovafen in Nordungarn thun, wenn die Regierung birefte Bablen fur ben Reicherath ausschreiben follte? "Unfere Intereffen", ichlieft Die Denfidrift von St. Marton. "find ibentisch mit benen aller bis jest burch bie Befete (von 1848) unterbrudten Nationen, ber Rutbenen, Rumanen, Gerben und Kroaten; wir wollen Giner fur Alle und Alle fur Ginen flehen und fampfen; ju biefer Solibaritat amingt und ber auf ben nicht magyarischen Rationalitäten laftenbe Drud."

Diefe Drohung fand augenblidlich ihren Wiberhall bei ben Gerben und mehr noch bei ben Rumanen. Die paar Rumanen im Befther Landtag erhoben fofort, bem wilben Ingrimm bes gangen Saufes tropend, ben Antrag auf Anerfennung ber berühmten Beschluffe von Blafendorf. Sier batte eine Conferenz der rumanischen Ration am 15. Mai 1848 abnliche Korberungen gestellt wie jest die Clovafen von St. Marton, dafür aber die blutige Rache ber Magnaren erfahren. Begen 6000 jener "Rebellen" buften in ber Schlacht ober auf bem Schaffot mit bem Leben. Indeß find die Rumanen namentlich in Siebenburgen ftarf, wo ihre anberthalb Millionen die übrige Bevolferung weit überwiegen. Tron ibret Uebergabl maren fie ein bloß geduldetes und politisch rechtlofes Bolf, bis 1848 durch die Union mit Ungarn ihre Emancipation eintrat, felbstverftanblich jeboch unter ber "fouveranen Ra-

tion" ber Magnaren. Gegen biefes Joch baben fie fich bamale erhoben und heute verlangen fie wieder ihre volle Autonomie. 3m porigen Jahre bat man abermale eine ausschließe lich magnarische Regierung in Siebenburgen ernannt, Die Romanen find aber nicht murbe geworben; mabrend die fruber privilegirten Sachsen unter fich getheilt sind, verlangen jene wie Ein Mann einen eigenen Siebenburger gandtag und moller um feinen Preis Abgeordnete nach Befth fenden. Singegen baben bie Ungarn und Szefler fogar ichon ben frechen Berfuch gemacht, auf eigene Fauft ben magvarischen gandtag m beididen, mas aber boch felbst fr. Deaf nicht zuzulaffen magte. Gin Siebenburger ganbtag, ber trot ber wieberholten Bufagen bes Raifere jest erft einberufen werben foll, bebeutet bas fichere Scheitern ber Union; benn es ift fein 3weifel, bas bie Rumanen, und in ihrem Befolge bie Cachfen, unter Umftanden nach Wien geben werben, niemals aber nach Beftb.

Run aber hat wie bekannt ber ungarische Landtag erstlärt, daß er in Abwesenheit der Abgeordneten aus Siebenburgen und Kroatien nicht gesetlich constituirt sei, und ehe der Raiser dieselben einberusen habe, zu den eigentlichen Berhandlungen die Competenz nicht besitze. Somit wäre die Krönung schon aus diesem Grunde unmöglich geworden; denn die zwei Rationen in Siebenburgen werden gutwillig nicht für den unsgarischen Landtag wählen, und in Agram hat der monatelange Rampf soeben mit einer eklatanten Niederlage der magyarischen Bartei geendigt. Der Kaiser müßte also vor Allem die garantirte Autonomie dieser beiden Länder brechen, um sich dann der Discretion des Herrn Deaf und der Nachtreter Telesis überliesern zu können. An diesem Punkt muß man sich ausstellen, um die ganze Schwere der Berwicklung zu überblicken.

Der froatifche Landtag bat an leibenschaftlichen und enblofen Debatten bem ungarifden nichts nachgegeben; es war ein Durcheinander, aus bem von der Kerne Riemand errathen konnte, welche Bartei ben Sieg bavontragen murbe. Um 12. Juli erfolgte endlich die Entscheidung und fie bewied, daß bie To zuverfichtlich auftretende magnarifche Bartei wirflich nur eine mingige Minoritat fei. "Gine ber Ration entfrembete Ariftofratie", "Berrather, welche mit ichlecht verhehlter Ungebuld ben Augenblid faum erwarteten, wo fie nach allen Beltgegenei ben telegraphiren fonnten, Rroatien habe fich Ungarn am beutigen Tage auf Gnabe und Ungnabe ergeben": fo murben bie magnarisch Befinnten ins Besicht bezeichnet, bis sie endlich 34 an ber Babl unter Fuhrung bes Grafen Jantovic ben Saal verließen. Mit 120 Stimmen murbe hierauf ber Befchluß gefaßt, baß jede andere Bereinigung mit Ungarn außer ber gemeinsamen Rronung rechtlich ganglich erloschen fei. Die Ents taufdung ber Betroffenen foll furchtbar gemefen fenn, obgleich fie icon acht Tage vorher einen Borgeschmad ber fommenben Dinge erhalten hatten und fogar Untersuchung über bie Umtriebe ber "in Rroatien beguterten ungarischen Magnaten und ihrer Berrichaftsbeamten" geforbert worben mar.

Rroatien hat somit besinitiv ausgehört zu ben Partes annexae Ungarns zu zählen. Es will sich gefallen lassen, baß die Krönung mit St. Stephans Krone zugleich auch für Kroatien gette, unter ber Bedingung, daß neben dem Cardinal von Gran auch der von Agram zugegen sei. Sonst aber verläugenen die Kroaten sebe rechtliche Gemeinschaft mit der souverainen Ration. Sie sind zwar bereit, eine "engere staatsrechtliche Berbindung" neu zu begründen, zuerst aber soll Ungarn die völlige Unabhängigkeit des "dreieinigen Konigreichs" in rechtstich bindender Korm anerkennen, und zwar soll es sie in dem "realen und virtuellen Territorialumfang" anerkennen, welchen

ble Magnaren bisher auf Leben und Job bestimen baben, namlich samme Finme und Dalmanien, Barastin der Murinstellund ber Militärquenze. Dann also, wenn das ungarishe Staanbrecht abgerundt und die .iruveraine Nation alle und jede Ansprücke auf das abtrünnige Nebenland ausgegeben beben wird — dann will Arcation mit dem Periher Landes dem Macht zu Macht verhandeln. Gine Bereinigung ift auf blefe Basistiosfendar nicht möglich: die neue Abreite von Pesth mis vielunche auf dem magnariiden Standpunkt verdarren geson das kulferliche Rescript und den Agramer Beschlus. Es ift dieß eine harte Rothwendigkeit, denn die seindseligen Folgen sind leicht vorauszusehen, aber sie muß!

Muerbings hat ber froatische Landtag auch die Beididung bes Biener Reichstraths mit Stimmenmehrbeit verweigert. Carbinal Saulif batte fur die Befchidung auf Grund ber gemeinfamen Intereffen warm gesprochen. Andererfeits batte br. Brica bie Entjendung froatischer Abgeordneten nach Bien unter ber Bebingung empfohlen, bag fammtliche ganber gang gleiche Autonomie erhielten - ein bebeutfamer Bufat, beun er befagt nichts Anderes, ale bag juvor auch bie übrigen Glavenlanber, Bohmen, Mabren, Galigien, vom engeren Reicherath erlöst werben mußten. Das ware flavifche Politik gewesen. Sieger aber blieb die "nationale" ober beffer gejagt fubepanflavififde Bartei bes Grn. Rvaternif") mit ihrem Bablipruch: unabhangig ebenfo von Bien wie von Befth. Den Magnaren ift inbeg mit biefer Reniteng nicht gebient, um fo weniger als fle in ber Richtung gegen Wien auf die Dauer nicht baltbar fenn fann und überhaupt feine Politif ift. Denn bas "breieinige Ronigreich" ware somit formtich in die Luft gebaut.

<sup>\*)</sup> Bgl. Diftor. polit. Blatter Bb. 47. G. 841 ff.

Wenn Krontien von der ungarischen Verfassung, an die es 1790 "aus Furcht vor Centralisation und Germanistrung", wie Bischof Stroßmayer sagte, seine Selbstständigkeit verloren hat, sich lossagen wollte, und wenn es sich dennoch auch an die Verfassung des Gesammtreichs nicht anschließen will: dann hat es eben einsach gar keine Verfassung und auch keinen Rechtsboden. Die rechtliche Stellung Kroatiens beruht gerade seit dem 12. Juli ausschließlich auf dem Oftoberdiplem; die ganze Frage zwischen Wien und Agram ist nicht eine juriktsche wie zwischen Wien und Pesth, sondern eine rein politische.

Diese Thatsache hat sich auch ben Agramer Debatten unverkennbar ausgebrückt. Wie im Jahre 1790, so konnte auch jest wleder — Dank dem liberalen Unsug der Centralisten im Wiener Reichbrath — die Furcht vor Centralisation und Germanistrung die Kroaten beherrschen, nicht zwar so weit, daß sie ihren gründlichen Widerwillen gegen eine Rücksehr unter die "souweraine Ration" der Magyaren überwanden, wohl aber so weit, daß sie auch dem Wiener Reichbrath sern bleiben wollten, um ganz allein zu stehen. Dieß ist aber eine politisch ummögliche Stellung, was sich der Landtag im Grunde seihft nicht verhehlen konnte. Darum sind in dessen entscheidenden Sieungen, im schlagenden Gegensat zu der compasten Satetung der ungarischen Häuser, die Meinungen in profuseker Weise auseinander gegangen.

Dazu kommt noch ein sehr gewichtiger Umftand. Der leitende Gedanke der Kroaten ist keineswegs ein engherzig abvokatischer, wie die selbstsuchtige Rechthaberei der Magnaren. Sie wollen auf die Geschicke ihrer unglücklichen Stammesgenoffen in der Turkei einwirken, sie wollen die "große Miffton" erfüllen, von der Kaiser Franz Joseph selber zu ihrer Depu-

1.

tation gesprochen hat. Dazu bedarf es aber nicht der Macht Kroatiens, Clavoniens und ber Militärgrenze, vor der sich nicht einmal Dalmatien und Fiume beugen wollen, sondern es bedarf dazu der Macht Desterreichs. Und Kroatien sollte sich isoliren können, gerade in dem Momente, wo man in Desterrich endlich zu begreisen beginnt, was wir vor fünf und sechs Jahren schon tauben Ohren über die "flavischen Zielpunste" geredigt haben, welche die österreichische Politis sich vornehmen misse? Männer, welche damals von den Künsten des Hrn. von Brud das Heil der Welt erwarteten, sommen sest zu der Einsicht: das sei die Hauptsache, das Desterreich eine angesmessene Thätigseit nach außen erhalte, das es den Slaven einen Spielraum nach der Türkel gewähre und dadurch die ins veren Perwürsnisse beseitige.

Bebenfalls aber ift ben Magnaren wie gesagt burch bie vorübergebende Sonderstellung Kroatiens nichts gedient, ja weniger als nichts. Denn es ift ein verlodenbes Beisviel mgeben, indem ein Bolf, das fie heute noch als "Nebenland". als pars annexa", ale unterthänig ihrer Couverginetat reflamiren. wiiblich ale eine burchaus ebenburtige, felbst im Stolg gegenüber der Centralregierung ihnen nacheifernde Slavenmacht witeht, mit ber ausgesprochenen Absicht, bas Ungarland gunichft vom adriatischen Meere abzuschneiden. Bei biesem Unblid werben die migvergnügten Clavenvolfer im Reich ber Ragparen felber ichmerlich unterwürfiger merben, und uns wenigstens ift es nie flarer gewesen, bag bie Beit gur Soffart jenseits der Leitha entschieden vorbei ift. Es gibt fein Bolf im gangen Raiferstaate, das außerhalb biefer Berbindung que funftelofer, aber innerhalb berfelben einflugreicher mare ale bas magparifche.

Roge es fich die fühne Rivalität der neuen Gudflaven-



Macht zur Warnung seyn lassen. Bor zwölf Jahren, a Magyaren unter ben ersten Vertretern liberaler und ral Ibeen prangten, mochten sie mächtige Sympathien sinden ihren viel durchlöcherten Rechtsboden von heute hat Riein Berständniß als die, welchen sie als Kanonensutt genug wären. Das wird das Ende der ungarischen he seit seyn, wenn nicht Vernunft und Verstand in Balb Gefeif rabulistischer Advosaten und das Gebrüll nobi Steppenreiter verdrängen. Schon schlägt die zwölste sader die Hoffnung darf man nicht sinsen lassen, nachde eben noch angesehene und national-gesinnte Ungarn sich ben haben, um die von der atteonservativen Zweideutigt Stich gelassene Ausgabe zu übernehmen und das kai Rescript zu vertreten, welches der Vesther Landtag einst verwersen zu müssen glaubt.

## XX.

## Politische Gebauten vom Oberrbein.

Das Attentat und bie beutsche Bemegung.

Der Morbversuch gegen ben König von Breußen ift fest bereits in die Reihe vergangener Thatfachen getreten; bie eften Ginbrude beberrichen und nicht mehr, und die rubige Betrachtung wird nicht mehr von ber erregten Empfindung geftort. Manche Gingelheit bes Berbrechens ift wohl noch in ben Aften ber Untersuchung verborgen, wird erft bei ber gerichtlichen Berhandlung, vielleicht auch niemals jur Deffentlichfeit tommen, aber ber allgemeine Thatbestand liegt fo genau vor, daß man es mohl magen barf, über ben Bufame menhang bes Berbrechens mit bem Treiben ber Parteien ober überhaupt mit der politischen Bewegung in Teutschland ju reben. Saben auch fehr geiftvolle Manner barüber gefproden, so ift es vielleicht boch nicht gang ohne Hugen, wenn auch noch andere Auffaffungen fich fundgeben, und fo will auch ich benn nicht angftlich feyn um Gebanten und wohl auch Empfindungen, welche die Unthat hervorgerufen, in ben nachfolgenden Blattern einen Ausbrud ju geben. XLVIII.

26



I.

Man bat das Attentat vom 14. Juli d. 3. in Baben mit jenem verglichen, welches am 14. Januar 1858 ju Baris verübt worden ift, und gewiß ift diese Bergleichung nicht baltbar, auch wenn fie fehr natürlich fich anbietet. Das Tergerol bes Studenten Beder ift fehr verschieden von ber Bombe bes Orfini; Diefe mar von einer Gemeinschaft befannter und unbefannter Berfdmorer gefüllt und geworfen, jene jammerliche Baffe hat nur eine vereinzelte unfichere Sand geführt. Ludwig Rapoleon hat in den Reihen des jungen Italien geftanten und mit biefem thatigen Antheil genommen an ben Berfuchen, welche jum Umfturg ber italienischen Verhaltniffe gemacht worben find. Die Versuche find vollfommen miße gludt; die fie unternommen, haben theilmeife elend geendet; Ludwig Napoleon aber hat in Franfreich die bochfte Stufe ber Macht erreicht. Die Berbindlichfeit, Die er als junger Mensch übernommen, maren in den Augen seiner frühern Benoffen feineswege erloschen; ber Raifer ber Frangofen mar machtig genug, biefe Berpflichtungen zu erfüllen, und ba er es nicht gethan, so mar Louis Rapoleon ber Rache bes Bunbes verfallen. Der Pring von Preugen hat niemals einem geheimen Bunde angehört; er hat niemale Berpflichtungen übernommen; ber Ronig ift folden Berpflichtungen nie une treu geworben, gegen ibn besteht fein Rachebeschluß ber fangtifchen Berfdworer.

In der Urfunde eines feierlichen Vertrages haben die europäischen Großmächte ausgesprochen, daß eine Herrschaft der Familie Bonaparte in Frankreich unverträglich sei mit dem Frieden und der Rube von Europa, und sie hatten sich durch diesen Vertrag gegenseitig verpflichtet, solche Herrschaft nicht

m bulben und im Rothfall fle mit allen Mitteln zu binbern. Die Glieder Diefer Kamilie maren alfo von ber Bemeinschaft ber Regentenbaufer ausgeschloffen und gemiffermaßen geborten fie feinem einzelnen Staat an. Wollten fie nicht im tragen Dußiggang ihre Renten vergebren, wollten fie im öffentliden Leben fich Stellung und Birffamfeit erwerben, fo mußten fie bei ben Couverainen Dienste nehmen und bamit bie Etgatenordnung anerfennen, wie fie nach bem 3. 1815 be-Das wollte fich aber mit bem Stolze biefer Bringen nicht vertragen, und bag es in jedem galle feine großen llebelkanbe mit fich führte, bas bat bas Gebahren bes Bringen Rapoleon in Burttemberg gezeigt. Die Napoleoniden und por Allen ber fesige Raifer traumten aber obne Unterlag von ber Bieberberftellung ibrer Dacht. Wollten fie nun ibrem Saus eine fouveraine Stellung wieder erwerben, fo mußten fie ben Umpurg ber bestehenden Ordnung berbeiführen; fie mußten bie Bertrage gerreißen, auf welchen biefe Ordnung beruhte; fle mußten Regenten verjagen, welche burch biefe eingefett ober anerfannt, fie mußten gander erobern, fur welche bie Befite rechte burch die Bertrage bestimmt waren. Die Bringen ber Familie Bonaparte mußten bie Revolution heraufbeschworen, benn fie batten feine andern Allirten; fie mußten die Beftrebungen jum Umfturg in allen ganbern auffuchen und unterftuben, und barum mußten fie mit ben Mannern bes Umfturges in Berbindung treten; sie mußten fich mit diefen gemein machen und wenn sie Leistungen wollten, so mußten sie auch Berbindlichfeiten übernehmen.

Der Pring von Preußen stund gang anders in der Belt; er gehörte einem hause an, welches durch den größten hels den ber Revolution flein und durch deffen Kall wieder groß geworden war. Die Verträge, welche die neue Staatenordsnung schufen, waren gegen die Revolution gerichtet; diese mußte den preußischen Staat unvermeidlich zerftoren, in sener

Drbnung aber bat er feine Gemabr. Der Bring bat feiner Bestrebung jum Umfturg Bugeständniffe gemacht; er, ber Sobn und Bruder bes Ronigs, fonnte feine Berbindungen mit politischen Intriganten eingeben, und ber nachfte Erbe bee Thrones ftund viel zu boch, um felbst in den Sturmjahren sich mit ben Eintagsgrößen jener Zeit einzulaffen. Er bat am Dberrhein die letten Budungen einer beutschen Revolution niebergeschlagen und wenn die preußische Bolitif damit auch ibre besondern Absichten verband, fo hat der preußische Pring im. mer nur fur die Intereffen seines Ronigs gehandelt. Die Bolitif bes preußischen Rabinetes mag fich bes Nationalvereines nach ihrer Urt bedienen; mas aber dieser eigentlich will, bas fann jene nicht wollen; und gewiß hat weber ber Regent noch ber Konia ben boben und niebern Kubrern ber Bartei weber eine mittelbare, noch eine unmittelbare Busicherung gegeben. Der Konig Bilbelm ift fein Freund ber Demofraten; es tann ihm nicht unbefannt fenn, wie biefe zu bem Rationalverein fteben, und so hat er gewiß nicht beffen Treiben aufgemuntert. Ließ er bisber aber auch Manches geschehen, was er gar mohl hatte hindern fonnen, fo ift es bennoch gewiß, daß er auch Bieles gehindert bat, mas die Bartei gern burchführen möchte.

Einem Regenten, ber jett nur noch hindert, ber aber vielleicht boch noch gewonnen werden könnte — bem hatten auch die Italiener geschmeichelt; sie hatten Dolche und orstnische Bomben noch sorgfältig verborgen und beide wohl dann erst herbeigeholt, wenn er, mit Entschiedenheit gegen sie vorgehend, jede Hoffnung einer Hulfe zerstört hatte. Aber auch in diesem Kall könnten Deutsche nicht zu den italienischen Mitteln greisen; waren auch Hoffnungen zerstört, waren Plane vernichtet, waren selbst frühere Verbindlichkeiten gebrochen, so würde wohl ein grimmiger Haß entstehen; aber auch in diessem Haß wurden die politischen Wühler keine Morder und

ihre verblendeten Anhanger wurden feine Banditen. Die Deutiben mogen traumen, aber in ben tollften Traumen bleibt ibnen bas Bewiffen; man fann bie Deutschen in franthafte Berblenbung fturgen; man fann ruchlos Glauben und Bietat erftoren, aber man fann fie bes inneren Schredens vor bem Berbrechen niemals befreien, und niemals fann man ihnen bas Erbeben vor bem Meuchelmord nehmen; und felbst in ben Sturmen eines allgemeinen Umfturges murbe in bem beutiben Bolf bas tiefe fittliche Gefühl ju Tage treten und Rraft und Geltung erlangen. Der jufällige Umftanb, bag ber junge Berbrecher am ichwargen Deere geboren, bat geringes Bewicht; er tragt einen beutschen Ramen, er gebort einer beutfoen Familie, er ift auf beutscher Schule erzogen; er bat auf einer beutschen Sochschule feine Studien getrieben, und er bat fic in eine beutsche Bewegung geworfen. Beil es aber fo ift, fo muffen wir die Sittlichfeit bes beutschen Bolfes gegen bie That bes Einzelnen ftellen. Der Ronig Bilbelm ift fein Louis Rapoleon, ber ungludselige Decar Beder ift fein Drfini. Die Deutschen find feine Italiener, Die Bothaer find feine Carbonari, die Rationalvereine find feine Benta's und bie Demofraten find feine Morber.

Rach zuverlässigen Berichten hat die Instruktion des Prosesses gezeigt, daß der Berbrecher keine Mitschuldigen hat. Der sanatische Berbrecher nimmt die Shuld immer auf sich; er weiß die moralischen Theilnehmer zu verbergen, er versteht es, die Untersuchung irre zu führen, und dennoch erscheint die That ganz anders, wenn der Thäter nicht allein steht. Sind auch keine positiven Inzichten für Mitwisser oder Mitschuld vorhanden, so fühlt der Richter heraus, daß er es nur mit einem Werfzeug zu thun hat, und er empfindet, daß hinter diessem die Meister stehen, gewissermaßen wie man die Gegenswart von Menschen empfindet, die man in dunkeln Räumen nicht sieht. Die Ahnung des Bolses geht mit dieser Empfin-

bung ober eilt ihr voran; die öffentliche Meinung bezeichnet oft ked den Zusammenhang des Berbrechens, und dem gewissenhaften Richter ist eine gewisse Selbstüberwindung nothig, um sich dem Einstuß dieser Meinung zu entziehen. Das Attenstat auf den König von Preußen hat keine solche Erscheinungen gezeigt; es ist eine vereinzelte That, und diese zur That einer Partei machen wollen, das ist eine Beleidigung der deutschen Ration — in jedem Kall eine Thorheit.

## II.

Wenn aber die That eine vereinzelte ift, welche Ursachen haben sie hervorgerusen, was hat ben jungen Menschen zu bem Berbrechen getrieben, steht dieses in gar keiner Beziehung zu unseren Zuständen? Die Berhandlung vor den Geschworenen wird wohl manche Umstände enthüllen, welche Anhaltspunkte geben für die Beantwortung dieser Fragen; aber man kann doch jeht schon Betrachtungen machen, welchen eine sichere Begründung nicht mangelt, und man darf sie wagen, weil jene Berhandlung nur den einsachen Thatbestand des Berbrechens erörtern und eine eingehende Beleuchtung unserer politissen Zustände ausschließen wird.

Der junge Berbrecher hat in sein Taschenbuch geschrieben: er wolle ben König von Preußen tödten, weil er seiner Ausgabe nicht gewachsen, die Einheit von Deutschland nicht herzustellen vermöge, und ohne Zweisel hat er dasselbe dem Richter gesagt. Das wäre denn allerdings sehr klar; aber hat der junge Mensch das nur geschrieben und befannt, um die Meinung irre zu sühren, oder um der bosen That einen gewissen Glanz zu verleihen? Diese Frage wurde Bedeutung gewinnen, wenn sie auf die Spur eines unmittelbar persönlichen Beweggrundes sührte, die jest aber hat man sur solche Spur nicht die kleinsten Anfänge gefunden. Der Leipziger Student hatte nie zuvor den König von Preußen gesehen; er war we-

von der preußischen Regierung in Ehre und Interessen seiner eigenen Person oder seiner Angehörigen verlett. Keine Beseier personlicher Rache hat ihn getrieben. Er war bisher ein eingezogener, sittlicher und arbeitsamer Mensch; er hat sich ernstlich mit seinen Studien beschäftiget; er ist in keiner Schule gewesen welche den "Tyrannenmord" lehrt, er hat redlich für einen bescheidenen Berdienst gearbeitet, und er scheint in all seinem gewöhnlichen Handeln besonnen und ruhig, selbst berechnend gewesen zu sehn. Ein solcher Mensch liesert nicht um der blosen Citelseit willen seinen Kopf unter das Henserbeil. Ist nun kein anderer Beweggrund zu sinden, so muß man den angegebenen als Wahrheit annehmen, und hier ist die Wahrseit wahrscheinlich.

Rieindeutsche und felbft preußische Blatter haben giemlich unverhüllt die Unfähigfeit des Ronigs ober beffen Mangel an autem Billen gur Berftellung ber beutichen Ginbeit verfündet. und bie Agenten ber Gothaer haben überall ausgestreut, baß es ber Ronig fei melder bies und jenes, j. B. auch bie preufift babifche Militar-Convention hindere. Der National-Berein bat geglaubt erffaren ju muffen, daß feine Taftif nicht von ber preußischen Politif abhangig fei, daß diefe Politif nimmermehr jum Biel führen werde, und bag er Breugen ben beutiden Rationalgeist nicht aufopfern wolle. Fahre bieses Preußen wie bisher fort, feine Absonderlichkeiten in die deutiche Entwidelung zu werfen, fo werbe ber National - Berein nicht vergeffen, bag bie beutsche Ration ichon anderthalb Jahrtaufende Die Mitte von Europa besaß, ebe die Darf Branbenburg in die Beschichte eintrat. \*) Die sogenannten Broßbeutschen haben diese Wahrheit niemals vergeffen und wenn ber

<sup>\*)</sup> In ber Bochenschrift bes Rational: Bereines - auch mits getheilt in ber Allgem. Beitung vom 28. Julius Rr. 209.

Rational-Berein sich ihrer recht lebhaft erinnert, so ift noch Hosffnung für seine Besserung übrig. Doch die preußische Bolitis,
welche die "deutsche Entwicklung" behindert, ist die Politis des
preußischen Königs, wäre sie es nicht, so würde er sich einen Cavour suchen. Als constitutioneller Regent repräsentirt er die Politis, welche sein Ministerium aussührt, wenn diese den Einheitsbestrebungen hinderlich ist, so liegt das hindernis in dem Regenten und dieser ist immer mit der moralischen Berantwortlichseit belastet, wenn auch Gesey und Gebrauch sormell
ihn derselben entziehen. Rlagt der National-Berein gegen die preußische Bolitis, so flagt er gegen den König.

Die Idee eines einigen Baterlandes ift in bem Gemuth eines jeglichen Deutschen; fie begeistert bie Jugend und es ftunde febr folimm, wenn es nicht fo mare. Wir tablen bie Bartei ber Gothaer feinesmeges barüber, bag fie fich ber Jugend bemächtigen will, benn in biefem allein ift bie Barme und die Bingebung, welche einer großen 3bee die Rampfer fcafft. Der verftandigfte Jungling tann bie funftliche Dragnisation eines Bunbesstaates nicht auffaffen und wenn er es fann, fo ift beren Befen ihm grundlich jumider. Die Bege, welche ber gereifte Staatsmann jur inneren Einigung ber Deutschen betritt, sind ibm nur Umwege ohne Biel und barum verachtet er fie, und wenn man ein fernes Biel ibm zeigt, fo ift es eben boch nicht bas feine. Die Jugent benft und will nur ben Einheitoftaat: fie fann beffen llebelftanbe nicht feben. Die Schwierigfeiten verlacht fie und zeigt man ihr Befahren, fo find fie ihr gerade recht und fie freut fich berfelben. Die beutsche Jugend traumt die große Republif ober ben Raiser. aber auf die eine ober auf ben anderen will fie nicht lange Beit warten, und barum meint fie, man folle handlen, man foll muthig vorwarts geben, man foll mit offener Bewalt bie Sinderniffe wegraumen und ben Wiberftand mit ben Baffen bestegen. Dem jugenblichen Muth ober Uebermuth wird gar fehr ber Gebante zusagen, daß man die deutsche Einheit erwerbe, wie die stalienische erworben worden ist; und hat die Jugend ben einfachen Gedanken in sich aufgenommen, so wird man sie ohne Schwierigkeit überzeugen, daß der König von Preußen berufen sei zu dem Werke, daß er der deutsche Biktor Emmanuel werden und mit den anderen Bundessirken rasch fertig machen musse.

Bir baben Urfache und einer Jugend ju freuen, welche bie vaterlandische Idee fo freudig und fo fraftvoll erfaßt; in biefer Jugend liegt unfere Bufunft, und barum ift es ein Berbrechen, wenn man ihre schone Empfindung migbraucht und ibre Thatenluft auf Abwege führt - und begeht man nicht wirtlich foldes Berbrechen? Bon großen und fleinen Barteis blattern wird Die gesunde Begeisterung jum franthaften Kanatismus gesteigert, ihr Berftand wird umnebelt, man läßt fie nirgende die Dinge mit ihren eigenen gefunden Augen befcauen; man fagt ibr, fie muffe die Freiheit von Deutschland erobern und ihre Kaufte muffen bie Ginigfeit bes Baterlandes ermingen. Und biejenigen, welche bas fagen, find öffentliche Rebrer ober Manner, welche ben Regenten naber fteben\*). Saben fie bamit nur unflug die geheimen Absichten ihrer Partei perrathen ober haben fie alfo gesprochen, um die jungen Leute au beraufchen? Bielleicht machen Diese Manner badurch teine Ungludlichen, vielleicht zerftoren fie nicht hoffnungevolle

<sup>\*)</sup> Befannt ift bie Tijdrebe eines folden Manues bei bem Festmahl in einer fürdeutschen Resten; bie lautet wie folgt: "Nicht die Bintelguge einer sauertöpfischen Diplomatie, nicht die kurnsichtige Bureaufratie, auch nicht die in foldatische Iwangsjade geftedte Aus gend, sondern die Turners und Feuerwehr wird Deutschland die Freiheit erobern und, wenn Noth, mit ber Faust erzwingen". Die gethalschen Blätter haben sich weislich gehütet, diesen schonen Truffpruch bekannt zu machen.

Eristenzen, vielleicht bewirfen sie teine unsinnigen Austände; aber wenn sie kein solches Unheil herbeiführen, so zerstören sie ihre eigene Zukunft und wenn das auch nicht gerade zu beflagen wäre, so schädigen sie die Sache des Baterlandes auf lange Jahre hinaus. Die gemachte Aufregung verliert sich, wenn die ersehnten Ereignisse nicht kommen; jede Ueberzreizung verzehrt sich und die Rüchternheit ist Erschlassung. Die Gothaer haben Macht in manchen Ländern erworben; sie konnen diese vielleicht noch vergrößern und ausdehnen, aber darum bleibt doch der Rückslag nicht aus.

Das Gute, beffen in ber Zeit einer Reaftion bas Bater. land vor Allem bedürfte, bas wird durch den unflugen Bebrauch in ber Beit ber Bewegung gerftort; an Die Stelle ber Ueberspannung tritt die Leerheit, und aus einer Jugend, welche ber Stolz bes Baterlandes fenn fonnte, ermachsen erbarmliche Manner, die überall sich nach Vortheil und Schaben umschauen und barum efelhaft fich vor jeder Bewalt beugen. Ift aber einmal bas vaterlanbifche Befühl von ber Cervilität jum Schweigen gebracht, bann hat bas Sonderwesen und bie Rleinstaaterei wieder ihre tauglichen Werfzeuge, und die Freunde bes Baterlandes muffen eine neue Arbeit beginnen. Wenn bie Führer bes National = Bereins fo flug maren, ale fie es meinen, fo mußten fie, bag man die Jugend erft bann aufregen muß, wenn man fie braucht; bag man fie nur bagu aufregen foll, wozu man fie braucht, und womöglich nicht mehr, als für ben Gebrauch nothwendig ift. Wenn nicht ber Schein truat, fo haben die Demofraten biefen Cap ber revolutionaren Rlugheit gelernt, aber ber mahren Freunde bes Baterlanbes ift fie nicht wurdig; benn ihnen ftunde es ju, die Jugend über bes Baterlandes Bedürfniffe aufzuklaren und über die Mittel zu beren Erfüllung. In ber Rube einer flaren Ginficht murbe bie Ibee in ihrer Reinheit erhalten, fie murbe gebeiben und ftart werben und barum murbe burch alle Wechselfalle ber Reim einer beffern Bufunft bewahrt.

Der malfidige junge Rann, ale er ben Arm jum Roniebmort erhoben. bat er nicht in beillofer Berblenbung gebanbelt, bat nicht die Ueberfpamnung eines eblen Gefühles ibn was Babufinn bes Berbrechens getrieben? Eine Bee wird ven vericbiebenen Menichen vericbieben aufgefaßt; aus bemfele ben Gebanten werben nicht biefelben Folgerungen gezogen und Memand fann bafur, wenn ein übel organifirter Robf bie Mine murichtig auffaßt und aus einem gefunden Gebaufen the rider Wolgerungen giebt; Riemand fann bafür, wenn fold? ein unglädlicher Denich seine thorichten Folgerungen gur verbescherifden That werden läßt. Bollte man auf Die Trager ber Ive eine Berantwortlichfeit werfen, wollte man bie Danper bes Bedanfens ju Ditichuldigen an ben Thaten meden. To werbe man 3been und Bebanfen verbieten. Burdefamiten haben noch niemals bas Feuer verboten. bamit mit Sanfer verbreunen; feine Bartei, feine Benoffenichaft. lein einzelner Mann bat je noch unter bie Denichen Ergeb. mife bes geiftigen Lebens gebracht, die nicht falich verftanden. nicht irrig gebeutet, nicht schmählich migbraucht worden find. Die Manner bes Rational-Bereines unterliegen natürlich auch Diefem Beidid; find fie aber in bem porliegenden Kalle obne alle fittliche Could? mar ihr Berfahren immer ehrlich und lenal? haben fie niemals absichtlich Irrthum gefaet und Berblendung verbreitet? Wenn fie in gutem Blauben und in farfer Gelbstfenntniß biefe Fragen verneinen, bann freilich fallen bie mittelbaren Folgen ihres Treibens nicht auf fie que rad. bann, aber auch nur bann, find fie frei von ber sittliden Schuld.

· III.

Der Rational-Berein hat seine 3dee feineswegs so flar und bestimmt ausgesprochen, daß jede Uebertreibung verhütet und sebe falsche Folgerung bem gemeinen Berstande erspart gewesen mare. Die Organe ber Partei haben vielmehr weite Stichmorter in Uebung gebracht, aber fie haben fich wohl gebutet, beren Bedeutung ohne fünftliche Bendungen auszuspreden; und fie fonnten nicht andere, benn die fleindeutsche Bartei hat so wenig als die Großbeutschen eine allgemeine gefoloffene Deinung. Beftunde fie ausschließlich aus Dannern, welchen Deutschland nur ein vergrößertes Breugen fenn foll, fo mare fie flein und ichwach bis jur Lächerlichfeit; und barum mußte fie einen fehr großen Spielraum verstatten. Wenn bie "biplomatische und militärische Führung" einen praftischen Sinn baben foll, fo ift damit die Mediatisirung ober die Aufhebung ber Einzelftaaten ausgesprochen; bas fann man aber ben Leuten nicht fagen, welche bei bem Bestand ber Einzelstaaten sich moblbefinden und darum nur eine verbefferte Bundesorganis fation munichen mit preußischer Spige. Gben fo wenig fann man es ben Demofraten fagen, welche bie Erhaltung ber Gingelftaaten nicht minder, aber mit republifanifchen Regierungen, Die also Deutschland zu einer Koberativ = Republik umschaffen wollen und gerade Diefe maren feinesmege übertrieben große muthig in ber Abgabe ber Souverainetaten an eine republifanische Bundesgewalt. Aufrichtiger fonnte man gegen Diejenigen fein, welche aus Deutschland einen republifanischen Ginbeitestaat machen mochten; benn biefe muffen, wie die Saupter bes Rationalvereines, Die Aufhebung bes Bestandes ber Einzelftaaten erftreben. Diefe und Jene aber muffen wegen ber anbern Leute nothwendige Rudfichten beachten und barum gebn fie miteinander, ohne daß fie felbst fich gegenseitig erflas ren. Bas nicht ausgesprochen ift, bas fann man ignoriren und man kann jusammengeben; hatte man fich aber gegenseitig erflart, so mußte man sich trennen. Geht es boch ebenso im Berfehr zwischen einzelnen Menschen!

Biele regierende Herren und Furften leben fest noch in gludlicher Blindheit; murbe aber von der Mediatifirung ge-

procen, fo wurden fie ju gemeinschaftlicher Thatigfeit ermaden, und fie murben Alle großbeutsch merben. Die Theilnahmstofen wurden erschreden, die große Maffe, die nicht preutifch febn will, murbe gur Thatigfeit aufgerüttelt, und bie Großbeutschen batten eine Grundlage ju positiver Einigung gewon-Berben bie gubrer ber fleindeutschen Bartei jest auch burdichaut, fie fürchten es nicht; mas ihre Begner aussprechen, bas laugnen fie frifc und ihnen glauben Diejenigen, Die glau-In besondern Källen fonnen ihre Theilnehmer ben follen. ober ibre Organe angewiesen werben, bag fie bie Aufrechthaltung ber Bertrage, Die Achtung bes Bunbes, Die Gelbftfanbigfeit ber Bunbesftaaten, Die Erhaltung ber Souverginetaten und felbft bas gottliche Recht ausposaunen: bas beruhiget an gewiffen Orten, an andern fann man über bie Schwachfopfe laden. In feinem Kall ift es für bie Führer verbindlich ober bemmend. Bir feben tagtäglich biefes Manover und bennoch werben Taufenbe bavon getäuscht.

Der National-Berein treibt fein Geschäft in Formeln, Die wie die algebraischen find, welche gewiffe Blieber mit verschies benen Beichen enthalten und fehr große ober fehr fleine Brogen barftellen, je nachdem man bei gleichen Bablenwerthen bas eine ober bas andere Beichen gebraucht. Wenn nun gewiffe Leute Die größten Werthe berausrechnen, fo will er bas in teinem Kalle hindern; benn ein Jeber foll finden mas er fucht. Dit all' ben Reben, mit ben Gefangen, mit ben Berfammlungen, mit ben Kahnen ftellt er bie Leute gegen feine Begner; er muß fie in Aufregung verjegen und um eine folche bei jungen Leuten ju ichaffen, muß er ihnen Rampf, Abenteuer, Bewegung und Befahr zeigen, muß ihnen zeigen, mas fie gerne seben. Die Aussicht auf die ruhige Entwicklung und auf die besonnene Durchführung eines verftandigen Spftemes macht feine Aufregung, ohne Aufregung entsteht fein garm und Diefen muß er baben, bamit die Kurften und bie Regierungen bie dffentliche Meinung vernehmen und eine Bolfebewegung in ben Schauspielen feben.

Unternehmende thatfraftige Leute haben eine natürliche Borliebe für Alles mas abenteuerlich ift, und ein verwegener Abenteurer hat immer die Sympathien der Jugend. Diese eine Berfonlichfeit wie Garibaldi in romantischer Glorie feben, ift naturlich; und wir fonnen die Gefühlspolitif nicht schlechtweg verdammen, wenn fie die Italiener um ihre erworbene Einheit beneidet. Wenn die Berrathereien bes Konigs von Sardinien ale vaterlandifche Belbenthaten gepriesen und wenn Cavour ben beutschen ober beffer ben preußischen Staatsmannern als faum erreichbares Mufter vorgehalten wirb, fo liegt bas vielleicht in ber Strömung ber Beit; aber entfese lich ift es, bag biefe Stromung bas Gefühl fur Recht und Aflicht und daß fie die sittlichen Gemabren und felbft die Grundlagen ber Staatenordnung hinmeggespult hat. Aud früher bat man Berirage gebrochen und geheiligten Befit aufgehoben; auch fruber bat man anerfannte Rechteguftanbe gerftort und mobibegrundete Inftitutionen vernichtet; auch fruber bat man Throne umgefturgt und ganber und Bolfer verhanbelt; aber niemals in fruberer Beit, niemals, felbft nicht in ben Sturmen ber frangofischen Revolution, bat man so offen bas Recht im Grundsat verläugnet und alle Inftitutionen ber öffentlichen Ordnung ale thatsachliche Buftande betrachtet, Die man ohne Bedenfen hinmegraumen mag, fobald fie binbern ober in bas neue Wefen nicht mehr taugen. Seit zwei Jahren ift die Verblendung und die fittliche Berfommenheit ftetig und fichtbar gemachfen, und die Danner welche bie Berrichaft über Die öffentliche Meinung erftreben, find fie jemals biefen Berfehrtheiten entgegengetreten? Gie, Die "Rübrer ber beutichen Bewegung", haben fie nur auch bas Beringfte gethan, um bem eingeborenen Rechtssinn ber beutschen Bolfer wieber Rraft und Geltung ju verschaffen?

Im Jahre 1859 war bas fübliche Deutschland mächtig erregt, und bie Erregung war für bas bestehenbe Recht; bie Bolfer wollten, bag Deutschland in die große Bewegung eintrete, fie wollten bag ibr Baterland fich geltend mache als bie Racht welcher ber Beruf geworben, ben Rechteftand in Eureba au mabren; fie maren fich ihres Willens bemußt und barum wollten fie bie Ration in Waffen feben gegen ben franifficen Imperator. Der unglüdselige Bertrag von Billahanca fonnte bie Bewegung ber Beifter nicht fo plotlich jur Rube Rellen, wie man ben Bang einer Mafchine einstellt. Der miticlice Schmerz und ber gerechte Berbrug biefer Bolfer außte fich nun gegen bie preußische Rabinetspolitif fehren, veiche bie berrliche Belegenheit verfaumt batte, um Deutschland eine wirfliche Dachtstellung zu erringen. Diefen Schmerz und biefen Berbruf hat man bann burch taufend Runftgriffe gerabe gegen Diejenigen gelenft, welche die Bebeutung ber Ration und bie Große bes Baterlandes gewollt hatten; und ben fogenannten gubrern ber beutschen Bewegung ift beute noch fein Mittel au schlecht, um bie beutsche Jugend gegen bas Recht und gegen die Institutionen zu begen, fur welche biefelbe por zwei Jahren mit Freuden gefochten hatte und geblutet.

Ein fraftiger Widerstand gegen die Uebergriffe der französischen Racht hatte die Deutschen in gemeinschaftlicher Handlung geeinigt, und diese Einigung hatte sich auf alle Verhaltniffe übergetragen; aber solche Einigung konnte die Partel der Gethaer nicht brauchen. Eine in der Meinung geeinigte Ration konnte sie nicht beherrschen; wollte sie Macht erwerben,
so mußte sie die Deutschen trennen und darum hat sie sogleich
die Erhebung der süddeutschen Bolfer im Jahr 1859 als eine
dumpse Consessionssache bezeichnet. Unfangs nur leise und
dann immer stärfer und stärfer haben sie die Verläumdung
verbreitet, daß die Katholisen als solche von einer fremden
Racht abhängig seien und als sie biese bis in die tiesste Seele

verletten, fo haben fie ben protestantifchen Dunfel aufgeftachelt, benn nur bie Protestanten, fagen fie, feien geiftig frei unb nur von biefen fonne eine andere Ordnung ber Dinge ausgeben. Seit diefer Beit bat die Partei ohne Unterlaß gearbeitet, nicht nur, um ben Saß ber Brotestanten bervorzurufen. sondern um die Ratholifen gegen ihre Rirche und gegen ihre eigenen Institutionen zu begen. Sat fie bagu irgend ein Dittel gescheut, bat irgend ein befonnener Mann in ben Bublereien gegen die Concordate eine religiofe Ueberzeugung gefeben, bat ein Berftandiger geglaubt, daß fie die geiftige Freiheit fur gefährbet halten, mar ein Mann von wirflicher Ginficht übergeugt, daß fie fich fur die Rechte der Staatsgewalt erhoben? Es war geringer Scharsfinn nothig um einzusehen, bag biefe Bartei nur ben Busammenbang ber Ratholifen trennen, baß fie Dacht erringen, daß fie bie Regierungen ju Berfzeugen ihres Einfluffes und Die Ausübung ber Staatsallmacht für fich ermerben wollte; und es geborte unfere Beit bagu, es geborte bagu bas gerfahrene Bolf, wie es in manchen Stabten wohnt, um in bem Gewebe ber Luge nicht beren 3wed ju erfennen.

Haben die "Führer der beutschen Bewegung", hoch ober nieder, etwas für die bessere Gestaltung der deutschen Berhältnisse gethan? Rein, sie haben nichts dafür gethan, nicht im Aleinen und nicht im Großen. Was immer geschehen, ist trot ihnen geschehen. Die allgemeine Wechselordnung und das handelsgeset des Bundes haben sie nicht gesordert; die Itelenen Berbesserungen im deutschen Wehrwesen sind ohne sie gemacht; jeder Bersuch einer großartigen Organisation des Bundesheeres hat ihren Widerstand erfahren; jede Anordnung allegemeiner Art haben sie gehindert; und die Angelegenheit der Berzogthümer und die Berfassungsgeschichte in Hessen sie nun aber Alles gehindert und fast unmöglich gemacht hatten, so haben

fie die Schuld auf die sogenannten Großbeutschen ober die Ultramontanen ober die Rierifalen ober die Particulariften u. f. w. geworfen, und Defterreich haben fie ale ben Bort und Die Schubmacht Diefer ichlechten Leute bezeichnet. Desterreich - fagten fie - fei ein absolut regiertes Reich, ein folches fonne nicht fteben in einem Spftem conftitutioneller Stagten. Aber fiebe ba! Defterreich bat eine Berfaffung erhalten, Diefe wird burchgeführt und nun taugt es gerabe gar nicht für Deutschland. Defterreich, bieß es, geftatte feine Baritat ber Confessionen, die Protestanten seien bort gebrudt und rechtlos. mit folder Intolerang fonne es nicht in bem freifinnigen Deutschland bestehen. In Bahrheit maren Die Brotestanten in Defterreich immer beffer baran, ale in anbern beutschen ganbern bie Ratholifen ; Defterreich bat fpater burch ein befonberes Befet ben Broteftanten mehr Rechte und größere Freiheit gegeben, als ihre Rirge in Preugen ober in hannover ober in Burttemberg ober in irgend einem fogenannten protestantischen ganbe von Deutschland befigt. Darüber schweigt man jest, wenn man nicht baran madelt; man fpricht immer nur wieber von bem Concordat, welches bie Protestanten von ferne nichts angebt. Defterreich, beißt es ferner, fonne in bem beutichen Spftem nicht bleiben, weil feine Bevolferung aus verschiedenen halbbarbaris iden Rationalitäten zusammengesett fei. Daß Desterreich mit biefen Bolferichaften früher Deutschlands Schlachten geschlagen. baran will man fich freilich nicht mehr erinnern; als aber biefe Bollericaften Diene machten fich lodzureißen, ba hatten bie Ranner bes Nationalvereines lebhafte Sympathien fur fie und fle haben die Rebellen mit Liebe umfangen, ale fie ben Ramen ber Deutschen mit Roth bewarfen! Desterreich hat in feinem Gebiete die Juden gehatschelt, aber unter biefen findet ber Rationalverein vorzuglich feine Agenten; judifche Literaten boren nie auf Defterreich ju ichmaben; judifche Borfengroßen haben bas Dogliche gethan, um Defterreiche Crebit ju gere ftoren; ber Rational-Berein verhehlt es gar nicht, baß er eis KLYHL 27

nen öfterreichischen Staatsbankerutt hofft, und er wünscht ihn, obgleich Hunderttausende von deutschen Familien dadurch zu Bettlern gemacht würden. Sind diese am Ende doch nur Ultramontane, Finsterlinge u. s. w.! Mag Desterreich thun was es sei, es hilft nichts; man will den bittersten Haß gegen Desterreich erregen und unterhalten, denn Desterreich soll nun einmal hinausgeworsen werden aus Deutschland.

Richt die Berschiedenheit der Stamme und der Confessionen und nicht die Kragen ber innern Regierungsform murben bie beutschen Bolferschaften trennen; aber die Dlanner, Die ba fagen, baß fie eigentlich Deutschland vertreten, fie fuchen emfig jeden fleinen Spalt zu einem weiten Rif zu vergrößern, und fie find es, welche die confessionelle Spaltung ohne Unterlaß vergrößern, um ben Rig jur vollständigen Trennung ju machen. Daß Alle bes Baterlanbes Bestaltung wollen, bas verläugnen fie mit fedem Sohn; aber Alle, welche biefe Bestaltung nicht wollen wie fie, Alle, welche bie Einigung auf einem möglichen Wege, ohne Unbeil und ohne innere Rriege erftreben - Alle biese nennen fie Kinfterlinge, Particulariften und Berratber. Die Lobnichreiber bes Rationalvereines überbieten fich in Schmähungen, und folche, Die frangofisches Beld nahmen, die fich bem "Strafburger Correspondenten" als Mitarbeiter angeboten - Die ichenen fich jest nicht, ber Rheinbundlerei folche zu bezüchtigen, welche jahrelang ohne Unterlag versucht haben, Die beutsche Ration und ihre Furften gegen die entstehende Uebermacht bes frangofischen Imperators in die Schranfen zu rufen. Während man aber einerfeits Spaltung und haß nahrt, fo fagt man ben jungen Leuten und ben Alten, die jung find an Berftand und Erfahrung: auf ihnen rube die Bufunft bes Baterlandes, fie allein feien beffen hoffnung, fie muffen die beutsche Ginbeit, wenn Roth. "mit ihren gauften" erwerben. Wenn man nun fiebt, wie man ben Berftand biefer Leute verblenbet, wie etwas Rranthaftes in die geistigen Regungen gebracht, und wie die gesteisgerten Empfindungen mißbraucht; wenn man sieht, wie die Ueberschähung befordert und der Haß aufgestachelt wird: so muß man wahrlich sich wundern, daß bis jest nur ein Ossar Beder erschien.

Reine Partei hat einen Mord entschuldigt, und die größte Berblendung hat an solchen wohl niemals gedacht; aus der muhsam gemachten Berblendung ift die unglückliche That einnes fanatischen Menschen hervorgegangen; wer aber den haß set, ber muß sich nicht wundern, wenn der Mord aufgeht.

#### IV.

Es ift naturlich, bag man nach ben Folgen bes Attentates fragt, wie nach ben Folgen einer jeben anbern That. Diese werden nicht groß seyn. Wenn im Jahre 1819 ber That bes Carl Sand alle Berrlichfeiten einer politifchen Reaftion gefolgt find, fo lagen bamale bie Berhaltniffe anbers. Die Ibee eines beutschen Baterlandes mar feineswegs noch in die Maffe ber Nation gebrungen, fie lebte nur in ben Ropfen junger Leute; fast alle beutschen Staaten waren noch absolut regiert; Bayern, Baden und Beimar allein hatten erft Berfaffungen erhalten; in ben Regierungen war noch bie furcht vor Revolutionen, lebte noch ber Beift ber Alliangen von 1815, war überall noch bas Streben zur möglichen Ausbehnung ber bureaufratischen Staatsallmacht. Die Revolution war mit bem Kalle bes frangofischen Raiserthumes beendigt; bas gange politische System von Europa lag in bem Bebanfen, jebe fünftige Ummaljung ju verhindern; und in diesem Enftem mußte bas Sonbermesen und die beutsche Rleinstaates rei fich mehr und mehr ausbilden. In ber zweiten Salfte bes neunzehnten Jahrhunderts ift bas anders geworben; Die Deutfoen fann man gablen, welche beute noch die absolute Bewalt

;

vergöttern und das politische Paradies mit den Grenzen ihres Stäätleins umschließen; was damals Regierungsweisheit war, das würde heute den gewöhnlichen Mann lächerlich machen. Wir leben inmitten einer großen Revolution; die Mächte haben sie begünstigt; man fürchtet keine kleinen Umwälzungen, denn die große ist der ordnungsmäßige Zustand. Unsere Zeit wird daher keine Mainzer Commission, keine Carlsbader Beschlüsse, keine Versolgung der "Demagogen", kein Verbot unsschlüsser Bereine, keine Knechtung des Gedankens, keine Ueberwachung freigesinnter Männer u. s. w. mehr sehen; sie wird mit keiner von den Maßregeln der Jahre 1820 bis 1830 beglückt werden, obschon die Männer des Nationalvereins solche gar gerne gegen die Klerikalen und die Großdeutschen ausstührten. Ift doch das badische Strafgeset gegen die Geist-lichen vom Jahre 1860 ein eigentliches Ausnahmsgeset!

Der König Wilhelm I. hat an Bopularität nicht verlos ren, bas Terzerol bes Leipziger Studenten wird auf ibn bie Wirfung nicht haben, welche bie Granate bes Orfini auf ben Raifer ber Franzosen ausgeübt hat. Die Rache bes jungen Italiens ift in Paris miglungen, ber Bollftreder ber Rache ftarb auf bem Schaffot, und ber Raifer hat ben letten Willen bes Mörbers vollzogen. Der König von Breugen wird nicht wegen ber Unthat eines Berrudten fich auf bas Rationalitate-Brincip ftugen; er wird nicht Aufstande in ben Bunbes-Staaten bervorrufen und fraft bes Grundfages ber Richtintervention bie Lander ber vertriebenen Fürsten bem einigen Rleinbeutschland anneriren. Das Berliner-Rabinet wird feine Bege geben, ale ob bas Attentat nicht geschehen mare; ob biefe Wege unter bem Grafen Bernftorf andere ale unter bem frn. von Schleinit feyn werben - bas muffen wir eben ermarten.

Wird der Nationalverein ruhiger werben, wird er feine Bublereien nicht ferner mehr mit fo frecher Rudfichtelofigfeit

telben ? Ge batte gute Urface bafür, aber bie entgegengefet. ten Granbe find farfer; benn eben in ber frechen Rudfichtsloftafelt liegt feine Statfe. Salt er feine Anhanger nicht in einer gewiffen Aufregung, fo läuft bie Daffe auseinander; Die Aufgeregten tonnen aber nicht mit besonnener Schlauheit hans bein und fprechen, und feine Disciplin fann bei bem Einzelnet bie Gelbitbeberrichung bes Diplomaten ober bes hofmanund undwingen. Um die Meniden in Bewegung zu feten. bat man bestimmte Begenftanbe nothwendig, welche bie Bemitter erregen, und bat man feine folche, fo muß man fie unden, und ware eine "brennenbe Frage" gelofct, fo mußte man eilig eine andere angunben. Den herren vom Berein milit' es febr leib thun, wenn die bolfteinische und die beffische ned ben Bunfden ber Staaten und nach ihrer eigenen Dofe tin erlebiget wurden; fie mußten fogleich andere beifchaffen, und bas wire jest vielleicht etwas ichwierig in Deutschland, Denn Me Concordatssache ift abgenutt, die "Reaftionsminiferien" find großentheils entfernt, und es find feine Bruche ber Berfaffungen und feine Staatsftreiche zu erwarten, wenn fie nicht etwa felbft folde machen. Run bie herren Gothaer find febr geschickt; fie murben im lieben Baterlande icon etwas Geeignetes auftreiben und mar' in Deutschland wirklich nichts au finden, fo fonnten fie in ber Roth die ungludlichen Romer, Die mighandelten Benetianer und die bedrückten Das gparen ber thatigen Theilnahme ber guten Deutschen empfehe len; fie fonnten bie Integritat bes italienischen Reiches ober bie Berfonal-Union von Ungarn, ober mit gehöriger Clausel vielleicht auch bie herstellung bes Konigreiches Bolen ju beutiden Angelegenheiten machen. Burben bie Schutlinge ben guten Deutschen Schimpf, Sohn, Berachtung und Sas in's Beficht werfen, fo wurden die herren bas als Ehrenbant annehmen, benn ihre Nationalehre ift so nachsichtig wie ihre Liebe gur Babrbeit.

Bur politischen Erregung wirft befanntlich ber haß mehr

als die Liebe, wie aber die Herren bes Nationalvereines bas Rabren bes Saffes ale Meifter verfteben, bas zeigen fie burch Die Geschidlichfeit, mit welcher fie bas Attentat von Baben gegen bie armen Broßbeutichen benüten. Gie fonnen biefe unmöglich ale Anstifter ober Mitmiffer bee Berbrechens bezeichnen, und so ftellen fie fich bar ale solche, Die von bem fanatifchen Sag biefer Leute mighanbelt und verfolgt werben. Die feilen Febern und andere Taglobner bes Bereines muffen bie "Rlerifalen" anflagen, bag fie bie ebeln Ginheitsbestrebungen ber Deutschen ale bie Quelle ber Unthat bezeichnen, bas fie eine positive Mitschuld an biefer bem Berein guschieben, und diefe Rlagen werben benn naturlich mit Rebensarten vorgebracht, die nicht in ber guten Gefellichaft gelernt find. 3ch table es, ich table es entschieben, wenn manche Blatter große beutscher Richtung folche Behauptungen gewagt haben, benn mindeftens mar' es ein ftrafliches Bergeffen ber Achtung gewefen, welche fie bem allgemeinen Sittlichfeitsgefühl ichuldig Bir Großbeutsche hielten solche Behauptung für eine Beidimpfung ber beutschen Nation, und barum find bie Rlagen ber Barteiblatter Beschimpfungen für und. Go haben es bie besten ber großbeutschen Blatter aufgefaßt, und sie baben bie Möglichkeit ber Beschuldigung mit Ernft und Rachtruck gurudgewiesen. Wenn nun irgend ein Berrudter, aus ben Reihen ber "Großbeutfchen" ober ber "Rlerifalen" getreten, auf irgend einen hoben herren geschoffen und in fein Tafchenbuch geschrieben batte: er habe diesen tobten wollen, weil er bie Absicht habe, die beutschen gander an Preußen ju verhandeln - wurden die Gothaer nicht fogleich diese Großbeutichen ober Rlerifalen als Mitschuldige an dem Berbrechen genannt, wurde eines ihrer Organe folde Beschuldigung als Unfinn, ale eine Berletung bes allgemeinen Rechtefinnes ober gar ale einen Schimpf gegen bie Ration gurudgewiesen baben?

Wenn die Führer des Rationalvereines in ihren Meuße-

rungen über ben Rouig von Breußen jest vorsichtiger werben. is befolgen fie nur eine Borfdrift ber allergemeinften Rlugbeit, und barum ift bas nur wenig und man muß viel mehr von ihnen forbern. Bir Alle wollen ein einiges und madtie ges Deutschland, aber wir wollen es auf verschiebene Beile. Es wird etwas Anberes entfteben als Jeglicher meint, und harum forbern wir feinesweges, bag fie mit ben Großbentichen fich jest icon über ein Mögliches vereinen. Sie follen fampfen für ihre Ibee, aber fie follen ben Rampf loval fibren und mit ehrlichen Mitteln, und fie follen ihren Gegner adten. bamit ihnen felbft nicht Berachtung ju Theil werbe. Solder Rampf allein fann die beiben Theile auf einem neutralen Boben jur Berftanbigung führen. Reine ber beiben Berteien fann vollfommen vernichtet werben, und nur eine deliche Bereinbarung fann bie Bufunft bes Baterlanbes fcaffen. fann beffen wurdige Stellung unter ben Beltmachten eringen Dier - foll gewaltsamer Umfturg Freiheit und Boblfent anfticen, follen innere Rriege bas Baterland gerreifent. follen andere Dachte fich mit beffen gegen vergrößern, follen Deutschen aus ber Reihe ber Rationen verschwinden?

11.7

Balberich Brant.

#### XXI.

## Ueber Irland.

Die Infel ber Beiligen. Bon Julius Robenberg.

Als ber Carbinal Wiseman von seiner Rundreise durch Irland (im J. 1858) nach seinem Bischossisse zurucksehrte, saste er ben Haupteindruck, den er von der grünen Insel mitbrachte, in folgende Worte: "Wir sehen in diesem Augenblick in Irland ein großes Bolk, welches sich aus dem Zuskand der Erniedrigung emporarbeitet, in dem es sich viele Jahre befunden hat". Dieses Ergebniß wird man auch aus dem Buche eines deutschen Touristen herauslesen, das wir in der Ueberschrift genannt. Julius Rodenberg ist nicht Katholik und stammt, wenn wir recht berichtet sind, von judischer Abkunst; um so unbefangener darf man also sein Urtheil hinnehmen, wo es zu Gunsten des irischen Bolkes aussällt. Er zeigt an vielen Stellen, daß es ihm wenigstens nicht am guten Willen sehlt, dem ausgeprägten altsatholischen Wesen

<sup>\*)</sup> Reben und Berträge von Ricolaus Carbinal Bifeman. Uebers fest von Prof. Dr. Reufch. In ber "Sammlung von flaffischen Berten" bei Bachem in Koln, sechszehntes Banbchen.



bes Zien gereift zu werben, und wenn er auch über Manhes, woste ihm bas Berftlinduss abgest, sich mit einem iroulfihm Elichen hinweghisst ober gar in weltläusige humanitiophrasen sich vertiert, so wird er doch nicht frivol und nicht gehöffig. Wir sind billig geung, von einem Afatholisen nicht mehr zu verlangen.

Robenberg ift war ber Meinung, baf bie irifche Ratio militat in ihrer beutigen Beschaffenbeit feine Lebenstraft mehr befite und als solche nur ber Beschichte, ber Wiffenschaft und ber Boefie" angebore; er erwartet bas Beil bes irifden Bolles von bem Borbringen ber englischen Sprache und Cultur, und betont es mebrfach, bag bas verfommene Celtenthum die gebeihliche Biebergeburt und Reubelebung nur von ben Unfliffen bes germanischen Elements zu hoffen babe. Aber a gleicht burd manche naive Bugeftanbniffe bie Biberfprüche Webertreibungen wieber aus, und bestätigt an mehr als them Dete ausbrudlich, was Bifeman faft gleichzeitig bort gfunden: baf feit ben Calamitaten von 1846 eine ungeheure Berbefferung in ber Lage bes Bolfes, namentlich ber Agriculunnftande felbft in ben unfruchtbaren Diftriften vor fich gemaen fei. Dabei beschönigt er feineswegs bas fcreiende Unnot und bie Bergewaltigung, wodurch Irland in die jammavolle Erniedrigung gerathen: ben Raub namlich an Freibet, Recht, Eigenthum und julest felbft an ber Sprache bes Belles burch bie englische Usurpation. Diese Usurpation nennt a unbebenflich "eine lange Bartholomausnacht, die feche Jahrhunderte bauerte". Und fo verlangt er als erftes Erforberniß per Refauration Irlands und jur Berfohnung ber beiben Rationen zu gleichen Theilen "Emancipation von englischen Borurtheilen nicht minder als von irifchen Schwarmereien".

Der am meisten in die Augen springende Borzug des Buches liegt übrigens in der landschaftlichen Schilderung. Rosdenberg bringt einen frischen Ratursinn mit und sieht mit den Augen des Poeten. Daraus ift denn die besondere Weise

feiner Darftellung von gand und Leuten erwachsen, bie jeboch feineswegs eine oberflächliche Touristenarbeit ift. fonbern eine auf ziemlich ausgebreitete Belefenheit und gute Beobachtung gegrundete Schrift. Jener Raturfinn gibt ibm die frifcheften Karben und Bilber, um die Balberpracht ber Grafichaft Bidlow, das malerifche Idull bes Thale von Avoca, das irifche Seeparadies von Rillarnen bem Lefer finnfällig vorzuführen. Er treibt es zwar mit feiner Raturfeligfeit bieweilen zu bunt und verliert fich bann in Regionen, wohin ihm nicht jeber Sterbliche folgen fann: indeg ift er ein liebensmurbiger Schmarmer, und gegen einen folden fann man füglich bann und mann ein Auge zudruden. Auch wird ihm von ben Englandern wohl nicht mit Unrecht vorgeworfen, daß einige von ben Berfonen, die er schildert, in dem Berfehr mit ibm au viel Roman fvielen; boch find nach bem gleichen competenten Urtheile die Berfonen felbst charafteristisch und nach ber Ratur gezeichnet. Wir mogen ibm also wohl auf einigen seiner Touren folgen.

Die Grafschaft Widlow wird der Garten von Irland genannt. Hier stehen noch Wälber in ihrer alten Külle und Ueppigkeit. Sonst sind sie im ganzen übrigen Irland, das einst so schon von ehrwürdigen Hainen beschattet war, verschwunden und nackte Bergrücken, die nur noch durch ihre malerischen Kormen und Gruppen den Blick erfreuen, umsschließen in nahen oder weiten Ringen den Gesichtskreis. Die Irlander haben in Bezug darauf ein altes Sprichwort: "Irland war unter dem Pflug dreimal; dreimal war es bewals det und dreimal war es fahl"! Obenan unter diesen Berders bern des grünen Erin steht Earl Strassord, der berühmte und unglückliche Lord-Lieutenant von Irland unter Karl I. und Borläuser dieses Königs auf dem Schassot, der auf brutalste Weise mit dem Forstreichthum der grünen Insel wirthschaftete. Er hieb den berühmtesten Wald der Insel, den Wald von

Splielas miebte, welchen er ben nralten Eigenthumern entrif; welt fie unfuhig waten; gefdriebene Rechtstitel auf in Eigenthum aufgeweifen. Könige und irifche Große wetteffenten in Spatistem Borgeben nach diefem Belfpiel, und so
past hende unt noch der mit Recht so gepriefene "Garten
wie Irland" von der einfligen herrlichteit des grünen Erin.

thild. Man wie aber alle Befdreibung fcon und lieblich", fabrt be: Berfaffer fort, "muß biefe Infel gewefen febn, ba bas Gange noch ein Garten mar, wie bas Land, bas ich beute burchwaubelte! Bie in ein Freuland glanbte ich mich verfest: fubliche Mille, Farbenpracht, Boblgeruch umraufchte mich, ja beraufchte mid. Heppla uber bie Daner mucherte ber Lorbeer, und bas mit Blutben reich uberfaete Buchflageftrauch leuchtete burch bie breiteren faftigen Dlatter. Die Baume gufammen bingen fcmeret und voller in Laub, und ber Cohen, ber fie bis in Die Biwie betiffent fein eigenes reiches Leben gu haben. Dann Ammin bie burchflotig gefieberten Gibenbaume, die bom leifeften Enthute bewegten Baume ber Sage und bes Dardens im Celtenland; bann ber Aborn mit ben fich icon farbenben Beeren, bem bie immergrune irifche Giche mit glangenben Blattern, Die Binde bann, Die bier ju feltener Dajeftat ermachet, mit fanlenmigem Stamme und bem mannigfaltig gegliederten Aftwert, über welches bas volle duftschwere Laub wie ein Moscheendach nieberwet. Bie man nun bober fleigt, am Fuge des Bergplateaus affeint Die Fichte, und ihr Rauschen ift es, bas uns melodisch begleitet, ihr Bargbuft, ber und bie Bruft fullt und weitet, und the fchimmerndes fonnentruntnes Grun fieht man oben ben Henen Simmel und unten in felig weiter Ferne das blaue Deer. - Esles ift bie Berrlichfeit bes altirischen Balbes. Bon feinen Bromifchen Bortheilen ju fprechen, fteht mir an biefer Stelle nicht mobi an; nur andeutend wiederholen will ich, mas ich borten mebriach vernommen. Die Rabe bes Beltmeeres, die Dunfte, Die es anshandet, die Sturme, die es entfendet, werden burch bas bist belaubte Gebolg bes Balbes zu mobltbatigen, ben Boben ringbum befruchtenben Ginfluffen niebergeschlagen, mabrend mo bet

scharssalzige Meerwind, der seuchte Seenebel frei wirthschaftet, das Wachsthum gehemmt, der Boden gar in seiner eigenen Feuchtigkeit ertränkt wird. Die Fläche versumpst, die haide wird Morast; und während wir hier unter dem schirmenden Laubdach von Wicklow ein köstlich schönes Land in sast ewigem Grün erblicken, sehen wir sern im ""wilden Westen"" an der ungeschützten Meerresküste die irischen Sümpse, the irish bogs, die durch ihren traurigen Zustand, sowie durch das Elend derer, die ste bewohnen, das Mitleid der ganzen Welt erregt haben". (I. S. 83. 84.)

In ber Graffchaft Widlow feffelt ben Manberer zumeift bas marchenhafte Thal von Blenbalough, bas Thal ber Sagen und ber Bunder, ber frommen Monche und ber grauen Rloftervorzeit, mit ber Schlucht ber beiden Seen. Sier hat einft eine icone, prachtige, volfreiche Stadt gestanden "Buerft vor breigehnhundert Jahren erhob fich bier ein Rlofter, bas Revin, ber ftrenge Beilige, im finftern Schatten biefes Bebirges errichtet. Einhundert und zwanzig Jahre alt ward ber beilige Dann, und fein gottgefälliges Werf fah er herrlich emporbluben. Der Ruf feiner Beiligfeit erfüllte bas Land und jog bie beschaulichen Seelen jener frühen Zeit beran. Belle an Belle, Saus reihte fich an Saus, Thurme, Rapellen, Rirchen fronten bie fanften Sugel: und berühmt mar bald bie Stadt ber 3mei-Seen-Schlucht, Die Stadt von Glendalough". Damale begann bie golbene Beit Irlande, jene Beit, in ber bie bernia ben Beinamen ber Infel ber Beiligen empfing und, wie Dr. Johnson fich ausbrudt, "bie Schule bes Beftens, ber ftille Wohnsit bes Friedens, ber Frommigfeit und ber Literatur" war. Die icone Stadt ift langft jusammengebrochen und Alles, mas von ihr übriggeblieben, find fieben Rirchen: "fieben verwitterte, halb icon ju Staub geworbene Ruinen, die hier im Thale, bort in ben Schluchten, bort auf bem Berge verstreut find. Die Thranen tommen bem Iren in die Augen, wenn er von ben fleben Rirchen von Glenbalingh fpelift. Co ift fein Jemfalem, es ift ber Rirabof von Inland, wie es im Bud von Ballymote ") heift".

" Mit anverteunbarer Bevorzugung unter allen lanbicaft. Aben Bibern und barum mit ben lebhafteften Farben wird wa bem Berfaffer bie mit Raturreigen allerdings verfcwendenis abergoffene Lanbichaft an ben Geen von Rillarnen mainert, bas belobte irifche Parabies, jener ganbftrich mit be Sebliden Ginfamfeiten, mit ben wunberlichen Schluchten. ten grottesten Soblen und ben leuchtenben Gewäffern, ber bin bem melancholischen Klor reicher irischer Erinnerungen wieden und von dem poetischen Duft ber schönften Lieber Bomes Moore's \*\*) überzogen ift. hier entfaltet benn auch bir Werfaffer, ber in ber Gegend besonbere beimifch geworben mi fein ffeint, eine hinreißende Beredfamfeit. Auf feber Geite fitht man is, wie er aus ber Seele beraus und unter bem friffen Cabrud gefdrieben; es find Stellen barin, fo mabre bat Miderifch empfunden, daß fie auch ben widerwilligen Refer gefingen nehmen und feine Banberfehnfucht binubergie ben nach bem Parabies ber Seen von Rillarnen.

Rebenbei bietet dieser Strich dem Alterthumssorscher einen nicht geringen Anziehungspunft: hier ift der Schlupswinfel der Reste and der vorchriftlichen Beriode des Celtenthums, jener Festungsbigel, auf denen die Paläste der irischen Fürsten standen, jener Eteinhügel, unter denen sie ihre Helden begruben, jener Terraffen, auf welchen ihre Brehons (erbliche Richter) zu Gerichte

<sup>&</sup>quot;? Bergamentmanuscript in fol. aus bem 12. 3hrt. Bon ber außes ren Geschichte bieses Buches weiß man nur, baß es um bas 3. 1522 durch hugh D'Donell von Mac Donnah für 140 Milchfühe getauft worben fei. Es befindet sich jeht in ber Royal Irish Academy ju Dublin.

<sup>\*\*)</sup> Eines barunter, bas "Fahrwohl an Innisfallen" gebort zu ben besten und melobiofesten Liebern, welche bie neuere Lyrif Abers haupt hervorgebracht.

fagen, jener bruibifchen Steinzirfel, welche, foviel man weiß, aftronomisch religiosen 3meden gewidmet maren. Glendalough ber Boben ift, ber die bebeutenbften Ruinen altdriftlicher Baufunft in Irland tragt, fo find bie Berge und Schluchten an ben Seen von Rillarnen burch bie Refte uralt beibnischer Bauten nicht minber ausgezeichnet. Rillarnen ift bas land ber bruibischen Reminiscenzen, ber zu Feen geworbenen Beibengötter : feine Seen find voll lieblicher Baffergeifter und plumper Felsfobolbe, voll Elfenmufif die Tiefe ber Wogen, wie voll fpharenhaften Echos bie Soben ber Berge." Go mifcht fic gerade bier vornehmlich in ben Blang und Duft ber berrichenben Raturreize bie Rlage um bie Berganglichfeit ber Dinge, und jum außern Beichen bafür ubt ber Epheu bier wie nirgendwo feine mudernbe Berrichaft. Es gibt Striche auf bem grunen Giland, wo fo ju fagen Alles Epheu ift - ein freundliches Symbol bes ber Erinnerung Berfallenen. "Er schlingt fich um die Mauern und folingt fich um die Thurme, um ftille Bachterwohnungen und prachtige Ebelfite, um bie Ruinen ber Sutten, um bie Ruinen ber Rirchen, um alle Baume, er schlingt fich um fich felber; bie gange Ratur, als ob jedes Einzelne nicht genug an bem babe, was ihm eigenthumlich verlieben, fleidet fich in Epbeu."

Dem Bann bieser lanbschaftlichen Reize und Schönheiten entreißt sich endlich ber Tourist, um bem Treiben ber Städte sein Augenmert zu schenken. Das Leben ber größeren Städte Irlands wird im Besondern an Limerid und Galway charakteristet. Einen unvortheilhaften Ruf genießt Limerid burch seinen Schmut, und ber Widerspruch ber streitenden Elemente, bes irischen und bes englischen Wesens, trat dem Wanderer nirgends so herb und unvermittelt entgegen wie gerade in dieser Stadt. Auch äußerlich ist dieser Gegensat dargestellt, indem der Shannon, "der König der irischen Ströme," sie in zwei noch immer scharf geschiedene Theile trennt: in die irische Stadt und in die englische Stadt. Dagegen ist Limerick hochberühmt in der Geschichte von Irland, in der Leidensgeschichte

stuffe bes lang heltigefichten Bolles: Limerid heißt im Bollsnunde "bie Stadt bes gebrochenen Bertrage" und bie Ballaten bes Bolles (bie irifche Straffenballabe ift befonders hier m hand) feiern ihre tranervolle Bergangenheit.

Ale unter Jafob II , welcher mit frangofifden Silfetrup. pen aus bem Eril von St. Bermain berangefommen mar, 3rland ben letten Berfuch für feine nationale Selbftftanbigfeit und religiofe Freiheit machte: ba war Limerid bie fefte Burg bes Beftens, und ber Rame Sarefield's, ber fie belbenmuthig gegen eine überlegene englische Armee vertheidigte, wird fur alle Beiten bewundert bleiben. Als biefer brave Belo endlich capituliren mußte, gefchab biefes auf ber Brude bes Channon in bem viel berufenen, nach ber Stadt benannten Bertrage. Die militarifden Baragraphen - freier Durchzug Carefielde und feiner Baffengefahrten bis ans Deer, um nach grante reich auszumanbern - wurben buchftablich gehalten, b. b. le biglich nur fur biefe Danner, nicht aber fur bie Familienan geborigen berfelben, welche bei ber Ginfchiffung ber Grillrten blaberingenb gufeben burften, ohne ihnen folgen gu fonnen, wit fo mit gesehmäßiger Bosbeit zu Wittmen und Baifen atnacht wurden. Die civilen Artifel bes Bertrags aber, moin ben irifden Ratholifen alle jene Freiheiten versprochen und verbrieft wurben, beren fie fich unter Rarl II. erfreut hatten -: Bas Recht ber freien Religionsubung, bie Garantie ihres Embefiges, bas Recht bes burgerlichen Erwerbes, bas Baffebrecht ber Bentry - biefe Berfprechungen, fo maßig an Infile? wurden ihnen nicht gehalten, im Begentheil ber robe Druff ber Sieger gegen bie Befiegten in entwürdigenber Beife gefteigert. Und als bas Bolf von Irland gegen biefen fomablichen Treubruch Beschwerbe erhob, ba folgte als Antwort ber "Strafcober", jenes Gefetbuch voll milber Barte mb unmenfchlicher Graufamteit, welches nach bem Befenntniß Sallam's, ben Macaulay felbft ben gerechteften und unpartet-Haften ber englifden Befdichtschreiber nennt, "faft feines

k .

Gleichen nicht hat in europäischer Geschichte", jenes Geschbuch, welches die Ratholifen von Irland in bürgerlicher und
religiöser Beziehung vogelfrei machte die fast in unsere Tage
herein. "Darum nennt der Irländer die Stadt Limeric die
Stadt des gebrochenen Bertrags, darum zucht sein herz noch
einmal zusammen, wenn er das alte Schloß und den Shannon
sieht, darum ballt sich seine Faust noch einmal im doppelt
frankenden Gesühl des erlittenen Unrechts und der Ohnmacht,
wenn er die Geschichte desselben erzählt". Die Stadt des gebrochenen Vertrags ist dem Irländer ein Schlagwort geworben für die Entrüstung über all das gehäuste Raß von Unbill und Entwürdigung, das er durch englische Brutalität
gelitten.

Einer großen Bedeutung erfreut fich Galway an ber Seefufte, die hauptstadt bes Westens, ber Sig ber alten Befolechter und Beimath ber fpanischen Erinnerungen, ber gufunftereiche Welthanbelshafen am atlantischen Ocean. Much feine Lage ift großartig: "jauberhaft fteht biefe Stadt am Meer, barin oft bie Fata Morgana erscheinen foll - felbft eine Kata Morgana anderer befferer Beiten, ein porübergie bender Schatten beffen, mas fie einft gemefen" (in ber Blus thezeit bes fpanischen Sandelsverfehre). Ein eigenthumliches Anhangsel besit Balmay in feiner Fischervorstadt, bem Clab. bagh, eine Stadt voll Butten, ein originelles Bemeinwesen von fünftausend Kischern. Die Claddagh-Manner bilden eine Welt für fich und halten ftreng auf ihre Abgeschloffenbeit, auf ihr reines Blut. Sie nennen jeden, der nicht zu ihrer Commune gehort, einen Fremben; auch ber Mann aus bem nachften Rirchspiel ift ein Fremder, und mit einem Fremden fic verheirathen, ift gegen die Sitte. Sie haben, nach ber Schile berung unseres Berfaffers, ibre eigene Tracht, ibre eigene Karbe, ihre eigenen Brauche, ihre eigene Lieber - und Cagen-Welt, ihren eigenen Schuppatron Mac Dara, ju beffen Chre fte, wenn fie an bem Giland bes Beiligen vorüberfahren, brei-

and had Confined mideration. Allest me immer nevert with en den Friedring: den Antonieus, sies Albert und des Sagen, ibre fincle und Coffenner, ibr Stante unt ibr Merglaube. Rein Boot geft in Ger abne Carierfinder, Gus und Wide; sie glauben, das in dieser den Linner au agenthünlifer Cegen rufe, bent Wet, was burd i Bener verangen. fegen fie, ift beifes Benig. ein finngen Abenfante! Es alt, verficen weier der Certiffer feine bereiter Minne mi Cee, als tie Clattoni-Fider. venr is erkaufer mit der priestrichen Ciniqueme und den genedlen Eus und ber Miche an Bert. Dagegen an fant fellen fie in boben Grabe fonderen und verjagt bert. Im Giabbaut riebt Ales mi Gelt. Die Betraum febr genen von berürfniftefer Cinfocheit: "Steinereinde ebne Ralfrerfiedung, in ben feinfen feine Scheiben, aber berbe Belgflanten barer - ber ribe Menis und bie robe Ratte fieben bier Bant in Sant. am letten Rufemante, unt iefen aufe Meer unt fremen bes Lebens binter ihnen. Ge liegt einest ungemein Eropiges in Diefem Schein ber Armuth".

Sahrav's Beteutung liegt in feiner Zufunft: fein Safen ift ber nachfte Ueberfabrteort jur neuen Welt, und feit ben 1. Juni 1860 ift er ale felder für ben regelmäßigen Boftverfehr zwischen England und Amerika burch Parlamentes Befoling erklärt worben.

"Der hafen von Galwar", sagte damals Mr. Lever, ber Renchefter Sandelsherr, besien Bericht ben beregten Parlaments- Besching hervorgerusen, "besit unübertrefiliche natürliche Vorzüge als westliche Poststation für die rasche Uebermittlung von Gütern und Baffagieren von Großbritannien nach den Vereinigten Staaten und Britisch- Nordamerika, da es Amerika um 360 Weilen naber ift, als Liverpool. Er ist für Schiffe der größten Klasse jedem Wasserstand zugänglich. Die Regierungen von England und Amerika, sowie die handels- und Manusakturgenossenschaften und

beiber Kanber werben, wenn fie die Galmah-Rout eine Ersparnis von 24 bis 48 Stunden auf jeder Bute Gefahren des Canals, in welchem jährlich mel Leben und über 500 Schiffe verloren gehen, werde werden. Die Ersparnis an Bersicherungssummen au Ladung, an Abnuhung der Maschinerie und deren Kohlens, Kalgs und Provisions Berbrauch werden schaft in den Stand sehen; eine solche Reduktion der Frachtiariss zu machen, daß das Publikum es als ei empfinden, und der Handel selbst an Umsang und Imen wird". (II. 113.)

Hier ist also ber Punkt, wo das Fundament materieller Größe gelegt wird. Der neue Hande ben seit Jahrhunderten verödeten Hasenstädten Westäuste ihren früheren Glanz zurüddringen un Straße von Dublin die Galway zu einer Straße versehrs machen. Bekanntlich hat vor wenigen D (Ende Mai) der Dampsschiffahrtsgesellschaft von Galway eir ten Staatszuschuß zusichert, eine nicht unerheblic den Parteimanövern der englischen Regierung dem gegenüber gespielt, und Palmerston mußte wenig neue erhärten, daß eine möglichst beschleunigte ition zwischen Großbritannien und den Bereinigten Interesse Englands liege, und daß dieß durch Ir werkstligen sei.

Das Widerspiel zu den im ersten Theil bet anziehend geschilderten Landschaften des Sudens bi genannte wilde Best, das irische Hochland mit Größe und unwegsamen Wildniß. Unser Tourist Farben hier ziemlich pastos auf.

"In die Golle oder nach Connaught! hieß es e . Rebellion, in jedem Bemegel, wenn die Englander n

im machet aber Gibe und Buffer feinen Reum mehr botten fier the Salder Communité Coffenten Hefere mit biefem Bort ben untlichten, vom Gub und Ent verjagten Familien bie fcente Bife Beff; und in ben Rriegen, Die Bilbeim III. genen ben leftenen Street und ben Antholicismus führte, war es ber Baladerni. Sier bas Schwert und dort die Bilduig — und Me Midwife. Seit jener Beit ift ber wilbe Weft mit feinen id und feinen Sampfen bas lette Afpl bes irifchen Geltenat acmorben; und hier findet man, an ben folgen Ramen ettembar, Die Radfommen ber altirifden Ronigs - und Abeib-Biffefeter als Bauern und Bettler wieder. Der wilbe Beft mit finen enblos meiten Moerflachen, feinen fleinigen Gugelfetten. itnen Melden Geen und einfamen menfchenleeren Dirfern ift etun ber traurigiten Landftriche auf ber Belt; wild und melendeliff walt bas Deer an bieg flache felfige Beftabe, einthe nie und buntel manbert ber Bind über bie Saibe, ihr Raufthen bermittet fic und begleitet ben Banberer, soweit er geht. Lebm. Molen Beaen am Bege ober fern im Morafte; elende balbnadie Reiffen trieden berans, wenn fie bas Rollen eines Bagens bernehmen; fein grunes geld, fein Baum, fo weit bas Ange richt - nichts als Ginobe, nichts als Steine, nichts als Glend mb unbegrenzte Ginsamfeit: das ift ber wilte Beft von Irland". (L 129.)

Es sieht in der That aus, als ob Hr. Rodenberg um bes Contrastes willen mit Kunst das Bild etwas dunkel gestalten habe. Doch fügt er, aus einem Trieb von Gerechtigsteteliebe, später selbst zur Erläuterung diejenigen beiden Hamptmotive an, welche dem Bilde erst die rechte Staffage verleihen: einmal das schreiende Misverhältnis, das die eingestorne Masse des Bolses sich zum katholischen Glauben bestennt, während als Staats und Landeslische der anglikanische Brotestantismus etablirt worden ist und als der reiche Praffer vom Mark des Landes sich mästet; sodann das damit zusammenhängende Agrarsystem, das Berhältnis der

Bächter zu den Landlords, wovon noch die jüngsten Tage wieder so grelle Streislichter zu liesern hatten. Hier, in dem Druck jenes Widerspruchs und dieses Misverhältnisses hat man die beflagenswerthe Quelle so vielen materiellen Elends zu suchen und die Ursache des noch theilweise fortdauernden Auswanderungstriebes. Im llebrigen hatte der Verfasser Gelesgenheit, auch im wilden West Ausnahmen von seiner Regel, ländliche und städtische Dasen in dieser Wildnis des unwegsamen Gebirges, jugendliche Colonien voll zufunstfröhlichen Ausstrebens zu verzeichnen und zu bestätigen, wie gerade von einzelnen Strichen dieses öden Connaught das schon Eingangs erwähnte Urtheil gelte: daß seit 1846 eine außerordentliche Berbesserung der Agriculturzustände wahrzunehmen sei.

Ungleich mehr im Bortheil befindet fich hiegegen, wie fich leicht begreift, der protestantische Rorden. "Die englisschen Colonisten sind (bort) zum tleineren Theil Eigenthumer ber von ihnen bebauten Scholle; und der andere größere Theil schon an sich von dem protestantischen Grundherrn menschlis

Darum, fragt Robenberg beim Anblid eines Jugs weinenber irts icher Auswanderer auf bem Bahnhof von Killarneh — warum muffen sie aus ben Bergen, gerade fie. welche diese Berge doch mehr lieben, als wir fassen können? Und er fahrt zur Antwort fort: "Die Iren sind in ihrem eigenen Lande die Fremden und die Knechte geworden. Die Engländer regieren das Land und die Iren dienen darin. . Und feitdem besitzen die Engländer den Borden und die Iren muffen ihn bedauen; seitdem wohnen die Engländer in Palästen und die Iren in Lehmhütten; seitdem geben die Engländer in Sammt und Seide und die Iren in Lumpen; seitdem sühren die Iren mit schwieliger hand das Ruber und blas sen dorn und singen ihre traurigen Lieber, und sprechen das alte Irijch und klagen und soveren, und die Engländer — o, ich werde die Musterreiter im Bahnhof von Killarney nie vergessen, nie! — lachen darüber"! (1. 313.)

der behandelt, als diefer leiber immer noch seine katholischen Tenants (Pächter) zu behandeln pflegt, hat in der blühenden Hadristhätigkeit und in dem ausgebreiteten Handel Ulsters neue Hilfsquellen, welche ihn in den Stand sehen, der Willstir der Landlords schlimmsten Falls zu begegnen". Es drängt jedoch den Verfasser, auch die Kehrseite des socialen Wohlstandes im Norden nicht zu verheimlichen, und damit dem sittlichen Werth der eben noch so mitleidswürdig hingestellten Bewohner des wiben Wests ein indirektes Lob auszustellen, das sicherlich schwerer wiegt, als alle Vortheile materieller leberstügelung. Er sagt (II. S. 232):

\_Reiber aber follte ich bier bie Bemertung machen, bag ber bibern Gultur, bem bebaglichen Comfort und bem beffern Musichen bes englischen Lebens auch Etwas gefolgt fei, mas man in ben Torfontten ber tatholischen Bildniffe und in ben irisch gebliebenen Stadten vergeblich fucht - jenes traurige Etwas, melbes fic jum Begleiter unferer Civilifation gemacht bat und ibr mf allen Entbedungezugen getreulich folgt. Es ift bas, mas bie Englander in richtiger Erfenninif feines Berhaltniffes gur gebilbeten Gefellichaft ""bas fociale liebel"" nennen. Es bilft nichts, bagegen zu proteftiren; wir tonnen die Burgeln nicht ausreiffen. Sie liegen zu tief in ber Sitte ber gefellschaftlichen Ordnung, welche zuweilen das Wefen opfern muß, um ben Schein zu ntten. Je weiter wir im protestantischen Morben vordringen, je mehr machet mit ben focialen Gutern auch bas fociale Uebel; und in Belfaft, bem glangenden Gipe ber Induftrie, bes Sanbels, bes Reichthums, ber ftolgen Metropole bes protestantischen Rorbens, findet fich neben viel andern ftattlichen Bauten und Lofalinftitutionen, wie man fie in feiner zweiten Ctabt Irlands findet, auch ein ""Magbalenen-Alfpl"" mit bagu gehöriger Rirche. welches bestimmt ift, reuigen Frauengimmern Schut, Arbeit und religible Belehrung unter Aufficht eines Geiftlichen qu gemabren. Ber mit den Berhaltniffen einigermaßen vertraut ift, weiß, daß er das Borbild diefer philanthropischen Unftalt von zweifelhaftem Beribe an berfelben Stelle qu fuchen bat, mober bas lebel fele

ber gekommen — in England, in London, wo das Afpl von St. James sogar benselben Namen trägt, wie das in Ulfter. Rein! in dieser Beziehung sind die schmutigsten Städte des Sudens und Westens rein geblieben, und von der Mehrzahl der Frauen von Irland gilt noch immer, was Thomas Moore einst in seiner sinnigen Weise von ihnen gesungen — das Lob der makellosen Sittigkeit, die sprichwörtliche Reinheit der Töchter Erins."

Die Charafteristif ber irischen Frauen und Dabchen ift überhaupt bem Berfaffer befonders gut gelungen, und wirb auch von Gingebornen ale naturgetreu bezeichnet. Andere lobe liche Gigenschaften bes madern Bolfsftammes finben an uns ferem Touriften ebenfalls einen aufmerkfamen Beobachter. Bon ber frifden Baftfreunbicaft berichtet er icone und rubrenbe Buge; angiebend werben nebenbei bie eigenthumlichen Brauche einer Sochzeitseier beschrieben. Dem irifchen Rlerus ftellt Robenberg bas Beugniß aus: baß er "eifrig bem ergeben ift, mas ihm bas allein Bahre und gottlich Gebotene icheint, bag er gegen bas Bolf, mit bem ibn bie verfolgte Religion. bie fomer gefrantte Rationalitat und ein von Beichlecht gu Beidlecht vererbtes Marterthum verbunden bat, die Gute und Gebuld eines Baters ubt, und bag feine Moral und feine Sitten von großer Reinheit und, tros ber innigeren Theilnahme jo an bem allgemeinen Glend wie an ber allgemeinen Rreude, von großer Strenge find". (Il. 5.) Das ift ein 3ene niß, mit bem auch ehrliche englische Berichterflatter übereinftimmen; wir erinnern an bas Urtheil bes fenigliden & arztes, Mr. John Korbes, ber im 3. 1852 Irland bereid hat. herr Forbes, ein ftrenger Protestant aber unbestehlicher Berbachter, fpricht in seinem Reisebericht\*) mit berielben rade haltlefen Anerkennung von ber Birffamteit ber irifen Geif-

<sup>&</sup>quot;) Memorandums made in Ireland in the Autumn of 1932. Byt. Oil. rel. Phitur St. 32. G. 426.

lichen, dem Gifer ihrer Amtsführung, der Makellosigkeit ihres Bandels, der zuvorkommenden Freundlichkeit ihres Ilmgangs — wie er nicht minder die Mäßigkeit und Biederkeit des Bolkes iberhaupt, die freudige Anhänglichkeit an seinen Glauben, die Jücktigkeit der Frauen trop der Stärke ihrer natürlichen Afsiktion, die Gastlichkeit des irischen Herbes und andere Eigensschaften lobend hervorhebt.

Der irische Stammpatriotismus macht sich überall und beim Beibe so nachdrücklich als unter den Männern geltend, mb bestimmt alles Urtheil über Personen der Gegenwart wie der Bergangenheit. Einen ganz eigenthümlichen Ausbruck sucht sich diese Gesinnung in der irischen Straßenballade, die cinen hervorragenden Bestandtheil der sogenannten anglo-irischen Literatur bildet, d. h. derjenigen Produkte, welche englisch geschrieben, aber im irischen Geiste gedacht, nur unter der englisch redenden Bevolkerung Irlands circuliren. Der Absseited von der Heimath und die Auswanderung nach Amerika bilden ein bevorzugtes Thema dieser Bolkslyris:

"Die Rlange verballend wild über bem See --

I Ł

=

Ξ

Ξ:

Ξ

L

Ė

beißt es in einem Liebe von Thomas Moore. Im liebrigen vertheilt sich die große Mehrzahl auf die Liebesballade und auf die Parteiballade. Ein eigentlich culturgeschichtliches Intresse nehmen natürlich die Parteilieder in Anspruch, welche den alten Kampf der katholischen Patrioten gegen die Orangemänner zum Gegenstand haben, und in deren leidenschaftlicher Gluth noch heiß das altirische Blut kocht. Diese Ballachen herrschen vornehmlich im Westen Irlands, durch Consnaught die nach Ulster hinauf, und ein Hauptmarkt dafür ist Limerick. "Es wird ein sehr bedeutendes Geschäft mit diesen Erzeugnissen der Straßenmuse getrieben; es lebt eine Klasse von Menschen in den Städten Irlands davon, sie zu versassen, zu drucken und zu verbreiten; und es ist rührend genug

zu sehen, wie bieses Volk, indem es im großen Strome der englischen Uebermacht untergeht, sich zulest an den äußersten Zweigen des Baumes festzuhalten sucht, dessen prächtige Krone einst, in vergangenen Tagen, sein Stolz und seine Herrlichkeit gewesen".

Wir aber haben aus bem Buche unseres Touriften bie erfrischte lleberzeugung mitgenommen: ein Bolt, bas mit fo rührenber Anhanglichfeit an feinen bochften fittlichen Gutern balt, ein Bolf, bas nach all bem unbeschreiblichen Druck und Elend in feinem Rern noch fo unverdorben geblieben, ein fo lang belotisirtes Bolf, welches in ber furgen Krift, feitbem ibm bie Gesete endlich Luft und Raum zu freierem Aufath. men gegonnt, bereits in unbestreitbarem focialen Fortschritt begriffen ift, Diefes Bolf mit bem liebensmurbigen, migigen, phantastereichen, anstelligen, lebenofroblichen Wefen muß eine feltene Jugendfrische in fich bergen und eine nachhaltigere Lebenefraft, ale es manchem ungedulbigen Beltverbefferer lieb fenn mag. Bielleicht ift bie Beit nicht fo ferne, wo biefes erstarfende Bolf bes grunen Gilandes in ben focialen Entwidlungefampfen, benen bas britische Reich entgegengebt, Belegenheit haben wird, diese Lebensfähigfeit, wir hoffen gum Beften bes englischen Gemeinwesens, ju erharten.

### XXII.

# Gin großbentscher Berein und eine Schrift biefes Bereines.

Im Rovember bes Jahres 1860 haben verschiebene Geschifte mich nach Freiburg i. B. geführt. Theils um riese settig zu bringen, mehr aber noch, um nach langen Jahren wieber einmal alte Befannte und Freunde zu sehen, habe ich mich mehrere Wochen lang in dieser Stadt ausgehalten, welche befanntlich jest die Metropole der oberrheinischen Kirchenproding, aber zugleich auch der Sis einer Universität ist, deren Ritglieder in der Mehrzahl weniger durch ihre wissenschaftlichen Leistungen ausgezeichnet sind, als sie durch eine gesuchte Schauskellung ihres Hasses gegen die katholische Kirche und durch die Unkenntniß ihrer Einrichtungen sich bemerklich gesmacht haben.

Eines Abends hat einer meiner Freunde mich durch den frisch gefallenen Schnee über den oden finstern Carlsplat zu einem großen Hause an den Abhang des Schloßberges gebracht, und in diesem hat er mich in einen geräumigen, erträglich beleuchteten Saal geführt. Da habe ich benn gegen breihundert Personen an langen Tischen sitzen sehen, welche Bier tranken und Cigarren rauchten, und fast leise sich unter einander besprachen.

Der erste Blid zeigte mir, daß die Mehrheit der Anwessenden den untern Schichten der Gesellschaft augehörte, aber an einem besondern "Herrentisch" habe ich Männer der höhern und der gebildeten Stände, Geistliche und Weltliche, und unster beiden mehrere meiner Befannten versammelt gesehen. Bon diesem Herrentisch ist von Zeit zu Zeit Einer aufgestanden und hat einen Vortrag gehalten; und alle diese Vorträge wurden von der Masse der Gesellschaft mit großer Ausmertssamseit augehört, und nach dem letzten Wort des letzten Vortrages verließen die Leute in tieser Stille den Saal. Das ist nun die Mittwochsgesellschaft in Freiburg, und sie hat mir gesalen, so daß ich während meines Ausenthaltes sie noch mehreremale besucht habe.

Die Stadt Freiburg bat eine icone Befdichte; ihre Burgerschaft mar verständig und immer bereit, ihre Rechte manniglich ju mabren und ihre unabhängige Stellung unter jeglider Ungunft ber Umftanbe ju behaupten. Sie maren tapfere Leute, biefe Freiburger Burger; in ber Schlacht von Sempach hat Martin Malterer ihr Banner getragen, und als ber Berjog Leopold gefallen, hat er beffen Leiche mit feinem Banner und bas Banner mit seinem Rorper gebectt. Fast in allen Rriegen gegen Franfreich haben biefe Burger bie Baffen getragen. und amar nicht nur gur Bertheidigung ihrer eigenen Stadt. Roch in ben letten Jahren bes verfloffenen Jahrhunberte haben sie ein eigenes Corps gebildet und mit ben Defterreichern mannhaft gegen die eingebrochenen Frangosen gefoche ten; aber im Jahre 1848 haben fle fich beim Anzuge ber Beder'ichen Freischaaren ale neutrale erflart zwischen Seder und ihrem Fürsten! Roch jest ift bie Stadt wohlhabend; fie ift noch immer ber Marft für ben rudliegenben Schwarzwald.

ut bei ber Gund deur tille mit I find ummerne fin-Bernges geme went war Gemilieren be mer belleite fr wire Bir tem Samme errimere Damein ver in American Commencer and and the ma Criema. Er fier nur ben, für ber berenbat, mer el diem and admit, um diamente anient, na Service of the contract of the contract of within the first and a second to destinate and de Campa Bancia das Simon de principale विश्वे क्षा विकास के विकास कार्य कार्य कार्य क tell Cher mar liere venn in in die Janden einer Jahre the Gefinning with Bollin and over Finner marin, क्रमार हेरात का र बाक्षा द्वान सन्यादर्द कार्याव **का को भो**ं in Certific at letter in die nich ben Grand bei Allegeberte nd nie fielen Branden im mart biebe am Bareiand. lls die einen Commis der Bewegnen a gunnen ber nen tiefer Minnedetrer im gegeber in Groud aus allemeren **Them demand** in home to Homeland un bibb Madigen Matien in fangerieren und ind in finglichen Auglegenteiner für eine nem Drofe Breit fell eine de mei in tut gefinamiliere in geleinen Uningellung inb In Antirma are Domitien von meiden fein Gegendeit atulic murtudure nadellein bei ihr ihr ein bei martleigen ben Butereffe fern fann Gagungen Artifel 1 und 20

Ran bat wir vel von ben Angrufen auf biele Gerellschaft ergabit; man bar mir ergabit, ban man in ben gothaischen Schmusblättern ibre Mitglieber verbobne, und bas man die gewöhnlichen Mittel ber Ginichuchterung verwendet babe, um die "befferen" Burger von berselben abzubalten, und bas wirflich auch Biele, eingeschüchtert und furchtsam, sich zuradgezogen hatten. Ich weiß bas nicht, aber gesehen babe ich, daß solche "beffere" Burger nur in untergeordneter Angabt vertreten waren, daß bie Maffe aus ärmern Leuten bestund,

und daß unter biefen sich Landleute befanden, welche den Beg von mehreren Stunden beim schlechtesten Winterwetter nicht scheuten, um einer Mittwochsversammlung beizuwohnen; ich habe gesehen, daß beren zahlreichster Theil aus Männern bestund, welche nach der harten Arbeit des Tages hier noch Belehrung suchten und eine Erhebung des Gemuthes.

In jeder Mittwochsversammlung wird eine Rundschau über die Ereigniffe ber verfloffenen Boche gegeben, flar, mit richtiger Auswahl ber Dinge, bem Faffungevermögen ber Debr. gabl angepaßt, aber immer mit Beift und oft mit erlauternben Bemerfungen, welche feinem Bubliciften Unehre machten. Außer bieser Runbschau werben in ber Regel noch zwei andere Bortrage gehalten aus ben Bebieten ber Beschichte, ber ganberund Bolferfunde, theilweife mohl auch ber Naturwiffenschaften und ihrer Anwendung, und über bie wichtigen Fragen ber Werben auch manchmal Vorträge gehalten, Die nur erbauen und bas religiofe Befühl ermeden, fo find biefe bod offenbar in entschiedener Mindergabl gegen bie andern. In allen Bortragen, die nicht einen religiosen ober einen firchliden Gegenstand behandeln, wird die streng confessionelle garbung von ben meiften Reduern vermieden; aber alle fprechen im paterlandischen Sinn, alle suchen bas Befühl fur Die Ebre ber beutschen Ration zu erweden, zu ftarfen, Empfindung und Ginficht auf rechte Bahnen zu lenten. Gelbftverftandlich ift es die großbeutiche Richtung, welche bier unveranberlich eingehalten wird. 11:

Ein Mitglied ber Mittwochsgesellschaft, ober beren Borftand, hatte ben Gebanken gefaßt, die letten zwei Jahrhunsberte ber Geschichte Deutschlands ben Mitgliedern in einer Reihe von Borträgen faslich und furz barzustellen. Denn er meinte mit Recht, daß biese Leute die Gegenwart richtig beursteilen, wenn sie die Bergangenheit kennen, und er hegte die Ueberzeugung, daß aus bem Zusammenhang von Ursache und

Birima ber rechte Sinn entfteben muffe, und bag burch biefel Begfangaig bie mabre und eine beilfame vaterlänbilde Erregung bewirft werbe. 3ch war gegenwartig, ale ber Dr. Dito von Baufer biefe Bortrage eröffnete, und mit Freude habe ich mahrgenommen, wie die Schilberung ber ebemaligen Racht und Große bes "beiligen romifden Reiches beutider Ration" ben geringften ber Buborer begeisterte, und wie Seber ift Comera bann vernahm, wie biefe herrlichfeit nach wie dirch gerftort, und wie burch ben weftfalifchen Frieben une fer großes Baterland erniedrigt wurde. Bahrend meines Aufenthaltes in Freiburg babe ich noch zwei biefer Bortrage geliet. in welchen ber Rebner bis jum Abichluß bes Rriebens wa Musmid im Jahre 1697 vorgerudt mar, und jeder Ge-Mastenner batte ihm bas Beugniß geben muffen, bas er bie Berwidelungen ber traurigen Rabinetspolitif, welche bie zweite Salbe bes 17ten Jahrhunderte ausfüllt, mit eigenthumlicher Rietheit bargelegt und immer burch bie Cache felbft bie Jammerlichfeit ber beutschen Rleinstaaterei gegenüber ber frangoffe iben Eroberungessucht in's rechte Licht gestellt bat. Die Dar-Rellung bat überall die rechten Momente berausgegriffen, bat die Begebenheiten einfach jusammengestellt, sie bat ohne beflanatorifden Schmud und ohne große Rebensarten bas Unglud bes Baterlandes und beffen Ursachen geschildert, und den barum fichtbarlich auf die fcblichten Leute gewirft, welche mit ber Befchichte die praftischen Folgerungen begriffen. Diefe Bortrage find bis jum Anfange bes Jahres 1861 fortgefest, und auf ben Bunfc ber Buborer ift beren Abrif gebruckt worben unter bem Titel:

"Mus ber beutichen Geschichte ber lebten zweihundert Jahre. Bortrage gehalten in ber Mittwochsgesellschaft zu Freiburg im Binster 1664/ei von Dr. D. von Banter. Auf ben Bunsch ber 3uhörer gebruckt. Freiburg i. B. herber'sche Berlagshandlung. 1861".
8. 64 Seiten.

Richt nur große wiffenschaftliche Werte, nicht nur Bi-

der, welche neue Wahrheiten enthalten, find ber Beachtung murbig; auch fleine Schriften find ber allgemeinen Aufmertfamfeit werth, wenn fie bie Forschungen ber Wiffenschaft in Rreifen verbreiten, in welchen fie fonft unbefannt geblieben maren; man follte bie fleinfte Arbeit nicht gering anschlagen, wenn fie eine gewiffe Angabl gutgefinnter Menfchen mit ben paterlandischen Berhaltniffen befannt macht, und eine folde muß ein besonderes Intereffe gewinnen, wenn fie, aus ben lebenbigen Wort eines madern Dannes entstanden, Die Erinnerung an biefes festhalten foll. Die Entstehung ber ge nannten Schrift ift ihr eigenthumliches Berbienft. Allerdings batten bie Buborer wohl gewünscht, daß man die Vortrage gebruckt batte, wie fie gehalten worden find, benn auch in ber Form lag ein Theil ihrer Wirfung. Wenn fie aber jest nur ben Ctoff Diefer Bortrage enthalt, fo gebuhrt ibr, von Allem abgefehen, bas lob, baß fie biefen Stoff zwedmäßig gefichtet, die Thatfachen flar aufgestellt, Urfache und Wirfungen verständlich gemacht, und überall ben Beift bes mabren Natrioten gezeigt bat. Collte irgend ein anderer Mann in einer abnlichen Berfammlung bie gleiche Aufgabe lofen mollen, fo murbe er in biefer Schrift das Material ichon volls fommen bereit finben.

Die Manner, welche ben Mittwochsverein in Freiburg gegründet haben, möchten wir auffordern, ihr Werk wie bis. ber mit hingebung fortzuführen, wenigstens es nicht fallen zu lassen; die Gleichgesinnten ber höheren Stände sollten thattigen Antheil nehmen, sie sollten sich freudig unter die Rase mischen und nicht sich an einem herrentisch absondern, und am wenigsten sollte der zahlreiche katholische Abel in Freiburg vermist werden. Ift auch eine gewisse Selbstverläugnung nothwendig, so wird solche sich lohnen; benn wahres Christenthum und gesunder Sinn war immer mehr in den niedern Klassen ber Besellschaft, als in den wohlhabenden Angehörigen einer zer-

chemen: Betregeriften Der angenblidliche Erfolg entscheibet gere alchten ber gente Eame; ift er auch im verborgenften Blatel unigegangen, bat fich noch immer wunderbar verbreitet. Andere Männer mochten wir aber dringend auffordern, dem Beispiel ber Freiburger zu folgen und ähnliche Bereine an Orten zu gründen, wo Luft, Boden und Bevölferung gunftiger find. In jedem ansehnlichen Dorf können solche Bereine bestehen wie in der größten Stadt.

# XXIII.

**Rapoleon III** und die katholische Kirche in Frankreich.

II. Materielle Unterflupungen aus Staatsmitteln fur bie fatholische Rirche. Die hofpital - Guter.

Rach ber etwas aussührlicheren Behanblung ber für die firchlichen Interessen in Frankreich so wichtigen Frage ber Unternichtsfreiheit und des Verhältnisses der kaiserlichen Regiesung zu derselben, werden wir nun alles Uebrige, was über der Justand der katholischen Kirche in Frankreich unter der herzichaft des zweiten Decembers hier zu sagen ist, in gesdenigter Kurze unter folgenden Rubriken zusammensassen:

1) Materielle Unterstützungen aus Staatsmitteln für die katholische Kirche, und zwar sowohl zu Gunsten kirchlicher Berssonen, als für Gebäude des Cultus und kirchliche Anstalten;
2) Berhältnis der Gesetzebung und Staatsverwaltung (absgesehen von den materiellen Staatsverwaltungen für die

Rirche) zu einzelnen firchlichen Anstalten und Borgangen, so wie zu bem Rlerus überhaupt; 3) Uebersicht und Ergebniffe ber in ben vorhergehenden Abschnitten gegebenen Darftellung.

Bas nun zuerft bie Berbefferung ber außern Lage bes Rlerus betrifft, fo find bier anzuführen einmal Bewilligungen aus Staatsmitteln fur einzelne geiftliche Burbentrager, wie bie Erhöhung bes Einfommens bes Carbinal-Erzbischofes von Bourges um 10,000 Fr. (Gefet vom 2. Januar 1849), bie Ueberlaffung eines ju ben Domanen gehörenben Bebaubes für die Wohnung bes Erzbischofes von Baris (Beschluß vom 23. Januar 1851); Erhöhung bes Behaltes ber Canonid bes Rapitels St. Denve (Decret 25. Mai 1852); und in ben nachträglichen Supplementar. Crebiten für Behalte und Bergutungen (traitements et indemnités) bes Rlerus ausgeworfene Summen, welche in den Staatsbudgets diefer Beriode vorfommen \*). Vorzugeweise ift aber bier zu nennen bie allgemeine Aufbefferung bes Ginfommens ber Bifchofe, Beneralvifare und bes Curatflerus. Durch Defret vom 15. Januar 1853 murbe ber Behalt bes Erzbischofes von Baris auf 50,000 Frce. erhobt, ber Gehalt ber übrigen Erzbifcofe auf 20,000 Fr., ber Bischofe auf 12,000 Fr. Durch Defret vom 12. Oftober 1857 murben bie den Bischofen gufommenben Bezüge zu ihrer erften Ginrichtung geregelt und babei außer ben bieberigen Unfagen (15,000 Fr. fur einen neu ere nannten Erzbifchof und 10,000 Fr. für einen Bifchof) nech als neue Unfabe bingugefügt: bei ber Promotion eines Sie fcofes jum Erzbifchof 5000 Fr., bei ber Berfebung eines Erje bischofes 5000, eines Bischofe 3000 Fr. Durch Defret vom 22. Januar 1853 wurde ber Behalt bes erften Generalvifars gu Baris auf 4500 Fr., ber erften Beneralvifarien in an-

<sup>\*)</sup> So burch ein Gefeh vom 3. Januar 1849: 400,000; besgleichen vom 26. Dec. 1849: 173,000 Fr.; burch Gefeh vom 22. Januar 1851: 192,000 Fr.

tem Diècesa auf Siebl Ju den innam Generambine auf 2500 Jr., durch Seine von M. Jan. 1868 der Gebau der Unterpierrer Pierremenden Insservants de stromsnes den 850 auf 1860 Je erhaum. Der Genau dehn Konden damme 188 1816 auf ISC Ju und nume in den genannsen Jahre auf 600 Je erhöhn.

**Life minder speite für die derei Aus eine Keinflich** kie nide neite im Eurie der Serfere a vervendenden Briefer teffer ale filben refergt. Friber um nimit um Unterfickeng felder Breite in Stambilden ein iben be Bunne von 700 (10) ge angelegt ben melder Ginenne bei idlen entredente Bertier befonen aber mit ale bimb'er Buffenen, fentern nur immer für em Jure nich befim Unluf fe inne aufe nar bie Sinielide entreiden banta. Bet wante aber ren ber folleilam Regenung eine einen Penfientiefe Calese de retraite für feide Briefte erridten Durd tiefe Ginnifteng morte ie ausflitebar, 1200 Prieftem eine ftinbige fabilibe Benfien in bemilligen. In Saurubeil ber Detation ber neuen Raffe ift feiner Quelle nab emar nicht ofne Betenfen: er rubet von ben ale Staate. au erflarten Driegneliden Gutern ber Ge mar namitch in Stanfreich von jeber Redt und Uebung, bag bad Privamere mogen beefenigen, ber au bem Efrane gelangte, in tem Momente ale biefes geidal, mit ben Staatstomanen vereinigt wurde, an ben Staat fiel. Dem entgegen batte Louis Philip au einem Beitpunfte, mo feine Wahl jum Ronig ungweis felhaft, aber noch nicht proflamirt mar, menige Lage por bem 8. Muguft, bem Tage feines wirflichen Regierungsantrittes, fein fehr großes Privatvermogen an feine Cobne cebirt. Diefer Umftand gab befanntlich Louis Napoleon Die Beranlaffung oter ben Bormand, alles in Frankreich befindliche Grundeis genthum ber Familie Orleans, im Betrage von funf und dreißig Millionen France für Staategut zu erflaren, zu confisciren. Ueber die gange Summe murbe gu Bunften ver-ILVIII. 29

ichiebener gemeinnütiger 3mede und Anstalten verfügt. Die genannte Benfionetaffe fur Beiftliche befam barque eine Dotation von fünf Millionen France. Außerdem bilben ihre Einnahme: ein Theil ber oben genannten in bem Staatsbudget angesetten 700,000 Fr., und etwa ju erwartenbe Beichenfe und Bermachtniffe. Außer biefer allgemeinen Benfions-Raffe bestehen in ben einzelnen Diocesen und fur Dieselben abnliche Diocefan-Unterftugungefaffen, welche aber nicht aus Staatsmitteln, fonbern burch Beitrage bes Diocesanflerus ge bilbet worden find und unterhalten werden. Die Benfionen aus jener allgemeinen Vensionstaffe werden auf Borichlag bes Bifchofe von ber Staateregierung ale ständig verlieben. bod fo, baß nicht alle Beiftlichen einen Rechtsanfpruch auf eine folche Benfion haben, wozu die Dotation ber Raffe bei weitem nicht reichen wurde; die einzelnen Benfionen find eine reine Gnabensache ber Regierung, und es fonnen megen abfolagigen Bescheiben auf bahin gerichtete Bittgefuche feine Recurse an ben Staaterath ftatt finden \*).

Bon ben Regierungsaften, burch welche aus Staatsmitteln für die Gebäude des Cultus und Dotirung firchlicher Anstalten etwas geschah, sind anzuführen, was die Unterstühungen der erstern Rategorie betrifft: die Zurückgabe des Pantheon für bessen ursprüngliche Bestimmung als Kirche der heil. Genoveva (Defret vom 6. Dec. 1851); ein außerordentlicher Credit von 300,000 Fr. für die Wiederherstellung der Rirche Caint-Duen zu Rouen (Geset vom 12. Juli 1851);

<sup>\*)</sup> Dieses wird in tem betreffenden faiserlichen Defret ausbrudlich bemerkt. Die erste Errichtung der Caisse de retraite geschaft durch Defret vom 2. Juni 1852; die Anordnungen zur Aussährung gibt das Defret vom 28 Juni 1853 und ein Circular bes Enliusministers an die Bischofe vom 30. Nov. 1853. S. biese Altenfrücke in Sirey-Villeneuve Recueil, 1855. P. III. Lois annotées p. 5. 1859, Lois annotées p. 1.

befgleichen 1,500,000 Kr. für die Bergrößerung ber Rathebrale zu Moulins (Defret besselben Datums); außerordentliche Greditdewilligungen zu der gewöhnlichen Budgetposition sur Discesangebaude überhaupt, und zwar einmal von 1,000,000 Kr. (Geses vom 1. August 1851), ein andermal von 457,000 Kr. (für 1857). Bon diesen verschiedenen Bewilligungen ist die Zustüdgabe des Pantheons an die Kirche wenige Tage nach dem Staatsstreiche als besonders bedeutsam hervorzuheben und auch seiner Zeit so ausgesaßt worden. Es sollte ein Zeichen und eine Bürgschaft sehn des guten Einvernehmens, in welsches sich der neue Gewalthaber zur katholischen Kirche seben wollte; jedensalls war es antireligiösen und antisatholischen Elementen der Gesellschaft gegenüber eine muthvolle That.

Reben ben außerorbentlichen Bewilligungen für einzelne Bedaube bes Cultus, ift eine allgemeine Bofition fur Rirchen und Pfarthaufer in bem jahrlichen Ctaatebubget aufgenommen Ju Gunften von Gemeinben, welche außer Stand find, folche Ansgaben allein bestreiten zu fonnen. Es foll baraus nur für durchaus nothwendige Bauherftellungen, nicht für Ausschmus dung ber Rirchen etwas verwendet werden. Gin faiferliches Deftet (7. Mary 1853) schreibt bas bei ber baulichen Unterhaltung und ber Wiederherstellung von Rirchen einzuhaltende Berfahren und den dabei zu beobachtenden Gefchaftes gang por. Dabei ift jedenfalls eine Berbefferung unvertennbar. Babrend nämlich früher alle einigermaßen erheblichen Arbeiten nur burch Architeften geleitet murben, welche bas Ministerium von Paris aus Schidte, so wird in der angeführten Berordnung die Bermendung von Architeften ber betreffenben Lofalitäten mehr gesichert. Es wird ferner barin ausgesprochen, bag jebesmal ein Gutachten bes betreffenben Biicofes einzuholen ift; es werden brei Rirchen = Bauinspektoren (jeder mit 6000 Fr. Gehalt) aufgestellt, und es wird eine bem Ministerium bes Cultus beigegebene Commission ber firchlichen Runft und ber Rirchenbauten" errichtet. Eifrige Villelen inden in de kusternen mas Reines und Cotulare a gesten Same a neien, worde in Neumar de Venellen wa Leastennens für e Lieuw all Iriner peter fann". Lak ü ür herfallung von Artien um venellen hie unere Auskantung von Artien aus von dante mehr Cietes u fann auftig. Len wa ensem um frem Mangel int in ven Interneughen uneren der Lieber Luxunium von Lessus a som egener Luxung minister ein trauris son Lessus a som egener Luxung minister ein trauris son Lessus a som egener Luxung.

Ron neuer schicher Anianten, weine mich Simmeniste mutter der Repering deute Nammenns krichter wurder fün, laben wir mignstieren: die Lauman der für der Lurike der Cenovera-Arke nathigen Gentlässen: die veine Lepanistation set Anguels von St. Lems- die Gründung einer Nagahl neuer Könneuer zu Lamis: die Gründung des Janistens zu Konst: die Gründung des Janistens der Kelngebilicher Amminiers, für Fluie und Serr; die Gründung set Janistense der Liebenicher Haufe und Serr; die Gründung des Janistense der Liebenicher Hauf über diese Gekatungen in der Riege bas Kiritigs bemerken.

The ten sichtien Tienn in ber bem Salme purudgegebenen Riche Ste. Geneviere wurde eine Baurgeiftlichkeit (ume ennomnamte de pretres) eingesest von sehe Raplanen, seber mit 2500 Fr. Gehalt, mit einem Decan (doyen) als Borkeher, mit 4000 Fr. Gehalt. Für die übrigen Rosen bes Cultus in ber Kirche wurden 5000 Fr. bestimmt (Defret vom 22. Märg 1852).

Bei bem Rapitel St. Denns wurden noch mabrent feis nes fruhern Beftanbes bie Behalte ber Mitglieder erhöht,

<sup>\*)</sup> Ami de la relig 1858. Tom. 180. p. 252.

<sup>\*\*)</sup> I.en pauvren eglinen. Ebend. Tom. 179. p. 428. Es gibt einen eigenen Berein, Oeuvre des tabernacies, jur Abhatfe birfes Miss.

und zwar die Gehalte der sechs Canonici erster Klasse auf 10,000 Fr., der acht Canonici der zweiten Klasse auf 2500 Fr. (25. März 1852). Einige Jahre darauf wurde die Kirche St. Denys zur Begräbnisstätte der französischen Kaiser deskimmt, und bei dieser Beranlassung das Kapitel neu organissirt (Defret vom 15. Rovemb. 1858). Darnach soll das kaisertliche Kapitel von Denys bestehen aus einem Primicier (welscher immer der jeweilige Große Almosenier des Kaisers seyn soll, zwöls Canonici die Bischer sind, und zwöls Canonici die Briester sind; die erstern mit einem Gehalt von 10,000 Fr. mb ohne Berpslichtung Residenz zu halten, die letzern mit 4000 Fr. Gehalt und mit der Verpslichtung zur Residenz. Der Primicier und die zwöls Canonici erster Klasse erhalten von dem Papste die kanonische Institution, die Canonici zweister Klasse von dem Primicier\*)

Die neue Circumscription ber Pfarreien zu Paris und beren Bermehrung (burch Defret vom 22. Januar 1856) war eine im Interesse der Seelsorge nöthige und sehr ersprießliche Rafregel. Der Erzbischof von Paris, welcher diesen Gegenskand in Anregung brachte und längere Zeit mit allem Eiser betrieb, gibt darüber in einem Hirtenbrief (vom 30. Januar 1856)\*\*), in welcher zugleich den Staatsbehörden, insbesons dre dem damaligen Minister des Cultus und Unterrichtes Forstoul Dank gesagt wird, nähere Nachricht. Seit der Organissation der Pfarreien zu Paris nach dem Concordate von 1801 hat sich nämlich die Bevölkerung der Hauptstadt verdoppelt, und die Zahl der Pfarreien blieb dieselbe. So gab es Pfarreien zu Paris von 40,000 Seelen und mehr. Es ist beseiten zu Paris von 40,000 Seelen und mehr. Es ist bes

<sup>\*)</sup> Die papstlichen Bullen mit ber ersten kannentschen Institution für ben Primicus (Kartinal Erzbischof Morlot) und für sieben Canonici find vom 24. Sept. 1858. Ami de la relig. 1858. T. 182. p. 546.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la relig. 1856. T. 171. p. 381.

greistich, wie sehr die Seelsorge barunter litt. Als Schwierigsfeit ftand der Vermehrung ber Pfarreien nicht bloß entgegen die Herbeischaffung der dazu nothigen Geldmittel und Lofalistäten, sondern auch die Ansprüche der bisherigen Pfarrer, deren Einkommen durch eine Theilung und Verkleinerung der besteshenden Pfarrsprengel verkürzt wurde. Endlich aber gelang es dennoch unter der fördernden Mitwirkung der Staatsbehörden die Schwierigkeiten zu überwinden und bas längst gefühlte Besdürsnis der Seelsorge zu Paris zu befriedigen. Die Jahl der dortigen Pfarreien wurde auf sieben und vierzig vermehrt.

Eine im religiojen und firchlichen Intereffe nicht minber ersprießliche neue Ginrichtung, die man ber faiferlichen Regierung zu baufen bat, ift die Ginsegung von Militargeiftlichen für die Flotte und später mahrend des orientalischen Feldzuges auch für das Landheer. Bas die Flotte betrifft, so wurde (durch Defret 31. Marg 1852) folgendes festgesett: auf jedem Rriegoschiffe, bas bie Flagge eines General: Offiziers (Officier general) trägt, foll ein Aumonier angestellt werben mit einem Behalt von 2000 bis 2500 Kr. Alle diese Aumoniers follen unter einem Ober-Aumonier (Aumonier en Chef) fteben, ber einen Gehalt von 6000 Fr. hat. Dieser schlägt nach Einvernehmen mit ben Bischöfen bem Marineminister die Beiftlichen au ben Aumonier-Stellen por. Er ertheilt ben einzelnen Schiffe. Aumoniers ihre Instruktionen. Die geistlichen Kakultaten werben ben Aumoniers von bem Diocesan = Bischof gegeben, ju beffen Sprengel ber Hafenplat gebort, wo fich jeber Aumonier einschifft. Die Aumoniers ber Flotte haben alle brei Monate Bericht an ben Chef-Aumonier zu erstatten. Rach je brei Jahren Seedienst burfen sie ein Jahr in Disponibilität auf bem Lande bleiben mit einem Gehalte von 1200 Fr.

Die erfolgreichen Erfahrungen, welche man mit ber Wirfs famteit ber Marine-Aumoniers machte, bestimmte die Regierung, wie in bem betreffenben Defret vom 10. Marz 1854

ausbrudlich gefagt wird, eine abnliche Ginrichtung bei bem kandbeere im Drient zu treffen. Das angeführte Defret entbalt folgende Sauptbestimmungen. Gin Ober-Aumonier (mit bem Range eines Chef de bataillon) nebst einem Briefter als Abjunct (Aumonier adjoint) foll in bem hauptquartier fenn; bei jeder Division ein von dem Rriegsminister zu ernennender Aumonier (mit bem Range eines Rapitan). Jebem Aumonier wird ein Pferd jur Disposition gestellt. Die geiftlichen Kafultaten follen bie Aumoniers von ben Bifchofen ber Diocesen ber Ginfchiffungeorte erhalten. Außerbem wurben auch noch ben frangofischen Dilitarspitalern im Orient eigne Aumoniers ngewiesen. Rach Defret vom 4. August 1854 foll nämlich bei jebem burch Barmbergige Schwestern bebienten Militarbos witale im Orient ein Lagaristenpriefter von der Miffion berfelben zu Konftantinopel als Aumonier angestellt fenn. Der Dietter ber Lazaristen-Mission zu Konstantinopel hat auf Berlangen bes Militar-Intenbanten biefe Briefter fur ben Dienft als Epital-Aumonier zu fenden, jeder berfelben bat den Rang und Gehalt eines Rapitans II. Klaffe \*).

Sogleich bei ber Grundung biefer Einrichtung fanden fich viele wurdige und jum Theil hochft ausgezeichnete französische

<sup>9)</sup> Eine Jusammenstellung über die Wirksamkeit ber Aumoniers ber französischen Flotte und Landarmer, sowie der haltung des französischen heeres in Beziehung auf Religion während des orientazischen Feldzuges sindet man in 3 e 11's "Bilder aus der Gegens wart". Freiburg, herber 1856. S. 245 bis 426. Auch in dem Garnlsonsleden in Friedenszeit sehlt es nicht an einzelnen erbauslichen Beispielen. So dielt der Priester Cambier, Aumonier des Militärspitales Gros: Caillou im Jahre 1858 acht Tage lang in der Kirche St. Cloi zu Paris geistliche Errecttien für Militärs. Die Betheiligung der letztern war ganz freiwillig. Man bemerkte dabei nicht bloß eine sehr zahlreiche, sondern auch sehr erbauliche Theilnahme von Seiten der Soldaten, vieler Corporale und Unterossitziere, selbst auch mehrerer Offiziere. L'Ami de la relig. 1858. T. 180. p. 262.

Briefter, welche von ihren Bischöfen bazu andersehen, ihre schwere Mission mit ber größten hingebung und mit gesegnestem Erfolge betrieben. Wir können und hier ber nothigen Kürze wegen nicht in eine aussührlichere Darkellung einlassen über die Art und Weise, wie der Inhalt jener oben genannten Defrete zur Aussuhrung kam und welche Wirfungen sie hatten; wir verweisen hierüber auf bas unten in der Anmerkung genannte Buch. Es waren die Gründung bieser Institution der Aumoniers, so wie die in dem orientalischen Kriege zum ersten Wale in dieser Weise eintretende Berwendung der Barmsberzigen Schwestern Unternehmungen, welche der kaiserlichen Regierung zur Ehre und der Religion zu großem Segen ges reichten.

Es fant vor nicht langer Zeit bei Belegenheit einer Betition in bem frangofischen Cenat eine bier zu berührende Diecuffion ftatt, welche über die Beachtung ber religiofen und firchlichen Intereffen bei bem Beere Aufschluß gibt. Gin gewiffer herr Gras ju Paris hatte nämlich in einer Betition an den Cenat gebeten: berfelbe moge bei ber Regierung babin wirfen, daß ben Soldaten von Seiten ber oberften Militarbeborbe jur Bflicht gemacht murbe, jeden Conn- und Keiertag bie Meffe zu boren. Der Berichterstatter ber Commiffion (Marquis de la Grange) trug auf Tagesordnung an. widerspricht ber Behauptung bes Betenten, bag man ben Colbaten nicht die nothige Beit laffe, um Conntage ben Gottes. bienft besuchen zu tonnen. Das Rriegeministerium babe wieberholt die Commandeure der Truppen angewiesen Rudnicht barauf zu nehmen, daß die Soldaten nicht gehindert wurden Sonntage die Meffe zu boren. Auch habe die Regierung burch bas Inftitut ber Militar-Aumoniere ihre Corgfalt fur bie religiofen Intereffen bes heeres bewiesen. Im Uebrigen vertheidigt ber Berichterstatter bas Brincip ber freiwilligen Theilnahme am Gottesbienfte als bem Principe ber obligatorifcen Theilnahme vorzuziehen. Er beruft sich auf die guten Erfolge bes erstern bisher angewendeten Systems und erinnert an die Sympathie des Heeres für den Klerus und die Religion, welche die Soldaten in Syrien, China und Cochinchina in der neuesten Zeit bewiesen hätten. Der Cardinal Mathieu bemerkt: er wohne in einer Stadt, wo viel Militär sei; er müsse den Eiser anersennen, welchen die obern Besehlshaber bewiesen, um die Erfüllung der firchlichen Pflichten von Seiten der Soldaten zu befördern, aber bei den Offizieren der untern Grade sinde man nicht immer die entsprechende Mitwirfung zu demsselben Ziele. Diese Bemertung veranlaßte den Marschall Magsuan, in Andetracht daß der Kriegsminister Warschall Randon dei der Discussion nicht anwesend sei, einige Ausstäungen über den Gegenstand zu geben, welche wir hier mit den eignen Borten desselben solgen lassen:

. Emobl unter bem Minifterium bes Marichall Randon als feines Borgangers bes Marfchall Laillant wurde ben Colbaten immer die Freiheit gelaffen, bem fonntaglichen Gotteedienfte bei-Miemals bat man Revuen gehalten, welche fie baran Ja, es gefchah noch mehr: ein ehrenwerther Beiftlider, Abbe Balois, bem ich mich freue bier öffentlich meinen Cant aussprechen zu fonnen, bat mich babei unterftust, um fur bie Coldaten in ben Forte, die Paris umgeben, eine Deffe halten qu laffen. Ge mird gur Deffe mit ber Trommel bas Beiden gegeben; Die Coldaten finden fich babei gerne und mit Undacht ein. In den vierzehn Forte von Paris lefen die Pfarrer der benachbarten Dorfer ober ihre Bifarien jeden Conntag eine Dleffe. In ben Rafernen wird gleichfalls Conntage eine Deffe gelefen, wofur ber Pfarrer ber nachften Pfarrei die Corge übernimmt. In der Raferne "" Pring Gugen"", melde eine Befatung von 4000 Mann bat, die fur fich allein die nachft liegende Bfarrtirde St. Margarita fullen wurden, wird jeden Sonntag in ben untern Gangen bes Gebaudes eine Meffe gelesen. Die Solbaten haben bagu felbft fur ihr Beld einen Altar und die beiligen Befaße angeschafft. Ebenso ift es in dem Fort Banves, wo die militärischen Strafgesangenen selbst einen Altar hergerichtet und ausgeziert haben. Die Soldaten find nie eifriger zur Reffe gegangen als seit fie nicht mehr dazu gezwungen werden. Alles das geschieht mit der Genehmigung des Kriegsministers. Eben so achtet man aber auch die Freiheit der Soldaten, welche andern Culten angehören. Jedes Jahr läßt man den Israeliten unter den Soldaten eine gewisse Beit frei, zur religiösen Pflege von Selten ihrer Rabbinen. Sie halten ihre Oftern 2c."

Das Defret vom 17. Juni 1857, wodurch bie Stelle eines Groß-Almosenier mit ben ihm beigegebenen Beiftlichen (la grande aumonerie) creirt wird, enthalt querft bas papftliche Breve \*), welches die fanonische Institution bazu ertheilt. Bius IX. fagt in biefem Breve: "Da unfer geliebter Sobn in Chriftus, napoleon III. Raifer ber Frangofen bas Ansuchen an une gestellt hat, wir mochten fraft unfrer apostolifchen Autorität einen Groß-Aumonier oder Erzpriefter ber faiserliden Rapelle einseten, welcher insbesondere beauftragt ware mit der Seelforge bes faiferlichen Saufes und ber ju bemfelben gehörenden Berfonen, wie daffelbe andern fouveranen Kürsten von unsern Borfahren, den romischen Bapften bewilligt worden ift: so haben wir erachtet in Unbetracht der Frommigfeit bes burchlauchtigften Raifers und feiner Ergebenbeit für ben apostolischen Stubl biefen seinen Bunfden willfahren au follen." (So damals im Jahre 1857 — und jest!) Das faiferliche Defret fest bann fest: es foll ein Broß = Almofenier fenn, welchen ber Raifer aus ber Babl ber frangofischen Erze bischöfe ober Bischöfe ernennt; biesem follen ein Bischoffals beffen Substitut und zwei Beiftliche als Sefretare beigegeben werben. Es follen ferner angestellt werben um ben Bottesbienft in den Tuilerien zu beforgen, zwolf Raplane, acht Rierifer und acht andere Personen.

<sup>\*)</sup> Das Breve ift außer bem Bulletin des lois, auch abgebruckt in l'Ami de la relig. 1857. T. 177. p. 588.

Die Cheffe bes Groß Mimofeniers ift von einem bebeus tenben Ginfluffe in bem geiftlichen Bebiete. Außer ben Begebungen beffelben ju ber Berfon bes Raifers und ber Sofgeiftlichfeit, ift er jugleich Borftand bes faiferlichen Domfapitele von Caint-Denne und bat bie Jurisbiftion über bie Mumoniere ber Marine fo wie bes Lanbheeres mabrent ber and martigen Belbzuge (in ben Friebenegarnifonen fteben fie unter ber Juriebiftion bee Debinatine ber Diocefe). Man glaubte taber auch und es ging vielfach bas Berucht, biefe Stelle fei fir ben Better bes Raifers, Lucian Bonaparte, Burft von Canino bestimmt. Es gefcah biefes aber nicht; es wird eine Meugerung bee geiftlichen Rapoleoniben felbft angeführt, bee Inhaltes: eine Stelle biefer Art fonne nicht von einem jungen Briefter wie er, ber erft feche und zwanzig Jahre gable und obne Geidafterfahrung fei, mit Rugen vermaltet merben ). Die Stelle murbe befanntlich bem Eribifchof von Baris, Carbinal Morlot, übertragen \*\*)

Radbem wir angeführt haben was unter ber Regierung buis Rapoleons aus Staatsmitteln jum Besten kirchlicher Bersonen und Anstalten geschehen ift, so haben wir gleichsam als Ruchseite ber Medaille noch eine Maßregel zu erwähnen, welche als ben Interessen ber Wohlthätigkeitsanstalten und milden Stiftungen Gesahr bringend anzusehen ist. Iwar unterstehen die Hospitäler und ähnliche Anstalten in Frankreich lediglich nur der weltlichen Berwaltung, mit einziger Ausnahme ber Fälle, wo mit Staatsgenehmigung dei Stistungen die sirch-liche Kinwirfung ausbedungen worden ist \*\*\*). Aber nach der untpränglichen Stiftung der meisten dieser Anstalten und nach bem kirchlichen Rechte sollten die Kirchenbehörben Antheil an

<sup>\*)</sup> Ami de la relig. 1857. T. 176. p. 138. 479.

Die Bersonalbesehung ber neu errichteten Grand'-Aumonorie. C. im Ami de la relig. 1858. T. 182. p. 690.

Defes som 7. Mug. 1851 und faiferl. Defret vom 23. Mary 1852.

der Leitung und Bermaltung haben. Deswegen foll hier biefer Gegenstand berührt werden.

Wir meinen nämlich bas Circular bes Ministers bes Innern und ber öffentlichen Sicherheit, Efpinaffe, an bie Brafesten vom Diai 1858 über die Ilmwandlung bes Grundber figes der Hospitaler und andern milben Stiftungen in anme faujende Staatsrenten. Das Circular des Ministers enthat folgende Ermägungen und Befchluffe. Das Grundeigenthum ber Wohlthätigfeiteanftalten (welches zusammen einen Ber von 500 Millionen France reprasentirt) wirft im Ganzen unt eine Rente von 21/2, ja oft nur von 2 Procenten ab. Bedürfniß ber zu unterstütenden Urmen und Rranfen macht eine Bermehrung Diefes Ginfommens durchaus nothwendig. Diefe läßt fich bewirfen baburch, bag bie genannten Unftalten ihr Grundeigenthum verfaufen und dafür zinstragende frange fifche Staatspapiere faufen. Dadurch murden fich ihre Ginfunfte beinahe verdoppeln. Die gewöhnlich gegen eine folde Magregel erhobenen Ginwendungen laffen fich widerlegen. Um nämlich bem mit ber Beit immer finfenden Werthe bes Gelbes ju begegnen, bat man nur Gorge bafur ju tragen, baß ein Theil ber jahrlichen Gelbrente, etwa 1/10 capitalifirt wirb. Wenn z. B. ein Grundeigenthum, das jest 2000 Fr. jabrlich erträgt und bamit nur etwa zwei Procenten feines Rapitale werthes, für 100,000 Fr. verfauft wird, und wenn bain für biesen Betrag 3 procentige Staaterenten zu bem Curie von 70 Brog angefauft merben: fo tragt Dieses Rapital in Ciaatsrenten 4284 Fr. und nach Abzug eines Zehntels (428 Fr.) jahrlich zur Capitalifirung, immer noch 3856 Fr., alfo faft bas boppelte ber fruberen Bobenrente. Bas aber ben behaupteten nachtheiligen Ginfluß auf fünftige Wohltbater jener Unftalten betrifft, welche ihre Bergabungen ber größern Sicherheit und ber festen Dauer folder Anstalten wegen nur in Grundeigenthum machen wollten und burch biefe Dagregel von ihrem wohlthätigen Borhaben abgeschredt wurden: so ließe sich dieses Bebenken dadurch heben, daß die Berwaltungen angewiesen würden, Grundeigenthum, welches von Stiftern unter der ausdrücklichen Bedingung einer Anstalt gegeben worden ist, daß es niemals veräußert und in eine Geldrente umgewandelt wers den dürse, von der jeht beabsichtigten Conversion in Staatsenten auszunehmen seien. Im liebrigen aber und im Allgeneinen sollten die Präsesten die Berwaltungen der Hospitäler und andern milden Anstalten von der Iwedmäßigseit dieser Ausregel zu überzeugen und zu dem Ansauf von Staatsrenten satt des zu verkaufenden Grundeigenthums zu bestimmen suchen. Der Minister kündigt dabei an, daß diesenigen Anstalten, welche von dieser Conversion ihres Vermögens keinen Gebrauch mas den, an den Staatszuschüssen für Wohlthätigkeitsanstalten keis um Antheil zu hoffen hätten.

Unerachtet ber fehr bringenden Empfehlung und ftrengen Anordnung bes Ministers, fand biefe Magregel, welche allgemein ausgeführt einem ber Staatsfaffe gemachten Unleben m 500 Millionen France gleichgefommen mare, überall ben midiebenften Widerspruch und Widerstand. Man führte bas gen folgende Grunde an: Grundeigenthum ift (mas für folche afalten ben größten Werth hat) ber ficherfte, ja fast allein sichere Befit. Rapitale in Staatspapieren find, abgesehen von großen plitifden Rataftrophen, ber Binfenreduftion und bem Ginfen bes Belbwerthes audgesett. Das Rapitalifiren eines Theiles bes jahrlichen Ginfommens schütt bagegen nicht, weil die Erfahrung lehrt, daß diese Rapitalisirung bei eintretenden finanziellen Berlegenheiten unterbleibt. Es tritt im Berlaufe ber Beit nicht bloß eine Berminderung bes Geldwerthes ein, fonbern auch eine Erhöhung bes Werthes bes Grundeigenthums. beren Bortheile ben Auftalten burch die Rentenconversion ents jogen merden. Co g. B. ertrugen zwei Grundbesigungen ber Anstalt Charite ju Paris im Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts einen Pachtzins von 4281 Livres, welche jest 23,000! ertragen. In politischer und socialer Beziehung fieht der Mergel das Bedenken entgegen, daß das seite Eigenthum t Corporationen überhaupt damit bedroht wird. Wer gibt Buschaft dafür, daß man auf dem beschrittenen Wege nicht wei fortgeht und auch das noch übrige Grundeigenthum der Emeinden und Kirchenfabriken so mobilifirt \*)?

Der allgemeine Widerstand gegen die Maßregel (wei übrigens von den Regierungen in Frankreich auch schon früheren Jahren und zwar zum erstenmal von dem Fins manne Recker im Jahre 1780 auf die Bahn gebracht i theilweise ausgeführt worden war) bewirfte, daß die I serliche Regierung durch spätere Verfügungen des Ministeri des Innern jenes erste Circular des General L'Espinasse me sach modificirt hat und von der strengen Durchführung b selben abgestanden ist.).

77

<sup>\*)</sup> Das Circular findet sich im Ami de la relig. vom 25. Mai 18 Gbenbaselbft 8. Juni 1858 gibt ein Auffat von Abbe Siffon weitere Aussührung ber oben angebeuteten Gegengrunde.

<sup>\*\*)</sup> Circulare bes Ministers Delangle vom 14. August und 26. 1 1858. Ami de la relig. 1858. T. 181. p. 506. T. 182. p. 4

# XXIV.

### Briefe eines alten Coldaten im Civilrod.

An ben Diplomaten außer Dienft.

Saag 16. August 1861.

Reine Brunnenkur habe ich heroisch vollenbet; nicht einen einzigen Tag hab' ich abgebrochen, und darum habe ich wir auch eine Belohnung dekretirt. Bon Kissingen aus hab' ich mich an den Rhein begeben, bin auf diesem stromabwärts gesahren, habe an verschiedenen Punkten Haltstationen gesmacht und bin endlich hier eingerückt. So bin ich denn nun in dem königlichen Dorf, wohne wie vor zwanzig Jahren an der schönen Scheveninger-Straße, gar nicht weit von dem neuen königlichen Palast, der mir noch heute nicht besser gefällt als "het Buitenhof" mit dem großen Plat, welchen die Seiten umschließen. In dieser alten Wohnung des Erbstatthalters hat der französische Imperator seine ersten Kinderjahre verlebt; jest zanken sich darin die Generalstaaten und die hohen Resgierungscollegien des niederländischen Königreiches machen darin ihre Akten. Die Stadt hat sich wenig verändert, sie sieht

noch immer aus, als ob sie neu ware und wahrlich, man benft kaum noch baran, baß mehr als ein halbes Jahrhunsbert lang hier die Werkstätte der europäischen Tiplomatie geswesen ist, welche die jämmerliche Kabinetspolitif des 18ten Jahrhunderts verarbeitete, und der französischen llebermacht gegenüber nur erbärmliche Allianzen gemacht hat, in welchen ein Jeder den Anderen betrog.

Mit dieser geschichtlichen Erinnerung mag ich mir nicht ben Genuß meines Aufenthaltes an der Nordsee verderben, benn lieber sehe ich Tagelang in das Meer, als nur eine halbe Stunde in die Memoiren von Lamberty. Ich gehe tägelich hinaus an die See, benn auch jest noch werde ich des Anblides nicht müde; wenn ich aber so über die weite Wasser-wüste hinschaue, wenn ich ein Segel bald lichthell, bald dunkel, bald hoch und bald nieder bemerke, wenn ich die Nation des Schiffes, dessen Gattung und Größe beurtheile und dessen Manöver erspähe — so laß ich oft mein Fernrohr sinken, siese still an der sandigen Düne und verfolge meine Gedanken. Ich muß Dir sie aussprechen, diese Gedanken, benn hier ist Niesmand, dem ich sie mittheilen könnte; wenn ich sie für mich behalte, so qualen sie mich, und darum sollst Du mich von diesen Geistern erlösen.

If das Meer, das groß und weit vor mir liegt, nicht bas deutsche genannt? und dieser flache Strand, an welchem zu meinen Füßen die kleinen Brandungswellen aufrollen, ift er nicht ursprünglich deutsches Land und liegt von hier intsproduts gen Often nicht die Kufte, die jest noch ein deutsche ist? Bon den Segeln, die ich in der See gehen sehe, gehören viele nur deutschen Fahrzeugen, und sommen sie der Kufte naher, so kann ich auf ihrem Hintertheil wohl oft die Flagge einer deutschen Handelsstadt erkennen, aber niemals sehe ich bie Blagge der nationalen Gesammtheit. Die Deutschen haben viele Schiffe, aber sie haben keine Macht welche diese beschützt;

nirgends ift die Flagge ber beutschen Ration am Top bes hauptmaftes aufgehißt; nicht einmal ein armseliger Wimpel unferer Karben weht vom Mittelmaft eines Rutters ober von bem Daft einer Schaluppe. Rein Bilb am Gallion eines beutschen Schiffes gibt une bie Erinnerung an frubere Thaten. und boch haben wir hiftorische Erinnerungen, so groß als irgend ein anderes Bolf. Schon im Mitteltalter haben beutsche Seeleute Die fernften Meere befahren und bewaffnete Schiffe beutider Sanbeleberren haben felbst in ben inbifden Bemaffern gefochten. Das Alles weißt Du viel beffer als ich, aber auf eine befannte Thatsache muß ich mich boch berufen. Dent' an bie Sanfa; in allen Meeren bat ihre Flagge geweht und mehr als eines hat fie beherricht. Sie hat alle andern Rationen vom norbifden Sandel verdrangt; ihre Befduge haben fiegreich gebonnert, ale bie englische Seemacht in ihrer Rinbheit lag; noch in ihrem Verfall war fie geachtet und noch im breißigiahrigen Riege hat man um ihre Alliang fich beworben. Diefe Sanfa, juerft nur eine Berbindung ber Seeftabte, reichte am Rhein und an ber Elbe weit in bas Binnenland herauf und Roln und Braunfoweig maren "Quartierstädte." Satten die Leiter biefes Bereines fich ju einer bobern Idee erhoben, batten fie nicht immer nur eine Sanbeleverbindung barin gesehen, fo hatten fie fich in bie neuen Berbaltniffe gefunden; mare die Sansa ein nationales Inftitut gewesen, so hatte bie Entdedung von Amerika und bes Seemeges nach Indien ihre innere Lebensfrast nicht gebrochen, so batte Raiser Rarl V. nicht bie nieberlandischen Stabte von ibr getrennt und fie mare in ber neuen Mera bes Sanbeis geworden, mas fie in ber alten gemesen. Die Sanfa batte politische Macht, aber fie mar feine politische Macht; fie batte feine nationale Unterlage und darum zerfiel fie.

Was die Borfahren konnten, das sollte unter veränderten Umftänden ben Nachkommen nicht unmöglich seyn. Wohl ist Holland abgeriffen, hat seinen besondern Handel und seine bessondere Seemacht, wohl haben die Deutschen nur noch eine xxvm.

kleine Strede von ben Kuften ihres eigenen Meeres, wohl find der Kattegat, die Belte und der Sund nimmer im Besite der Deutschen; die Standinavier sind Herren der Paffe zur Oftsee und wohl hat man noch im Jahr 1814 den Engständern die Heiligeninsel (Helgoland) überlaffen und sie steht in der Nordsee wie ein Wachtposten zur Blokade der Mundungen der Elbe und der Weser. Aber dennoch fragen wir: haben die Deutschen denn nimmermehr die Mittel zur Bildung einer Seemacht?

Die Frage ift mit einem Worte beantwortet. Benn wir nicht die Mittel hatten jur Bildung einer Ceemacht, fo batten wir fie auch nicht, um eine Sandelsmarine ju fchaffen. Befanntlich aber ift die beutsche Sandelsmarine eine ber groß. ten in der Belt, an Schiffsgabl und an Tonnengehalt großer als jene von Franfreich und entschieden viel beffer. Die beutichen Schiffe find gefucht, fie find gut gebaut, gut aufgetafelt. meiftentheils gut geführt und ihre Bahl bat fich feit bem Cturg bes erften frangofischen Raiferreichs fast unglaublich gesteigert; ein einziger Schiffsbaumeifter von Bremen, er bieß Lange, hat breihundert und meistentheils größere Seeschiffe auf feinem Berfte in Fegesak gebaut. Satte biefer Lange nicht eben fo gut tuchtige Rriegeschiffe berftellen fonnen? Dag mir bas Daterial besiten, barüber fann fein 3weifel bestehen; benn Frantreich und Solland beziehen ihr Solg jum Schiffbau jum grofen Theil aus Deutschland, wir haben Gifen in Menge, bas fudweftliche Deutschland erzeugt einen Sanf, ber bem lombarbischen nur wenig nachsteht; die Sollander faufen folden in Maffe und wenn man Taue von Flachs bedarf, so liefern biefen nicht nur die norddeutschen Ebenen, sondern auch die fudbeutschen Gebirge und zwar in vorzüglicher Gute. An Ceeleuten fehlt es une nicht. Gebe bin auf englische und amerifanische Schiffe: fast auf allen wirft Du beutsche Matrofen finden und fie find meiftens die besten. "Englische und amerifanifche Matrofen", bat mir einmal ein englischer Seemann

gefagt, "fluchen wahrend bes Sturmes, bie Deutschen arbeiten und fluchen erft, wenn Alles vorüber ift." Die Dftfriefen find geborne Seeleute, bes reichften Bauern Sohn befame gar feine Frau, wenn er nicht einige Jahre jur Gee gemesen mare, und wenn wir auch die Holfteiner nicht rechnen, fo find bie Olbenburger als gute Matrofen gesucht. Auch bie beutschen Seeleute von ben Ruften bes baltifchen Meeres fint unenblich beffer als bie ruffischen, im Allgemeinen beffer als die frangokiden und eben fo gut als die Mehrzahl ber englischen. Man falat fie viel zu niedrig an, benn in größern Berhaltniffen ber Schiffahrt murben fie balb ju ben beften geboren. Gelbft bas beutsche Binnenland fonnte gute Matrofen liefern, benn ber Deutsche erträgt die Gee beffer fast, als alle andern Rationen; bem Frangosen aber ift es gar nie wohl auf bem Ren. Auf ber furgen Ueberfahrt von Holland nach England. all bei bestigem Wind die See hohl ging, bemerkte ich an Bot einen Frangosen, bem die Sache gar nicht gefiel und halb jornig, halb flagend sagte er mir: Les Français ne sont pas faits pour la mer et la mer n'est pas faite pour les Français. Er hat Recht gehabt, biefer Frangofe.

Benden wir uns nach Süben, so finden wir die Bershälmisse nicht schlechter. Mit den Dalmatinern hat Benedig seine Siege ersochten und wenn die Rüstenbewohner von Ikrien und Dalmatien jeht weniger als Seeleute geachtet werden, so geschieht das hauptsächlich, weil sie ihre Schissahrt nur an den Rüsten treiben und höchstens die Triest geben. Gewöhnt sie an lange Fahrten und sie werden so gut werden, als sie es jeht schon sind auf österreichischen Kriegsschiffen. Wenn wir im Norden die Mündungen der Elbe, Weser, der Ems, wenn wir den Busen der Jahde und den Dollart bessissen, so liegen an der Adria die prachtvollen Hafen von Triest, Pola, Fiume, Zara, natürliche Stationen sür den les vantinischen Handel und Kriegshafen zum Schute der Schisssahrt in der Adria und im Mittelmeer. Davon aber können

wir nicht reben, benn bie öfterreichische Marine ift nicht in ber Welt für unsere Politifer; bie Abria muß aufgegeben, wir muffen vom Orient losgeriffen werben, auf bag Deutschland machtig und groß werbe — so will es ber Rationalverein.

Richt nur gewöhnliche Leute, fonbern auch ihr Diplomaten fprecht mit einem mahren Aberglauben von ber frangofischen Seemacht. Ja die Frangofen bauen viele und icone Schiffe und ein altes Sprichwort ber Englander fagt: bas beste Schiff sei eine frangofifche Fregatte mit englischer Tafelage und Bemannung. Run, die Frangofen fonnten ihre Schiffe icon auftafeln wie bie Englander, wenn fie die Leute bagu batten, an Diefen aber fehlt es. Rur bie Normannen find gute Seeleute; bie Bretagner fonnen fich fcmer an ben großen Dienft gewöhnen und fie lieben nicht die Fahrten von "fangem Coure"; bie Provençalen aber find Fischer und Ruftenfahrer fo schlecht wie bie Italiener und Alle gusammen fonnen bochftens 40,000 Matrofen ftellen. Was foll man aber vollends von ber ruffischen Seemacht balten, welche acht Monate im Sabre ibre Schiffe abtafelt und die Matrofen in Urlaub ichict? Rugland wird wohl niemals eine Seemacht erften Ranges werben, bie frangofifche ift es; fie murbe ben Englandern mohl glangenbe Befechte liefern, aber fie fonnte ben Geefrieg nicht nachhaltig führen. Alle andern Rationen, Die Spanier, Portugiefen, Bollander, Danen und Schweden haben boch Rriegsichiffe; wir Deutsche aber haben, mit Ausnahme einiger preußischen. feinen Wimpel - benn bie Defterreicher, wir haben es oben ermahnt, werden gar nicht gerechnet. Wenn wir Deutsche nun aber Ruften und Safen, wenn wir Material und Leute, wenn wir eine große Sandelsmarine und folglich in allen Belttheilen Intereffen haben, welche bes maritimen Schubes beburfen: marum haben wir feine Rriegsmacht gur Gee?

Warum? weil wir trag und erbarmlich find, und beshalb bie Jammerlichfeit Derer nicht bewältigen, die unsere Schid-

fale lenten. Sieb' alle Aften nach und Du findeft faum eine Erur, bag bei ber "Reconftruftion von Europa" die Bertreter ber Deutschen auch nur einen Bedanten batten an Die beutsche Seefdiffahrt und beren Schut; benn wie bas berühmte jusqu' à la mer verftanden wurde, bas wiffen wir ja. Sat boch felbft Defterreich mit feinen großen Ruftenftrichen fich wiberwartige Befchrantungen auflegen laffen fur bie Bilbung einer Arleasflotte. In Wien bat man bie fouveranen Staaten und Stabte in einen volferrechtlichen Berein jufammengemurfelt, und mit beren Solbaten hat man die Mofaif bes Bunbesheeres cemacht; warum bat man nicht an eine Rriegeflotte bes Bunbes gebacht? Man fonnte freilich aus bem verschriebenen Wienerpapier feine Schiffe gimmern, man fonnte die Flotte nicht ans bem Baffer bervorrufen, aber man fonnte zu einer nas tionalen Anftalt ben Grund legen und mar' es am Ende auch um burd ben Bedanfen gemesen. War bie 3bee einer Ceemadt bes beutschen Bundes einmal ausgesprochen, fo mar fie auerfannt, fie mar in ber Welt und folglich einer Entwidlung fähig, wie jede praftische Idee. Ich fann mich nicht an die Tifde bes Biener-Congresses verseten, ich fann mir ben ganberbandel nicht fo recht vorstellen, und aus biefer Unfähigfeit gebt wohl die Meinung bervor, daß man mit autem Billen wohl etwas Positives ju schaffen vermocht hatte. Den Ceeftaaten fonnte man boch wohl Contingente gur Bunbesflotte nach einem billigen Berhaltnig ber Große ihrer Schiffahrt, ber Ausbehnung ihrer Ruften, ber Bevolferung u. f. m. bestimmen, man fonnte ben Binnenftaaten eine besondere Matrifel festseten und die Revision ber Contingente und ber Matrifel nach ben Aenderungen in dem Stand ber Schiffahrt vorbehalten. Rach bem zweiten Barifer - Frieden fonnte man einige Dugend Millionen von ben frangofischen Contributions. geldern zur Grundung von Marine-Anstalten und zur Befestis gung ber Ruften ausscheiben; solche Unftalten maren in bas Berbaltniß ber Bundesfestungen getreten und biefe maren benAbschluß ber Bariser-Frieden und bei ben Verhandlungen bes Biener Congresses die Bertreter ber beutschen Mächte auch wirflich bie Boraussicht hoberer Wefen gehabt hatten, fo mare bie Ausführung jenes Bebantens, fo mare bie Grundung einer Seemacht bes Bunbes boch immer wenigstens in ber bezeichweten Ausbehnung nicht möglich gewesen, weil Dit- und Weftweußen, weil Iftrien und Dalmatien und bas lombarbifchovenetianifche Ronigreich in ben Bund nicht aufgenommen morben waren. Eigentlich, mein Freund, gestehft Du bamit gu, was Du fruber febr eifrig geläugnet : Du gestehft ju, bag bie Bedbeit bes Biener-Congreffes ein unnaturliches Berbaltniß gefcaffen, bag fie einen politischen Rorper gemacht, ihm aber bie Organe versagt bat, welche bem felbstständigen Leben nothwendig find. Aber wenn ich mich auch damit verfohne, fo muß ich boch fragen: wurde nicht Friaul und bas Gebiet von Eifet, wurde nicht Solftein und Bommern und Medlenburg bem beutschen Bunde einverleibt, gehören bemnach jum Bundesland nicht auch Ruften an ben inneren Meeren? Baren biese and bie Ruften ber Rorbfee, maren bie Munbungen ber beutiden Bluffe, ber Dder, ber Trave, ber Giber, ber Elbe, ber Befer und ber Eme, maren bie Bafen von Unclam, Straljund, Roftod, Wiemar, Lübed, Riel und Flensburg an ber Difee, maren die Plage von Samburg, Bremen und Emben an bem beutschen, maren Trieft, Fiume, Bara an bem abriatifden Reere nicht bes Bunbesschutes wurdig und bedurftig gewefen? Waren biefe Ruftenlander, biefe Safen, biefe Sanbeleplate fo gang ohne Bebeutung und Mittel?

Hebe mir, ich bitte Dich, nicht die Schwierigfeiten hervor, welche die Gifersucht der großen und die Kantonspolitif der fleinen Staaten jeder nationalen Anstalt entgegen geworfen haben. Ich fenne die Kläglichfeiten, aber ich weiß auch, wie die große Politif sich berselben bedient hat. Es ware damals so schwer nicht gewesen das beutsche Sonderwesen zu brechen, aber man hat es gebraucht, und darum hat man es gehat-

schelt und groß gezogen. Die deutsche Nation hat nach den Befreiungskriegen die Gestaltung ihres Vaterlandes gehofft, sie hat dieser Hossnung schwere Opser gebracht und sie war dereit, deren wo nothig noch andere zu bringen; dieser Wille wäre hinreichend gewesen, um alle Schwierigkeiten im Innern und alle Hindernisse von Außen zu besiegen, aber man hat es nicht verstanden, sich auf den Willen der Nation zu stüben. Wan anerkannte keine deutsche Nation als Gesammtheit und darum wußte man nichts von ihrem Willen. Die Bölfer hat man nur angerusen, als es galt für Besreiung von fremdem Oruck und fast mehr noch für die Hersellung der Opnastien zu bluten. Es ist unnöthig, daß man sich erhibe; was hat man hossen sonnen von Friedens und andern Congressen, welche dem südwestlichen Teutschland seine setzigen Grenzen bestimmt haben?

In ben Jahren bes Friedens bat England feine Seemacht nicht verringert, Franfreich hat dieselbe neu gebilbet. Rufland bat ungeheure Summen auf die Berftellung einer Flotte verwendet und auch die fleinern Staaten, Sardinien und Reapel, Solland, Schweden und Danemarf haben je nach ihren Rrafe ten baffelbe gethan; Defterreich, gebunden und gebemmt, bat wenigstens einen Anfang gemacht - aber im übrigen Deutschland hat man bafur auch nicht einmal einen Bebanfen gehabt und barum haben andere Nationen und mahrlich nicht geachtet. Im Jahre 1828 hab' ich, bamale noch ein junger Mensch, die bollanbischen Marineanstalten gesehen. In Umfterdam lag ein Linienschiff vollendet auf bem Werft, es bief Bercules, mar auf 85 Ranonen gebohrt und follte nachftens pom Ctapel gelaffen und bemaftet werben. Die Conftruftion biefes Schifferumpfe gedachte ich mir nun fo recht mit Dufe au besehen; aber, wie andere Fremde, so wies die Wache auch mich ohne alle Umftanbe aus bem Schoppen gurud. 216 ich ba fo berumftand, fam ein wohlbeleibter Berr baber, in einem

4

maen jugefnopften Ueberrod, einer Duge mit breiter Golbete auf bem Ropf und einer langen thonernen Pfeife im bend, und bie Bachen prafentirten. Diefer Mann fragte in frangofischer Sprache recht freundlich, mas ich eigente 6 muniche? ich fagte ihm, baß ich gerne in ben Bercules reinsteigen mochte; er fragte mich barauf, ob ich ein Frangose ind ale ich ibm angab, ich fei ein Deutscher, ba meinte id fonnte icon bereinsteigen, einem Frangofen batte er es at erlaubt, und ber Wache rief er gang luftig gu: "laß ibn m geben!" Der Mann mar ber Commandant bes Berftes a Amfterdam, ich glaube ein Abmiral; er erlaubte mir bann, e Gingelbeiten bes Werftes ju feben; mein Reisegefahrte entgudt über die Freundlichfeit - ich aber fam ben gana Lag nicht aus dem Merger; benn in biefer Freundlichfeit na boch fur die Deutschen ein rechter Sohn von bem biden Dmiral. Einige Jahre fpater babe ich mehrere frangofische idfen mit ihren Unftalten, mit ben Daffen ihres Materiales feben; ich habe gesehen, wie biefe frangoftiche Marine wie bem Baffer muche und wie bie Ingenieurs jeglicher Art fcaftigt waren, um Baffins und Dogge ju bauen, um afen und Rheden ju befestigen, um ein Suftem ber Beleuche ma und ber Befestigung ber frangofischen Ruften auszuführen. ie Daffe bes Rriegsmateriales in ben Baffenplagen bes anjofifchen Binnenlandes, felbft in jenen an unfern Grengen, at mich nicht angesochten, benn ich wußte, daß das Rriegeaterial in Deutschland mohl eben fo groß mare, wenn man I. fammeln und vereinigen fonnte; aber bag unfere Sanbels= ifen und unsere Ruften blutt und bloß liegen, daß wir auch ide ein einziges Rriegeschiff auf bem Waffer haben, bag wir mit Men unfern Mitteln fo bettelhaft neben bem Frangofen fteben, 16 hat mich betrübt und ich barf wohl fagen, es bat mich arimmt.

Als ber preußische Bollverein gestiftet wurde, ba hatte bie beutsche Schiffahrt schon zu großer Bebeutung erhoben;

im Jahr 1837 umfaßte biefer Berein icon eine Bevollerm von 26 Millionen und mit Taufenden habe ich bamals a hofft, daß bier fich eine beutiche Sandelsmacht bilbe, well fich bie Mittel ichaffen werbe, um ihre Ruften und Safen ; fcuben, Die beutichen Intereffen in allen Meeren und in b Bafen fremder Rationen beffer ale burch labme Confulnu mabren. 3ch bachte mir biefen Berein als eine moberne bai und ich meinte, biefe muffe eine Anftalt ber beutichen Raf merben - es war ber Traum einer patriotischen Empfinden Desterreich blieb von bem Berein ausgeschloffen und im R ben von Deutschland maren gerabe biejenigen Staaten nie beigetreten, welcher außer Preugen im Befige ber Ruften f und welche die große beutsche Schiffahrt betreiben. Der Ben mar eben nur wieder ein Berein ber einzelnen Staaten, 1 erft aus einem fiscalischen Intereffe entstanden und nach ausgebehnt zu einem unvollfommenen Sanbeleverein. I Rieberreißung innerer Bollichranfen und bas Spftem ! Schutzolle konnte einheimische Industrie ichaffen. Der Be verein fonnte Sandel und Schiffahrt heben, er fonnte t Gutes bewirfen, aber eine Macht fonnte er nicht werb benn er ift fein nationaler Berein.

Wer vor bem Jahr 1848 an eine beutsche Kriegsmari gebacht und ben Gebanken ausgesprochen hatte, ben hatte me für reif zum Eintritt in ein beliebiges Irrenhaus eracht aber in bem Sturmjahr erhob sich bieser Gebanke mit Maund war er auch fünstlich unter die Menschen gebracht, so t bie Nation ihn ausgesaßt und die Flottenbegeisterung war i merdar der Ausbruck einer wahren nationalen Empfindu Daß man mit kleinen Beiträgen von Privaten, daß man i bem Schmuck von Damen und mit ähnlichen Spenden ke Kriegsschiffe bauen und austüften konne, das haben nur blinden Enthusiasten nicht begriffen, aber diese Sammlung haben die Ibee verbreitet und haben sie den Deutschen I gemacht. Es war freilich ganz konisch anzuhören, als

Enthuficften am Oberrhein Ranonenboote bauen, fie rheinabwarts, also burch Holland in die Gee, und langs ber Dunen bis jur Dundung ber Elbe bringen wollten und vielleicht gar ned baran bachten, Die Spite von Jutland ju umfahren. Eolder gaderlichkeiten bat man bamale viele gebort, und wir "monen auch barüber lachen; aber fie follen und barum jest nicht silindern, bas Ehrenhafte jener Bewegung ju erfennen. Die maninge ber beutschen Flotte find, wie alle Anfange, fummerlich gemeien; es mag viel Unfug babei vorgefommen fevn, aber bei entem Billen batte fich ichon etwas aus Diefen Anfangen ente videlt. Die meiften Mittelftaaten im fublichen Deutschland hatten freudig die matrifelmäßigen Beitrage geleiftet; felbft Defterreich wellte fie als eine Bundesanstalt erhalten; Sannover und Duenburg haben in berfelben ein eigenes Intereffe erfannt; cher des Alles hat nichts geholfen — eine plumpe Reaftion bet bie Anfange einer beutschen Bertheidigungsanftalt gerftort, ber Bundestag hat ben Berfauf ber Schiffe und alles Datrials verfügt und ein ehrlicher Mann bat fich zu diesem Befaft bergegeben, weil er in feiner fleinstaatlichen Auffaffung nicht wußte, bag er ein gehäffiges Beschäft übernahm und weil er nicht fühlte, daß dieses die Vertreter der Nation in Difactung bringen mußte.

Als Hannover und Olbenburg bem Zollverein beigetreten waren, ba hatte er Kuften an der Nordsee und nun schien man die Nothwendigkeit einer maritimen Wassenmacht zu einspsieden. Auch Preußen sing nun an, größere Kriegsfahrzeuge zu bauen. Preußen hatte keinen Punkt an der Nordsee, Preußen könnte in der Oftsee förmlich eingesperrt werden und darum erward es den Meerbusen der Jahde. Preußen wollte eben nur eine preußische Marine machen und es will nicht, daß der Bund oder daß doch der Zollverein dafür eintrete. Allersdings gehören die drei freien Seestädte noch immer nicht zu dem letzern, allerdings stehen wichtige Bedenken ihrem Eins

tritt entgegen; aber mare ber Bollverein eine nationale Anftalt, fo maren biefe Bebenfen langft ichon überwunden.

Best bat wieder eine Bewegung fur die beutsche flotte begonnen, und es ware biefe nicht bie schlechtefte Sandlung bes Nationalvereins, wenn er hier nicht wieder nur eine preu-Bifche Marine bilben, also immer nur wieder Breugen an bie Stelle von Deutschland schieben wollte. Der preußische Marineminister weiß wohl febr gut, daß man mit 105 Thalern feine Fregatte bauen und feefertig machen fann; wenn er aber erflart hat, daß er die Beitrage annehmen werde, fo hat er baran gang flug gethan; benn wer einen Grofchen gu ber Anstalt beisteuert, bem wird fie lieb, und bas Bolf gewohnt fich, in Preußen bie beutsche Seemacht zu seben. So find nun einmal die Menschen. Ich wurde es loben, wenn man jest Beitrage sammelte fur eine beutsche und nicht bloß für eine preußische Flotte; ich wurde mich freuen, wenn es babin tame, bag ber Reiche und ber Urme es fur eine Schande hielten, nicht beigefteuert zu haben. 3ch meine feis nesmegs, daß man mit biefen Beitragen auch nur ein großeres Rriegeschiff ober auch nur eine gewiffe Ungahl tuchtiger Ranonengoeletten bauen und ausruften fonnte; aber ich weiß, baß burch folche Cammlung die 3dee in die Bolfer fame, baß bie öffentliche Meinung fie erfaßte, daß man biefer am Enbe nicht widersteben fonnte und daß man dann eben doch andere Mittel beibringen mußte, um etwas Orbentliches ju fcaffen.

Warum nicht nur ben Seeftabten, sonbern auch bem beutichen Binnenland bis hinauf zu ben Alpen eine Seemacht
nothwendig, sei und wie man eine solche bilben könnte — bas
will ich in ben nächsten Tagen Dir schreiben.

Dein Freund R. R.

### XXV.

# Rapoleon III. und die katholische Kirche in Frankreich.

III. Berfalten ber Gesetgebung und Staateverwaltung in einzelnen firchliten Angelegenbeiten : Sonntagefeler; Provincial : Concilien; getstliche Congregationen und Riofter.

Indem wir dem Verhältniß der napoleonischen Regierung wien firchlichen Unftalten, Borgangen und dem Klerus übershupt weiter nachgehen, ftogen wir junachft auf die-Frage von ber Sonntagsfeier.

Die beffere Feier ber Sonn - und Festtage wurde durch ein Circular des Ministers des Innern an die Präfesten dem 15. Dec. 1851 anempsohlen. Es wird darin gesagt: seit mehreren Jahren habe die Regierung dahin gewirft, daß die öffentlichen Arbeiten an Sonn - und Feiertagen eingestellt würden; aber ohne den gewünschten Ersolg, und zwar trage die Gleichgültigkeit oder Schwäche der Agenten der Regierung in Bollziehung der ihnen zugegangenen Weisungen einen grossen Theil der Schuld davon. Die Ruhe des Sonntags sei aber nothig zur forperlichen Erholung und zur geistigen Ersbebung. Auch entschädigten sich die Arbeiter, die den Sonnsutum.

tag nicht hielten, burch bie leidige Gewohnheit, an einem aubern Wochentag Die Arbeit auszusegen. Die Regierung beabsichtige nicht tem einzelnen Burger wegen ber Conntage feier einen 3mang aufzuerlegen, es fei bieß Cache bes Co miffens eines jeden; aber bie Staatsbeborben, bie Adminifte tion habe jedenfalls bie Pflicht mit bem Beisviele ber Achtung ber richtigen Grundfage voranzugeben. In Folge beffen wir bann in bem Circular ben Brafeften bie Beifung gegeben: fie follten, fo viel tief von ben Behorben abbinge, bie offente lichen Arbeiten an Conntagen und Friertagen einftellen laffen. Sie follten befregen in alle Bertrage über öffentliche Arbeiten, welche auf Rechnung ber Bemeinden und ber Departe mente unternommen werben, jedesmal eine eigene Bestimmung aufnehmen laffen, wodurch die Accordanten fich verbindlich se chen, an Sonn- und Feiertagen nicht arbeiten zu laffen. Ebn fo follten die Brafeften die bestehenden Berordnungen ber Ge meindevolizei über die Schließung ber Schenfen mabrend bes fonntäglichen Gottesbienftes, fo wie bas Berbot bes lauten Singens und garmens zu biefer Beit, "mit einer weifen Rlugbeit und einem aufgeflarten Gifer" übermachen, um Die in biefer Beziehung häufig vortommenden Scandale fo viel all möglich ju vermindern.

Es ist dieses Eircular allerdings ein Zeichen, bas ble kaiserliche Regierung Etwas für die bessere Feier bes Sonntages thun wollte. Aber wie wenig ist dieß! Nach den vor der Regierung in religiösen und kirchtichen Dingen angenommenen Grundsähen hätte man mehr erwarten sollen. Aber das hier zu bekämpsende Uebel ist in Frankreich so allgemeit und durch die Länge der Zeit so eingewurzelt, daß es der Regierung vielleicht nicht aussührbar oder sonst nicht rathsanschien, weiter zu gehen als die vorhergehenden Regierungen Die Aussührung des Ministerial. Circulares von 1851 häng der Ratur der Sache nach viel von dem größern oder gerin gern Eiser der Losalbeamten ab. Daß es an solchen nich

fift, malbe fich biefen Gegenftand angelegen feyn laffen, ficht pan an ben Erlaffen einzelner Prafetten, welche zu größerer Deffentlichfeit tamen .

Aber es wurde nach dem durch jenes Circular gegebenen Takose nicht ohne Erfolg, auch durch den Eifer von Privatsteinen auf die bestere Haltung des Sonntags hingewirkt. Wildete sich zu Baris ein eigener frommer Berein zu dies In Zweite (Oouvre de la sanctisication du dimanche) mit Inem eigenen periodischen Blatte (L'Observateur du dimanche). Sien im Jahre 1858 zählte dieser Berein 5000 Mitglieder. Sie Schließen der Kaufläden am Sonntag während des Einstelenstes nimmt zu. In einem gewissen Duartiere der Eint war vor seche Jahren ein Herr Dupin (in der Straße Kildense) der einzige Kausmann der seinen Laden schloß, in Wicht die Mehrzahl der bortigen Kausseute ihre Läden ...).

Ander bie Provincialconcilien und das Berhalten ift Folgendes zu bemerken. Rachem feit dem durch Beranstaltung Rapoleons I. zusammen der Metanstaltung Rapoleons I. zusammen der Matigesunden hatte, so gab der Erzbischof von Paris in einem auf den Tag Maria Geburt 1849 erlassenen Hirtenstief seinen Entschluß kund, daß er ein Concil seiner Kirchensteis seinen Wolle. Dasselbe trat den 17. September dessseiten Zahres zusammen. Diesem Pariser Concile solgte gleich derauf der Zusammentritt der Provincialconcilien von Soissons um 1. Oftober, von Rennes den 11. November, von Avignon den 8. December, zu welchen später noch andere kamen. Rach dem Staatssirchenrecht der alten Monarchie galt es als Geset, des sich kein Concil ohne besondere Erlaubnis der Staatsres

<sup>\*)</sup> Ami de la relig. 1858. Tom. 180. p. 262. 1856. Tom. 174. p. 689.

<sup>••)</sup> Chenbaf. p. 450.

gierung versammeln burfte. Derfelbe Grundsat murbe in bie organischen Artifel vom Jahr 1801 aufgenommen, von benen Art. 4 besagt: "Rein National- ober Metropolitan-Concil, feine Diocefan-Synobe, feine andere berathende Bersammlung fann ftattfinden ohne ausbrudliche Erlaubniß ber Regierung"\*). Die Erzbischofe jedoch, welche bie oben angeführten Provincial-Concile beriefen, verlangten, auf officiellem Bege meniaftene, feine Erlaubniß bagu von ber Regierung. Gie batten Grunde gu biefer Berfabrungemeife theile in berjenigen Freiheit und Gelbftftandigfeit der Rirche, ju beren Aufhebung und Beidranfung burch bie weltlice Gewalt die Rirche felbft niemals eine ausbrudliche Buftimmung gegeben batte, theils in bem Beifte und in ben Be-Rimmungen ber neuen Verfassung von 1848, welche (Art. 7) bie Freiheit ber Religionen auf's neue ale Grundfat ausfpricht. Diese Unficht ber Erzbischöfe findet fich angebeutet in bem hirtenbriefe an ben Rlerus und die Glaubigen mit ber Anzeige bes Conciles von Seiten bes Erzbischofs von Baris vom 8. Ceptember 1849 und mehr noch in ber Buschrift nach bem Schluffe bes Parifer Concils an ben Rlerus und Die Gläubigen ber Kirchenproving \*\*). Dabei unterließ man aber boch von firchlicher Ceite eine feierliche, Auffeben erregende Eröffnung biefer firchlichen Berfammlungen. In jenem erftern Aftenftude fagt ber Erzbischof:

"Wir haben feit einiger Beit begonnen und fegen mit aller Rraft fort ein heiliges Unternehmen; und wir hoffen mit Gottes

<sup>\*)</sup> Die Begrundung dieses Artifels findet sich außer in ben übrigen Berichten und Reben Portalie' ju diesen organischen Artifeln, dem Gesehe vom 18. Germinal Jahr X, besonders noch in einem eiger nen Berichte an den ersten Conful, welches Attenstück erft 1845 bes kannt gemacht wurde in der damals von Friedr. Portalis berauss gebenen Sammlung: "Discours, rapports et travaux inedits sur le Concordat de 1801. p. 175.

<sup>••)</sup> Das lettere Aftenftud findet fich in Champeaux Bulletin des lois civiles et ecclésiastiques. 1849. Livrais: 11. p. 321.

Wilen es zu einem guten Biele zu führen. In einigen Tagen wird bas Concil unfrer Rirchenproving Paris in dem Seminar St. Sulpiz zusammentreten. Wir setzen uns auf diese Beise in Besitz einer der heilsamsten Freiheiten der Rirche. Gott, der über seine Rirche wacht, scheint Alles so geordnet zu haben, daß es möglich wird diese wirksame Mittel anzuwenden in den Kämpsen, welche die Kirche jetzt bedrängen und in der nächsten Zusunft noch bedrängen werden. Wir wenden uns daber an unfre Priester und an alle heiligen Seelen, welche im Berv borgenen leben, und bitten sie um den Beistand ihres Gebetek. Obgleich wir Nichts im Seheimen ihun, so haben wir es doch nicht der Klugheit angemessen gehalten, unster heiligen Versammelung sogleich für das erste Mal einen äußern Glanz beizugeben. Wir haben deswegen bis jetzt keine öffentliche Bekanntmachung ergeben laffen."

Die Regierung that feine Einsprache gegen die wirfliche Abhaltung ber Concilien ohne vorher nachgesuchte Staategenehmigung. Aber den 16. September 1849, am Tage vor der wirflichen Eröffnung des Pariser Concils wurde folgendes Decret gegeben:

"Der Präsibent ber Republit, nach Ansicht bes Art. 1 und 16 bes Concordates vom 26. Messibor Jahr IX, nach Ansicht bes Art. 4 des organischen Gesetes vom 18. Germinal Jahr X, auf den Bericht des Ministers des Ackerbaues und handels, der interimistisch mit dem Porteseuille des öffentlichen Unterrichtes und bes Cultus betraut ift, und nach geschehener Berathung in dem Minister-Rathe decretirt: Es sind und bleiben autoristrt mahrend 1849 die Metroplitan-Concile und Diöcesan-Synoden, welche die Erzbischöse und Bischöse zu halten sur nothig erachten zur Regung der Geschäfte, welche im geistlichen Gebiete die Ausübung des Cultus und die innere Disciplin des Klerus betreffen. Art. 2 der Minister des öffentlichen Unterrichtes und der Culte ist mit der Ausschrung des gegenwärtigen Dekretes beauftragt."

Der Standpunft, welchen die Regierung bei diefer Angelegenheit einnahm und ihre Anschauungsweife erhellt aus bem Berichte bes interimistischen Ministers bes Unterrichtes und Cultus, Lanjuinais, an ben Prasidenten Louis Napoleon, welchen wir bier folgen lassen:

"Mehrere Bralaten haben das Verlangen geaußert, welches fie oft aber rergeblich unter ben vorhergehenden Regierungen ausgesprochen hatten, fich in Metropolitan-Concilien zu versammeln, um fich bort mit verschiedenen Fragen zu beschäftigen, welche in bem geistlichen Gebiete die Ausübung bes Cultus und die innere Disciplin des Klerus berühren.

"Dieses Berlangen findet eine natürliche Rechtfertigung in der neuen Lage Frankreichs. Nach den Erschütterungen, welche die gesellschaftliche Ordnung ersahren hat, nach der Weihe der neuen in der Constitution ausgesprochenen Nechte und Bstichten, begreift man wohl, daß die Erzbischöfe das Bedürsniß fühlten, ihre Suffragan=Bischöfe um sich zu versammeln, um in Gemeinsschaft mit ihnen die Maaßregeln sestzuseten, welche durch die gute Leitung des Klerus und durch ihre Sorge für die geistliche Verswaltung ihres hirtenamtes geboten werden.

"Die Staatsgewalt konnte fich nur mit diesem Gedanken vereinigen: fie mußte ohne alle Beunruhigung Versammlungen zu-fammentreten sehen, welche eine Institution des katholischen Cultus find und welche ihrem Wesen nach dem freisinnigen Geiste unfrer Versaffung ganz entsprechen. Go wurde denn eine volle Buftimmung dazu gegeben.

"Aber mahrend meiner interimistischen Führung des Ministeriums der Gulte hatte ich mir doch im Interesse der erhaltenden Formen unseres öffentlichen Rechtes die Frage zu stellen, ob diese Zustimmung von Seiten des Staates nicht in mehr ausdrücklicher Weise gefaßt sehn sollte. In dieser Beziehung schien mir der 4. Art. des Gesetes vom 18. Germinal Jahr X., welcher ausspricht, daß "tein Nationaloder Metropolitan-Concil, keine Diöcesan-Synode, keine berathende Bersammlung statt sinden soll ohne die ausdrückliche Ersaubnis der Regierung" — schien mir also dieser 4. Art. zu fordern, daß die Bersammlungen um die es sich hier handelt, um einen binreichenden Charakter von Legalität zu haben, als Gegenstand

einer formlichen Genehmigung vermittelft eines Defretes von Seiten bes Prafidenten ber Republif angesehen werden mußten. Dieses ift ber Zwed bes Entwurfes, ben ich die Ehre habe Ihnen, herr Brafibent, zu unterbreiten.

"Die Zeit ift ohne Zweisel nicht mehr weit entfernt, wo die Regierung in jenem Geifte mahrer Freiheit, welcher ihren eignen Gefühlen so wie den Grundsägen unfrer Constitution entspricht, das Ganze unfrer religiösen Gesetzgebung einer Brüfung wird unterwerfen und eine Revision derselben vornehmen können, insbesindre die Bestimmungen des brganischen Gesetzes vom 18. Germinal Jahr X. Für jett beschränkt sie sich darauf die Vollzieshung dieses Gesetzes zu sichern."

Die Staatsgenehmigung für Concile und Synoden wurde in berselben Weise wie für das Jahr 1849 gegegeben für das Jahr 1850 durch Befret vom 22. Mai d. Is. und für 1853 durch Defret vom 8. Januar d. Is.

Um basjenige, was über geiftliche Genoffenschaften und Rlofterwesen in ber Zeit von 1848 bis jest von uns bier zu sagen ift, gehörig aufzusaffen und zu beurtheilen, muffen wir einen kurzen Rudblid auf frühere Perioden und auf die im Jahre 1848 entstandene Gesetzgebung werfen.

In der ersten französischen Revolution wurden alle Rlöster aufgehoben und die ewigen Gelübde durch Staatsgesetze versoten (1790 und 1792). In dem unter dem Consulate absgeschlossenen Concordate mit dem papstlichen Stuhle werden daher flösterliche Institute und geistliche Genossenschaften nirgends genannt. Ungeachtet dessen hatten sich aber doch einige solcher Genossenschaften während der Revolutionsstürme erhalten und traten seht mit der wiederkehrenden Ruhe und Ordnung wieder auf. Gin Defret des Kaisers vom 3. Messidor Jahr XII hob zwar mit Rücksicht auf jene Gesetze einige solcher Anstalten als nicht erlaubt auf, milderte aber dennoch die bestehende Gesetzgebung in sosene, als das Defret aussprach: geistliche Gesetze

noffenschaften von Mannern und Frauen durften sich nicht bilben ohne Genehmigung ber Regierung. Das Staatsverbot
ber ewigen Gelübbe wurde zwar damit nicht aufgehoben (es
blieb vielmehr fortwährend in Kraft), wohl aber das unbedingte Berbot von geistlichen Genossenschaften überhaupt. Auch ließ
bas angeführte faiserliche Defret die Barmherzigen Schwestern
und ähnliche weibliche Congregationen bestehen; außerdem erhielten aber drei Congregationen von Männern die Autorisation von Seiten der Regierung, nämlich die Lazaristen, die
fremden Missonare, die Missionare vom hl. Geist.

Bu biefen brei Manner-Congregationen famen nach bem Sturge bes Raiferreiches jur Beit ber erften Restauration Die Schulbruber, welchen burch Orbonnang (28. Oftbr. 1816) ber Unterricht in ben Bolfeschulen gestattet murbe, und die Congregation von St. Sulvig. Sonft find aus ber Beriobe ber Bourbonen bis zu bem Jahre 1830 noch hervorzuheben zwei Defete (18. Kebr. 1817 und 24. Mai 1825). Durch bas erftere wird festgesett, bag bie Staatsgenehmigung für geiftliche Congregationen nicht burch Defret, fonbern nur burch ein Befet zu ertheilen fei (offenbar um die Bermehrung von Congregationen und Rloftern zu erschweren); burd bas zweite Befet wurden über die Art ber Genehmigung der Krauen Congregationen und beren Bestehen nabere Rormen gegeben. Ramentlich ift barin festgefett, bag jede Theilnehmerin an einer Frauen-Congregation Eigenthum und Dieposition über ibr Bermögen behalte, nicht aber zu Bunften ber Congregation. bet fie angebore, verfügen burfe.

In der Zeit zwischen den zwei Revolutionen von 1830 und 1848 erhielt diese Gesetzebung feinen Zusat noch eine Abanderung von Erheblichkeit; nur wurde die Erwerbung von Gütern durch geistliche Anstalten noch weitern erschwerenden Bedingungen unterworfen (Ordonnanz vom 14. Januar 1831), um sedem möglichen Risbrauche zu begegnen. Der damalige

Gultusminifter, jett Senator Barthe, welcher bei ben weiter miten anzuführenden Berhandlungen im Senat über die geiftlichen Congregationen eine fehr bemerfenswerthe Rede zu deren Gunften hielt, bemerft: man fei in dieser auf seinen Antrag gegebenen Ordonnanz so weit in den Beschränfungen gegangen, als es überhaupt nur zulässig sei.

Aber außer jenen von ber Regierung autorifirten funf Manner-Congregationen und einer viel größern Angahl autorifirter Frauen. Congregationen, bilbete fich eine bebeutenbe Unjahl von Congregationen, welche nicht autorifirt waren, die man von Seiten ber Regierung nur besteben ließ. Außer nicht benigen Saufern von Frauen-Congregationen gehören babin Me Rarthauser ber Grande Chartreuse; Die Trappiften, Dominitaner, Rapuginer und Jesuiten. Bon biesen maren es vorzugeweise nur bie Jefuiten, gegen die man wieberholt Schwierigfeiten erhob. Go mußten biejenigen, welchen Die Leitung und Unterricht an bischöflichen fleinen Seminarien übertragen war, biefe Stellen verlaffen, ale man (1828) von jebem geiftlichen Lehrer an folden Schulen einen Revere verlangte, daß er feiner nicht autorisirten Congregation angehore. Das Einschreiten der Berichte gegen nicht autorifirte Congreggtionen, insbesondere gegen die Jesuiten, murde gmar von manchen Seiten verlangt, namentlich bei Beranlaffung einer leiner Zeit viel besprochenen Betition bes herrn von Montlofter. Aber ber Barifer Gerichtehof erflatte im Jahr 1826, baß biefe Frage nicht die Juftig, sondern die Staatspolizei berühre. Aufs neue murbe 1845 in der Deputirten Rammer bie fortgesette Dulbung von Jesuitenanstalten angegriffen. Die Rammer beschloß barauf eine motivirte Tagesordnung, indem fie erflarte : .. baß fie biefe Cache ber Beisheit ber Regierung anbeim gebe." Es murben in Folge beffen von der frango. fifchen Regierung burch ben bamaligen frangofifchen Gefaubten Roffi ju Rom Unterhandlungen mit bem romifchen Stuble gepflogen, worauf fich auf eine vom Papfte gegebene Anregung bie Jesuiten ale Affociation in Frankreich freiwillig auflosten .

Durch die Revolution vom Jahre 1848 und die neue Constitution vom 4. November b. 3. wurde bie Stellung ber Rlofter und geiftlichen Benoffenschaften im Staate mefentlich geandert. Wenn auch für diejenigen, welche corporative Rechte ansprachen, die Benehmigung ihres Bestebens von Seiten bes Staates nach ben frühern Gefegen als fortdauernd nothig betrachtet wird, fo ift bas Berhaltniß ber bisher bloß tolerirten Benoffenschaften jest boch ein anderes. Man fann von dem juriftischen Standpunfte aus barüber ftreiten, in wie weit die Beftimmungen der neuen Berfassung die frühern Berhaltniffe rechtlich alteriren; aber die in ber neuen Berfaffung wiederholt jugeficherte Religionefreiheit (Art. 7), bas ben Burgern gegebene "Recht Bereine zu bilben" (le droit de s'associer), "beffen Ausubung ju Grenzen haben foll nur die Rechte und die Freiheit eines Andern und die öffentliche Sicherheit" (Art. 8), endlich die neu eingeführte Unterrichtofreiheit (Urt. 9) mußten boch auch fur bie religiofen Bereine eine Bebeutung und Birfung haben.

Bas die Gesetzebung im Einzelnen betrifft, so gehören in diese neueste Periode ein Geset, welches das Vermögen der autorisirten geistlichen Congregationen belastet, dagegen aber zwei gesetliche Anordnungen, welche deren Bildung und Bermehrung wesentlich gefördert haben.



<sup>\*)</sup> Jesuiten als einzelne Individuen blieben bestwegen boch in Thatige feit. Bu diesen geborte B. Brumauld, welcher in Algier ein Baifenhaus mit ausgezeichnetem Erfolg leitete. Als man einmal ben Marfchall Bugeaud barauf ausmerksam machte, daß B. Brumauld Jesuit sei und auf bessen Entfernung brang, ließ ber Marschall ben Bater rusen und sagte zu ihm: "Man behauptet, Sie feien Jesuit. Bohlan, seien Sie meinetwegen der Teusel, wenn Sie nur Gutes filsten." Diese Anglobe erzählt der Graf Boulay in der Sigung des französischen Senates vom 30. Mai 1860.

Benes guerft genannte Gefet (20. Februar 1849) legt auf alle Gater ber tobten Sand, als ein Aequivalent ber bier aussallenden Steuer bei Eigenthumsveranderungen, eine giems lid betradtlide besondre Steuer und gwar 621, Centimes von iebem Franc ber bireften Steuer. Die beiden andern gefetliden Bestimmungen bestehen barin, einmal bag religiofe Bewoffenschaften, welche fich dem Unterrichte widmen, auf ben Antrag bes Miniftere und bes oberften Unterrichterathes von ben Staatsrathe genehmigt merben fonnen, und amar ohne herporbebung ibres geistlichen Charaftere überhaupt ale geminnihiae Anstalten (comme (tablissements d'utilité publique) (Befen pom 15. Diar, 1850); und ferner: daß Frauen-Congraationen, wenn fie Statuten einer Congregation annehmen, wiche früher ichon vom Staaterathe einmal genehmigt worden tab, burch ein faiferliches Defret autorifirt werden konnen, Defret 30. Januar 1853). In beiden Fällen war nach ber frubern Befetgebung gur Staatsgenehmigung in folden gallen in formliches Gefen nothig.

Es ift offenbar, daß diese hier angeführten Abanderungen ber frühern Gesetzebung eine wesentliche Erleichterung und Beförderung für das Zustandesommen von geistlichen Genossenschaften enthielten. Es trat auch seit dieser Zeit eine nicht uns beträchtliche Vermehrung solcher Anstalten, namentlich von weibslichen Congregationen ein. Es geschieht erst seit dem Jahre 1845 daß die den geistlichen Congregationen ertheilten Autorisationen durch das Bulletin des lois und bei Borlage des Budgets jedes Jahr öffentlich befannt werden \*). In dem Jahr 1845

<sup>\*)</sup> Es wurde biefee in der Deputirten-Rammer (Sigung vom 10. Juni 1845 Moniteur vom 11. Juni) verlangt. Der Justizminister saute bie Beröffeutlichung sogleich zu, ba er felbst icon biefe Maßregel beabsichtigt hatte. Nach ber Angabe bes Ministers wurden in den Jahren 1840 — 45 ertheilt 138 Autorisationen, theils für folche Congregationen, die schon früher ohne Autorisation, bloß tolerirt

betrug die Zahl dieser Autorisationen 27: in dem Jahre 1846 = 9; in dem Jahre 1847 = 32. Dagegen zeigen die Jahre von 1848 bis 1858 solgende Zahlen\*): im Jahre 1848 = 10: 1849 = 36: 1850 = 40; 1851 = 39; 1852 = 74; 1853 = 90: 1854 = 75; 1855 = 69; 1856 = 61; 1857 = 77; 1858 = 97.

Es find bieses lauter Congregationen, die nich ber Kranfenpflege oder bem Unterrichte wirmen: in ber Regel halten
fie Madchenichulen, bei denen oft nur ein paar Frauen als
Lehrerinen wirsen. Doch ist barunter auch ein SchullehrerinenCeminar (zu Ajaccio in Korsifa) welches geleitet und besorgt
wird von der Congregation ber Filles de Marie d'Agen (autorisfirt durch Defret 20. Oftober 1854).

Wenn diese Zunahme ber Congregationen einem Theile ber Beröllerung, und gewiß dem größern Theile, Befriedigung gewährte, so sehlte es nicht an einem andern Theile, welcher damit weniger zusrieden war. Aus den lettern Kreisen ging die Petition einer sonft nicht weiter befannten Persönlickeit, Pamens Pilly, an den Senat hervor, welche durch den Commissions Person Dupin über sie und die daraus in der Senatssischung vom 30. Mai 1860 stattsindende Discussion ein größeres Interesse erregt, als der Inhalt der Petition für sich allein anzusprechen hat. In dem Berichte von Dupin und in den Reden mehrerer Senatoren wird dieser ganze Gegentand contradictorisch verhandelt und dadurch in sein rolles und wahres Licht geseht. Es soll daher über Petition, Perickt und Discussion nähere Notiz hier gegeben werten, wedurch zugleich das weiter oben Gesagte über die Berhättnisse der

<sup>\*)</sup> Rad Sirey-Villeneuve Recueil général des lois et arrès.



beftanben batten (12), theile fur neue Gtabliffemente idem ximmis firter Congregationen (124).

religiöfen Genoffenschaften feit 1848 vervollstänbigt werben foll .

Die Betition ftellt por: Die Guter ber tobten Sand pernehrten fich in einer beunruhigenben Beife, und burch ben Eintritt so vieler Bersonen in Congregationen werbe bas Bernogen berfelben ben lettern jugemenbet jum Rachtheil ber familien. Es wurden auf diese Beise Buter bei ben firchiden Anftalten angehauft, welche eine lodfpeife und Beranlaffung gu neuen Revolutionen werben fonnten. Bor ber Revolution, ale, die ewigen Gelübbe noch bestanden hatten, mare ben in ein Rlofter Eintretenben nur obgelegen, Die fur bas Alofter erforberliche Aussteuer ju geben; über ihr ganges übriget Bermogen batten fie nicht mehr bisponiren fonnen, es fei imm Bermanbten geblieben. Die jegigen gefeglichen Beftimumgen mm Schute bes Bermogens ber Kamilie reichten nicht mir bin: ber Cenat moge bie Regierung auf bie großen Udelftände aufmerksam machen und eine Abhulfe berselben lenirfen.

Der Berichterstatter erfennt mit ber Commission, in beren Ramen er spricht, diese Petition im Ganzen als begründet an und stellt ben Antrag: dieselbe an die drei Minister des Insum, der Culte und der Justiz zur Berücksichtigung und zur Einleitung der nothig scheinenden Maßregeln zu übersenden. Jur Begründung dieses Antrages unternimmt der Berichters katter einen Rückblick auf die Gesete der alten Monarchie vor

<sup>\*)</sup> Außer bem Moniteur und andern frangofischen Zeitungen findet fich ber Bericht Dupins und die Discussion darüber (30. Mai 1860) in dem Ami de la religion vom 19. Juin 1860 Nouv. serie 198 ff., welcher uns hier vorliegt. Ueber die jest in Frankteich hinsichtlich der geiftlichen Congregationen geltende Staatsgesetz gebung und beren Berhältniß zu den hier einschlagenden Kirchenz gesehn gibt eine ausführlichere Darftellung Bouix Tractatus de jure regularium. Paris 1857. Tom. I. p. 387 seqq.

1789, welche ben Zweck hatten, jenen Mißständen zu begegnen, so wie auf die folgenden verschiedenen Gesetzebungen bis 1848 und von da bis zur Gegenwart. "Man hat die alten Regeln vergessen, so klagt er, und die neuen Gesetze nicht zur Anwendung gebracht." Besonders hält er sich über diejenige juristische Ansicht auf, vermöge welcher die nicht autorisirten geistlichen Genossenschaften jett in Folge der Verfassung von 1848 nicht mehr als unerlaubt gelten sollen, von der Regierungsgewalt nicht nach Belieden ausgelost werden können und eine ganz unabhängige, uncontrolirte Stellung einnehmen sollen. Um das Bedenkliche der gegenwärtigen Situation hervorzusbeben, gibt der Berichterstatter darauf eine summarische Statistif der jett bestehenden geistlichen Genossenschaften, wobei er zu dem Resultate kommt, daß es jett mehr geistliche Congresgationen in Frankreich gebe als vor dem Jahre 1789.

Sowohl diese statistischen Angaben als jene Ansichten über die Anhäusung der Guter in der todten Hand und die Mangelhaftigseit der Gesetze wurden als unrichtig und übertrieben nachzewiesen und widerlegt von mehreren Rednern in der Situng des Senates (30, Mai 1860) als: von Kardinal Mathieu, Graf Boulay de la Meurthe, Baron von Vincent, General Castelbajac, Präsivent Barthe\*). Wir wollen aus diesen Reden die hauptsächlichten Rotizen zur Beleuchtung des Gegenstandes hier furz zusammenstellen, und zwar zuerst den statssischen Theil berselben.

Der Berichterstatter Dupin gibt die Bahl ber in Frankreich bamals (1860) bestehenden geistlichen Congregationen in folgender Beise an: Manner-Congregationen 68, bavon mit

<sup>\*)</sup> Außerbem wird jener Bericht Dupins wiberlegt in einem hirtens brief bes Bischafs von Nevers vom 24, Juni 1860 (Ami de la religion 30. Juin 1860) und in Briefen Poujoulats an Dupin (S. Bruffeler Universel 29. Juin 1860).

Etaatsgenehmigung (autoristrt) 19, ohne Staatsgenehmigung (nicht autoristrt) 49. Diese Manner Congregationen, die sich mit Unterricht, Predigen, Aderbau beschäftigen, haben unter sich 3,088 Schulen und andere Anstalten; sie zählen Mitglies der: 14,304, Schüler: 350,000. Diese Angaden so wie die solgenden über die Frauen Congregationen sollen auf Mitteilungen aus dem Ministerium des öffentlichen Unterrichtes beruhen.

Frauen . Congregationen, die sich dem Unterrichte, der Krankenpstege, dem beschaulichen Leben widmen, haben von 1802 bis 1860 die Staatsgenehmigung erhalten: 2972. Dazu tommen nicht autorisirte Frauen : Congregationen und zwar bie Dutterhäuser, jedes mit einer größeren oder kleinern Inabl von Töchteranstalten: 250.

Rach einer andern genauern Statistif nach Departements, bie sich bei dem Ministerium des Innern besindet, wobei aber wich drei Departements (Lot - et - Garonne, Seine, Seine-et-larne) fehlen und die neuen Gebiets-Erwerbungen Nizza und Cavopen außer Rechnung bleiben, gibt Dupin folgende sum-narischen Zahlen: autorisite geistliche Congregationen in Frank-rich: 4,932; nicht autorisite Congregationen: 2,870.

Diese Zahlen veranlassen ben Berichterstatter freilich zu behaupten: es gebe jest in Frankreich mehr Rlöster als vor der Revolution von 1789. Aber die Zahlen sind so auffallend tendenziös gruppirt und die lettere Behauptung muß so sehr Zedermann als übertrieben erscheinen, daß man sich nur wundern kann, wie der berühmte Rechtsgelehrte und Kammerredner durch seinen gallicanisch jansenistischen Eiser sich zu einer so grundlosen Behauptung verleiten ließ. Jene großen Zahlen sind nämlich in solgender Weise zu entzissern.

Unter ben 49 autorisirten Manner - Congregationen sind außer ben funf weiter oben genannten ichon langst autorisirten, funfzehn, welche ale établissements d'utilité publique seit 1851 genehmigt worden sind, und die sich dem Bolksschulunterricht widmen. Dieser Klasse und zwar der Congregation der Brüder der christlichen Schulen gehören überhaupt die meisten der 14,000 angeführten Mitglieder der Männers Congregationen an, mit Ausnahme von wenigen hunderten. So sind denn auch die 3,000 Anstalten der Männers Congresgationen Bolksschulen mit 2—3 Schuldrüdern; alle diese Anstalten werden bei der Berechnung Dupins und bei seiner Bergleichung der Gegenwart mit der Zeit vor 1789 als Klöster gezählt.

Alehnlich verhalt es sich mit ben Frauen = Congregationen. Bon ben autorisirten Frauen-Congregationen steben 234 unter einer Generaloberin und 688 unter einer Lofaloberin. Außer biesen beiberlei Unstalten in ber Gesammtzahl von 922 find bie übrigen 2,000 Congregationen, welche Duvin gablt (er gibt 2,972 autorifirte Frauen = Congregationen an) nichts anbere ale Maddenschulen ober einzelne Stationen von Barmbergigen Schwestern, mit zwei ober brei Frauen. Auch alle biefe Unftalten werben, um einen beunruhigenben und fchredenben Ginbrud hervorzubringen, ale Congregationen, beziehe ungeweise Rlofter gegablt. Cben fo verhalt es fich mit ben nicht autorisirten Frauen-Congregationen. Auch diese find mit wenigen Ausnahmen Schulen ober Spitaler, oft nur mit 2 bis 4 Comeftern. Auf Diese Art schmelzen Die von Duvin in Rechnung genommenen 2,870 nicht autorisirten Congregationen beiberlei Geschlechtes auf eine febr fleine Angahl von größern und felbstiftandigen Anftalten jufammen, nach ber Schatung bes Bischofs von Nevers auf etwa breißig.

Letterer zeigt in seinem Hirtenbriese auf eine recht ansschauliche Weise bas Grundlose und Uebertriebene ber Beshauptung Dupins an bem Beispiele seiner eigenen Diocese. In Dieser Diocese gab es vor ber Revolution 12 Collegiatsstifte, 46 Mannsklöster, 31 Frauenklöster. Jest zählt bie Diocese nur 10 eigentliche Rlöster; aber sie hat 115 geistliche

Anfalten für Unterricht und Mobilthätigfeit, unter welchen 22 Schulen ber Schulbrüber für die Rnaben und 88 Schulen von Schwestern für die Mädchen sind. In den andern Diöcesen, urtheilt der Bischof, wird ungefähr ein gleiches Berbältniß zwischen Chemals und Jeht seyn, sowohl hinsichtlich der Jahl als der Zwecke und Beschäftigungen der geistlichen Genoffenschaften.

Richt minder wird die Behauptung bes Berichterftatters im Senat, als ob ber Staaterath es mit ber Benehmigung von Congregationen ju leicht nehme und dabei zu viel anf Empfehlungen von Seiten hochgestellter Bersonen eintrete, von Carbinal Mathieu und bem Grafen Boulap miderlegt. ble Manner . Congregationen betrifft, außer benjenigen, melde mter bem Titel ale gemeinnutige Auftalten Die Staatsgeneb. migung erhalten fonnen, fo find bier immer noch fast unüber-Reiglide hinderniffe vorhanden. Man fagt regelmäßig, wenn ein Berfuch jur Erhaltung ber Genehmigung gemacht werben will (fo bemerkt Cardinal Mathien), daß ber Zeitpunkt noch nicht gefommen ift, um fich an die Rammern in folden gallen pr Durchbringung eines Gefetes wenden ju fonnen. Die meiften ber burch Defret genehmigten Congregationen find (wie ber Bifchof von Nevers hervorhebt) burch ben ausbrücklichen Bunich ber Gemeinden, wo fie ihren Git haben, bervorgerufen worben. Daß aber die Staatsgenehmigung nicht fo leichtbin ertheilt wird, zeigt die gange lage ber nichtautorisirten Congregationen.

Man wurde sich ganz irren, wenn man sich unter biefen Congregationen solche Bereine dachte, die sich der Ausmert-samseit der Staatsbehorden mehr oder minder entziehen wollten und eine Staatsbehordenigung nicht nachsuchten. Im Gesgentheil, mit Ausnahme derjenigen geistlichen Mannsorden, die nur durch ein Geset und nicht durch faiserliches Defret genehmigt werden können, haben diese nichtautorisitrten Consurum.

gregationen die Autorisation alle nachgesucht, abe oft Jahre lang auf dieselbe warten oder erhalten ohne daß man deswegen auf ihre Auslösung meisten Schwierigfeit hat die Staatsgenehmigung lichen Frauenorden, und sie ist dis jeht nicht zu erl oben schon angeführte Defret vom 31. Januar 1: die Staatsgenehmigung für weibliche Congregatitert, bezieht sich nämlich nur auf solche, die sich schäfte und der Krankenpslege widmen. Dieß gi dinal Mathieu in seiner Rede Beranlassung zu e Apologie dieser Orden \*).

<sup>\*)</sup> Ami de la relig. 21. Juin 1860. p. 664. "Man ben beschaulichen Frauen . Congregationen eine fehr lung machen, wenn man glaubte, bag man bort fel, bag man in einem intolenten Dugiggange leb in Gebanten binaufschraube und ben Ropf mit aller! fchem Beng anfulle. . . . Die geiftlichen Benoffenid man bie beschaulichen nennt, unterscheiben fich v geiftlichen Beneffenschaften baburch, bag fie nicht ir Berfehr zur Außenwelt fteben wie biefe, und nicht aufhörliche Corgen bafur in Anfpruch genommen fil nigen Benoffenschaften, welche fich bem Unterricht und ber Bflege ber Rranten mibmen. Aber im Uel bei ben beschaulichen Benoffenschaften bie Arbeit in Sache ber Rothwendigfeit: benn bie meiften erh burch ihre Arbeit. hier nun, gerabe unter biefen ich bie fraftigften Beifter, bie ftarfften Seelen, bas theil gefunden, alles Gigenschaften, welche bie Ginf Entfernung aus bem Betummel ber Belt uns v nun, meine Berren, mochte ich bier einen Bebanfe welcher fur Gie Alle, hoffe ich, von Intereffe fepr wir in ben Birbel ber öffentlichen Befchafte gefchl wer ift ber Dann, welcher fich fur fich allein fta um alle ihm entgegenstebenben Schwierigfeiten ju u len Angriffen ju wiberfteben, von allem Difgefdict fi

Wie die von Dupin gegebene Statistis ber jest in Frankteich bestehenden geistlichen Congregationen ihrer Jahl nach
tine Berichtigung und Erlanterung nothig macht, so verhält
es sich auch mit deffen Angaben über das Grundeigenthum
mb de Mittel, die Art und Weise der Eigenthumberwerbungen von Seiten der Congregationen.

Das Grundeigenthum fämmtlicher autorisirter Congregationen hat nach Dupins Angabe im Jahre 1855 über ein
und achtig Millionen Francs betragen; er schätt es jest auf
einhundert Millionen. Abgesehen von der unbestimmten Willfür dieser Schätzung, welche um nicht unter der wahren Summe
un bleiben, lieber darüber hinausgeht, so muß man, nach der
richtigen Bemerkung des Grasen Boulay, diese Gesammtsumme
uher entziffern, um das wahre Verhältniß zu erkennen. Bon
knen ein und achtzig Millionen sommen sechzig Millionen
unf die Bohngebäude der Congregationen, so daß als nutiares Grundeigenthum nur noch der Werth von etwa ein

Belder Mann namentlich, ber in bem politischen Leben fich bes megt, bat nicht fein Berg fcon gebrochen fühlen muffen burch bie Unbanfbarfeit ber Ginen, burch bie Ungerechtigfeit ber Anbern, ober ift nicht niebergebrudt worben burch bie Schwierigfeiten fels ner Aufgabe und ben Wiberftand ter Menfchen? Beun in ben traurigen Momenten, in welchen wir bicfes Gefühl empfinben. une Iemand fagte: "Du haft einen Freund, ber an bich benit", fo waren wir fcon baburch etwas getroftet. Wenn es nun aber unabs laffig Tag und Racht fur une fich verwenbenbe gurfrrecher finb. welche bie Rirche une ju Bilfe fchictt, fo fuhlen wir une mitten in ben Schwierigfeiten, bie une umgeben, burch ein hoheres Licht erleuchtet, wir finden unfere Rrafte wieder, bie uns ichon ju ents fowinden fcbienen. Boblan, es wird une bieß zu Theil, ba reine, einfache, pon ber Welt unberührte Seelen, aber von bervorleuchs tenber Tugenb fur une beten. Ale Menfchen mußten wir une fcon turd biefen Bebanten ermuthigt fühlen; ale Chriften muffen wir ibm Blauben ichenten" ac.

und amangig Millionen übrig bleibt. Dabei ift noch in Betracht zu ziehen bas oben ichon angeführte Gefet von 1849, welches alles Eigenthum ber todten Sand mit einer fehr beträchtlichen befondern Steuer belegt. Es gibt, wie Rardinal Mathieu in seiner Rede fagt, einzelne reiche Congregationen; biefe bilben aber feltene Ausnahmen. "Was ben Reichthum ber geiftlichen Genoffenschaften ausmacht, bas besteht in bem legitimften Titel von der Belt, es ift der Titel der Arbeit. Biele andre Genoffenschaften leben in einer fo großen Armuth und Roth, daß ber Bifchof ber Diocese ihnen bas tagliche Brod geben muß, und mahrhaftig fie find nicht auf dem Beg. Millionare zu werden. . Die meiften Benoffenschaften berlaffen fich bei ihrer Grundung auf den großen Fond ber Borfebung" - wovon ber Rarbinal burch die anmuthig ergablte Beschichte ber Brundung einer Congregation in feiner eignen Diocefe ein anschauliches Beispiel gibt \*).

<sup>\*)</sup> Ami de la relig. 21. Juin 1860. p. 664. "Gie fennen jene be: munberungemerthen Rranfenmarterinen, melde in bie Gaufer ber Rranten geben; Diemand unter Ihnen wird ben frommen Schweftern feine Bewunderung verfagen. Mun wohlan, folgentes ift mir einmal begegnet. Gin Pfarrer meiner Diocefe, ein ernfter und eifriger Daun, fam ju mir und fagte mir: ich mochte gerne eine Angahl von Comeftern bei une haben, bie ale Rranfenmars terinen in ben Bohnungen ber Kranfen bienen. "Sehr aut". fagte ich, "ich murbe bas gerne feben, benn meine Diocefe ers mangelt noch berfelben. Aber wo werben Gie ben Schweftern ib: ren Wohnsit verschaffen, und welches find Ihre Mittel gu bem Unternehmen"? 3ch werbe auf bem Lanbe ben Anfang machen; wir haben bort ein fleines Saus und vier Jungfrauen, Die von bem beften Willen befectt finb. "Das ift freilich fehr menig; aber man fann bech Etwas bamit anfangen. Bas für eine Orbnung werben Cie tatei einhalten, mas fur eine Borfehr merben Sie treffen fur ihren Unterbalt, menn bie Schwestern gu Saufe finb: was fur eine Borfebr, wenn bie Comeftern ju einem Rranfen

Bas bie Gigenthums-Erwerbung von Seiten ber geiftliden Congregationen betrifft und bie Mittel, welche bagu angemenbet werben, fo fpricht die Betition von "Entziehungen in großem Dagftab jum Rachtheil ber Familien", von Unflagen gegen ben Rierus, welche man im Publifum bore "wegen Beraubungen ber gamilien, Die in allen Gegenden Franfreichs Ratt fanben"; .in Italien, ju Rom felbft febe man die Famis lien nicht fo fehr burch die Rlofter beraubt ale in Franfreich." Der Berichterftatter wiberfpricht biefen Behauptungen nicht, sondern ftimmt ihnen eher bei. Er fügt noch die zweite Anflage bingu, daß die Staatsbehorden nicht mit der gehörigen Infmerffamfeit und Strenge bie Befete gegen Diefe Digbrauche in Aumendung bringen. Beibe, ber Betitionar und ber Berichterftatter, famen zu bemfelben Resultate, bag weitere gefete hoe Magregeln jum Schute bes Eigenthums ber Familien und ber allgemeinen Boblfahrt nothig feien. reichten bie frühern gesetlichen Bestimmungen in der jetigen

gerufen werben"? Reine, gnabiger Berr! "Bie, feine Borfehr? Sie merben feine bestimmte Bergutung fur bie Schmeftern im veraus festfeten ? Rein, gnabiger Berr! "Aber worauf rechuen Sie benn"? Wir fonnen feine bestimmte Bergutung feftfeten: benn wir wollen ja nicht gerabe nur fur bie Reichen forgen, fone bern vielmehr fur tie Armen. "Aber wo merten benn bei ben Armen bie Schwestern eine Lagerftatte finben? Und wer wird ihnen ju effen geben"? Gie werben auf einem Stuhl ausruben, unb menn in bem Saue fein Brob ift, fo werben fie Brob mitbringen. "Dein lieber Bfarrer, ich bewundere Sie; aber mas Gie verhas ben, ift nicht vernunftig". Bie, gnabiger berr, Gie feben fein Bertrauen in bie Borfebung! Gie wollen, ich foll mich nicht auf bie Berfehung verlaffen in einer Sache, wo es fich boch um bie beften Freunde ter Borfehung, um bie Armen, handelt? - 36 fühlte mich entwaffnet und ließ ben guten Pfarrer gemabren. Ins awifchen hat bas baus ber Schweftern gugenommen; es ift jest im Stanbe, Die Staatsgenehmigung zu erbitten und zu erlangen".

Beit nicht mehr aus, wo bas Eigenthum fo fehr mobilifirt fei und durch die Werthpapiere au porteur fo leicht an einen Andern übertragen werden konne.

Was jene erste gehässige Beschuldigung betrifft, so weist sie ber Kardinal Mathieu schon wegen ihrer vagen Allgemeinsheit mit Recht zurud, indem weder Beweise noch Beispiele ber als so häusig und allgemein vorsommenden Misbräuche beigebracht werden. Desigleichen werden von ihm und den oben genannten Rednern im Senat die beiden andern Punste beleuchtet und hinreichend widerlegt. Man muß hierin die beiden Klassen von geistlichen Genossenschaften unterscheiden, nämlich die Genossenschaften mit ausdrücklicher Staatsgenehmigung und die Genossenschaften ohne eine solche Genehmigung (Congrégations religiouses autorisées und Congr. relig. non autorisées). Was die erstern betrifft, so gelten für beren Eigenthumserwerb solgende gesestliche Bestimmungen.

Rachbem mahrend bes erften Raiferreiches es bei ben Bestimmungen bes organischen Gesetes vom Germinal X blieb, wornach (Art. 73-74) alle ju Gunften ber Rirche gemachten Stiftungen nur in Renten bestehen burften (mit Ausnahme pon Wohnhaus und Garten fur Diener bes Cultus) und nur mit Staatsgenehmigung, fo gewährte ein in ber Restaurations. geit gegebenes Befet (vom 2. Januar 1817): bag jebe vom Staate anerfannte firchliche Anstalt Gigenthum aller Art, bemegliches. Brundstude und Renten burch Schenfung, Testament, Rauf ermerben fonne, jedoch nur mit Staategenehmigung. Da bie emigen Rlofter - Belübbe feit ihrer Aufhebung im Jahre 1792 nicht mehr vom Staate anerfannt worden, fo fonnten bie Bersonen, welche in eine geiftliche Genoffenschaft eingetreten waren, auch nicht mehr wie ehemals als unfähig zu einem Brivathefit angenommen werben, sonbern fie behalten jest bie Disposition über ihr Bermogen. Diefer Umftand veranlagte eine besondre Bestimmung in dem die Frauen-Congregationen,

alfo bie weitaus jahlreichften Congregationen betreffenben Befete vom 24. Mai 1825. Es wurde nämlich badurch festige fest, bag feine einer religiofen Genoffenschaft angeborenbe Berfon ber Genoffenschaft felbft ober einem Mitgliebe berfelben burd Schenfung unter Lebenben ober burch Testament mehr amenben burfe als ben vierten Theil ihres Bermogens, immer vorbehaltlich ber Staatsgenehmigung. Die Beborbe, welche in jedem einzelnen Falle zu prufen und zu beantragen bat, ift ber Staatsrath. Und bier weisen nun ber Rarbingl Mathieu und Graf Boulay die Infinuationen Dupins auf bas entfeiebenfte jurud, und fie erharten, wie genau und forgfaltig nich ben bestehenden Borfdriften folde Begenftanbe im Staatsuth behandelt werden. Es muffen barüber jedesmal mit ber Borlage bes Anfuchens um Staatsgenehmigung genaue Berichte über Die Berfonen- und Sachverhaltniffe von ben Brafeften erfattet werben, verfeben mit einem genauen Status bes activen und paffiven Bermogens ber betreffenben Congregation. Bei testamentarischen Bestimmungen ju Bunften von firchlichen Unftalten werben immer bie Erben gur Meußerung barüber aufgeforbert, und wenn bie Erben nicht befannt find, io werben alle Magregeln getroffen, um fie aufzufinden und Auch besteht noch eine weitere gesetliche Befimmung, wornach Niemand eine Schenfung einer geiftlichen Benoffenschaft in ber Beise machen barf, bag er fich bie Rusmiegung vorbehalt. Endlich ift gesetlich julassig, bag, selbst nachbem ber Staaterath die Genehmigung gur Unnahme eines Beichentes ober eines Bermächtniffes ausgesprochen bat, die Betheiligten welche glauben nachträglich Beweise vorbringen ju fonnen über irgend unrechtliche Mittel, welche jur Erlangung einer Schenfung ober eines Bermachtniffes angewendet worden find, jeder Beit die Sache an die Gerichte bringen fonnen. Man follte meinen, bag in allen biefen Bestimmungen und in biefem Geschäftsgange eine hinreichende Burgicaft gegen Difbrauche gegeben fei.



Bei ben nicht autorifirten Congregationen fommt zuerft ibre faatbrechtliche Stellung im Allgemeinen in Betracht, welche zugleich ihre privatrechtliche Stellung bedingt. Diefer Bunft ift meder von bem Berichterstatter über die mehrermabnte Betition, noch in ber Discussion genauer erörtert worden. Doch ergibt fich aus ben Anführungen andrer Autoritäten und aus ben eignen Meußerungen von Seiten bes Berichterftattere. baß er bas Bestehen ber nicht-autorifirten Congregationen fur illegal und ungutaffig balt und fie baber auch nicht tolerirt zu feben municht. Aber folche nicht-autorifirte Congregationen ließen bie zwei Regierungen por 1848 bestehen, und ein Rechte-Gutachten von Batismenil aus dem Jahre 1845 weist nach, wie biefes mit ber gesehlichen Forberung ber Staatsgenehmigung bennoch rechtlich zu vereinbaren fei. Rach der Berfaffung von 1848, welche das Affociationerecht allen Burgern zusichert, muß Diefes noch um fo mehr ber Kall fenn. Berade bei Diefen Congregationen, bebt Dupin bervor, fei die Gefahr von Dif. brauchen bei Schenfungen und Testamenten zu ihren Bunften um fo größer, ba fie feine Benehmigung baju von Seiten ber Staatsbehörben einzuholen haben noch einholen fonnen, fonbern Alles im Beheimen vorgeht und von Sand ju Sand abgemacht werden fann. Aber ungeachtet beffen fehlt es auch bier nicht an Mitteln Digbrauchen entgegen ju mirfen, und bie Intereffen ber Familien und ber Allgemeinheit gegen ju reichliche ober burch ungulaffige Mittel betriebene Erwerbungen ber geiftlichen Genoffenschaften zu ichugen.

Es hat sich nämlich durch eine Reihe von Urtheilssprüschen ber Gerichtshofe und des Rassationshofes die Rechtsansicht gebildet und festgestellt, daß die nichtautorisitrten religiosen Genossenschaften sich nicht auf diesen Mangel der Staatsgenehmigung stüben dürsen, um sich rechtlich übernommenen Berbindlichseiten zu entziehen; daß sie aber dabei bennoch als unsfähig betrachtet werden Etwas zu erwerben. Demnach kann

nicht blof jebes Mitglieb einer folden Genoffenschaft zu jeber Beit eine gemachte Schenfung wieder zurudziehen, fondern auch britte betheiligte Bersonen können auf herausgabe von Geschenfen und Bermächtniffen gerichtlich flagen, wenn diese auch auf ben Ramen eines einzelnen Mitgliedes ber Genoffenschaft, aber nach begründeter Annahme zum Besten der Genoffenschaft selbst gemacht worden sind \*).

Bie man übrigens burch einen juriftischen Ausweg gerichtliche Rlagen gegen die nicht-autorisirten Genossenschaften als zulässig erfannt hat, obgleich diese Genossenschaften eigentlich gar feine juriftische Personlichkeiten sind: so haben boch andrerseits Gerichte und Verwaltungsbehörden auch zu ihren Gunten Mittel gesunden, um ihnen die Stellung von Rechts-

<sup>2)</sup> Der Rarbinal Mathieu fuhrt, um auf Diefes Berhaltniß aufmertfem ju machen, mehrere Broceffe an, welche bie unter bem Ramen Bicpus befannte Congregation von Maunern und Frauen gu Barie ju fuhren hatte, und in Bolge ber geltenben Burieprubeng verlor. Ami de la relig. 21, Juin 1960, p. 665, Wine cause celebre unter benfelben ift ber Brocef von 1858 taburch verans laft, bag eine fromme und mohlthatige reiche Dame, Frau von Guerry, welche breifig Jahre lang ber Congregation angehort und ihr ein Bermogen von einer Million France jugebracht batte, bie Schenfung mieter gurudnahm, weil fie mit einer Abanberung ber bieberigen Organisation tiefes geiftlichen Bereines nicht gufrieden mar. Die Congregation murbe jur Berausgabe ber, jeboch bis auf 475,000 Fr. ermäßigten Summe verurtheilt. Die beiberfeitis gen Anmalte maren bie zwei berühmten Abvofaten, fur bie Rla: gerin Dlivier, fur Die Beflagten Berryer. S ben Auszug ber Brecegverhandlungen, nebft ben Radmeifungen über bie jest bierin geltenbe Jurieprubeng in Sirey-Villeneuve Recueil general 1858. I p. 146. In ber erften Inftang mar bie Rlagerin abgewiesen morben. "weil eine nicht auterifirte Congregation (wie Die von Biepus) feinen legalen Charafter, baber feine burgerliche Erifteng bat und fomit vor Bericht meber flagen noch verflagt werben fann."



subjetten zuzuwenden. Der Gerichtshof von Grenoble sprach in einem Urtheile aus, daß auch eine nicht-autorisirte geiftliche Genossenschaft durch die Person eines seiner Mitglieder rechtsgultig eine Mitgabe oder Aussteuer von neu eintretenden Genossen stipuliren kann\*); und ein Gutachten des Staatsraths sest fest, daß Geschenke und Bermächtnisse, welche zu Gunsten nichtautorisirter Congregationen gemacht werden, von den Gemeindebehörden für sie angenommen werden können \*\*).

Noch glauben wir aus den durch die oben genannte Betion im Senate veranlaßten Berhandlungen zum Schluffe Einiges aus der Rede des Cultusministers Rouland hier mittheilen zu sollen. Es geht daraus hervor, wie die faiserliche Regierung ihr Berhältniß zu den geistlichen Congregationen ansieht, oder doch angesehen wissen will. "Es gibt kein Mitglied des Senates, es gibt Niemand in Frankreich (beginnt der Minister), der nicht die Aufrichtigkeit der religiösen Ideen der faiserlichen Regierung vollsommen anerkennt. Man läßt ihr nur einsache Gerechtigkeit zusommen, wenn man sagt, mit welcher Mäßigung, mit welchem richtigen Berständnisse des Bedürfnisses der Gegenwart diese Regierung den Willen hat vor Gott und den Menschen die religiösen Dinge des Landes

<sup>\*)</sup> Arrêt du 27. Mars 1857 in Sirey-Villeneuve Recueil general des lois. 1858. l. 165, wobei als Begründung bes Urtheils die Erwägung angeführt wird: "daß durch das Gefet vom 24. Rai 1825 bie frühern ausbrücklichen Berbote nichtautorifirter Congregationen, die in den Edikten von 1668 und 1749, in den Defreten von 1790, 1792 und vom Messier Jahr XII vorkommen, nicht erneuert sind; so wie daß die Duldung solcher nichtautorisirter Congregationen von Seiten der Regierung und der achtungswürdige Iweck, zu dem sie sich gebildet haben, nicht erlaubt, sie den unerlaubten Bereinen gleich zu setzen.

<sup>\*\*)</sup> Avis de la Section de l'intérieur du Conseil d'état, 7. Dec. 1858 in Sirey-Villeneuve Recuell 1859. p. 53.

Der Minister bebt bann bie große Angabl m vermalten." autorifirter Congregationen bervor, welche fich unter ber fais ferlichen Regierung gebildet haben, besteht babei aber mit befonderem Rachbrud barauf, wie nothwendig es fei in rechtlicher und politifcher Beziehung, daß alle Congregationen ohne Ausnahme um die Staatsgenehmigung einfamen. Diefe babe man lebrenben und ber Bobltbatigfeit fich widmenben Congregationen in ber Regel nicht verfagt: es feien von ber faiferlichen Regierung icon ungefähr fiebenbundert Unftalten biefer Art autorifirt morben. Bei ben contemplativen Krauenorben und bei ben Mannesorben, welche ihre Dbern nicht in Kranfreich batten, famen weitere Rudfichten in Betracht; ber nationale Alerus fei Die Beltgeiftlichfeit unter ihren Bischofen; Diefen habe ber Staat inebesondre ju schützen. Auch sei boch auch ben geiftlichen Congregationen ein gemiffes Dag und Biel ju feten: man burfe nicht gang Franfreich fich bamit bebeden laffen. Benn nach folden Ermägungen bie verlangte Autorifation für manche Congregationen Jahre lang auf fich berube ober oft eine verschiebende Antwort fame, fo fei bas feine Bleichaultigfeit und Difachtung von Seiten ber Beborben, fonbern meiftens nur eine ichonendere Form ber Ablehnung.

Der Senat lehnte schließlich einen Antrag: wegen ber Bestiion Billys jur Tagesordnung überzugehen, mit 68 gegen 28 Stimmen ab, und beschloß dieselbe dem Ministerium des Innern und dem Ministerium des Cultus, nicht aber auch, wie die Commission vorschlug, dem Ministerium der Justiz zur Kenntnisnahme zuzuschiefen.

Aus Allem was bisher über die geistlichen Congregationen und die Ordens-Congregationen gesagt worden ift, wird sich folgender Schluß ziehen lassen. Daß unter der Brafidentschaft und unter der faiserlichen Regierung Louis Rapoleons die nicht autorifirten Congregationen bestehen blieben, wird man nicht als ein Zeichen besonderer Begünftigung ansehen durfen, da

baffelbe unter ben vorhergebenden Regierungen ftattfanb, überdieß nach bem Beifte ber Berfaffung von 1848 biefes Berfahren um fo mehr festzuhalten mar. Bobl aber ift zu fagen, bag in ber genannten Beriode bas Buftanbefommen neuer Grundungen ber Congregationen bedeutend erleichtert worben ift burch die brei gefetlichen Bestimmungen: 1) bie Ertheilung ber Staatsgenehmigung an Frauencongregationen burch faiferliche Defrete, ftatt burch Bejete (nach bem Defret 31. Januar 1852); 2) burch bas Gefet über bie Unterrichtofreiheit überhaupt; 3) burch bie Bestimmung, bag leb. renbe mannliche Congregationen als gemeinnütige Anstalten burch Defret genehmigt werden fonnen, und es dazu feines Gefetes bedarf \*). Ferner gebort hierher bas oben angeführte Gutachten bes Staatsrathes vom December 1858, meldes auch nichtautorisirten Frauen - Congregationen bie Erwerbung von Schenfungen und Bermachtniffen möglich macht. Endlich fommen auch einzelne Beweise von Freundlichkeit fur geistliche Genoffenschaften von Seiten ber Regierungebebors den vor \*\*).

Dagegen sind aus ber neuesten Zeit (1861) einige Atte ber Strenge ober selbst ber Sarte von Seiten ber Regierungs. Behörben gegen geistliche Genoffenschaften anzusuhren. Dahin gehören: Die Aushebung ber Congregation ber Rebemptoristen zu Douai, welche bort seit 1852 bestanden; ferner die Ausweisung ber fremben, nichtfranzösischen Mitglieder der Rebemps

<sup>\*)</sup> Auf diese Beise wurden von den neu en Congregationen anersannt die Frères de la croix de Jésus (Decret 4. Mai 1854), die Frères de Saint-François d'Assisse (basselbe Destret); die Frères de Saint-Jean Francois Regis (Decret 19. Août 1856).

<sup>\*\*)</sup> Wie 3. B. die Ueberlassung von ehemaligen, bem Staate gehorens ben Klostergebauben an die Congrégation des Dames hospitalières und an Dominifanerinen (Geset vom 4. Juni 1858); fers ner: gewisse Borthelle, welche ben Ronden ber Grande-Chartrouse eingeraumt worden find (Docret 6. Juin 1857).

toriften-Congregation zu Lille und befgleichen Rapuziner belgischer Rationalität zu Hazebrouck. Der Superior der Redemptoriften zu Douai mußte mit allen seinen Untergebenen die Stadt in vierundzwanzig Stunden verlassen. Die gegen die Redemptoristen zu Lille getrossene Maßregel kommt einer Aufstönung gleich, da nur ein einziges der dortigen Ordensmitglieder Franzose von Geburt ist. Der Sachverhalt dieser Maßregel geht beutlich hervor aus den Berhandlungen im französischen Senat (13. Juni 1861) über eine denselben Gegenstand betressende Betition aus Lille. Es war der Kardinal Mathieu, welcher bebei die Sache in ihr wahres Licht seste. Der Borsall ist harafteristisch für die allgemeine Situation: es sollen daher einige nähere Rotizen hierüber nach der Rede des Kardinal Rathieu und der Erwiderung des Minister Billault hier gesgeben werden.

Bu Lille und Douai, sowie in ber Umgegend (Departement Du Rord, Diocese Cambrai) find in ben großen und phireichen induftriellen Etabliffemente gegen 100,000 belgibe Arbeiter beschäftigt, meistens Flamander und bes Kranpfifchen unfundig. Um fur beren Seelenheil gu forgen, mar ber Bifchof ber Diocese barauf bebacht, belgische Ordensgeistliche bortbin zu ziehen, welche ter flamischen Sprache machtig ma-Er zeigte biefes Borhaben ber Regierung an, und erbielt grar feine Autorisation (ba ja biese nur burch ein formliches Gefet gegeben werden fann), aber boch bie Buficherung. man werde der Ginführung jener belgischen Orbensmanner fic nicht widerseten, sondern fie toleriren. Darauf murbe au Lille ein Redemptoriften-Rlofter gegründet mit neunzehn Patres, unter welchen einige geborne Frangofen und ein Rapuginerflofter zu Donai mit funf Batres. Diese mirften einige Jahre lang (feit 1852), ale beibe geiftliche Unftalten burch einen Befchluß bes Ministere bee Cultus vom April 1860 formlich aufgelost murben. In ben Ermagungen biefes Beschluffes wird bas Defret vom 3 Meffibor Jahr XII ange-

führt, wornach Unftalten geiftlicher Orben nur burch Staategenehmigung vermoge eines Befetes gegrundet werben burfen, und als Grunde ber Auflosung werben angegeben: baß bie Redemptoriften megen ihres übertriebenen Profelytismus in Untersuchung gefommen; weil ber Beschäftsführer ber Rapuginer (ein Laie) und ein Laienbruder berfelben megen Bergeben gerichtlich bestraft worden maren; endlich weil die Anwesenheit frember Orbensleute feineswegs gerechtfertigt fei, da bie inlandis fche Beltgeiftlichfeit ben Bedurfniffen bes Cultus vollfommen genuge. Der Rardinal Mathieu gibt bas formelle Recht ber Regierung eine nichtautorifirte Congregation aufzulofen gu; aber es frage fich, ob nach ber frühern von bem Ministerium ausgesprochenen Erlaubnig binreichende Grunde ju einem folden Beichluß vorhanden maren; er bemerft bagegen, baß auf eine Anzeige megen übertriebenen Profelytismus Die Staats Beborde allerdings fruber eine Untersuchung gegen bie Rebemptoriften angeordnet habe, die Anschuldigungen aber als grundlos befunden worden find; daß gegen feinen ber Batres ber Rapuginer Etwas vorlage, fondern nur gegen Berfonen, welche zwar in Beziehung zu dem Rlofter ftunden, aber nicht bem Orben angehörten; daß endlich über die Bedurfniffe ber Seelforge ju entscheiben nicht Sache ber weltlichen Beborbe, fondern bes Diocesanbischofes fei. Jebenfalls mare bie Beröffentlichung eines eigenen formlichen Auflosungebefretes von Seiten bes Miniftere nicht nothig gewesen, es hatte eine einfache Auffundigung ber bisberigen Dulbung biefer Unstalten, an ben Erzbischof von Cambrai gerichtet, vollfommen zu bem 3mede Der Minister Billault berief fich jur Rechtfertis bingereicht. gung ber Magregel auf bas Recht ber Regierung nichtautoris firte Congregationen fraft Gefetes aufzuheben; er außert fich bann aber auch unummunden babin, daß die Regierung burch Die oppositionelle Stellung, welche ein Theil bes Klerus gegen bie Regierung in ber neueften Beit eingenommen babe. au einer größern Strenge in Beurtheilung und Anwendung

ber bestehenben Befete und Berordnungen aufgefordert werbe. "Die Regierung", fagte er, "fieht fich jest mitten zwischen aufgeregte Leibenschaften gestellt. Es ift nicht bie Demagogie, welche Bebenten macht; die Regierung ift in ber Lage, fie in Edranfen in balten und ihr ju widerstehen. Man sucht aber miter ben Freunden ber Ordnung tiefe Spaltungen hervorzuwifen. Dan arbeitet barauf bin, bag bie Beifter, von refaisfen Befühlen aufgeregt, fich beständig gegen bie Regiemae in einem Buftanbe ber Feinbichaft und bes Argwohns befinden. 3d weiß, daß ein foldes Streben und die Befabis some bazu bem ehrmurbigen Bralaten, welchem ich bier antmerte und ber Debrheit bes Rlerus ferne liegt. Aber man mis nicht vergeffen, bag wir febr geschickte Begner vor uns beite weiche fich bemuben, aus ber Religion ein Berfzeug sen benfelben Thron ju machen, ber boch bie Religion ver-Achiet. Aber ungeachtet biefer Meußerung von Ungufriedenbeit allt bennoch ber Minister die Berficherung, daß im Gan-Me Regierung ihr wohlwollendes Spftem ben geiftlichen Congregationen gegenüber nicht andern wolle. Wenn fie bagu ie entschlöße, fo wurde fie nicht mit einzelnen fleinen Berfelanngen anfangen, sondern ein anderes Syftem offen und burd Grunde unterftugt verfundigen. Schließlich fpricht ber Rebner die Buversicht aus, daß die Regierung in ihrem Sp. fen, bas fie bisber gegen bie Rirche jur Richtschnur genommen habe, die Beiftimmung bes Senates erhalten werde, eiser Berfammlung, welche von Grund aus fatholifch (foncibrement catholique) fei, aber auch die allgemeinen großen Intereffen ber Gesellichaft erfenne und murbige.

Ueber bie Betition von Lille wurde nach bem Antrag ber Commission gur Tagesordnung übergegangen.

bie Rebellen gefampft und opferten ihrer Pflicht gum größten Theile ibr Leben. 1leber 3500 Solbaten, Die fich bei Garis balbi's Anfunft noch in ben Korts von Reapel befanten, eils ten ihrem Ronige nach Gaeta ju; baffelbe that bie entschies bene Mebriabl ber aus ber Citabelle von Agofta entlaffenen und ber im Lande gerftreuten Rrieger, die feine Gefahr fcheuten, um fich wieder unter ben bourbonischen Rabnen zu sammeln. Bon ben boberen Offigieren maren außer bem Beneml Rergola, dem beldenmutbigen Bertheibiger bes Korts von Reffina, noch Ferrari, Traversa, Bosco, Casella, Caracciolo ki Can Bito, Corbova, Barbalonga, Cutrofiano, Colonna, be Lignori u. A. ihrem Könige standhaft zur Geite geblieben, wahrend Andere Monate lang in ben Gefängniffen fchmachtes ten. Dem fo schmählich vernichteten Beere von mehr ale 100,000 Mann, bas einft Kerbinanbs II. Stolz und Kreube gewefen, batte ber Abfall ber Sunberte von Offigieren bie großte Schande bereitet; aber bie gemeinen Colbaten baben mit verhaltnifmäßig gang unbedeutenden Ausnahmen ihre Treue berild bewährt. Sicher verdienen jene neapolitanischen Rriegegefangenen ein Blatt in ber Geschichte, die feit bem Rop. 1860 in Oberitalien in immer größerer Bahl aufeinander gehäuft. iledt gefleidet und genahrt, bas traurigfte Befangnifleben führten, aber allen Lodungen jum Gintritt in die fardinifche Armee energisch widerstanden, und in Mailand die Auffordes rungen ber Versucher mit bem hundertstimmigen Rufe beantwerteten: "Ein Gott! Gin Konig"! Ebenso bewährte fich bie Rebraahl ber Marinesolbaten und überhaupt bie achten Cobne be Boltes, beren tiefe Religiofitat man auswärts fo oft als lene Neugerlichfeit und heuchlerische Bigotterie gebrandmarft, Bitrend man bem charafterlofen Voltarianismus fo vieler Bebibeten nicht Beihrauch genug ju ftreuen gewußt bat.

Auch ter Klerus hat mit gang unbedeutenden Ausnahnen auf dem Festlande von Reapel große Festigkeit bewährt men Rationalfest vom 2. Juni, soweit er es konnte, die

20

17

## XXVI.

## Bur fortschreitenden Consolidirung Italiens.

Das Blutbild Rearels im Rampfe gegen ben farbifchen Satanismus.

Co febr auch Berrath und hinterlift, Feigheit und Berblendung im Ronigreiche beiber Sicilien ihr frevles Spiel getrieben, Gines hat fich immer mehr herausgestellt: bag bie Mehrzahl bes neapolitanischen Bolfes nicht im geringften baran betheiligt, vielmehr ihrem Ronige treu ergeben, ber allgemeine Abfall von ibm eine fomodiantenhafte Chimare mar. Schon in ben erften Stabien ber Rataftrophe ergaben fic glangende Beifpiele unerschütterlicher Treue bei Beer und Bolf. Mit die Fregatte "Beloce" dem Baribaldi überliefert marb folgten nur 41 Individuen von ber Mannschaft bem verratherifchen Rommandanten, mabrend 101 Unteroffiziere und Solbaten, die Raplane und Dafchiniften zu ihrem Ronig hielten. Als General Brigante in Calabrien ben Verbacht erregte, feine Truppen bem Keinde auführen zu wollen, mart er bei Monteleoni von seinen eigenen Leuten getobtet; 800 Offiziere und Colbaten, die nicht übergingen, fehrten nach Reapel que rud. In Potenza batten 400 Genebarmen vergeblich gegen

bie Rebellen gefampft und opferten ihrer Bflicht jum größten Theile ibr Leben. Ueber 3500 Solbaten, Die fich bei Garibalbi's Anfunft noch in ben Forts von Reapel befanden, eile ten ihrem Ronige nach Gaeta ju; baffelbe that bie entschies bene Debraabl ber aus ber Citabelle von Agofta entlaffenen und ber im ganbe gerftreuten Rrieger, die feine Gefahr icheuten, um fich wieder unter ben bourbonischen Kahnen zu samnein. Bon ben boberen Offizieren waren außer dem Benes ral Kergola, bem beidenmutbigen Bertheibiger bes Korts von Reffina, noch Kerrari, Traversa, Bosco, Casella, Caracciolo bi Can Bito, Corbova, Barbalonga, Cutrofiano, Colonna, de Liguori u. A. ihrem Ronige ftandhaft jur Ceite geblieben, wahrend Andere Monate lang in ben Gefängniffen fchmachtes ten. Dem fo fcmäblich vernichteten Seere von mehr ale 100,000 Rann, bas einft Kerbinands II. Stolz und Kreube gewefen, batte ber Abfall ber Sunderte von Offigieren bie grifte Schande bereitet; aber bie gemeinen Colbaten baben mit verbaltnismäßig gang unbedeutenden Ausnahmen ihre Treue benild bewährt. Sicher verdienen jene neapolitanischen Rriegegefangenen ein Blatt in der Geschichte, die feit dem Rov. 1860 in Oberitalien in immer größerer Bahl aufeinander gehäuft, felecht gefleibet und genahrt, bas traurigfte Befangnifleben führten, aber allen Lodungen jum Gintritt in die fardinische Armee energisch widerstanden, und in Mailand die Auffordes rungen ber Bersucher mit bem hundertstimmigen Rufe beantworteten: "Gin Gott! Gin Ronig"! Ebenso bemahrte fich bie Mehrzahl ber Marinefoldaten und überhaupt bie achten Cobne bes Bolfes, beren tiefe Religiosität man auswärts fo oft als leere Meußerlichfeit und heuchlerische Bigotterie gebrandmarft, wahrend man bem charafterlofen Voltarianismus fo vieler Bebilbeten nicht Beibrauch genug ju ftreuen gewußt bat.

Auch ter Klerus hat mit ganz unbedeutenden Ausnahmen auf dem Festlande von Neapel große Festigkeit bewährt und dem Rationalsest vom 2. Juni, soweit er es konnte, die

Rirchen verschloffen. Die gefangenen Briefter bei Santa Daria Apparente weigerten fich trot ber ihnen verheißenen Bortheile einmuthig bas Fest zu begehen. Ebenso batte ein betrachtlicher Theil ber Ariftofratie megen feiner royaliftifchen Befinnung viele Berfolgungen zu erleiden, und eine Daffe reattioneverbachtiger Berbannten und Emigrirten ber boberen Ctanbe, fur die bas große Italien feinen Blat mehr bat. liefert ben Beweis, bag auch biefe nicht in ihrer Bangbeit ber Berichworung beigablen. Die Befangniffe find vorzugeweise mit Bersonen der boberen Stande überfüllt, deren Biele Monate lang ohne Berbor und Prozeß festgehalten murben. Mitte Januar b. 36. gablte man um Ifernia 1300 politifche Befangene, in Teramo 300, in Lanciano 200, in Bafto über 300. Der "Contemporaneo" in Florenz berechnete bis jum. Commer bie Babl ber eingeferferten Reapolitaner auf 16,000. foviel ale die Bourbonen in fechezehn Jahren nicht einferfer-In ber hauptstadt allein gab es bis Mitte Juni 1859 politische Gefangene \*), und biefe ichmachteten in benfelben Rerfern, die einft Glabstone im Interesse ber Menschlichfeit por Europa ale mahre Marterstätten gebrandmarft hat. Der Bergog von Cajanello marb am 5. April verhaftet und erbielt bei feiner Erfranfung nicht einmal ein befferes Befangniß, mas, wie felbst Ricciardi am 20. Mai in ber Turiner Rammer bemerfte, die bourbonische Regierung nie verweigert; erft nach viermonatlicher haft ward er, ohne bag eine gebos rige Untersuchung gepflogen worben mare, wieder entlaffen. Die Fürsten Montemiletto und Ottajano mit vielen andern murben verhaftet ober verbannt. Die ber bourbonischen Eprannei genügenben Gefängniffe reichten nicht mehr aus; Rlofter murben in Rerfer vermanbelt und julegt ungeheuere Befangenen-Transporte, barunter namentlich eine große Ungabl ebemaliger Generale, nach Genua instrabirt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. Beitung 22. Juni b. 36.

Unverfennbar batte ber helbenmuth Frang II. und feiner bechberzigen Bemablin, Die fich trot aller Abmahnungen Rawieens ftanbhaft in Gaeta bielten, und auch nachdem ber meibentige Cout ber frangofischen Flotte (feit bem 19. Jan.). aufgebort, von ber Bertheidigung bes Blates bis auf bas Memberfte nicht abließen, einen tiefen Ginbrud auch auf Golde gemacht, Die fonft nicht zu schweren Opfern für Recht und Bflicht eeneigt maren. Chenfo hatte aber auch die Treulofigkeit eis nes Ciafbini, ber eine von ihm felbft erbetene Unterrebung mit bem General Saljano jur Gefangennehmung von beffen Befolge benutte \*), bas Berfahren bes Abmirals Berfano, ber ohne Bortheil und Roth Mola di Gaeta grausam beschoß. und bie am Garigliano widerstandelos fich jurudziehenden Remolitaner burch sein Geschwaber in der Racht vom 3. auf bem 4. Rovember v. 36. nieberschmettern ließ \*\*), sowie eine Reibe bon brutglen Sandlungen gegen Gingeborne tiefe Entriffung und allgemeine Berftimmung hervorgerufen.

Bor Allem hat das biedere Landvolf, sowie die Bevolferung vieler kleineren State in mahrhaft erhebender Beise den schwierigen Kampf gegen die piemontestische Unterdrückung begonnen und mit der zähesten Ausdauer unter vielen Bechselfällen fortgesett. Es ist ein Bolkstrieg in seiner ganzen Turchtbarkeit, der sein Gewicht in die Wagschale Europa's wirft.

Die reaktionaren Erhebungen im Suben Italiens begansen nicht etwa erst seit ber Proflamation Biktor Emmanuels als erwählten Königs, sondern sie hatten schon damals ihren Anfang genommen, als man Franz II. in den Händen der schlimmften Rathgeber und seine Krone durch Berrath und hinterlift gefährdet sah. Im Juli und August 1860 tauchten

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Rote bes Miniftere Frang II. vom 26. Dft. 1860.

<sup>\*\*)</sup> Rote Cafella's vom 8. Rov. v. 36.

in einem Theil Apuliens und an vielen Orten Calabriens reaftionare Banden auf, welche bie bem Ronige aufgebrungenen Reuerungen befampften, wie ichon damale bie "Bribe" von Reapel gemelbet bat. In ber Sauptstadt felbst fürchteten bie Annerionisten die Macht ber Reaftionare, wie aus einer bem Direftor im Ministerium bes Innern von bem Rommanbanten ber nationalgarbe eingereichten Gingabe vom Auguft v. 38. hervorgeht. Auch bas in ber Racht bes 31. August allenthalben in Reapel angeschlagene Manifest, bas ben Ronig por feinen verratherischen Ministern marnte und ju energifcher That aufforderte, erregte in ben Reihen ber Umfturge manner bie größte Bestürzung. Gelbft in Sicilien hatte Baribaldi viele Roniglichgefinnte getroffen; im Juli ließ er viergig friegogefangene Milagefen jum Schreden ber lebrigen erichießen, und im August richtete Nino Birio in dem Stadtden Bronte ein furchtbares Blutbad an, wie ein folches auch in Nifolofi statthatte, und in Montemaggiore, füdlich von Termini und Palermo, ließ das garibaldische Kriegsgericht awangig Reaftionare erschießen, eine noch größere Zahl in Retten legen. Daffelbe Berfahren mart nach ber landung in Calabrien beobachtet, und mit gutem Grund hielt fich ber freibeuterifche Bug fern vom Innern bee Lanbes ftete in ber Rabe bes Meeres.

Schon nach Garibaldi's Einzug fanden in vielen Straßen ber Hauptstadt Demonstrationen zu Gunsten Franz II. statt, ebenso in der ganzen Umgebung, in Casoria, Castellamare, Perato, Avellino, Cava, Bico, auf Ischia und um Amalsi. Rurz, nach dem Annerionsvotum vom 21. Oftober liesen aus den meisten Provinzen Nachrichten von den entschiedensten Protesten gegen die angebliche Bolkswahl ein; in Amalsi und im Duartier Bifaria in Neapel brachen höchst bedrohliche Aufsstände aus; östlich am Golf von Mansredonia, südlich von Monte Gargano bei San Giovanni di Manfredonia hatten sich die Ende Oftober schon an 5000 Rovalisten gesammelt.

bie, von ehemaligen neapolitanischen Offizieren und Unteroffipieren befehligt, bie Rationalgarden und Baribalbiner vielfach bebrangten. Die gange Proving Terra di Lavoro mit Capua und Cajago war bamale ohnehin die Stupe bes rechtmäßis gen Ronigs. Roch mabrent Biftor Emmanuel in Reapel meilte, mußte baselbst (am 14. Nov.) ein bourbonischer Auf-Randeversuch mit Gewalt unterdrudt werden, ebenfo am 5. Dec. in Caferta und Aversa, ju Weihnachten in La Cafa u. f. f. Um ben Befuv herum waren fortwahrend bewaffnete Banben fichtbar. 3m Rovember Aufftande in Graving, bann Montepelofo, Graffano, Botenga, ja in ben meisten Orten ber Bafilifata, am 7. Dec. in Sava Proving Lecce, am 11. in Cerignola und St. Eramo in der Nähe von Bari. Die an 3. Dec. in Sora begonnene Erhebung war im Januar noch nicht bewältigt; am 21. Januar 1861 batten bie Ratio-Raloarbiften von Mailand bei Benafro (oftlich von San Bermans) ein Gefecht mit ben Ropaliften zu befteben. In Cervinara, fubmeftlich von Benevent\*), griffen 7000 Bauern bie Rationalgarbe an, entwaffneten und zerftreuten fie vollständig, und richteten das neapolitanische Wappen wieder auf. In

Die beiten papfilichen Gebiete Benevent und Bontecorvo haben ebenso mehrfach ihre Sympathien für ben Bapft bethätigt, von beffen herrschaft fie als in Neapel inclavirt losgeriffen waren. Das Annerionevotum wurde von eingebrungenen piemontefischen Solvaten birigirt, die bagu noch die nieberen Stände mit dem Borggeben betrogen, die Abschaffung der Mahliteuer sei der Iwed der Botation. Erft fürzlich wurden die Municipalwahlen in Bontescorvo von der fardinischen Regierung annullirt, weil sie auf notosrische Anhänger des Papfics gang ausschließlich gefallen waren. Die Proving Benevent ist in den letzten Tagen wieder sehr entsschieden gegen die Biemontesen in die Schranken getreten, so sehr einige versommene Glieder des bortigen Abels für die sogenannte nationale Bewegung alle ihre Beredsamfeit, allen ihren Einfluß verwendeten.

62 Gemeinden geschah nach und nach baffelbe. Im Ansang bes Februar neue blutige Zusammenstöße bei Colalto im Disstrift Canemorto und bei Maddaloni. Ja es verging fast tein Tag, an dem nicht die eine oder die andere reaktionäre Beswegung in Neapel oder in den Provinzen stattgesunden hatte.

Besonders fraftig suchten die feurigen Calabresen fich ber aufgebrungenen Regierung ju erwehren. In vielen fleineren Bemeinden wurde ber Bug Garibaldi's burch Calabrien erft befannt, als dieser bereits in Reapel eingezogen mar und die allgemeine Abstimmung fam in vielen Orten, wie in Agagna, gar nicht zu Stande, mahrend andermarte, wie in Balmi, einer Stadt von 8000 Einwohnern, erbitterte Bolfebaufen gegen die Kalfcmerberei aufftanden. In Cinque Frondi, Broving Reggio, famen bei bem Unnerionsvotum beftige Rampfe por, in benen Marchese Ajossa und sein Sohn für die Sace Frang' II. fielen. In Palmi bestanden noch im Oftober bie Royalisten einen breiftundigen Rampf mit der National-Barbe, die eilf Tobte und viele Bermundete zu beflagen hatte; abnlich erging es in Lanciano, und nach Cofenza mußten Truppen entsendet werben, um die fardinische Berrichaft wieber berzustellen. In ben Dorfern Cariba und Gerrato braden bald neue Erhebungen aus, mabrend Cinque Frondi fic abermale gegen feine Befreier emporte. Die Aufftande in bem am Meer gelegenen Biggo, einem Stabtchen von 6000 Ginwohnern, in Montenuovo und Lagonegro fonnten im Novems ber nur mit großer Muhe bewältigt werben. Viele abnlichen Bewegungen brachen noch in Calabrien aus, aber die offigielle Breffe in Reapel mar außerft schweigsam und färglich mit ihren Notigen; in Neapel felbst mar es schwer, ja fast unmöglich, sich verlässige Nachrichten aus den südlichen Provingen zu verschaffen. Die Geschichte ber späteren Rampfe in Calabrien beweist aber, bag nur bie mit piemontesischen Barnifonen bedachten Sauptorte, und auch biefe nur folange, ale bie Truppen nicht jurudgerufen wurden, bem Rreuze von Savojen und ber ttalleulichen Tricolore fich unterthänig er-

Um mächtigften war ber Bolfbaufftanb in ben Abrugen. In ben brei Provingen Abruggo citeriore und Abruggo ufteriere I und II, ben nordlichften bes Ronigreichs, ift ber Apennin am bochften und erhebt fich in bem Monte Corno ober Gran Saffo b'Italia bis zu 9000 Aus. Die Bevolferung. bie fich ber Abfunft von ben Samnitern und Sabinern rubmt. it bechgewachsen, fraftig und arbeitfam, offen, loval und thef retigios. Die Stabte felbft find nicht au ftarf bevolfert baben, abgeseben von einzelnen Balaften aus alterer Beit. dnen gang landlichen Anftrich. Die anftogenbe Proving Dothe sitt einer etwas rauben, burch Aderbau reichen Bevolletrang theilt in ber Sauptfache benfelben Charafter, und noch welt mehr zeigt ibn bie Bevölferung ber angrengenben papft-Bider, sun ebenfalls annerirten Provingen Ascoli und Rieti. He mit ben Reapolitanern ber Abruggen in ber engften Berbinbung fteht und wie biefe fur ihren Ronig, fo fur ben Bank mehr als einmal energisch aufgestanden ift.

In ben Abruzzen erhoben sich schon im September 1860 bie Bewohner von Avezzano am Fucinosee, von Tagliacozzo, Carovilli, Carsoli, die von S. Buono, Gisst, Secinaro, Furci in Berbindung mit denen von Cività-nuova, Isenia, Pesco-laciano und andern Orten, wurden aber von Garibaldi's sosmopolitischen Schaaren auf das grausamste unterdrückt. Um 8. Sept. ward bereits in Teramo und kurz darauf in anderen Städten und Flecken jeder Bürger, der "die gegenwärtige italienische Bewegung bekämpse", mit dem Tode bestroht. General Cialdini begann sogleich nach seinem Cinzuge im Beginn des Oktober gegen die bewassneten Bauern sein schonungsloses Versahren, und suchte mit N. Birio an Graus



<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. Big. 15. Jan. 1861.

samfeit ju wetteifern, ohne daß ihm die intendirte Ginschuch terung ber Rovaliften gelang. Bie Ifernia murben Monte falcone und Caftel di Saugro ichwer beimgefucht; gleichwohl bielten fich von Arezzano bis Sora bie bewaffneten Royale ften unter Giacomo Giorgi \*), und in bemselben Monat er hoben fich die Landleute in Carfoli, Civitella Roveto und Berito; icon am Tage nach ber feierlichen Abstimmung für Die Annerion, am 22. Oft., glaubte ber Gouverneur von Te ramo be Birgili die gange Proving in Belagerungestand er flaren und der Rationalgarde die unbarmbergige Riedermetlung aller Reaftionare jur Bflicht machen ju muffen \*\*). 3 Caramanico und Torino hatte das Bolf gewaltsam die Ab ftimmung zu verhindern gesucht; dieselbe mar, wie sich bab nachber berausstellte, ebenso wenig in vielen Diftriften son Molife vor fich gegangen; in Carpinone (öftlich von Remia), Morando, Bedde, Geffano, Bettorianello, Caftel Bettofe mußte man von feiner anderen Regierung ale von be Frang' II. \*\*\*). Lafino und Ifernia leifteten energischen Biber ftand im November, die mobilen Colonnen Cialdini's batter nicht ben gewünschten Erfolg. In bem beseftigten Bescare am abriatischen Meere brach am 25. Dec. ein heftiger Auf ftand aus, ber jur einstweiligen Bertreibung ber Biemontefer führte. Um 13. Jan. wurden einundvierzig gefangene Royallften von dem Guerillaführer Colafella in San Balentino be Chieti befreit, Tage barauf aber in Chieti achtundbreißig Reaftionare von ben Piemontesen erschoffen. Trop aller Fufi laden, trop alles Elends, bas über Taufende von Familier fam, blieb die Reaftion in den Abruggen völlig ungebeugt Biele Familien flohen oftwärts zu der berühmten Wallfahr

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Bericht eines Schweizers aus Rom in ber Allg. 3tg 8, Nov. 1860.

<sup>\*\*)</sup> Opinione von Turin 13. Nov. v. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl Allg. Itg. 15. Nov. v. 36.

emf Monte Gargano; aber noch mehrere Taufenbe blieben mier ben Baffen. Die Erbitterung in ben Abruggen, wie in Calabrien war bem Buftanbe Spaniens von 1808 bis 1814 vergleichbar.

3mar melbeten bie Turiner Blatter am 20. Jan. 1861: "Die Reaftion in ben Abruggen ift unterbrudt". Aber icon am 22. ward ein Busammenftog von Biemontesen mit Abruszefen bei Ascoli berichtet, in bem erstere 2 Offiziere und 40 Rann verloren und zweimal fich zurudziehen mußten. Gin wichtiger Standpunft fur die Bewegung in ben Abrugen war bas Fort Civitella bel Tronto, beffen Rommandant Luigi Ascieni mit faum mehr als 200 Mann bem piemontefischen Rafer Caroggi entschiedenen Widerstand leiftete. Die fleine Welt fich Monate lang und litt feinen Mangel an Browat, obicon ber piemontesische Obriftlieutenant Curci jeben. ber pflichttreuen Barnifon ju verfehren magte, ohne Redfit erfchießen ließ, ja fie erbeutete bei einem Ausfall ber größten Theil ber Borrathe ber Belagerer. Die Bemegung in bem fublich gelegenen Cività bi Benne war feit bem 3 Dec. unterdrudt; aber die Bewohner von Ascoli famen ifter der Feste von Norden ber ju hilfe. Rings um die Citabelle mutheten die Biemontesen gegen die Reaftionare; immer neue Blutbefehle ergingen; jede Beichimpfung bes "ermablten Ronige", feines Bilbes, feines Bappens, jedes Bivat fur frang II., bas Tragen von Baffen jeder Art, jede ben bourbonifden Banben gemahrte Unterftugung follte mit bem Tobe bestraft werben. Pinelli ließ bamals in ber Proving Aquila allein 154 Reaftionare hinrichten, Cialdini bloß in ber Umgebung von Ifernia binnen vier Tagen 226 Berfonen, morunter mehrere Briefter, ericbießen \*\*).

<sup>\*)</sup> Journal des Débats 14. Jan. 1861.

<sup>••)</sup> Bal. Die Schrift: Francesco II. Re del Regno delle due Si-

In ben erften feche Bochen bes neuen Jahres wurde von ben Biemontesen und ihren Anbangern eine Reibe von Braufamfeiten verübt, bie binter ben Schenflichfeiten ber Bandalen nicht zurudbleiben. Gin ichwer verwundeter gandmann ward zugleich mit dem Chirurgen, ber ihn verband, und dem Pfarrer, ber seine Beichte boren wollte, von ber Rationalgarde unter ben robesten Scherzen erichoffen. muthige Raplan ber Roniglichen, Gennaro b'Drfo, marb auf ben Leichen seiner 47 Befahrten unter ben schmablichften Insulten füfilirt, und bas an seiner Bruft bangende Crucifix mit Kußen getreten \*). Als ber gefangene Argt Maiuti von Lugo auf die Frage, wem er nach erlangter Freiheit anhangen werde, entschieden antwortete: Frang II., ließ ibn Dberft Duintini, berfelbe, ber allein bei Tagliacogie 50 Reaftionare burch Bulver und Blei ermordet hatte, ohne weitere Umftanbe füfiliren \*\*). In Pizzoli (nordwestlich von Aquila) hatten bie Biemontesen ein furchtbares Blutbad angerichtet; Runde davon verließ die gange Bevolferung von San Bitto. rino Saus und Sof, um in die Berge ju flieben. Dit bem Rufe: "Es lebe Franz II.! Reapel gehört ben Reapolitanern! Tob ben Biemontesen!" jogen sie aus und fehrten erft nach Berlauf von brei Tagen in ben Kleden gurud. Da fanden fle ihre Baufer geplundert, ben Wein ausgeschüttet, bas Rorn gerftreut; unfäglich war ber Jammer fo vieler Familien, Die alle Früchte ihrer Arbeit vernichtet faben. Allenthalben bezeiche neten bie Biemontesen ihren Beg mit Raub und Berftorung; Brauen, die ihre Gatten jum Tode ichleppen faben, verfielen in Bahnsinn; anderen gab die Berzweiflung die Baffen in

<sup>. ..</sup> Nazione von Floreng 8. Bebr. - Allg. Big. 14. Febr. 1861.



cilie e Vittorio Emmanuele II. Re di Sardegna. Napoli 1861. p. 4.

<sup>\*)</sup> Gazette du midi 1. Febr.

ble Sanbe jum perfonlichen Rampfe gegen bie fluchwurdigen Berberber .

Besondere Ermannung verdient ber Bandalismus, ber Die berühmte, icon 1036 gestiftete Abtei Casamari, eine halbe Stunde von ber neapolitanischen Grenze auf papftlichem Gebiete gelegen, traf \*\*). General Sonnag jog felbst gegen Avezund und Cora, nahm an bem wiederholt aufgestandenen Tagliacomo furchtbare Rache, und ließ eine feiner Colonnen auf schiftlides Bebiet marfchiren, unter bem Bormanbe, bie nach Cafamari geffüchteten Reaftionare gufzusuchen. Am 22. 3amar umgaben gegen vier Uhr Rachmittage 1000 Biemontefen bie Abtei, bie furz vorher ber Abt verlaffen batte, um them Sterbenben in ber Umgegend beigufteben. Bergebens echieten bie anwesenden Orbensmanner, es sei Riemand bei Unen verftedt; man trieb fie aus bem Rlofter und aus ber Ainde, plunderte und gerftorte was fich vorfand, fcanbete bie Infre und felbft die Befage mit ben confefrirten Softien. bermuffete bie Bibliothet, bas chemische Laboratorium und Die berriche Apothefe, die ben Armen ber gangen Umgegend bie Arzeneien geliefert, und ließ nach fünsftundigem Buthen bie einft fo blubende Abtei in einem Buftand gurud, in ben fie fanm Drufen und Turfen verfett haben murben. Rachber ward die Radricht verbreitet, die Monche hatten Baffen und Munition aller Art aufgehäuft, ben Bifchof von Sora mit einer reaftionaren Banbe beherbergt, man habe bei ihnen italienfeindliche Briefe, obscone Bilder und schlechte Beibeperfonen gefunden, alfo nur einer gerechten Entruftung Raum gegeben. Aber es wurde mit ben gewichtigften Beugniffen

<sup>\*)</sup> Contemporaneo von Florenz 7. 10. Februar. — Giornale di Roma 9. Bebr. — Allg. Stg. 17. Febr. 1861. Bell.

<sup>\*\*)</sup> Diefelbe ward im vorigen Sahre von einem Couriften naher ges follbert Allg. Big. 27. Rarg 1860, Beil.

dargethan, daß von Waffen nirgends eine Spur sich zeigte, wenn man nicht die schändlich verstümmelten und enthaupteten Eruscifire und Statuen Waffen nenne, daß nie andere Weibsperssonen den Convent betreten als jene, welche die Piemontesen mit sich geführt, daß der vorgesundene Brief d. d. Rom 21. Januar in seinem ganzen Wortlaut nichts "Italienseindliches" enthalte, wenn man nicht die Warnung eines Freundes vor der Ausnahme verdächtiger Emissäre dahin rechne \*).

Seit bem 31. Januar ließ General Binelli auf feinem Buge gegen die Proving Ascoli alle Rirchen und Dratorien, bie ibm in ben Beg famen, von seinen verwilderten Soldaten plunbern und in Brand fteden; in brei Tagen wurden vierzehn Dorfer vermuftet, im Gangen maren bis gur erften Boche des Februar in diefer papftlichen Proving allein feche unddreißig Dorfer eingeafchert \*\*). Drei Compagnien bes 39ften Linienregimente follten bas 31/2 Miglien von Ascoli entfernte Dorf Moggano befegen; fie murben bort von 1000 erbitterten Insurgenten überrascht und mußten fich mit einem Berluft von 3 Offizieren und 80 Mann gurudziehen. 3mei Tage fpater febrten fie mit Artillerie gurud und bombarbirten Moggano, San Bito und Rosara. Die Ginwohner halfen fic bei ber ungenugenben Bahl von Gewehren mit fcmeren Steinmaffen, die fie auf die Soldaten berabwarfen. Endlich ftegten lettere, fie gerftorten Moggano ganglich, fclachteten bie Landleute ohne Unterschied bes Beschlechts und bes Alters. plunderten alle Borrathe, bann überließen fie fich bem Trunt und ber Rube. Da brach ploblich eine Schaar von Landleuten ein und zwang sie von Neuem zum Rudzug. Auch in Bonte D'Urli mußten die Biemontesen jurudweichen; fie gerftorten in Cavaceppo ben bortigen Balaft und ichoffen einzelne

<sup>\*)</sup> Giornale di Roma 24. Januar. - Civiltà cattolica 16. Febr. 1861.

<sup>\*\*)</sup> Turiner Armonia 12. Rebr. b. 36.

Bauern nieber, bloß weil sie Jagbgewehre besaßen. — Selbst ber revolutionaren Bresse war bieses Wüthen zu stark. Biensti, ber in seinem Manifest d. d. Ascoli 3. Februar 1861 ben Papst ben "priesterlichen Bampyr, ben Statthalter bes Seinens" genannt und mit ber Wuth eines Heiben ober Türsten bie Kirchen und Altare schändete \*), wurde endlich abgensen; aber Quintini, Sonnaz, Gialdini, Lucci, be Birgist handelten nicht anders, nur mieben sie es, sich ebenso chnisch mendeten nicht anders, nur mieben sie es, sich ebenso chnisch mendertenden. Sie Alle brannten vor Wuth barüber, sich von ben Reapolitanern mit solcher Kühnheit Troß geboten zu ser jen und wollten die Schmach ihrer Rieberlagen mit dem Blute ber Royalisten tilgen.

Der gall Gaeta's mar feineswege im Stanbe, biefen Belletrieg jum Stillftanbe ju bringen. 3mar hatten manche Corps ber Koniglichen, benen ber Bunfch Frang II., unnuges Blutvergießen zu vermeiden, befannt gemacht worden mar, fich aufgelost; aber andere beharrten bei ihrem Biberftunde und Me fleine Refte Civitella bel Tronto ergab fich erft am 20. Darg. In Blut und Feuer erstickt erhob sich die Reaktion immer wieber. Maffenhaft maren bie Kusillaben, wie benn ichon von ben tapferen Bertheidigern Civitella's mehrere auf bem Wege nach Ascoli erschossen murben. In Chieti traf Diefes Loos 60 Reaftionare. Bom Rebruar bis Ende bes April behnte fich ber Aufftand in ber Bafilifata und in ber Proving Avelling fo febr aus, bag man ftarte mobile Colonnen von Reapel ausziehen und zulett ben wieder reaftivirten Binelli von Reuem feine Blutbefehle ertheilen ließ. In Melfi, Atella und Benofa murben die viemontefischen Wappen berabgeriffen, die Nationalgarbe gerftreut und die Regierung Frang II. proflamirt \*\*). Bei

<sup>9)</sup> Im Dorfe Giustamano bei bem Cavaceppo wurden bie aus ber Rirche geraubten heiligen Gefäße und Gewander von Pinelli's Leuten öffentlich versteigert.

<sup>\*\*)</sup> An 2000 ehemalige neapolitanische Solbaten hatten in Lombarbo,

Avigliano gab es barte Rampfe; ein Theil ber Stadt Benofa marb von ben Viemontesen eingesichert und 23 Befangene er-Im April ichien ber Aufstand ein allgemeiner m icolien. Mafchita, Ripacandida, Cant Angelo erhoben fic; merben. in Aversa marb eine bourbonische Verschworung entbedt, in Caferta entbrannte ber Aufruhr, am 26. ward ein folder in Reapel felbst versucht; Bianura bei Bozzuoli mar kaum bewältigt, fo fampften in Barile bie Rovaliften funf Stunden lang; Bari, Lecce, Dria, Poggiardo hatten ihre Aufftande und in den Abruggen traten bei Aquila 500 Insurgenten wieber auf. Bo bie viemontesischen Bajonnette einen Augenblid verschwanden, ba ichien die alte Regierung gurudgefehrt. Aus Cofenza marb berichtet, daß bas Bolf ben Gouverneur vertrieben, ber Beneralfefretar entfloben und bringend Truppen nothig feien\*). Das Rriegsgesetz ward wieder in ben meiften Brovingen verfündigt, die furchtbarfte Strenge in Anwendung gebracht, viele Banden gerftreut und in die Berge getrieben.

Am 6. Mai versicherte die offizielle Turiner Zeitung abermals: "die Reaktion ist in allen Provinzen unterdrückt." Aber in eben diesem Moment landeten 400 Mann, meist ehemalige Soldaten Franz II. in Calabrien bei Città piccola und bald zeigte sich hier der Aufstand mächtiger als zuvor. In Apulien brach die Insurrektion bei Monte S. Angelo aus; ein Zug gesangener Royalisten wurde durch ihre Genossen aus den Händen der Piemontesen befreit. In der Basilistata ward

bann in Ripa, hierauf in Benofa fich festgesett. Bon letterer Stadt verbrängt, behaupteten sie Melfi, eine Stadt von 10,000 Einwohnern, und Ripacanbiba. Bestlich von Relft ftand Carbonara auf, bessen Bewohner eine Colonne Biemontesen vernichteten, westhalb nachher ber Fleden in Brand gestedt warb. Als Meist später geräumt werden mußte, sahen sich die Piemontesen mehre mal von Royalisten bis zu 800 Mann bedroht.

<sup>\*\*)</sup> Gazzetta del popolo 18. April 1861.

ber Guerrillafampf in geringerer Ausbehnung in Malbern und Eumpfen noch fortgefest. Um Bolturno fampften 200 Bourboniften mit Erbitterung gegen die Rationalgarbe von Capua, und die Umgegend Reapels war mehrmals von ahnlichen Banben umfchmarmt. Der tapfere Chiavone bielt fich in ben ber vinklichen Grenze naben Diftriften ber Terra bi lavoro, nabm ben Ort Monticelli ein, errichtete eine provisorische Regierung mb warb Soldaten. Die Biemontesen, die ibn angriffen, erlitten Rarte Berlufte und mußten fich nach Kondi gurudgieben. mater fcblugen fie feine Leute und erschoßen viele Gefangene. Chiavone fonnte ungebindert nach Ballecorfa und Balmarina nieben und am 27. Mai einen mehrstündigen Rampf gegen bie Biemontesen in Sora beginnen, beffen Bevolferung mit ibm fempathifirte trot ber ftarfen Befatung; nur bie Ueberweitt ber viemontestichen Artillerie zwang ibn zum Rudzug. Die Etabt Kondi an der papstlichen Grenze, Die 6000 Einwebner gablt, batte ebenfalls eine farbinifche Besatung, bie aber von ben Reaftionaren bestegt und zersprengt marb. 3m Unfang bes Juni bielt Chiavone 20 Ortichaften befest. Broflamationen mit bem Rufe: "Sinaus mit ben Fremben! Sinaus mit ben Biemontesen!" waren in allen Brovingen verbreis tet; die rafch errichtete, jum Theil im Rampfe ermattete Rationalgarbe mar fur die neuen Berricher nicht mehr zuverläffig und abermals brachte jeder Tag neue Runde von neuen Erbebungen ber Royalisten; die von Chiavone gefangen genoms menen 300 Berfaglieri, die von ihm entwaffnet jurudgeschickt wurden, sowie die häufigen Transporte verwundeter Soldaten machten auf die Anhanger ber neuen Ordnung ber Dinge einen febr entmutbigenben Ginbrud\*).

Immer ernster gestaltete sich bie Lage ber Eroberer. Sie waren bahin gesommen, daß ber Sieg ihnen ebenso verberb.

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. Big. 10. Juni 1861. Beil. und 15. 19. Juni.

lich werben mußte wie die Niederlage. Siegten fie nicht, fo ftand für fie Alles auf bem Spiel; fiegten fie aber, fo warb ber Sag bes Boltes gegen bie fremben Unterbruder noch gefleigert, jumal ba fie nur mit Graufamfeit und Barbarei Die furchtbare Babl ihrer Begner ichmachen ju fonnen glaubten. Aber ber Terrorismus verfehlte sein Bicl; ftatt ben Widerftand zu brechen, erhöhte er die Erbitterung. Bereits hatten Die Biemontesen auch die revolutionaren Parteien gegen sich aufgebracht: Die Magginiften, Die nur unter Garibalbi's Diftatur zufrieden gemesen maren, Diejenigen einheimischen Liberalen, Die in ihren hoffnungen auf eine gewisse Autonomie Reapels fic vollig getäuscht saben, selbst die früheren Unnerionisten, Die fic ebebem an Sarbinien verfauft und nun aus Miftrauen pon ihren Stellen verbrangt und burch Biemontefen erfett wurden. Die Nationalgardiften, jum Theil aus geheimen Ropafiften beftehend, jum Theil von ben Regierungemagregeln beleidigt und des Rampfes gegen ihre eigenen Landsleute überbrufffa. schloßen sich immer zahlreicher ben Insurgenten an und ber Rampf entbrannte jest auf allen Bunften mit noch größerer Beftigfeit.

Seit bem Monat Juni waren bie Royalisten bes neapolitanischen Festlandes in einer Zahl von nahezu 30,000 Mann in fünf größeren Gruppen weithin mächtig. Die erste Colonne stand möglichst nahe an der papstlichen Grenze zwischen Sora und San Germano in Terra di Lavoro. Bom 13. Juli an zog der Bürger Pinelli in dieser Provinz umher und wüthete surchtbar, auch gegen Unbewassnete, die den Royalisten Speise gebracht. Ginmal ließ er an 600 in einen Wald gestüchtete Reaktionäre wie wilde Thiere durch Feuer heraustreiben und 200 durch ausgestellte Jägerbataillone erschießen . In Cas

<sup>\*)</sup> Mug. 3tg. 21. Juli.

ferta, wo am 16. Juni an hundert Ronaliften aus bem Befangniffe befreit wurden, ließ er ohne anderen Grund, ale um ein abichredendes Beispiel ju ftatuiren, mehrere Priefter ermorden und brandschapte die als reaftionar befannten Orte icaften ber Umgegend. Er brang bann gegen Avellino vor. mo neue Graufamfeiten folgten, aber ohne Erfolg; Die Konigliden murben an anderen Orten wieder fichtbar. Ebenfo erging es bem General auf feinem weiteren Buge nach Monte Bargano; er fam, fab, fiegte - und die abicheulichen Rebellen rigten fich furz barauf in erschredenber Angahl. Sinter feisem Ruden erschienen ploglich die von ihm Berfolgten, für ubn ericoffene Bourboniften traten hundert neue in den Rampf. Bei einem fo ausgedehnten Gebiete mar ben piemontesischen Trumpen feine Rube vergonnt, jeder Tag brachte neue Gefechte. Auch die Riederlagen der Royalisten bei Montefalcione und Lavio, Die abrigens ihren Reinden theuer zu fteben tamen, Die Ginafderung vieler Orte burch Biemontesen und Ungarn, Die Gewaltthaten des Gouverneurs de Luca von Avelling fruchteten nicht bas geringste, bei Gora, Ifola, Arpino, Iferni fowie auf vielen anderen Bunften trotte die Bewegung allen Rategifchen Runften, allen Siegen, aller Machtentfaltung ber , Biemontefen. Colli bei Benevent marb am 2. August überfallen, die Garnison gefangen und Frang II. proflamirt. Aehnliches geschah an anderen Orten gang in berfelben Art.

Eine zwei te Colonne stand in den Abruzzen, wo besons bere bei Bescara und Ortona sich die Königlichen sammelten. Die Provinz Molise schloß sich wiederum den Abruzzen an. hier hatte schon im Ansang des Juni im Wald von Collesmuccio ein startes Corps von Royalisten sich gezeigt; die vier Provinzen wurden fortwährend von bourbonischen Schaaren durchzogen. Eine dritte zeigte sich in der Capitanata um Monte Gargano, wohin Pinelli, nachdem er die anderen Prosinzen untersocht glaubte, seinen Weg nahm. Nichts bestos

meniger war Foggia mehrmal febr ernftlich bedrobt und Binelli forderte Berftarfungen, weghalb abermale 4000 Biemontefen bei Manfredonia ausgeschifft murben. Bari und viele Rachbarorte waren ebenfo von ber Bewegung ergriffen und ber Sieg ber Biemontesen in Gioja blieb ebenfalls ohne bauernden Rugen. Francavilla in Terra d' Otranto fam in die Bewalt ber Koniglichen und wurde von ihnen eine Zeitlang behauptet. Bald in größerer bald in geringerer Angabl gogen ebemalige Soldaten und Landleute, ofter burch gleichgefinnte Städter verftarft, umber und ichienen oft nabe baran fich mit ben Corps in ben Abrugen zu vereinigen, und obichon bie meiften ihrer Operationen ohne militarifchen Blan und feften Bufammenbang ber einzelnen Banden ausgeführt murben, fo ichienen boch einige Angriffe wohl combinirt und im gemeinfamen Ginverftandniffe entworfen. Gicher fann bas aber wur von den bei Gora und San Germano, sowie bei Aquila por augsweise ftebenden Streitfraften ber legitimiften, die ber balbmythifche Chiavone birigirt, angenommen werben.

Eine vierte Colonne zeigte sich bei Maddaloni, wo ber Aufstand längere Zeit siegreich war, bei Sant' Agata de' Goti nahe der Grenze des Principato ulteriore. Aus dieser Provinz kam eine Bande, die Gragnano besetze; viele andere durchstreisten die Umgebung Neapels; Ischia, Procida, Portici nahmen eine drohende Haltung an; von Salerno dis Potenza zumal in Accletta tauchten neue Schaaren aus; das Städtchen Eboli von 6000 Einwohnern, auf der Positstraße von Salerno nach Potenza gelegen, in dessen Nähe schon am 21. Oktober v. Is. zu Palo und Basva die Reaktion mächtig ausgebrochen war, wurde öster von Royalisten heimgesucht, die sich in dem auf einer steilen Anhöhe erbauten Auletta gegen wieder holte Angrisse der Nationalgarde und der sardinischen Truppen behaupteten, so lange noch kein schweres Geschütz gegen sie in das Feld gestellt war. In Maddaloni und Caserta traten die

Royaliften offen, ja nur zu fühn und siegesgewiß, bei jeber Selegenheit auf. Gine funfte Colonne endlich durchzog Caslabrien, 700 Mann ftart, die sich aber fast allenthalben, wo fie erschienen, neue Streiter beizugesellen wußten, bald sich vor ben Biemontesen zuruckzogen, bald ben Kampf, und öfter mit Erfolg, gegen sie wagten.

Diese Reaktionare Reapels erregten bei ber piemontestischen Regierung um so größere Besorgniß, als auch in ben Marken mb in Umbrien fortwährend nicht bloß Sympathien für den Bapft, sondern auch ernstliche Versuche, die Legitimisten im stablichen Königreiche nachzuahmen, sich fund gegeben haben. Die größte Machtentsaltung, Wachsamkeit und Vorsicht, sowie eiserne Strenge schien den Eroberern unerläßlich geboten.

Seneral Cialdini hatte bei der lebernahme des Oberbes fehls geprablt, er werde mit bem fechsten Armeeforps allein, womit General Durando nichts ausrichten ju fonnen porgab, bem gangen Aufstande ein Ende machen, und in feinem Tagebefehl vom 16. Juli versprach er in fürzester Frist bie vollige Cauberung bes Landes von ben "Morbern und Ban-Aber ichon nach wenigen Wochen verlangte auch er beingenb und wiederholt von Turin Berftarfungen. Er er-Belt fie fammtlich und bennoch fam er in feiner Beife vor-Er beschloß, lange ber papftlichen Grenze einen Corbon zu ziehen, in der Terra di Lavoro ein verschanztes Lager m errichten, und die rebellischen Provinzen von mobilen Colonnen durchstreifen ju laffen, Die von piemontestichen Colda= ten und neuorganisirten Rationalgarden gebildet maren, fobann durch Rriegoschiffe die Ruften ju übermachen, um jede meitere Landung von Bourbonisten zu verhindern. Bis zur

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. 3tg. 28. Febr. 16. Marg. 19. Auguft. Beil.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Allg. 3tg. 14. Auguft 1861. Beil.

Mitte bes August waren nicht nur biese Magregeln noch bei Beitem nicht burchgeführt, sonbern es batten fich trot aller Braufamfeiten und Erschießungen, burch die Cialbini feinen alten Ruf, ben er in ben fpanischen Rämpfen gegen bie Carliften erworben, neuerdinge bemahrte, die erhaltenen Berftatfungen als ungureichend ermiesen und die Furcht nicht zu befeitigen vermocht, es werbe ben Roniglichen ein fuhner Sandftreich auf die Sauptstadt Reapel gelingen. Ale Cialdini bas Commando übernahm, war die Proving Avellino in vollem Aufstand, Ariano und Montefalcione hatten proviforifche Regierungen, Montevergine mar von Insurgenten befest, Die gange Bevolferung in Kolge ber von Vinelli bei Rola verübten Grauelthaten auf bas außerfte erbittert. In Calabrien mar zu Cotrone eine provisorische Regierung eingesest, basfelbe erfolgte in Reggio, Biggo, Roffano, Cofenza, Rigline; bald mar in Calabrien ein allgemeiner Aufstand. Um 10. Juli batten die Bourbonisten in Bosco delle Case bei Castellamare mit ben piemontesischen Truppen ein funfftundiges Befecht be-Aber noch glangendere Resultate erzielten fie im Auauft auf verschiedenen Bunften, namentlich in der Proving Benevent und bei Sora, wo von ihnen eine gange Compagnie bes 44. Regiments gefangen genommen marb, bann bei San Berano und Cancello, wo feste Stellungen gegen Reapel ju gewonnen murben, fo bag man bort immerfort eine Ueberrumvelung ju befürchten batte. Go bauerte ber Aufftand fort, tropbem daß Spinelli, Auletta und andere Orte mordbrennes rifch gerftort murben, tropbem bag Cialdini einen Breis von 25 Liren für das Ginfangen eines "Brigante" bestimmte und, wie am 23. Juli in Comma gefchah, bloß megen Berabreidung von Lebensmitteln an die Koniglichen viele Burger erichießen ließ. Der Aufstand muche bis jur Mitte bes August an Ausbehnung und viele Indicien, wie die Proflamation des Benerale Cofenz, welche bie italienischen Liberalen gur bochften Bachsamfeit aufforbert, beweisen, bag bie Berlegenheit und

Berwirrung ber italienifchen Unitariften gu einer ungeahnten bobe gestiegen ift.

Bobl bat man von ben verschiebenften Seiten bie Bebeutung biefer Bolfeerhebungen ju entfraften und ju verfleinern gesucht; aber mit febr folechtem Erfolg. Dan nannte bie Reaftionare in Reapel elende Rauber und Briganti, ebrlofe, bezahlte Golbner ber Bourbonen, man ichilberte tragifc bie icanbliden Graufamfeiten, bie fie begangen, und fucte bamit bie von ben Biemontefen verübten Grauel ju rechtferti-Aber icon Rapoleon I, bat ben Rampf für die Legitis mitat in Calabrien als einen Banditenfrieg bezeichnet und es bat nichts Auffallendes, wenn ein Cialbini, ber bie ritterlichen Befahrten Bimoban's ale eine "blutburftige Rauberhorbe" bewichnete, ber ben greisen Fergola in Meffing wie einen "Straffenranber behandelte, ber gemiffenlos entwaffnete Danuer, beren einiges Berbrechen bie Treue gegen ihren angestammten Ronig mar, niebermegeln ließ, biefenigen mit bem Raubernamen brandmarfte, die sein Feldherrntalent auf eine unerwartete Brobe au ftellen ichienen. Es lag überhaupt im Intereffe ber Biemontefen, Die unter ihrer Berrichaft mehr als je machtigen Rauberbanden, die fte in Reavel felbft zu gabmen fich unfabig ermiefen, mit ben legitimistischen Freicorps in eine Linie gu ftellen, um einen allgemeinen Abicheu gegen fie bervorzurufen. the fich einer an fich lauteren Bolfsbewegung unter folchen Emftanben, wie fie in Gubitalien gegeben find, viele unreine Memente beigesellen, bie nicht ferne gehalten werben fonnen, ift in der Ratur ber Dinge begründet und fehrt in allen Inlicen Berhaltniffen wieder; daß ein auf das Aeußerfte gebeachtes, mit einem mahren Bertilgungefrieg bebrobtes Bolf Mutige Repressallen nimmt, fann Riemanden mundern; weit munderbarer durfte es erscheinen, daß die von den fardinischen und revolutionaren Blattern regiftrirten Graueltbaten fomobl quantitativ als qualitativ noch immer hinter benen gurudbleiben, bie nach ihrem eigenen Gingestanbnig von foniglich farbinischen Truppen begangen worden find, und bag viele An gaben über die Barbarei ber Reaftionare bald fich ale bochft übertrieben, oft als gang erfunden ermiefen haben. montestiche Preffe felbft befennt, daß die gefangenen Biemontesen bei Tagliacozzo und Spurgula bochft buman behandelt worden, daß der berüchtigte Chiavone die Befangenen ohne Baffen und Schuhe, gedemuthigt und ermattet, aber vollgab. lig und ohne Decimirung jurudfandte, bag in vielen anderen Fallen ber momentane Sieg ber Bourboniften mit Magigung benütt warb. Die wirflich begangenen Graufamfeiten waren meift hundertfach provocirt und verursacht burch die Erbitterung eines auf die ichandlichfte Beife unterdrudten, feurigen, von Natur rachfüchtigen Bolfes, aber nicht anbefohlen durch einen General, ber fich einer ber erften Armeen ber Reugeit vorme fteben gebruftet.

Ja ber Krieg im Suden Italiens ist nicht ber Krieg ber Räuber gegen die Repräsentanten ber Ordnung, sondern ber Berzweiflungskamps eines bei aller Leidenschaftlichkeit hochherzigen Bolfes gegen die Thrannei fremder Usurpatoren. Rag man in England die neapolitanischen Royalisten sammt und sonders Räuber nennen — ein Rame der nach den unverdäcktigsten Zeugen vor Allem den englischen Freiwilligen unter Garibaldi zusommt\*), und dem die Berwechslung des Landvolfs mit den Camorristen im Dienste der Liberalen und dem Gesindel der Hauptstadt Reapel vielsach Eingang verschafft hat; mag man mit der dreisten Stirne eines Palmerston (Rede vom 2. Aug. d. 3.) behaupten, von Rom aus sei das gange Unheil einer scheußlichen Reaktion über Reapel gebracht, und mit Lord Russel, der seine Mittheilungen über Italien aus

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. 3tg. 12. 15. Rov. 1860.

ber beften Duelle, namlich vom farbinifchen Gefanbten" erhalt, von ben gewichtigen Momenten, wie sie 3. B. Die Rebe bes Rarquis Rormanby im Oberhaus (1. Marg 1861) ausführte, feine Rotig nehmen, bagegen mit berfelben Buversicht, wie bie langft entfraftete Luge über bie blutdurftigen Forberungen bes maronitischen und überhaupt bes fprifchen Gpiffopates, fo bie nene über ben von Außen bezahlten bourbonischen Aufftand in ben füblichen Brovingen bes italienischen Konigereiche reproduciren - Die Thatsachen selbst, das viele vergoffene Blut, bie enorme Babl biefer fo oft reprimirten, fo oft resuscitirten Erbebungen, ibre Bertheilung und Ausbehnung über bas gange Rand, Die unverfennbare Unterftugung, Die fie allenthalben bei ber Berolferung gefunden, die Befenntniffe ber unioniftischen Breffe felbft, furg Alles fpricht viel ju laut, ale bag ein Befonneuer und Unparteiffder jenen hohlen Phrasen, bem Dede mantel denber Intereffen, bas leifefte Bewicht zugesteben fonnte. Ronig Frang II. und ber faft nur von Almofen lebenbe Bapft baben ficher nicht die Mittel, mit schwerem Gelbe alle biefe Auffanbe anzuzetteln; und wenn Unterftusungen von Rom ans ben neavolitanischen Insurgenten auflogen, fo reichten fie ummoglich bin, bis nach Calabrien binab bewaffnete Banden m merben und zu unterhalten, abgeseben bavon, bag laut viemontefischen Berichten nicht wenige Sendungen an Belb und Munition von ben Frangofen an ber papftlichen Grenze aufgehalten und confiscirt worben find. Dazu läßt ber Mangel an einbeitlicher Leitung und an methobischer Draanisation ber einzelnen Legitimistenbanden boch viel eber auf eine svontane Erhebung des Bolfes ichließen, ale auf eine fünftliche Diref. tion von Außen. Budem baben die erleuchteisten Vertreter ber piemontenischen Regierung felber nur allzulaut die Abneigung bes neapolitanischen Bolfes gegen die neue herrschaft conftatirt. Der durch die Kreundschaft Capours und Navoleons ausgezeichnete, von allen Barteigangern ber italienischen Ginbeit hochgepriesene C. Nigra, gemesener ad latus bes Bringen

Carignan, hebt in seiner Relation über die sublicen Brovingen\*), nachdem er zuerst ex officio alle vorhandenen Uebel der früheren bourbonischen Tyrannei, alles vorhandene Gute den Segnungen der jetigen Herrschaft zugeschrieben, freisich ohne diese Segnungen zu specificiren, namentlich als größten Uebelstand hervor, daß das Bolf nichts tauge, daß weder Aristofratie und Rlerus noch die niederen Rlassen dansbar für ihre Befreiung, überhaupt nicht italienisch (piemontesisch) gesinnt seien, daß Reapel roh, elend, corrupt, gleichsam ein Land der Wilden bilde. Sprach etwa Bistor Emmanuel so, als er aus dem saft einmüttigen Plebiscit, aus der freien Selbstbestimmung eines "edlen, begabten, charaftersesten, herrlichen Boltes" sein Herrscherrecht auf die süditalischen Provinzen deductet?

Als Franz II. noch in Gaeta weilte, erflärte Cavour unt vollständigen Beruhigung des Laudes nur noch die Einnahme dieser Festung für nothig. Gaeta siel, aber die Beruhigung kam nicht und die stärkste Tyrannei reicht nicht hin, die Reation zu dämpsen. Da sollte die llebergabe von Messina und Civitella die Ruhe bringen; sie ersolgte, aber die Ruhe kam noch nicht. Zest war das Reastionsnest in Rom die Ursache der Empörung. Die Parole war ausgegeben zur rechten Zeit; von Baris aus ward treulich sekundirt. Die Behauptung wäre aber auch ohne die Zurückweisung, die sie in einer Depesche des neapolitanischen Ministers del Re\*\*) ersahren hat, hinlängslich durch die auch von Blättern piemontesischer Farbe und ossischen Charasters berichteten Thatsachen widerlegt. Die Reastionäre in Calabrien waren völlig von den Bourbonisten

<sup>\*)</sup> Nomade von Reapel 1861. R. 121, 122. Auch Massimo b'As zeglio spricht sich in seinem Senbschreiben an Prof. Matteucci in biesem Sinne aus.

<sup>\*\*)</sup> Journal de Bruxelles 21. Mai 1861.

er ber Minftigen Grenze abgeschnitten, Landungen an ber Affte aber fo erfdwert, bag fie nur in gang geringem Dagfabe fattfinden tonnten; und bennoch trat die Reaftion bier nicht minder fraftig auf. Die niederen Rlaffen von Amalfi. Die beim Rationalfest bas von ben Behörden für die Armen ausgetheilte Brob als "ercommunicirtes Brob" anzunehmen fich weigerten \*), Die vielen Berfonen jedes Standes und Befalects, Die ohne felbst Waffen ju tragen, Die Royalisten mierftanten - fie alle find unmöglich von Rom aus inftigiet. Und ware heute Rom ben Piemontefen ausgeliefert, bas Bolf pon Reapel mare bann nichts weniger als beruhigt; es wurde ein noch tieferer Groll es durchbringen und wie 1799 fein Rampf gegen bie Ufurpation ein verzweifelter feyn; er wurde furchtbar ausarten und bie Alternative noch naber bringen: entweber beherricht Biemont ein gang entvolfertes und verwäßtetes Rand ober es fann feine jegigen Gubprovingen nicht besamten.

Bie sehr mußte aber der Bergleich der neuen mit der eiten Regierung zu Gunsten der letteren ausfallen! Jene beruft sich auf den freien Willen des Bolfes, diese berief sich auf ihr absolutes Recht. Zur Aufrechterhaltung einer illegitimen Gewalt nimmt das neue Regime zu Grausamkeiten seine Justucht, von denen die so sehr verlästerte legitime Autorität nicht den hundertsten Theil sich zu Schulden kommen ließ. Die Bourbonen verbannten eine Anzahl unverbesserlicher Berschwörer und meineidiger Emporer, die Piemontesen sühren Taufende von treuen Unterthanen ihres Königs auf die Schlachtsbank und füstliren in zehn Tagen eine größere Zahl ihrer politischen Gegner, als die legitime Regierung in fünfzig Jahren.

<sup>\*)</sup> Co bas Giornale di Roma 28. und 27. Juni nach verschiebenen neapolitanischen Blättern.

Und wie verhalt fich einem folden Schauspiel gegenüber Die englische und frangolische Diplomatie, Die Kerdinands II. In rannei fo jehr gebrandmarft, die fich fo warm ber früheren "Marthrer der Freiheit" in Reapel angenommen, fo febr für einen Carlo Boerio geschmarmt, deffen Martprium jest von feinen eigenen Benoffen \*) ale bloger humbug bezeichnet wird? Daß einige fanatische und jum Theil mehrmals begnadigte Sel tirer fich über die neapolitanische und romische Regierung be flagten, feste einft die westmächtlichen Diplomaten in Die größe Aufregung und galt ale evidenter Beweis, daß biefe Regie rungen ihren Bolfern über Alles verhaßt feien. Daß aber gange Provingen gegen bas aufgedrungene fardinische Jod fic erheben, erregt nicht ben geringften 3meifel an ber Univerfalitat ber Bolfemuniche ju Bunften ber Bereinigung mit Bie Die Berbannung ber Rebellen, die Berhaftung von Berbachtigen, bas Bombarbement blubenber Stabte mar ein Berbrechen, wenn eine legitime Regierung fie in außerften Rochfällen verfügte; die Vergewaltigung von Bauern und Burgern, Dffizieren, Beiftlichen und Bifchofen, Die Bertreibung ber & gitimiften, die Ginterferung der Reaftioneluftigen, Die furde baren Bermuftungen ganger landftriche find gerechtfertigt, wenn fe von einer revolutionaren Regierung ausgeben \*\*). Diefer

<sup>\*)</sup> Petruccelli von Neapel schreibt wortlich: "Es war bas ein feiner Belt brauchbarer Mythus, eine conventionelle Erfindung ber engs lifch frangonichen Preffe und ber antibourbonischen Italiener." (Unione von Mailand 22. Januar 1861.)

<sup>\*\*)</sup> Erft im verstoffenen Juli wurde gegen 25 Bersonen aus Cajage eine Untersuchung eingeleitet, weil sie im September v. Is. gegen Garibaldi — ber bamals officiell in Turin noch ale "Birat" galt — gekämpft und sieben seiner Leute getöbtet hatten. Sie wurden bes Morbes schulbig erkannt. Ware bas Umgekehrte ber Hall gewesen, waren sie für Garibaldi gegen Franz II. aufgestanben und hätten bourbonische Soldaten getöbtet, darauf von einem Kriegsge-

Bate Mittel exlaubt, die jenen verboten find; die Anwenwon Baffengewalt für Erhaltung eines alten, wohlbeibeten, ja bes europäischen Rechtes ift fcmeres Unrecht, Bie Erbaltung ber Beute aus ben Biraterien und Inva**ha von Garibaldi und C**ialdini ist sie privilegirt. Avention zu Gunften ber Maroniten war eine beilige Bflicht; E. Coritt ju Gunften bes mit Bergweiflung gegen feine deräcker fampfenden Bolfes von Reavel mare ein Unrecht: Land Curova fillschweigend zuseben, bier foll es feine den Brüber seben, die thätiges Mitgefühl und wirksamen pervienen. Rie hat die Revolution größere Triumphe t. mie bat sie fo tief die sittliche Beltordnung gestort. and nie hat fich das mahre Bolf mit folder Energie Baltraft gegen die schimpflichfte Unterbrudung erhoben, **ti den** neapolitanischen Provinzen geschehen ist und eminde geschieht.

Berurtheilt morben, fie maren feine Dorber, fonbern Dat-Bret gewefen. Bgl. Allg. Beitung if: Juli. Beil.

E. 141: 31: 64. real cast of their

## XXVII.

## Briefe bes alten Colbaten.

1. An ben Diplomaten außer Dienft.

Saag 19. Muguft 1861.

:

1

Waffne Dich mit Geduld, benn ich schiefe mich an, Die wieder einen großen Brief, eigentlich eine Fortsetzung meines letzten zu schreiben. Man hat mir die Gewohnheit anerzogen, alles Angesangene zu vollenden, und so will ich denn auch thun mit meinen Betrachtungen über Seemacht der Zukunst, nämlich über die deutsche. Der Anblid des Weeres und die frische Seeluft, die Mynheers und der Theergeruch müffen die Gedanken der Landratte auf das Seewesen lenken, und nur solche Gedanken will ich Dir mittheilen; denn "gediegene" Wehandlungen mögen Andere schreiben, welche das Zeug und die Mittel dazu haben; etwa die Heidelberger Prosessoren — was meinst Du?

Daß ich ben fahrenden Gedanken meine Auffaffung ber politischen Weltlage voranstelle, das ist wahrlich sehr unnöthig. Du kannst Dir die Darstellung viel besser selbst machen, und wenn Dich die Augusthige im Binnenland hindert, so kannst Du mit Bequemlichkeit das Nothige aus den Zeitläuften bolen; die Anwendung gibt sich von selber.

The Juperator bie Berhältnisse noch mehr verwir
The letten Absichten immer tieser in dem tollen Gegesten, stets bleibt es gewiß, daß er das Mittelmeer

Thipen See, daß er die Lande auf der linken Seite.

Les zu französischem Gebiet machen und nebenbei alle

de, aus Europa forttreiben will. Rapoleon kann die

Ratastrophe vielleicht noch länger zurüchalten,

muß sie eintreten; und ob sie in Asien oder im

Europa, ob sie in Italien oder an den Küsten

mud, ob sie gegen benachbarte Länder beginne oder

Reeren — immer wird der Tag für die deutschen

fommen.

lieber Freund! bente nicht allzuschlecht von ben ihrer größten Berfahrenheit find fie nicht fo enta leichthin aufgaben, mas feit einem Jahrtaufenb und was ihre Bater mit ihrem Blut wieder Done Rrieg wird Frankreich die Rheinlande nicht Bern, und dieser Krieg wird unter allen Umftanben Mer Krieg senn. Der Angriff auf bie Rheiulanbebie viel gunftigere Berhaltniffe, wenn Franfreich icon wab holland befäße; aber bennoch wird ber Impera-Maende Berficherungen geben, er wurde beren Reumerfennen und achten, und er wurde nicht in bem t verfünden, bag er bas linke Ufer bes Rheinstromes ode von beffen Urfprung ober wenigstens von Bafel Beere. Spater murbe ichon bas Beitere fich finben. boch nicht von vedantischen Bimmerftrategen beirren; fce Reutralität wird ihn fo wenig ale die fcmeigeriern, er hat feine fertige Basis, wenn er an ben im vorgeben und vom Oberrbein in Deutschland ein-Chalons ift ber Ausgangevunft für beibe; befestigten Stellung an ber Lauter fann er ohne Um-Die baperifche Rheinpfalz einruden, und bie Gifenbahnen bringen von Det und von Strafburg fein Belages rungsmaterial unmittelbar nach Mainz und nach Landau.

Wenn aber ber Krieg an ben Oberrhein und an ben Mittelrhein sich zieht, wenn er sich etwa von bort nach Deutschland verbreitet - mas haben bie beutschen Seefchiffe, was haben die Ruften der Nordsee und Offfee bamit zu icaffen? Bir haben nordbeutiche Stimmen gehört, bie nicht undeutlich dussprachen: "ber offene Dberrhein fei ein Bortbeil für fte. benn er entferne bie Sturme bes Rrieges von ihrem Boben". Man tann unschwer nachweisen, baß gerabe ber offene Dberthein bas Thor murbe, burch welches die Frangofen einzogen, um den Bertheidigungsfrieg in Mittelbeutschland an labmen, vielleicht gang in ben Rorben gurudgumerfen. Aber umgefehrt. ift es nicht minder gewiß, daß die Bertheidigung am Dberrhein gewaltig geschwächt, daß eine Offensive von bem Dittelrhein aus gar nicht möglich, und daß der Unterrhein faft preisgegeben ift, wenn die beutschen Ruftenlander nicht gegen unmittelbare erfolgreiche Angriffe ficher gestellt find.

Im Kriege gegen Deutschland wurde Frankreich zuent ber Offee seine Ausmerksamkeit widmen; es wurde die Danen und vielleicht auch die "Franzosen des Rordens", d. hie Schweden, aufheben und in den Krieg hereinziehen; für jene hatte es immer die Sache der Herzogthümer bereit und deren Gelüste auf Hamburg sind dem Kabinet der Tuilerien ohne Zweifel sehr gut bekannt; den Schweden könnte man Rügen, Stralsund, Stettin und einen Theil von Pommern versprechen. Wollten beibe die preußischen Kusten und Hafen an der Oftsee blotiren, so ware die preußische Marine noch immer nicht start genug, um es zu hindern; von Rußland hatte sie kaum eine Husse zu erwarten; die Scandinavier wären herren auf der Ostsee; Preußen wurde die in sein innerstes Leben eine gewisse Lähmung empfinden und gar manche Husse.

mild in Beften ju nahren. Ber follte bie Medlembure in Riften und Safen fougen, wer follte La beit ver-

Red biel verberblicher möchten fich bie Berhaltniffe in' Bichfeet gestalten. Bielleicht noch vor Ausbruch bes Arlearbeit frangofifche Rriegofchiffe an ben beutfchen Ruffen len ; fie warben bie Dunbungen ber Strome' fperten bie beiben großen Seeftabte bloffren. Auf ber Gibe und Met tounten wenigstens fleinere Rriegsschiffe beraufgeben, afteil Samburg und Bremen bombarbiren und fonft noch Mit Unbeil anrichten. Unter welchem Convol follten Paninbeloschiffe fegeln, um Rreuzern und Kapern gu 13 Und wenn auch ber Barifer Bertrag vom Jahre Mailen zir aut fame, wenn eine neutrale Flagge auf bos Minte, fo fonnten fie doch die Blotade nicht bre-🔐 mußten in neutrale, alfo ohne Zweifel in Bol's Bafen fich flüchten. In folden mochte ber eine Theil: lifaen Sandelsschiffe vermobern, ber andere wurde in Motenen Safen verfaulen. Unfer Seehandel batte aufgeber murbe junachft ben Sollanbern jufallen und fie mur-Die Gunft ber Berhaltniffe ausbeuten. Erhielte bas mitte frent bas fubmeftliche Deutschland bie überfeeischen Bagren I moch burch ben hollanbischen Sanbel, fo wurden bie Me: m großer Sobe fich fteigern; viele nothwendige Be friffe maren faum mehr zu erschwingen, viele Kabrifen. him Gegenden, welche ber Krieg nicht unmittelbar bemußten wegen Mangels an Robstoffen ihre Arbeit buen, und ein großer Theil ber beutschen Induftrie batte p:fausmartigen Marfte verloren. Um Enbe murbe ber auch die Berbindungen mit Holland unterbrechen. und mill entftunde hemmung ber Bewerbe, Entwerthung bes tenthums und Mangel und Noth, soweit die Schiffahrt der wieder Weser und bann wohl auch des Rheines ibre Wirg nen ausübt. Die Störung wilthe, in Spaien und in

Bohmen, in Franken und im fühmeftlichen Deutschland bie zur Schweiz gar schmerzlich empfunden.

Diefe Berhaltniffe find oft genug icon beleuchtet worben und amar beffer, ale ich es fonnte: barum lag' mich einen rafchen Blid auf die Wirfungen werfen, welche folde Buftanbe auf ben Bang bes beutiden Rrieges werfen mochten. burch die Sperrung des Sandels und ber Schiffahrt Arbeit losigfeit, Stillstand, Theurung und Mangel entsteht, so ift bie Wirfung icon badurch eine große, bag die Erhaltung und ble Berpflegung unserer heere immer schwieriger wird, und daß barum ber Relbberr im mittleren und wohl auch im obern Deutschland die Freiheit seiner Aftion verliert. In ber Freis beit ber Bewegung mußte jum großen Theil die Starfe unferer Bertheidigung liegen, und jede hemmung und icher 3mang auf die Anordnungen des Keldberrn find vom Uebel, menn fie nicht durch die Natur der betreffenden Rriegsband lungen bedingt find. Das ift aber immer nur eine mittelbare Rolge und es gibt unmittelbare, beren Tragweite febr groß ift, und die ein Jeder verfteben fann, der fie verfteben will.

Eine französische Flotte konnte an den Kuften von Solftein oder von Oldenburg eine starke heeresabtheilung landen und, mit den Danen vereinigt, könnte sie hamburg oder Bremen oder beibe zu Land und zu Wasser angreisen. Mit dem Besit des einen Plates wurde der andere ihnen fast von selbkt zusallen; Oldenburg kame in ihre Gewalt, und so hatten sie eine Basis, von welcher viele wichtige, unter Umständen sogar entscheidende Operationen ausgehen könnten. Die französisch dänische Nordarmee könnte, von dieser Basis längs der Elbe vorgehend, Preußen in seinem Herzen bedrohen, oder sie könnte sich des Königreiches Hannover bemächtigen und durch Best salen bis zu dem linken Flügel der französischen Unterrheinarmee vordringen. Wären dann die Preußen noch auf dem linken Rheinuser, so wären sie im Rücken genommen; sie müßten wahrscheinlich über den Rhein zurückgehen, im günstigen Hant

muiaftens fic an ihre Rheinfestungen lebnen, und bann mare innerbar noch ihre Aufftellung bedroht; benn bie Frangofen Anben mifchen Koln und Befel Blate genug, um in ber Mante ber preußischen Armee über ben Rhein au geben und Berbindung mit ihrer Rordarmee berauftellen. Stunde bie benetmacht ber Deutschen am Mittelrhein und mare ber Unbiebein fcon theilweife in ben Sanden ber Krangofen, fo bente bie Rorbarmee nach ber Bemaltigung von hannover ber burd Seffen vorgeben und fich ber Mainftellung nabern. littime es nicht, fie besonders ju fchlagen, so murben bie butiden gezwungen, entweder biefe Stellung ganglich au ver-Der boch eine Krontveranderung zu machen, welche viel en bem Keind überließe. Wären zu gleicher Zeit die Defteriner in Stalien, vielleicht felbst an der untern Donau be-Mist, fo murde der Oberrhein schwerlich ftarf besett fenn: : angefichten Erfolge ber Frangofen am Mittelrhein wurs de for schwierig machen, die Grenzlande von Sudwestefficend zu halten, und ber Feind wurde nicht faumen. Derrbein ju überschreiten.

Der Rriegemann fagt bier: bas maren benn boch febr ge-Beliche Operationen für bas frangofischebanische Beer. Denn linerbin mare es lange Beit vereinzelt mitten im feindlichen tibe, und wenn durch irgend einen Umftand die frangofische Motte von den Ruften der Nordfee entfernt wurde, fo batte the Armee ihre Bafis verloren, und fie tonnte vernichtet ferben. Das bestreit ich nun gar nicht, aber ich fage, bem Kafent und dem Muth sind icon ichwierigere Dinge gelunmen. Bill man die danisch-frangosische Armee einzeln folasen, fo muß man es mit überlegenen Rraften thun; baburch ifmacht man bas Sauptheer, bann fann gerabe biefes eine Edlappe erleiben und bie Cache ftunbe noch schlimmer. Bebente wohl, biefes vereinzelte frangofifch banifche Beer nabert bid mit jedem Schritt ber frangofischen Sauptmacht, und bie Deutschen burfen fich nicht zersplittern. Es ift eine große Tha-TLVIII.

tigfeit und eine große Befähigung des Feldherrn nothig, um die französischen Heeresabtheilungen einzeln zu schlagen. Schon oft hab' ich, Du weißt es, mich über die Deutschen geargert, daß sie bei einem Kriege gegen die Franzosen immer nur an die Vertheidigung denken und selten sich eine kräftige entschiedene Offensive vorstellen, welche alle solche Diversionen, wenn nicht unschädlich, doch erfolglos machen. Ich sage das noch und ich werde es noch sagen, wenn die Franzosen schon in den preußischen Rheinlanden stehen; aber andererseits darf ich auch nicht vergessen, daß der politische Vertheidigungskrieg auch strategisch ein solcher werden, und daß eine verlorene Schlacht uns in die Desensive werfen kann.

Du von Deinem Standpunft fagft mir: die Englander wurden feine frangofische Flotte an ben beutschen Rufen bulben, und viel weniger noch eine Landung gestatten. Run mein Freund, bift Du benn so allwiffend, bag Du bie Bufunftepolitif englischer Bhige ober Radifalen ju berechnen vermagft? Doch, beruhige Dich; auch ich glaube an bas. was aus ber Ratur ber Berhaltniffe folgt. Früher ober fpater muß Rapoleon jum Bruch fommen mit England; und felbft auch wenn er mit ber rothen Partei geht, fo werben feine Blane bie Intereffen ber Englander verlegen. Wenn ber Imperator um bie Rheingrenze ficht, fo tampft er gegen England und er erobert den Rhein, wenn ihm eine Landung auf der brittifchen Insel gelingt. Das wird John Bull ichon einsehen, und barum, nach menschlicher Bahrscheinlichfeit, wird Deutsche land in seinem funftigen Rriege Die Englander ju Berbunde ten baben.

Ich fenne wohl die Ueberlegenheit ber englischen Cee-Macht; aber ich weiß auch, an wie vielen Punkten an aller Welt Enden diese Macht beschäftigt ware. Gie mußte ihre eigenen Ruften bewachen; sie mußte viel Schiffe verwenden, um ihre Handelsschiffahrt zu schützen, und sie konnte ihre auswartigen Bestzungen in keinem Falle sich selber überlaffen.

Gine englische Flotte wurde freilich fcnell folgen, wenn aus ber Manche in die Rorbfee eine frangofische ausliefe; aber biefe wurde ihr Biel wohl burch faliche Bewegungen verbergen, und fo ware es immer möglich, baß fie bie beutschen Ruften geraume Beit vor ben Englandern erreichte. Jedermann weiß, wie Relfon im Jahre 1798 getäuscht murbe, und wie er erft auf ber Rhebe von Abufir antam, ale bie Krangofen Ralta genommen, Die Gefechte bei Embabeh und an ben Bramiben gewonnen und Cairo befest hatten. Allerdings ift bie Rabrt von Cherbourg bis Altona nicht fo lang, wie von Toulon bis Alexandria, aber gerade beghalb fonnte die beffere Ginrichtung ber Transportichiffe, besonders die Anmendung ber Dampffraft es wohl möglich machen, daß bie Landung auf ben beutschen Ruften vollzogen mare por ber Untunft ber englischen Klotte. In der Rrim und Italien baben die Fransofen eine große Bewandtheit im Ausschiffen ber Truppen bewiefen, bei ben Englanbern ging bas Beschäft viel langfamer, und auch diefer Umftand fame bier ben erftern jum Bortheil; wenn aber auch die beiden flotten zu rechter Beit auf einander stießen, fo mare ber englischen boch auch ber Sieg nicht fo gang außer allem 3meifel. In einem Geefrieg mischen ben beiden Mächten wird England, ich habe es eben bemerft, ben endlichen Gieg mobl immer erringen, aber bas Edidial eines Gefechtes ober einer Schlacht mirb eben boch von mancherlei Bufällen bestimmt, und die Frangofen wurden fich vortrefflich ichlagen. Burbe eine Schlacht in ber Rorbsee von den Frangosen gewonnen, so mare die Landung an ben beutschen Ruften gewiß, bagegen aber murbe ber Berluft biefer Schlacht die Landung nicht immer verhindern, benn es fann ja leicht vorfommen, daß vor bem Beginn bes Befectes die Transportichiffe von ben Rriegsschiffen fich trennen und, mahrend biefe ichlagen, ben gesuchten Ruftenpunkt erreichen. Der englische Admiral bemerkt es vielleicht, aber er fann zu beren Berfolgung vielleicht nicht ein einziges Fahrzeug versenden und es wurde solch kedes Manover besonders durch die kleine Entsernung der Ruften begünstigt und durch die großen Dampsichiffe, die man jum Transport der Truppen verwendet. Nicht immer wurde die englische Flotte sich zwischen der französischen und der Kuste aufstellen oder nicht immer wird sie hindern konnen, daß diese, wenn geschlagen, sich gegen das Land zurücziehe und darum könnte auch der geschlagenen französischen Flotte noch die Ausführung einer Landung gelingen.

Rehmen wir nun auch an, daß ein startes englisches Geschwader in der Nordsee freuze, so kann es diese nicht also bewachen, daß nicht einzelne französische Schiffe durchkamen.
Solche könnten immerhin Truppen und Material auf gewisse Punkte wersen, sie könnten Handelsschiffe, Waarenlager u. s. w.
zerstören und sich an gewissen Punkten festsetzen und diese festhalten. Dadurch könnten sie größere Unternehmungen in das Innere des Landes vorbereiten; denn ware einmal eine solche geeignete Stelle in ihrer Gewalt, so fänden sie immer Gelegenheit,
mehr Truppen und Material dahin zu bringen und sich einen
starten Posten zu schaffen. Könnte nicht z. B. Emden gang
gut zu einem solchen französischen Posten gemacht werden?

Aus der Darstellung dieser Umstände ergibt sich nun die natürliche Folge, daß Deutschland im Krieg gegen Frankreich zwei starke Heeresabtheilungen, die eine an den Küsten der Oftsee, die andere an jenen der Nordsee ausstellen muß. Daburch werden die Streitfräste an den andern Punsten geschwächt und wenn, ich wiederhole es, Desterreich anderswo beschästiget wäre, so wäre der Oberrhein nach Umständen sehr bloßgestellt. Denn man müßte die süddeutschen Truppen an den Nittelrhein ziehen. Allerdings gestatten die Eisenbahnen, daß man gewisse Truppenmassen schnell von dem Rhein an die Meerestüste werfen fann und umgekehrt, aber wenn man das auch kann, so sind die Folgen für die Operationen der Hauptarmee und insbesondere die Entblößung des Oberrheins dadurch feisnesweges ausgehoben, und ich bin darum sast überzeugt, daß

1

bie Frangesen ben Uebergang und, nach ihrer Auffaffung, die Bildung bes Rheinbundes durch einen Angriff auf Rordbeutsche land vorbereiten werden.

Du fagft nun und Taufende fagen mit Dir: "eine Seemacht erften Ranges fann Deutschland boch nicht werben, bagu ift die Ausdehnung feiner Ruften ju flein; bei ber größten Thatiafeit und bei bebeutenben Mitteln mußte mehr als ein Renfchenalter vergeben, ebe bas vereinigte Deutschland ein Befdwaber in See bringen fonnte, welches im Stanbe mare, einen Stof ber frangofifchen Seemacht aufzuhalten; mas follen affo einige Rriegeschiffe, welche unfern Sanbel nicht zu ichuten und einen Angriff auf unsere Ruften nicht vollftanbig zu binbern vielleicht nicht einmal bedeutend zu erschweren vermochten." - Dein Borbersat ift richtig, nicht aber ber Schluß. Ronnte du beutsches Geschwaber auch nicht große Schlachten genen Meten großer Seemachte fclagen, fo fonnten boch beutfche Saife gegen einzelne Rriegsfahrzeuge einer jeber Ration fcone Befecte annehmen und mit Erfolg ju Ende führen. beutsches Geschwaber konnte die Danen und bie Schweben im Saad balten, es fonnte felbft ben Ruffen imponiren und überd unferer Flagge Achtung verschaffen. Wenn ich mich vorerft auch nur auf bas Rachfte beschrante, fo tann ich mit Recht fagen: eine Flotte von fleinen Schiffen und tuchtigen Fahre rengen, durch Dampf- oder Bindfraft getrieben, fonnte freuzend bie Rufte bewachen und in den meiften Fällen einen Anariff perhindern; fie murbe eine gandung unmöglich machen. wenn die verbundete englische Flotte die frangofische nicht erreichen fonnte, ehe biefe bie beutsche Rufte in Sicht batte ober wenn bie Transportschiffe jum gand gingen, mabrend bie Rriegefoiffe manoverirten ober ichlugen, und fie konnte einen folden Angriff felbst dann gewaltig erschweren, wenn in Folge einer verlorenen Schlacht die frangosische Klotte gang ober nur theils weise gegen die Rufte anliefe. Eine gewiffe Angahl solcher Schiffe und gabrzeuge, die in feichtem Baffer fich fonell bewegen, vermöchten alle bie Bunfte ju schuten, an welchen großen Schiffen bie unmittelbare Annaberung unmöglich ware, und einzelne Schiffe fonnten fie felbft in tieferem Baffer mit Er folg ergreifen. Richtig verwendet und gut geführt, wurden fie jede Landung verzogern und badurch einer verbundeten Klotte fo wie den gandtruppen die Möglichfeit bes herantommens verschaffen, ehe die Landung vollzogen ift, oder doch ehe bie ausgeschifften Truppen am land fich festgesett baben; fie mir ben bewirfen bag ber Beind unter ben ungunftigften Umftanben ben erften Rampf annehmen mußte, einen Rampf ber moglicherweise mit seiner Bernichtung endigen fonnte. bie beutsche Seemacht auch mare, immer fonnte fie ben feinds lichen Schiffen Die Einfahrt in Die Mundungen unferer Strome gar febr erschweren und fie gabe unter allen Umftanben gemiffermaßen die Recognoscirungs-Batrouillen und die Bornoften zur Bertbeidigung ber Ruften.

Sab' ich bisber von ben beweglichen Bertheidigungsmit teln gesprochen, so muß ich nothwendig auch ber Feften er wahnen, benn fie gehoren wenn nicht jum Seemefen, boch jun Seefrieg. Die ftarffte Seemacht muß ihre Safen, ihre Rheben burch Befestigungen sichern, muß die Ginfahrt in die Strome vertheidigen und bie befannten Landungeplage mit Bertheidis gungewerken verfeben. Rronftadt und Sebaftopol will ich nicht nennen, benn bie ruffische Flotte bedarf mohl febr bes Schutes; aber fieh nach England, fieh wie biefes nicht nur feine Rriegs. bafen fonbern wie es a. B. die Bucht von Dublin mit feinen Martelle-Thurmen befestigt hat; fieh bas Werf in ber Mitte ber Einfahrt in ben Merfen jum Schut von Livervool, fieb bie vielen Stranbbatterien an ben Ruften von Schottlanb! In ber engen Bucht mußte jedes feindliche Schiff auf ber Bufabrt von Briftol vernichtet werben; an ber Munbung bes Severn find bie unbebeutenben Safen von Remport und Carbif burd Werfe vertheibiget, und ein neuer Runter murbe in ber Themfe nicht weit aufwarts tommen, wenn er je fie erreichte. Bas saben die Franzosen aus der Rhebe von Cherbourg gemacht, wie haben fie Loulon versorgt? Sie haben nicht nur ihre haupthafen und nicht nur einigermaßen bedeutende Seeftabte wie z. B. Dünkirchen befestiget, sondern sie haben auch untergeordneten Platen wie z. B. Calais wenigstens von Holz gesbaute Strandbatterien gegeben.

Die großen Rriegoschiffe fonnen heutzutage allerbings viel leiften, aber es ift mir boch nicht zweifelhaft, bag Banger unb all bie neuern Gulfsmittel fie nicht fabig machen, bas Feuer gut angelegter, gut bewaffneter und gut bedienter Strandbatterien auszuhalten. Ift bas Befecht bei Edernforbe für biefe Be-Lauretung auch nicht entscheibenb, so zeigt es immer mas Batterien vermochten, die nur Erdwerfe und größtentheils mit Feldeefchaten armirt waren. Die Befestigungen bei Dbeffa find leinebwegs fehr bedeutend, aber bennoch hat ein englisch-fransiffices Befchwaber fie erfolglos angegriffen und bie Englanber baben bort eine schone Fregatte, ben "Tiger" verloren. Der Abmiral Rapier, fo toll er auch war, bat fich nicht getrant, einen Angriff auf Kronstadt zu versuchen und bie vereinigte Klotte im fcmargen Meer bat fich bei Gebaftopol bem Reuer ber Werfe nie ausgesett. Wenn die Rriegsschiffe jest bie neuen Geschütze führen, die bei viel größerer Tragweite mit großer Genauigfeit feuern, fo muß man aber auch die Bertheibigungswerfe mit folden Geschügen bewaffnen und damit ift bas Berhaltniß wieder hergestellt. Wo die Schiffe jedoch, wie 2. B. in der Mundung eines Fluffes, bei der Ginfahrt in eine Rhebe u. bgl. bei ben Batterien nahe vorübergeben muffen. ba reichen für biefe bie bieberigen schweren Geschüte vollfommen aus, besonders ba fie ben Bortheil haben, glubende Rugeln an die Schifferumpfe treiben au fonnen. wohl nicht nothig, Dir noch besonders zu bemerfen, bag befestigte Safen am meiften einer fleinen Seemacht notbig find; benn in diefen liegen die Borrathe, in folde muß fie vor ber Uebermacht fich jurudziehen, und von biefen muffen ibre Kahrzeuge auslaufen. Die befestigten Safen erfüllen für ben Rrieg an ber See vergleichungsweise die Bestimmung ber verschanzten Lager im Landfrieg. Ich weiß wohl, daß man nicht auf allen einigermaßen zugänglichen Kuften bes Seestrandes permanente Werfe bauen fann; ich weiß, daß an manchen wichtigen Punkten, welchen die großen Schiffe sich nicht ummittelbar nähern, auch ordentliche Erdwerfe ausreichen, und ich weiß endlich, daß fliegende Corps mit schwereren Feldgeschüßen in vielen Fällen auch ohne solche Werfe auslommen können, besonders wenn Eisenbahnen der Rüste entlang gehen. Aber die Hauptpunkte bedürsen tüchtiger Bauten, deren Stärke bemessen ist nach der Wirfungsfähigkeit der heutigen Geschüße.

Du fagft mir, ich habe bieber immer nur von bem Ungriff auf unfere Ruften und Safen gesprochen, und wenn alle bie ermähnten Anftalten, wenn biefe fleinen Schiffe und biefe Befestigungen foldem Angriff auch zu begegnen vermöchten, fo konnten fie boch nicht ben Sandel und die Schiffabrt befcugen; bagu feien größere Schiffe nothig, ju Kahrten von langem Cours bestimmt und geeignet - Schiffe, welche auf offener Gee mit feindlichen Rreugern fich herumschlagen fonne ten. Daran haft Du gang Recht und Du fprichft bamit aus, baß die beutsche Flotte schon in ihren Anfängen orbentliche Fregatten und Corvetten und größere Brigge u. bgl. haben muffe. Run fagst Du mir wieder: was follen aber biefe einzelnen Schiffe wirfen fonnen gegen bie überlegene frangofische See macht, werben folche nicht genommen werben ober werben fie nicht felbst in die Safen sich einsperren muffen? - Unter Umftanden vielleicht auch bas; aber barauf fommt es am Enbe nicht an, benn vorerft maren bie Schiffe ja nur bestimmt, um die Sandelsschiffe in neutrale Safen ober von diesen in bie ihrigen ju geleiten; fie follen biefe gegen bie Rreuger fcuten, fie sollen die Raper mit blutigen Ropfen abweisen ober fie aufbringen - ich fage bie Raper, benn im Kalle eines Rries 16 wanden bie Frangosen mahrscheinlich, die Danen aber gang mit Raperbriefe ertheilen.

Db Deutschland sväter seine Klotte alfo fleigern konnte, nt fie einen großen Rrieg gegen eine Seemacht zu führen ermöchte? 3ch möchte es bezweifeln, aber ich möchte es auch it geradezu verneinen. Aus einem guten Anfange entwis it fic bas Große oft ichneller, als menfchliche Borausficht l exwartet. Immer fonnte jedoch ber Unfang ber beutschen icemacht nur auf ben fogenannten fleinen Rrieg berechnet febn. baraus ergibt fich bie Battung ber Schiffe und ber Kabr-Bir batten vorerft feine Linienschiffe notbig, wohl aber, **Lab' es** fo eben bemerft, tuchtige Fregatten und Coritten, fart gebaut und gute Segler. Bon fleinern Fahrmußten wir wohl zweimastige Schnauschiffe ober Rigautinen, fonell fegelnbe Ruttere haben und eine De Andl tuchtiger Ranonenboote, seien diese nun hol-Saffelboote ober Schaluppen ober wohl auch Bollen und Benifchen. Rothwendig ift es, bag beren mabl See halten fonnte. Du fragft wieber, ob ich benn mer nur Segelichiffe haben wolle, mabrent ber Seefrieg burch i Anwendung von Dampfichiffen eine bedeutende Umftaltung lebe? Allerdings muß die beutsche Flotte auch Dampfichiffe den und zwar möglich viele; aber fie hat nicht die Ungedime nothig, wie man jest in England und in Franfreich t baut. Wir wollen, wie gefagt, feine Seefchlachten liefern; tr brauchen auch die ungeheuren Schifferaume nicht, welche mie Brigaden Fugvolf ober gange Regimenter Reiterei aufdmen fonnen; benn wollen wir Truppen von ber einen Ruenftelle zur andern bringen, so haben wir bazu bie Gifen-Db wir mitunter auch gepangerte Fregatten nothendig haben, bas mogen bie Manner vom Sach entscheiden, b glaub es nicht; benn wollen wir nicht Seefchlachten in Linie fern, fo wollen wir vorerft auch nicht frembe Ruftenbefeftimgen angreifen.

lleber bie Dampfichiffe und über bie gepangerten Schiffe hab' ich so meine eigenen Gebanken und ich kann mir's nicht versagen, diese Regereien bier auszusprechen. 3ch meine bie Beit fei noch lange nicht gefommen, welche bas rechte Berbaltniß biefer Schiffe mit Sicherheit herausstellen wird. Die ungebeuren Dampfer und die geharnischten Schiffe haben bis jest noch nicht gefochten. Wenn die erftern ben Bortheil baben, bas ihre Bewegung bis auf einen gewiffen Grad unabhangig ift von bem Wind, fo find fie benn boch auch gar vielen und großen Uebelftanben unterworfen und maren es auch nur biejenigen, welche aus bem furchtbaren Ballaft bes Brennmateriales und aus ben Bufälligfeiten ber Daschinen entsteben; und es werben biefe llebelftande faum aufgewogen werden burd bas fleinere Bedürfniß befahrener Matrofen, auf welchen Umftand bie Frangofen, und zwar mit vollem Recht, ein großes Gewicht legen. Es will mir beinahe vorfommen, es fei in ber Berwendung im Scefriege mit ben Dampfichiffen gewiffermaßen wie mit ben Gifenbahnen im Landfriege. Man bat biefe überschätt und unterschätt, jest weiß man, wozu fie gut find; man weiß, daß fie richtig gebraucht ungeheure Dienfte leiften fonnen, aber man weiß auch und man wird es noch mehr erfahren, baß ber Marschall von Sachsen noch immer nicht Unrecht bat, wenn er meint: bas Bebeimnig bes Krieges liege in ben Beinen der Menschen und Pferde. Gerade die jegige Mode ober die lleberschätzung ber Tampfichiffe wird manche Berbefferung ber Segelichiffe bewirken; muß man boch jest ichon fich barauf einrichten, daß die Rriegedampfer, vollfommen bemaftet, mit bem Wind geben fonnen. Die Dampfer haben bis jest nur Transportdienfte gethan, aber die Pangerschiffe haben noch gar keine Brobe bestanden. Man hat von Versuchen in England gebort, bei welchen die ftartften Gifenverfleibungen von ben neuen Geschoßen burchgeschlagen worden find; aber man macht fie bennoch, und so muß man boch mohl gewichtige Grunde für biese Einrichtung haben. 3ch bente babei manchmal an

Me gevanzerten Reiter. Als bie Feuerwaffe allgemein wurde, In bat man biefen fo viel Gifen angehangt, bag ber Mann fift nicht ben Banger und bas Pferd faft nicht ben Dann tragen tonnte. Dan bat biefe Gifenbeden enblich abaeichafft und leichtere bat nur noch eine einzige Truppengattung getragen, jest will man in ben beutschen Armeen ben Ruraffieren end bie Bruftbede nehmen - aber man wirb fie ihnen fodter foon wieber geben. Es schweben mir manche Uebelftanbe ber gepangerten Schiffe vor; ich will Dich mit beren Aufgablung nicht gualen, benn ich fann nicht behaupten, daß fie begrundet felen: immer aber fann ich mir's nun einmal nicht benfen. has biefe Schiffe bie Beweglichfeit ber anbern befigen. Die Meagfablafeit ift ohnebieß febr verringert, es scheint mir, bag Mele Chrichtung durchaus nur für fehr große Schiffe tauge wat bas im Kalle ihrer Bemahrung die Bangerschiffe in ber Motte ber eigene Bestimmung erhalten werben, wie die Banerreiter im Seer.

Reine ja nicht, ich habe die Blodschiffe vergeffen; ich sabe fie gewiß nicht vergeffen, aber bei den eigentlichen Schiffen nicht angeführt, weil sie undeweglich festliegen. Mit den Blodschiffen fann man Strandbatterien ersehen, man fann durch sie eine Bertheidigungsanstalt dahin legen, wo der Bau eines wirklichen Besestigungswerfes zu schwierig oder zu theuer ware. Legt man doch auch Leuchtschiffe in die See, wo man teine Leuchtschurme herstellen fann oder will. Ich rechne die Blodschiffe zu den Besestigungswerfen, wie ich dahin auch die Eisenbahnen zähle, welche die wichtigen Landungspläte unter fich und mit den bedeutenden Lunften im Rudland verbinden.

Ich glaube, alle Erörterungen über die Bestandtheile einer beutschen Flotte find jest noch gang unnöthig; ist es einmal mit ber herstellung Ernst, so werden alle die Fragen über Gattung, Größe, Construction, Bewaffnung, Ausrustung u. f. w. sehr schnell gelöst senn und fast reut es mich, Dir

so viel barüber geschrieben zu haben. Daß man die Ansänge ber deutschen Flotte nach den bewährtesten Mustern und nach den besten Construktionen herstelle und daß man ihre Bewassnung und Ausrüftung den jetigen Ansorderungen anpassen musse, das versteht sich von selbst. Wenn man etwas ausssührt, so geht man immer einen Schritt vorwärts; denke nur an die gezogenen Kanonen; die preußischen sind jetzt entschiesben viel besser als diesenigen, welche die französische Armee im Jahr 1859 in Italien gebraucht hat. Dem menschlichen Irren würde freilich auch die Bildung der deutschen Seemacht versfallen, aber wenn man nur erst Etwas machte, so dürste man auch Fehler machen; sie würden mich nicht schrecken. Bas wir aus Erden Gutes besitzen, das ist auf Irrthümern und Kehlern gewachsen, wer gleich mit dem Vollsommenen bezinnen will, der kommt sicherlich gar nicht zum Ansang.

Leb wohl, nachftene mehr.

Dein DR. MR.

#### II. An benfelben.

Baag, 25. Auguft 1961.

Haft Du, mein Freund, jemals an eine beutsche KriegsFlotte gedacht, so haft Du gewiß zuerst nach den Mitteln gefragt, welche Deutschland zur Errichtung einer solchen bestze. Du hast vielleicht Recht, aber in verschiedenen Menschen gehen eben die Gedanken einen verschiedenen Gang, und se mußt Du schon gestatten, daß ich mit dem schließe, womit ich eigentlich hatte anfangen sollen. Bon den Schriften, welche über eine deutsche Wehrkraft zur See geschrieden worden sind, habe ich schwerlich alle gelesen; ich schreibe eben nur so, was ich bente; ich habe begreiflicherweise hier feine Gulfsmittel gur hand, und somit tannft Du jest feine statistischen Belege erwarten, obwohl ich, Du weißt es, ben Zahlen gar nicht abbold bin.

In einem frühern Briefe bab' ich Dir ben Gedanten ausgesprochen, daß zu einer beutschen Bunbesflotte Contingente von ben Seeftaaten gegeben, daß biefe in Beschmaber eingereibt und biese Abtheilungen wie die Corps der gandarmee behandelt werden follten. 3ch habe gemeint, man hatte folche Anordnung machen fonnen, als man die Rriegsverfaffung bes beutiden Bundes in ben Jahren 1821 und 1822 gemacht bat, und ich meine jest noch, was man vor vierzig Jahren batte thun fonnen, bas fei auch heute nicht unmöglich. Wenn Defterreich und Breugen nicht unbedeutende Anstrengungen machen, um Rriegeflotten ju bilben, fo glaube ich, baß fie noch lange nicht genug thun; aber wie febr fie auch bie Babl ibrer Rriegsschiffe fteigern mochten, es murbe biefe bie angegebene Anordnung nicht ftoren, benn bie beiben Machte murben eben von ihrer Rriegsmarine fo viel zur Bunbesflotte geben, ale bie matrifelmäßigen Contingente betrugen - gerabe fo wie fur bas Landheer. Defterreich murbe eine ungemischte Abtheilung ftellen, Breußen murbe mit Medlenburg und gubed eine folche bilben, benn auf Solftein wollen wir vorerft nicht rechnen. Die britte Abtheilung in ber Nordsee murbe mit ben Contingenten von Sannover, Oldenburg, Bremen und Samburg gebildet. Die freien Stadte haben Die fleinfte Bevolferung und die fleinften Bebiete. Aus biefer mingigen Bevolferung hat man nun winzige Contingente fur die Land-Armee bes Bundes bestimmt; aber fur ben Seedienft hat man nichts von ihnen verlangt, und fur ben Geedienft haben fie bie größten Mittel und die größten Intereffen, benn fie haben ben größten Sandel und die größte Schiffahrt.

Befanntlich hat man jest ben freien Stabten ben Bor- fclag gemacht, ihnen die Stellung ber Truppen gur Landar-

mee ju erlaffen gegen bie Stellung von Contingenten jur Klotte, ober wenigstens gegen Beijchaffung einer gewiffen Anjabl bemaffneter Kabrzeuge jum Schute ber Ruften, und befanntlich bat hamburg Diefen Borichlag abgelehnt unter bem Bormand, bag es feine Soldaten brauche jur Sandhabung ber Bolizei. Dieser Bormand, ich fann es nicht laugnen. fommt mir fast lacherlich vor, benn andere große und reiche Ceeftatte halten die Polizei auch ohne Coldaten. In London ift immer eine Maffe unbeschäftigter Seeleute, London bat besonders in feinen oftlichen und nordoftlichen Theilen ein Broletariat und ein Befindel, wie es die beiden beutiden Seeftabte nicht fennen; außer ber Leibgarde und ber Befahung bes Tower liegen aber in London nur wenig Colbaten: lein Bug barf burch bie City geschloffen ober nur geordnet marfdiren, und bei einer Bevolferung von zwei Millionen find es. Alles mit eingerechnet, wohl hochstens 4000 Conftabler, welche ben Dienft ber öffentlichen Gicherheit beforgen. Das Contingent ber freien Stadt Samburg beträgt etwa 2000 Rann mit Einschluß ber Reserve; nach bem Berhaltniß ber englifchen Sauptstadt hatte es aber fur ben Gicherheitebienft ein etwa 300 Mann ftarfes Corps nothig. Ein folches Polizele Corps fonnte jum größten Theil burch Marine = Colbaten ge bildet werben, hinter biefem ftunde die organifirte Burger-Behr; wenn je bedeutende Unruhen ausbrachen, fo maren bie Sannoveraner mohl fcnell bei ber Sand, und es mare nicht bas erftemal, bag Bundestruppen in Samburg einrud. Richt anders verhalt es fich mit Bremen. Der Beift, welchen diese Seeftabte jest zeigen, ift nicht ber Beift melder die Sansa gestiftet, wohl aber berjenige, ber fie jum Ball gebracht hat. 3ch laff mich burch die Spiegburgerei ber freien Stabte nicht irren und ich wollte, ber Bund thate es auch nicht.

Der Bund follte ben beutschen Seeftaaten billig bestimmte Contingente fur die Rlotte an Mannschaft und Material aus

• 5 -

welfen, ihnen bagegen betreffenbe Theile ber Contingente gur Banbarmee nachlaffen und ben Ausfall auf bie Binnenftaaten geboria vertheilen. Diese fonnten wohl nicht geltend machen, bas fie in Folge biefer Anordnung mehr Truppen ftellen maßten, ale die Matrifel jest vorschreibt; benn ber Ausfall le fo tlein, daß er faum fühlbar ware. Bon ben innern ventichen Staaten balt fast jeder mehr Soldaten, ale die Stelber Bundescontingente erforbert und fast Alle tonnten ten Abgang beden, ohne baß fie einen einzigen Refruten mehr imogen als bieber. Wollten fie aber bie Belegenheit beihen, um von ihren Rammern eine Bergrößerung ihrer Priegebudgets ju verlangen, fo murbe bie Forberung mit bemben genehmigt, wenn fie veranlagt mare burch bie Bileiner beutschen Flotte. Matrofen und Seefoldaten mawa ficherlich genug aufzubringen, und die Cowierigfeit lage wer ba ber Auffindung eines richtigen Berhaltniffes fur biejenigen Staaten, deren Gebiete bedeutende Ausbehnung has ien und beren Interessen, nicht ausschließenb Interessen bes fanbels und ber Schiffahrt, mit jenen bes Binnenlandes inther aufammenhangen. Solche Schwierigfeiten fcblage ich nicht an, benn mit gutem Billen murde man fie ichnell uberwinden; wir haben ja gescheidte und gelehrte Leute, leider uch mehr als Matrofen. Biel wichtiger erscheint mir ein mberes Bebenfen, welches barin besteht, daß die Leiftungen der ben Seedienst an Mannschaft und Material einen größern Aufwand verursachen als die Contingente für die Landarmee, bie man ihnen nachließe, und daß man ben Seeftaaten bempach großere gaften auflegen mußte. Aber fieb' Dir Die Sache recht an: haben biefe Staaten größere Laften, fo haben fie and ben Bortheil, und diefer muß besonders fur die freien Stabte febr fcmer in's Gewicht fallen. lebrigens bin ich ticht unbillig, benn ich meine, bag alle Binnenstaaten an ver Laft tragen, und bag bie Seeftaaten entschädiget werben ollen fur bas, mas fie nach ihren Berbaltniffen etwa ju viel

folog ber betreffenten Staaten. Die Bemannung ihrer Solffe nach bem bunbesgeseslichen Stant bes Rriegs eber bes ficie bens beichaffen tie Centingente nach ihrem Ermeffen; viels leicht mußten fie, wenigftens für ten Griegofianb, eine Art von Conscription einführen. für tie Schiffe, welche ber Bunbesbehorbe unmittelbar unterneben, liegen na Matrofen und Colbaten auf verichietene Beije beibringen, entweber bag ein jeber Seefaat eine gewiffe Anjahl von beiben ftellt ober viel beffer, bag man wie in Amerita und England bie Matrofen burd Freiwillige aus ber handelemarine gewinnt. leute feben gar fehr auf guten Sold und gute Bernflegung; waren beite als gut befannt, jo murten bie beften fid auf bie Rriegeschiffe verdingen; benn ift ber Matroje cinnal auf folden Rriegeschiffen, jo fieht er mit einer gemiffen Bered. tung auf die Schiffe und Fabrzeuge, welchen es nicht erlandt ift, am großen Daft einen Wimpel ju führen. Das für die Anftalten jur Berforgung invalider Seeleute jebe Abtheilung ober jeder Staat fur fich forge, bas verfteht fich von felbft.

Im Jahre 1848 hat die Rationalversammlung in Frenkfurt beschlossen: die Flagge der Kriegsschiffe soll die deutschen Farben führen mit dem Reichswappen in einem Biered an der obern Ede; die Handelsstagge ist dieselbe, jedoch ohne das Reichswappen; jedes Schiff dauf neben der Reichsstagge auch noch die Flagge seines eigenen Staates führen. Sat man "Bundesstagge" und "Bundeswappen", so ist die Anselvnung ganz vernünftig, sie ist dieselbe, wie man sie auf den amerikanischen Schiffen sieht; sagst Du mir aber lachend, der Bund habe ja keine Flagge und kein Wappen, so sag' ich Dir mit Tausenden: es ist schlecht, daß er beide nicht hat; a sollte welche annehmen, denn die Truppen des Bundesheems sollten doch wohl auch eine Bezeichnung führen, die sie dariftellt als die bewassnete Macht der deutschen Ration.

Roch muß ich ein anderes und, wie ich glaube, fehr ber bentendes Sulfsmittel für die Bilbung ober wenigstens für bie

de bes Bundes gestattet, daß ein gewisser Theil der Conigente aus Landwehr bestehen könne. Preußen hat das
wehrspelichen in seiner größten Ausdehnung durchgeführt,
wes ware ein offenbarer Rückschrit, wenn die neuen Andenngen zur Untergrabung dieses nationalen Systemes bemut wären. Belgien verstärft sein Heer durch Milizen, und
Machweiz hat keine andern Truppen als solche. Sollte etMachuliges nicht auch möglich seyn für den Seedienst?

1. Die Bereinigten Staaten haben im Berhaltniß zu ihrer Medeuren Sandelsmarine nur eine fehr fleine Rriegeffotte, Wie tounen fie im Falle eines Rrieges bebeutenb vermeh-Derbenn einmal muffen alle Dampfer ber Boftlinien gegen Minigung jur Berfügung ber Bunbedregierung geftellt fie find fo gebaut, daß fie bewaffnet werben tonwerden viele Sanbelsschiffe fo gebaut und bemathe ale Rriegeschiffe aufgetafelt und bewaffnet wer-##fonnen. Auch die brittische Regierung fann im Rrieg Pole Dampfer greifen, welche im Frieden ben Boftbienft Keben. Etwas Aehnliches könnte man in Deutschland auch Die Bahl ber Dampfer, welche über Gee geben, ift fings jest febr gering; Samburg und Bremen, wenn ich irre, befigen beren nur acht; aber bie beiben aufammen Ben etwa fiebenhunbert Cegelichiffe. Bon biefen haben tinche jest ichon eine Conftruttion, welche fich jener ber Wassichiffe annahert und man fonnte ohne 3weifel burch ge-Me Bortheile und burch Gelbentschädigungen bie Rheber babringen, bag fie Schiffe bauen, welche nicht nur, wie a B. bollanbifden Oftindienfahrer, einige leichte Gefcute auf Dberbed fubren, fonbern welche Befdute bes fdwerften Mibere auf bem Dber- und auf bem Mittelbed in Batterie iffellen und ale Rriegeschiffe bemaftet und aufgetakelt wer-Der Bau mare allerdings theurer, aber an tanflibigfeit murben fie nicht verlieren und an Beweglichfeit und schnellem Segeln wurden sie offenbar gewinnen. Dhne 3weisel wird die Dampsichiffahrt auch in der beutschen handelsmarine eine größere Ausdehnung gewinnen; das sollte die Bundesbehörde auf jede Weise unterstüchen und sie sollte wie die Bereinigten Staaten die Eigenthumer gegen genügende Entschädigung zwingen, diese Dampsichisse zum Kriegsgebrauch geeignet zu construiren.

In England besteht eine Seemilig (sea-militia); bie Das trofen ber Sanbelsschiffe laffen in biefe fich einreiben . um in bem Dienft bes Rriegeschiffes, besonders in ber Bebienung ber Befchute, geubt zu werben. Diese regulare Milig betragt jest fcon 30,000 Mann, und England mare bereits vermogent, ben Effettivbestand seiner Seemannschaft in wenig Roden auf 120,000 Mann ju bringen. Roch in diesem Jahr ift ein Befet burchgegangen, welches Capitane und fonftige Rubrer von Sanbeloichiffen fur ben Rriegofall befähiget, mit gleichem Dienftrang auf die Rriegeflotte übergutreten. Diefe mirb baburd nichts verlieren; benn befanntlich befummern fich bie boben Offiziere auf englischen Schiffen nur wenig um die Einzelbeiten ber Kührung, und es sind diese großentheils ben untern Dfie gieren, ben Oberfteuermannern, ben Sochbootsmannern u. f. w. überlaffen. Die beutiche Sanbelsmarine bat febr aute Sciffe führer und bas Spftem ber englischen Milig fonnte baber für eine beutsche Seemacht mobl ausgeführt werben; Breufen und Defterreich fonnten vielleicht etwas Aebnliches thun, am met ften aber mare es angezeigt für bie fleinern beutichen See ftaaten, und die Reserveflotte, die unmittelbar unter bem Bund fteht, mare die Schule, in welcher die Miligen eingeübt wur Solches Miligipftem ließe fich für die Flotte noch beffe ausführen, als fur die landmacht und zwar aus bem einfacen Brunde, weil in ber handelsmarine ber eigentliche Schiffsbienft berfelbe und nur wegen ber verhaltnigmäßig fleinem Bemannung noch viel beschwerlicher als auf ben Rriegsschiffen ift, und weil auch auf ben Sanbelsschiffen ber Subrer eine

**Mig**e Difciplin ausuben muß. Er ift "nach Gott ber lites Schiffes".

Bilbung einer Rriegeflotte hat meines Biffens ber noch niemals eine amtliche Aufmertfamteit gewibmet. Die Befestigung ber Ruften bat man allerdings Bermen gepflogen, aber es will mich bebunfen, bag man latige Bauten, fonbern nur Erdwerfe an ben befonbers m Bunften auszuführen gebenft. Befanntlich bat ben Antrag gestellt : es folle die Commiffion fur bie Weftigung lediglich aus Bertretern ber Uferstaaten benun liest man, daß ber Militarausichuß biefen Animorfen und ben Befchluß gefaßt habe, bie Betheiligung Perathungen ben fammtlichen Bunbesftaaten au ge-Das ware nun allerbings ein vernünftiger Befolus, mangofen ober bie Englanber hatten eine gute Strede befestiget in ber Beit, welche man in unferem guland gebraucht hat, um biefen Befchluß ju Stanbe ien. Und jest wird bas Gezerre erft von neuem anwind noch lange wird feine Schaufel gerührt merben.

de Diplomaten sagen, eine Vertheidigungsanstalt möge fch recht gut seyn, aber sie sei boch nicht viel werth, de nicht auch bestimmte politische Wirkungen habe. Undsten Beschränfungen will ich ben höchst allgemeinen whl zugeben, dafür aber möge man erkennen, daß die Wirkung nicht aussteht, wenn die Anstalt den thate Willen einer Nation ausdrückt Erschiene nur erst utsche Kriegsslagge in fremden Meeren, sie würde sich lötung und den deutschen Agenten Ansehen verschaffen; Handel würde ein ganz neues Selbstgefühl gewinnen is diesem würde der Geist großer Unternehmungen here

tattre de son navire, après Dien: hieß es früher in ber Beftals ing bes frang. Schiffcapitans.

vorgerusen. Waren nur erst einige tuchtige Rriegeschiffe unter beutscher Flagge im Salzwasser, so wurden die Danen und die Schweben nicht mehr unverschämt seyn und die Hollander wurden im Rrieg und im Frieden sich naher an uns halten, hatten sie nur einmal Kanonen von deutschen Schiffen brummen gehört. Ich fann mir die Fälle recht gut benten, in welchen die hollandische Flotte sehr gern mit einer deutschen ginge.

Du sagst: ich sehe sehr weit über die Anfange hinaus, und diese könnten doch immer nur winzig und klein seyn, auch wenn der gute Wille nicht fehlte; einige Kanonenboote würden die Danen nicht gar arg erschrecken und ein leichter Kutter würde die Hollander nicht zu einer Allianz zwingen. Spotte, wenn es Dir gefällt, Du machst mich nicht irre! Benn der gute Wille vorhanden ist, so können die winzigen Anfange nicht meine Hossnungen vernichten. De maille à maille se fait un haubergeon.

Run bore, ich will Dir noch ein Wortlein ine Dbr fagen. Der Bartifularismus ift in ben letten Bugen und gan "wohlgesinnte" Manner fangen an, fich mit bem Gebanten einer großen Debiatiftrung ju befreunden. Die beutsche Ration ift so weit gekommen, daß feine Bietat mehr ftarf genug ift, um zu balten, mas fich als ein Sinderniß bes nationalen Strebens berausstellt. Die beutschen Einzelftaaten fonnen nur noch in einem ftarfen Berbande fich bewahren, und um folchen zu bilben, genügt es nicht, daß fie es geschehen laffen, wenn die Bewalt der Umftande die Sinderniffe binwegraumt, sondern fie muffen die Elemente der Ginigung sammeln und fie muffen für nationale Einrichtungen die Initiative ergreifen. Sie muffen ber öffentlichen Meinung vorangeben: bas feben felbft bie phlegmatischen Sollander ein. Die Selbsttäuschung fann ben Schlendrian noch eine Zeitlang erhalten, aber er wird bem Stoß ber fommenben Windsbraut fo wenig Widerftand leiften als ber langfamen Auflofung. In bem Drangen ber Bewegung werben unfere Staatsfünftler nur jammern und flagen, in bem Jammer werben sie bie Köpfe noch vollends verlieren, und bann werben sie jebe Hegemonie als eine unverbiente Wohlthat annehmen.

Du frägst mich, ob ich auf dem Wege nach Heibelberg sei? und Du meinft, wenn meine Ergießungen an die rechte Stelle fämen, so würde man sie für eine demüthige Bitte zur Ausnahme in den Rationalverein nehmen. Das fümmert mich wenig; wäre der Berein wirklich, was fälschlich sein Rame ausspricht, so wäre ich mit Freuden dabei; so aber will ich nicht einem verderblichen Ehrgeiz dienen und ich will nicht auf Bege geben, die ohne Möglichseit der Rücklehr zu Abgründen stenen oder in eine baumlose Wüste. Wenn aber der Rationalverein gute Ideen hat, wenn er wahre Interessen der Rationalverein, so tieben diese nicht mit geringerer Kraft, und wenn ihn die Gegmer in diesen Ideen und in diesen Interessen, so beseten diesen Ideen Ideen und in diesen Interessen bekämpsen, so töden sie sich in der öffentlichen Meinung und geben ihm die Sewalt.

3ch werbe wohl einige Ausstüge machen, aber mein Sauptquartier bleibt vorerft noch bier. Bon Bergen

Dein Freund R. R.

## XXVIII.

## Beitläufe.

I. Die öfterreichischen Reben von Southampton - bie Anfiden und Ausfichten Englants.

Den 11. September 1861.

"Rom" lautet bie Losung bes Moments. Rie baben fich bie finftern Dachte ingrimmiger gegen St. Betere Bifchofosit erhoben. Die brei Faftoren bes italienischen Umftutges: England, die monarchische Revolution in Turin und bie republifanifchen Clubs Magini's und Garibaldi's, bieten bie gange Solle ihrer Beweggrunde auf in der Ueberzeugung, baf ber Imperator jest ober nie Rom aufgeben muffe. bie Allgemeine Zeitung wartet täglich auf bas entscheidende Telegramm. In der That pressirt es auf's außerfte. Cavourismus hat fich in Gubitalien ben Tob geholt. gebrauchen die Italianiffimi in London, Turin und Caprera bie Ausrebe, daß die bortigen Unfälle nur von der Borent haltung des Batrimoniums herrührten und mit ber Ginnahme Roms jebe Schwierigfeit verschwinden murbe. Sicher glaubt bieg in England felber fein vernünftiger Menfch\*). Aber um

<sup>\*)</sup> Die mahre Bernunft Englands fist befanntlich im Gelbbeutel; und wirflich hat es auch, trop feines feurigen Italianismus, bem

im der antidriftischen Geister von Marfala und Castelsibarbo is den Sig des katholischen Dberpriesters verzehren. Das bie Bolitif Englands.

Bollte ber Imperator nur biefe Bebingung erfüllen und m preisgeben, bann hatte er nichts mehr von bem fprichtiliden "Distrauen" ber Regenten Englands ju fürchten. Fwarben ihm fogar bas Brincip ber Richtintervention aufand Sand in Sand mit ihm gegen bie fonigetreuen Mein von Reapel interveniren. Da bie Staatseinheit ber leuifden Ration bann nicht mehr als Bormand Englands fie ware und man in London ihre Unmöglichkeit ungenirt e tonnte, so wurden sie ihm felbst die Infel Sarbinien Den, porausgesett bag er bafür ben Englanbern bie Marere Insel Sicilien ließe. Wollte er jum Berrath Bon mer noch die fleine Concession einer ewigen Garantie bie Souverainetat und Integritat bes Großturfen bingufo. wurden fie ihm auch Benetien von Defterreich losbelfen. Er mare augenblidlich wieber ber Mann bes Berens fur gang England, eines Bertrauens, bas am beut-**Rhei**n feine Grenze feineswegs fande, sobald er nur in bie lette Achtung und Rudficht hinter fich werfen und E Stellung im eigenen Lande entwurzeln wollte. Das ift freisinnige und tolerante Politif Englande --- wer fann barüber taufden?

Inzwischen hat am 14 August in ber englischen hafenbe Southampton ein Borgang stattgehabt, ber einem smistischen Irrthum um mindestens dreißig Jahre gleichkommt. Andmlich ber Erzherzog Ferdinand Max, altester Bruber BRaifers und Großadmiral von Desterreich, beim Besuch terühmten Docks baselbst feierlich empfangen wurde, hiel-

<sup>;</sup> jungften farbinischen Auleben von einer halben Milliarbe — ben Londoner Markt verschloffen !

ten er und ber faiferliche Gefandte in London, Graf Anderni, zwei Anreden, welche von dem Abichluffe eines englischeichterreichischen Schutz und Trutbundniffes auf bem Buge gefolgt fenn mußten, wenn fie in ben Unnalen ber habeburgifden Diplomatie nicht ewig unerflärlich bleiben follen. - Dein Baterland ift jest conftitutionell wie bas Ihre," fagte ber faiferliche Bring, und weil Defterreich voller Anlagen gur Freiheit fei, beghalb fei er überzeugt, bag bie beiben Reiche fich polie tisch und commerciell immer mehr zu einander bingezogen fablen wurden. Der Gefandte jog bierauf zuerft bie Thatface an, daß Desterreich mehr als jeder andere continentale Staat in ber lage fei, eine Rachahmung bes englischen Borbilbes ju werben; tann ichloß er mit bem Cape: "England und Defterreich find Allierte von Ratur, es ift beinahe unmoelid, fic einen Fall zu benten, wo die Intereffen Englands und Defterreichs miteinander ftreiten fonnten!"

Unfraglich war bem Erzbergog nicht bie Buruckbaltung geboten, welche bem Diplomaten ftete auferlegt ift; feine Comtoisie war ichon beghalb unbeengter, weil fein Unterrichteter feine Borte auf bie Goldmage gelegt haben murbe. abgesehen von ber Ungenirtheit bes Seemanns und von ber Berichwägerung bes Prinzen mit bem englischen Sofe burd feine belgische Gemablin, ift bie fanguinische Auffaffung bet felben fattsam befannt. Ale vor fünf Jahren jene Benbung ber öfterreichischen Politif in Combardo-Benetien eintrat, mornach die unerbittlichen Berfcmorer burch verzeihende Dile und freigebige Entschädigung entwaffnet und befehrt werben follten, ba mar es bas öffentliche Beheimniß ber Liberalen, baß diefer rettende Syftemwechsel bem Erzbergog - Statthalter und bem Kinangminister Brud ju verbanten fei. Bebanten eines ähnlichen Optimismus biegmal fern zu halten, ift auch gleich ausgesprengt worben : ber Erzherzog habe ju Southampton im Auftrag bes Raifere gesprochen, und man

fot fich bafar auf bie Thatsache berufen, wie ja ber Gesandte felber ben hohen herrn noch überboten habe.

Das nun Graf Apponvi es unmöglich finbet, eine eng. Biche Bolitit ju erbenten, Die nicht auch fur Defterreich gang annehmbar und portheilhaft mare: bas bat gemiffe Leute mit tiefer Genugthuung erfüllt. Man folog baraus, bag ber Reiferftaat, um einer englischen Alliang theilhaft gu werben, bereit fei, fich auf ben Ctanbpunft Englands zu Rellen, effo ble Bolitif bes Rechts aufzugeben, um ferner bloß eine Bollett ber vermeintlichen 3wedmäßigfeit und ber Intereffen at verfolgen. Darnach giert eben die liberale Bourgeoiste an ber mittieren Donau in ihrer Blindheit und ber Rationale perche in feiner Schlaubeit. Darum ihr unaufbotliches Las mentiren aber ben "Grafen Rechberg"; barum bas bamifche Adfeignaten, bag man an ein liberales Defterreich eigentlich bod midt glauben fonne, fo lange Graf Rechberg Minifter bes Mismartigen fei. Denn man traut bem Grafen ben Billen nicht ju, auch die außere Politif bes Reichs ihres .concorbatlichen Charaftere" vollende zu entfleiden. Bortreff-Erft bann wenn Defterreich felber bas fier Ausbrud! Recht und die Verträge nach Willfür bricht. Tradition und thre mit Sugen tritt, vor Allem die fatholische Rirche verlananet. Rom und ben Papft fabren läßt - erft bann ift es recht liberal und fähig jur Alliang mit England. machtige Blatt ber Wiener Bourgevifie bat bie Abthuung bes -concordatlichen Charaftere" nur im Detail applicirt, wenn es jungft vorschlug: ba Rapoleon bas haupthinbernis ber Consolidirung Italiens fei, weil er Rom nicht ohne Compenfation berausgeben wolle, fo muffe Defterreich, um Englands und bes Friedens willen, felber ben Sarbiniern beispringen und ihnen Rom erzwingen belfen. Rur ben fleinen Rebenumftand bat bie "Breffe" babei überfeben, bag bie Italia una auch noch Benetien ale Dareingabe forbern mußte, und Die öfterreichische herrschaft in Dalmatien, Iftrien und Submol nur als gnabige Bergunftigung einstweilen gulaffen konnte.

Unläugbar richtig ift es aber, baß bie englische Allianz nur unter ben genannten Bebingungen ju haben mare, wenn man namlich voreilig um fie bublen wollte, anftatt flug und besonnen juguwarten, bis England felber fommt und in ber Roth die Sand nach dem alten Bundesgenoffen ausstredt. Sowarmereien gleich benen von Couthampton find nur burd ben schweren Irrthum möglich, daß England immer noch ber Balancirer bes europäischen Gleichgewichts und ein hort ber Bertrage fei. Diefes England aber, beffen naturlicher Bunbesgenoffe allerdings Defterreich mar und beffen politisches Grundprincip, wie Graf Derby jungft noch erinnerte, gerade bie Erhaltung ber weltlichen Macht des Papftes mar - erie Rirt langft nicht mebr. Das neue England, bas fich felt Billafranca vollständig entlarvt bat, ift der Ausbund ber bew talften Gelbstsucht, die Incarnation ber fcblechtbinigen Rechts und Gefehlosigfeit. Das alte Nopopery bat sich mit bem fet nen Rirchenstaat ale einem ber wefentlichsten Gleichgewichts und Beltfreiheite Elemente vertragen ; der biabolifche Sag ge gen jebe Autoritat, ber bas neue England treibt, fennt feine bobere politische Aufgabe, als bas Bapftthum zu vernichten. Und feine Regierung, ob nun biefe ober jene ber zwei abstete benden Barteien am Ruder fei, hat Macht über ben bofen Beift, ben man bie "öffentliche Meinung" Englande nennt, und die in nichts Underm besteht als in ben Inftinften bes jugellofeften Egoismus. Nacheinander hat diefer Beift fic jubelnd an den Triumphwagen Roffuthe und bann wieber Rapoleons bei ihrem Befuch ber Themfestadt eingespannt; mobil moglich, daß die Ehre auch einmal einem Erzherzog wiederfahrt, nur rechne man nicht etwa auf eine "confervative" Regierung, sondern einzig und allein auf die Roth, welche die englifche Bestie gabm machen wird bis fie aus der Sand frift. Allerdings mehrt fich bie Bahl ber politischen Manner, welche

ben trüben Ahnungen geplagt nach Wien hinüber schielen. Lerb Ruffel felbst ift in diese Schwäche verfallen; die publicififchen Organe des Bollswillens aber haben für die Sympathie-Reden von Southampton vorerst nur Spott und Hohn gehabt. Es war die Macdonald-Geschichte aus dem Preußiiften ins Desterreichische übersett.

41 Die Allgemeine Zeitung ift breimal in Giner Rummer auf iene Reben als ein frobes Ereignis fur Rebermann, nur wie Ultramontanen und Keudalen gurudgefommen. Run hat mus ber "Broteftantismus" Englands jur Beit bes inbiiden Aufruhre nicht gehinbert, bie warmften Bunfche fur ben Gleg ber Englander ju außern und zwar wegen ihrer freiheit-Men: Stellung in Europa. Aber mit ber liberalen Gefühlemit den constitutionellen Anfangen in Defterand fcon ber Bugang jur Alliang mit England eröffnet bil. Somen wir und freilich nicht befreunden. Denn fur's Beft man in England nicht ungegrundete Bebenten, feitbit berr von Schmerling angefangen bat bas Ros beim Comeif aufzugaumen und eine Thurmfpige ju bauen, che er noch ben Thurm bat, mas alles bochstens in eine frangofische conftitutionelle Sadgaffe, niemale aber jum englischen Borbilb Mbren fann. Fur's 3weite ift es um bie constitutionellen Sympathien ber Englander überhaupt nur eine pharifaische-Brimaffe. Die Türfei ift nicht conftitutionell und wird es nie werben, bennoch hat fein Souverain ber Belt je einen treuern ungertrennlichern Alliirten gehabt, ale ber Großturfe an England bat. Mit bem 2. Dezember mar es feche Jahre lang ber gleiche Kall. In ber Kaulniß bes Salbmonds gebeiben eben die englischen Interessen, und ber 2. Dezember versprach benselben Bortheil. Co fonnte auch Defterreich bie Miang Englands haben ohne alle Constitution. Es brauchte nur auf ben Rechtsftandpunft feiner Politif zu verzichten, mit Ginem Bort auf "Rom." Das ware aber fur ben Raifer-Raat ber Bergicht auf fich felber. Denn von einem Defterreich.



welches aufgehört hatte ber Vertreter bes Rechts und ber Beschützer ber katholischen Kirche zu senn, ware in ber That schwer einzusehen, wozu es in ber Welt noch vorhanden senn sollte.

Indeß reisen die Früchte der "freien hande" von 1859 wundersam rasch, und es ist kaum mehr ein Zweisel, daß die Katastrophe naht, wo England wieder lernen wird, was Recht und Bertrag ist, wo ihm für die österreichische Hülfe kein Preis zu hoch seyn würde, wenn sie nur zu erlangen wäre. Zwar haben die Coulissen gewechselt, der Turban ist wieder in den hintergrund getreten; dasur tritt aber der Rivalitätskampf beiser Westmächte in Italien täglich greller and Licht. Riesmand läugnet ihn mehr und Zedermann weiß, daß die rothen Clubs Garibaldi's und Mazzini's auf Englands Seite stehen in Todseindschaft gegen den Imperator und die traditionelle Politis Frankreichs. Inzwischen sliegt der Revolutionsking von Turin wie ein Federball willenlos zwischen den realen Parteien hin und her. Er macht seine Minister nicht mehr, sondern Frankreich oder England machen sie ihm um die Wette.

Die Times in London hat endlich bas bebeutfame Bort ausgesprochen : "nur Gin hinderniß ber italienischen Conftituirung fei ba, ber frangofische Raifer wolle fie nicht." Minister Thouvenel foll dem fardinischen Gefandten geradezu erflart haben: man ziehe in Paris ausschließlich bas Intereffe Franfreiche, und nicht die Berlegenheiten Turins ju Rathe; und ebenso wird erzählt, daß ber napoleonische Agent de Bierrefond bem beiligen Bater fo unumwundene Urtheile feines Berm über die "Utopie der italienischen Ginheit" hinterbracht habe, baß fich baraus bie Sendung eines neuen Nuntius nach Baris wohl begreifen ließe. Während ber Imperator ohne Sehl ben Baribalbi fomohl ale ben Maggini für Revolutionare erflart, welche ftets aus bem Spiel bleiben mußten, beschuldigt man ibn in London und Turin überlaut, daß er die blutige Realtion bes subitalifden Bolfes nicht nur mit Bohlgefallen anfebe und burd bie Fortbauer ber romifden Occupation beganie, fonbern fie auch bireft burch gebeime Agenten fcure. benfalls bat er gegen bie entsetlichen Grauel von Reapel pimal in Turin remonstrict, während Lord Balmerston auf nwers befannte Anfrage mit blutdurftigem Sohn erwiderte: g Rubeftorer feien nur "elende Strafenrauber." Dief ein-Bort reicht vollfommen bin, die unmenschliche Berwilbeber englischen Bolitif zu erharten, die bem "Re bomba" t menigen Jahren noch jeden eingeferterten Berichworer por iropa in Rechnung gebracht bat, und jest ben Abvofaten : viemontesischen Mordbrennerei abgibt. Aber nicht genug! Ehrend ber Imperator ben fonigetreuen Buguglern bis jest im Patrimonium ale über Marfeille freien Bag gehat, ift bie englische Flotte jungft jum brittenmale für wiemontestische Usurpation eingeschritten. Bie fie bei Dara., and am Garigliano ale ber Schupengel ber garibalbi-Shaeren auftrat, fo erfcien fie jest ploglich im Golf, gerufen von Cialdini, und fie schiffte sogar ihre Mannaus, um zu bemonftriren nicht bloß gegen bie Bourboden, sondern auch gegen Frankreich.

Bas wir stets behauptet haben, daß nämlich der Imperor die Unisitation Italiens von Anfang an keineswegs gesätt habe, das wird jest allgemein anerkannt. Aber man wit, Cavour sei nahe daran gewesen ihn durch die Abtresit der Insel Sardinien mit dem Gedanken auszusöhnen; die Räumung Roms sei diese Insel der bestimmte Preis, parien mit Genua der Lohn für die Eroberung Benetiens. Wenglische Tory-Blatt the Press fügt bei: von England muthe man in Paris, daß es "bellen aber nicht beißen" the, andernsalls wollte man es mit der Insel Sicilien absisen. Russel selber sah in der Sitzung vom 19. Juli gegen en solchen Handel seine andere Bürgschaft als die Person casoli's, der "keiner gemeinen Zweideutigseit sähig sei" (wie Borsahrer mit Savoyen und Rizza); ob die Abtretung: Insel Sardinien für England ein Kriegsfall wäre, das

ließ ber Lord im Unbestimmten\*), aber er meinte: man sei überhaupt nicht sicher, wohin "die Stimmung des Heeres und der Rammern in Franfreich" den Imperator noch treiben würde. Seitdem hat Hr. Roebuck, der berühmte Vertheidiger der österreischischenglischen Allianz, öffentlich erklärt: er wisse gewiß, daß der Bertrag ein Fastum sei, wodurch der Kaiser der Franzosen, sobald er sich von Rom zurückziehe, die Insel Sardinien ershalten solle. Der Pariser Moniteur aber läugnet wieder, ebenso wie bei Savopen und Rizza, Alles rundweg ab.

Gefett nun auch, daß diese Insel wirklich ein binreichenbes Aeguivalent für ben Berrath an Rom und am fatholis ichen Franfreich mare, bei einem Berricher, beffen Sauptiel immerbin barauf gebt, seine Dynastie erblich zu begrunden im Biberspruch mit bem Brincip ber freien Bolferpahl, und in bem ganbe, bas entweber revolutionar ober fatholifc ift wie fonnten England und Turin den Preis bezahlen? England, beffen großer Abmiral Relfon einft geschrieben bat: "Unfere gange Klotte batte im Safen von Cagliari Blat und feine andere Flotte konnte vorbeisegeln; fommt die Insel Sar binien jemals an Franfreich, fo ift Dieses ber Alleinherricher im mittellandischen Meer; beghalb barf die Infel niemals franzofisch werden"! Bielleicht murbe England wirklich felbft in ber Erwerbung ber Insel Sicilien eine volle Entschäbigung für ben Berluft ber andern Position an die Frangosen nicht finden. Piemont aber - wie fonnte es bas Gine, gefchweige benn bas Undere gemabren? Piemont, bas auf bie Befreiung ber gangen Nation von ben Fremben und ihre Bereinigung unter Ginem Saupt fein "Recht" ftutt, bas "Recht Staliens ausschließlich ben Stalienern anzugehören"! Biemont, ben Mazzini ohnehin icon Berrath auf Berrath vorwirft, bem a mit vernichtenden Enthullungen barüber brobt, wie es bem

<sup>\*)</sup> Sie mußte, fagte er, "fofort jeber innigen Alliang zwifchen Frantreich und England ein Enbe machen".

"König. Chreumann" überhaupt nicht um Italien, sonbern um nm seinen bynastischen Ehrgeiz zu thun sei! Dhne Unterlaß schreit ber fürchterliche Fanatiser: "ihr müßt Rom bessten ober untergeben"; noch wüthender aber schreit er, wer einen Fußbreit italienischer Erde den Feinden überliefere, den treffe die Acht und Aberacht der Nation. Das sind ganz und gar auch die Gedausen Englands, aber sie sind eine französische Unmöglichseit.

Far bas Turiner Rabinet ergibt fich fcon barque, gang abaefeben von feiner neapolitanischen Tobesmunde, Die permeifette Babl, entweder von felber auf die Italia una ju versichten, ober erft noch bas Siechthum eines moralischen Gettemorbs burchjumachen, in beiben Kallen aber von ben atheimen Geften fich als Berrather procesfiren und befriegen m laffen. In diefer entfetlichen lage bat es Cavours unebenbaulger Rachfolger, ber tostanifche Baron Ricafoli, aus Sodmath und Chriucht von Saufe aus ein halber Rarr, mit bem Tros versucht; durch fede Drobungen, man werbe font bem englischen Ginfluß in die Arme merfen und ben Caribalbi zu Gulfe rufen, follte ber Imperator eingeschüchtert und genothigt werden, Rom unentgeltlich berauszugeben. Die Birtung zeigte fich aber nur in Nicafoli's eigenem Gebirn. Die langwindige Rote vom 24. August, worin biefer Baron beweisen will, daß es "politische" Unruhen in Reapel gar nicht gebe und bie achtzig nach bem Guben entfenbeten Bataillone nur einigen Sorben "gemeiner Banbiten und Morber" vermeint feien, fonnte in ber That nur ein Mensch unterzeichnen, bei bem die freche Lugenfunft Cavours in bellen Babnwis übergegangen ift. Der Imperator aber lacht zu bem ohamachtigen Trop \*). Denn er hat bas heft in ber hand,

<sup>\*) &</sup>quot;Die italienische Ration", sagt Ricafoli unter Anderm, "ift couflitnirt, und alles was Italien ift, gehört ihr!" XLVMI. 38



ber "englische Einfluß" nur die Scheide; und was den großmäuligen Helben von Caprera betrifft, so hat ihn Mazzini am Schnürchen, den die Regenten in Turin selber den "bosen Beift" und den "Fluch Italiens" nennen. Sie haffen beide, weil sie beide fürchten.

Als die Garibaldischen, nachdem sie in Neapel ihre Dienste gethan, ichmablich jurudgefest, gebrudt und verfolgt murben. ba mar bieß ber Turiner Regierung voller Ernft. Es bemeist nur ihre außerste Schmache, wenn sie jest wieder andere Saiten aufzieht, die Korderungen Garibaldi's genehmigt, feine Kreicorps wiederherstellt, ibre geheimen Bannbriefe gegen bie Agitationen Mazzini's zurudnimmt, und in Reapel benfelben Cialdini, der ben rothen Bolfehelben vor Rurgem offentlich als ehrgeizigen Berrather am "Ronig Italiens" benuncit bat, nun mit ben verrufenften Magginiften und Garibalbinern gemeinsame Sache machen läßt. Aber wenn fie felbft ben leb. ten Schritt magte und ben Garibaldi, feinem febnlichen Bunfche gemäß, ale Alterego nach Reapel fchicte, fo mare bamit weber Guditalien pacificirt, noch Franfreich besiegt und Rom gewonnen. Man mußte boch wieber unter biefretionaren Be bingungen jum frangofischen Rreug friechen, alfo bem Baribaldi abermale abfagen, mit England brechen, ben Magini auf's Meußerfte treiben. Und bas Ende bes verbangnifvollen Rreislaufs muß früher ober spater ber Rampf auf Leben und Tod zwischen ber mazzinisgaribalbischen Macht und ber monarcischen Revolution in Turin fenn.

Das wäre der Bürgerfrieg von der einen Seite; von der andern aber ist er schon vorhanden und in Permaneng. Trot der Russel'schen Rote vom 27. Oft. und dem unerhöten Betrug der "freien Bollsabstimmung" wollen die neapolitonischen Bauern nun einmal nicht piemontesisch werden (das hat selbst ein Massimo d'Azeglio endlich eingesehen), und die grausenhaften Mordbrennereien, welche der Cavourismus über das unglüdliche Land verhängt, wird sie nicht williger mas

Der Bolte - Rachefrieg wird immer wieber aus ber blutigen Saat entstehen. Er wird fich fogar noch über gang Rtalien ausbehnen. Denn fo viel ift bereits flar, bag bas unverborbene gandvolf überall ben legitimen Berren anhangt, wie ber bobere und niedere Bobel allenthalben bem Baris balbi angebort, mahrend nur ber Saufe ber fogenannten " Bebilbeten": Die Bourgeoifie in ben Stabten, Die Abvofaten, bungrige Beamten, verborbene Signori's, vor Allem fammtliche Juden Italiens, die piemontesische Bartei bilben. Den Burgerfrieg in Bermaneng fann aber fein Staat aushalten; wenn Biemont ihm auch militarisch gewachsen mare, fo konnte ibn boch bas Gelb aller Juden der Welt nicht bezahlen. Der Sieg bes Cavourismus ift icon beghalb total unmöglich. Ein focialer Umfturg, ju bem ein formlicher Bauernfrieg einerseits, ein ftabtifder Communiften-Aufftand andererfeite fich bie Sand reichen wurden: bas ift noch die einzige Aussicht ber "italientfchen Ginbeit" im besten Fall, wenn fie namlich nicht icon in ber Biege ftirbt.

Begen dieses Italien verhält fich ber Imperator benn auch wie bie Ratte jum finfenben Schiff. Es hat une ftete gefchienen, ale wenn ichon die traditionelle Bolitif Franfreiche eine national italienische Großmacht verbiete, welche nur in ben mittelmeerischen Intereffen Englands liegen fonnte. Man bat bas vielfach angezweifelt. Best aber geht ein Bort Cavours von Mund ju Mund: "Das frangofische Bundnig ift fur uns nur ein 3mifchenfall, unfer naturlicher Bunbesgenoffe ift England." Und ebenfo eine Centeng Baribalbi's: "Die italienische Ginheit ichafft fur England einen Bunbesgenoffen gegen Kranfreich." Gewiß mar dieß Niemand weniger verborgen als bem Imperator, aber es war ihm febr bequem ben Capourismus auszubeuten; Die italienische Bulfe fonnte in ber That, wenn es in Reapel gut gegangen mare, jur Eroberung ber Rheingrenze wesentlich beitragen. Darauf fußte bie Berechnung Cavours. Aber er bat in ber oberften Boraus.

setzung geirrt, ber projektirte Großstaat ist keiner Aktion nach Außen fahig, weil er in sich selber unmöglich ift. Riemand kann auf bas neue Italien mehr rechnen, weber England noch Frankreich, man kann nur bavon — nehmen.

Dieß ist die neue Lage, in die sich der Imperator mit meisterhafter Gewandtheit wie immer geschickt hat. Er sieht sich anderweitig um. Seitdem er noch wie zum Hohn ben Titel des "Königs von Italien" als Thatsache anerkannt hat, geben alle seine Schritte dahin, den Ausfall der italienischen Hülse zu ersehen und für den Moment, wo er in Italien sein wahres Gesicht zeigen wird, es auch auf den kriegerischen Bruch mit England ankommen zu lassen Das bedeutet vor Allem der schwedische Besuch in Paris und die bevorstehende Zusammenkunst mit dem König von Preußen. Auch das semunkel über die napoleonischen Umtriebe in Madrid und Sischafbas freche Ausstreten des in den Tuilcrien hochberühmten Herzogs von Kodurg, des Freimaurer-Prinzen par excellence.

Sonderbar, auch der ehrgeizige und soldatenköpfische Schwesbenkönig ist als fanatischer Freimaurer bekannt an der Spike der schwedischedanischen Logen, welche der eigentliche Träger der scandinavischen Unions-Idee sind. Sein Besuch in Paris war wie ein Blit vom heitern Himmel. "Man hat dis jest im der That so wenig mit dem Faktor Schweden gerechnet, das sein unvermutheter Rösselsprung das europäische Schachspiel für einen Augenblick in Verwirrung bringt." So sagt die Kreuzzeitung, und ihr wird bang vor einem "nordischen Sardinien;" die Spise des geheimen Vertrags, welcher zwischen Schweden und Frankreich geschlossen serichtet seyn.

Damit reimt sich aber bie bevorstehenbe Conferenz Rapoleons mit bem König von Preußen nicht. Die Folge bavon wird boch nicht ein Angriff am Rhein senn, sondern vielmehr eine bide Freundschaft, auf beren glückliche Wirfung zur Ein-

fondterung Defterreiche und ber Mittelftaaten ber Rationals verein und bas Berliner Pregbureau fich jest ichon offene Rechnung machen. Fur Franfreich ift bas eine gewonnene Schlacht werth, und man wird in Paris ben Fortgang einer "beutschenationalen" Bolitif, welche mit dem frangofischen Ginverftandniß brobt, ficher nicht bem Schweben gulieb ftoren. Es bedarf auch beffen gar nicht. Denn die scandinavische Uniones Ibee, beren eifriger Bertreter ber Schwebenfonig icon als Rronpring war, ift nicht nothwendig beutsch-feindlich. Gie ift abfolut antiruffifd, wenn auch ber "Schmerzensschrei" aus Finnland nur in der Ginbilbung ber Zeitungefdreiber eriftirt. Gie fann ferner eine gefährliche Bebrobung Englands fenn, beffen maritime Intereffen überhaupt eine Bereinigung ber banifchen Inieln mit Comeben nicht julaffen. Bas aber Deutschland betrifft, so fonnte die scandinavische Unione-Idee (von ihrer Roglickeit an fich und ihrer Unbeliebtheit im fcmebifchen Bolf felber forechen wir bier nicht), in fo ferne fie mit einer Ausiberbung ber Elbherzogthumer aus bem banifchen Staat verhunden mare, fogar ben ichleswig bolfteinischen Rnoten gur bochen Befriedigung Preußens lofen. Bon folden Absichten ber fowedischen Bolitif hat im verflossenen Binter wirflich que Berlin verlautet, und in Berlin bat man auch die Erbebung Schwedens gur Großmacht vorgeschlagen.

Das Erscheinen bes Schweben in Paris ist erstens ber sicherfte Beweis, daß die Tuilerien feine Rücksicht auf Ruß- land mehr nehmen, und die Schonung des Czarthums für überstüssig erachten. Denn das vor Aurzem noch so gefürchetete Reich ist in beslagenswerthe Hülflosigfeit versunfen, es fann Riemanden mehr helsen und thut den napoleonischen Combinationen nur den negativen Dienst, daß es ihnen sowohl im scandinavischen Norden als in der Türkei fein wesentliches Hinderniß schafft. Wer mit dem schwedischen Karl paktirt, der muß Rußlands Macht verachten. Zweitens ist eine schwedischen Rarl paktirt, der muß Rußlands Macht verachten. Zweitens ist eine schweddischen Rarl paktirt,

aber gerabe so gut auch bazu bienen, Preußen von England zu trennen und an die französische Politif zu ketten. Frankreich muß ben Rücken sicher haben, wenn es am Kanal Abrechnung pflegen will; wie nun, wenn der Schwede berufen wäre, abermals "freie Hand" in Berlin machen zu helfen, ohnehin keine Herrei, wie man weiß? Gewiß ist, daß die englischen Minister den Besuch des Schweden in London mit kalter Unshöslichkeit ausgenommen haben, und mit dem tiefsten Berbruß der Reise des preußischen Königs nach Frankreich entsgegensehen.

Täuscht nicht Alles, so hat sich in ber That bas unvermeibliche Weltgewitter über bem Rhein nur verzogen, um fic über England zusammenzuballen. Der Moment mare eben jest wieder gunftig, wo ber nordamerifanische Burgerfrieg feine heillosen Rudichlage auf bas alte Mutterland ausübt und fur vier Millionen Britten bas tagliche Brod, bie Baumwolle, auszugeben brobt. Bricht ber Friede am Ranal, fo werben alle Augen Englande nach Defterreich ausschauen; aber wir fürchten, es mochte nur allzugut auch bafur geforgt fen. baß fie ben Belfer nicht erlugen werben. Reavel verblutet an ber heuchlerischen Bolitif ber Richtintervention, Die man ju London in die Welt gesett hat. Gine einzige Brigade aus Spanien hatte ben unmenschlichen Braueln ein Enbe gemacht; aber England hatte feine gange Flotte bagegen aufgeboten. Run wohl! mit bem fiegreichen Cavour mare ber Sturm an ben Rhein gegangen, bas Stanbrecht in Reapel aber muß England bugen, und niemand wird interveniren, um bie Strafe seiner Frevel abzufurgen. Das ift die gottliche Berechtigfeit in ber Beltgeschichte!

### II. Roch einmal bie fatholifche Breffe.

ie von Gerder in Freiburg ausgegebene Brofchure über "die Preffe Deutschlands\*)" hat außer ben Entgegnungen verser Blätter nun auch eine Urt von Gegenschrift hervorges Ibr Berfaffer, Gerr Brüdmann, früher bei bem Jourseutschland" betheiligt, jeht Mitredakteur des "Mestidlischen in Münster, ninmt unsere Ausmerksamkeit mit Recht fein Elaborat in Anspruch. Seine Schrift: "Die fathosublicifit. Weställische Aphorismen ze." (Coesselb bei Rieft der Generalversammlung der katholischen Bereine in namentlich gewidmet.

er Autor ber Freiburger Brofcure bat fich in bas moblre Bebeimnig der Anonymitat gebullt; boch tauchte bei n Durchficht berfelben ber Gedante in und auf, ein Devon ber fatholifden Breffe ober in eigener Berfon unir bei ibr betheiligt tonne ber Berfaffer nicht fenn. Das ingwischen volltommen beflätigt. Die Edrift ift von ungen Beiftlichen aus ber Regensburger Diocefe perfaßt, fich im Sach ber driftlichen Runftgeschichte frub einen Namen gemacht und in letter Beit jum Brede biftorifder in Franffurt gelebt bat. Bon einigen alteren Freunden gute Rotigen über ben vorliegenden Wegenftand erhalten, ber bie Berbaltniffe unferer periodifchen Breffe immer nur Bieraus erflart fich gur Genuge feine ufen angejeben. iguinifche Auffaffung, welche auch von ber weftfalifchen Beft gunachft angegriffen wirb.

err Bruckmann feinerseits ift felber Redakteur und feit eisennium in die Wechselfalle ber fatholischen Bubliciftit persperwickelt. Zebe Seite seiner Schrift erweist ben ersahresann. Sie ist ein unverstellter Schmerzensschrei aus ber rube eines katholischen Redaktions-Bureau's, und ber Gr. re verrath ein so braftisches Talent zur Genremalerei aus blieistischen Leben, daß wir uns ungerne es versagen, ein paar Skizzen über die kleinen Freuden und großen Leiben folcher

<sup>5.</sup> unfere Befprechung im Beft vom 1. Juli b. 36.

Brefleitungen hier wieder zu geben. Dennoch tritt auch er unternehmungeluftiger auf, als der wirkliche Stand der Dinge nach unserer unmafgeblichen Ansicht zu rechtfertigen fcheint.

In der Freiburger Brofcure wird ein dreifacher Bumachs ber fatholischen Preffe angefundigt: querft eine neue Beitschrift fur Geschichte und hiftorische Biffenschaft; fobann eine allgemeine Rirchenzeitung, welche ber Berfaffer ber Brofcure unter feine eigene Direttion nehmen zu wollen fcheint; endlich eine Jugendzeitung, die an Umfang und fünftlerifder Durchbildung Die bereits vorhandenen Leiftungen diefer Urt übertreffen foll. Singegen marnt Die Freiburger Brofchure febr eindringlich vor abermaligen Berfuchen zur Berftellung eines großen fatholifchen Blattes ober fogenannten Centralorgane. Auch wir haben es mit bem weifen Alefop gehalten: vestigia terrent. Berr Brudmann aber ift gerabe in Diefem Bunfte anderer Meinung. Er erflart Die Granbung eines Centralorgans für ebenfo möglich ale nothwendig, und er laft es auch nicht an einem beflimmten Borfchlage iber bie Mittel und Wege ermangeln. Die fatholischen Generalverfemmlungen", fagt er, "führen alljährlich 700 bis 1000 für bie 3atereffen ibrer Rirche begeifterte und bingebende Dlanner gufammen. Debmen wir 800 ale Mittelgabl. Wenn fich nun ein Beber von biefen 800 verpflichtete, fur bas neu zu grundende Blatt auf funf Sabre gebn Abonnenten zu werben, fo mare bas Rathfel gelost."

Bis die gegenwartigen Beilen gedruckt erscheinen, wird Die Beneralversammlung mahricheinlich ichon beschloffen haben, burch fo gewaltsame Thaten bie profane Welt nicht in Staunen und Angst zu verseten. Konnte aber auch in biefer bundigen Beife bie materielle Unterlage bes in Mussicht genommenen Blattes auf ein Luftrum binein gefichert werben, fo maren erft noch die gegrundetften Bebenten unwiderlegt. Das Centralorgan murbe mit bem Geld von achttaufend Abonnenten allerdings vegetiren, ob et aber Burgel fchlagen und gufunftereich bluben murbe, bas binge von gang anderen Bedingungen ab. Bunachft mußte fich bagu ein Concurfus burchaus unabhangiger, ausbauernder, bem Beitgeift tropender Danner von wohlgeschulter Feder finden, dieselben mußten aber vom himmel fallen, denn auf deutscher Erbe bat man bis jest nur fporadifche und vertummernde Exemplare mabrgenommen. Und das Uebel ift zudem nicht einmal ein fpecififc fatholisches.

Nur die nationalvereinte, die reformjubische, die vollende rothe Breffe hat Ueberfluß an geeigneten Febern; alle andern Organe leiden fichtlichen Mangel, sie gehen sämmtlich an innerm Sehalt und Gewicht der Mitarbeiter zurud, selbst die "Allgemeine Beitung" nicht ausgenommen, ja gerade fie erft recht. Denn wen überrascht nicht bie regelmäßige Armseligkeit ihrer Correspondenzen, und wen gabnen die andern Spalten des finanziell überreich ausgestatteten Blattes nicht wenigstens viermal wöchentlich wie eine Buste Sahara an? Wenn aber selbst diese Presse, welcher doch immerhin die hülfreiche Gunft verschiedener Regierungen und der ganzen Bureaukratie, namhafter Kanmuerparteien und mächtiger Coterien im täglichen Leben zu Statten kommt, die auch allen zeitgeistigen Strömungen zu schmeicheln und wenigstens im Prinzie den hof zu machen vermag — wenn selbst sie die Wisgunst der Lage zu sühlen bekommt, was müßte dann erst ein katholisiches Centralorgan ersahren, dessen Aräger und Witarbeiter heutzutage nicht weniger als Alles gegen sich haben würden, was Macht und Einstuß in der Welt heißt und besigt.

Eind mir ja boch, auch abgesehen von der momentanen Ungunft ber Lage, anf dem Gebiet ber periodifchen Breffe icon von vornberein bochft nachtheilig gestellt. Nicht nur bie politischen Berbaltniffe Deutschlande miderftreben einer publiciftifchen Concentrirung bei ben burch alle bie biverfen Staaten und Stäatlein gerftrenten Ratholifen, die überall mit den befondern Intereffen ber engern Beimathlander verwickelt find, aber nirgende mehr ben Ion angeben. Condern die literarischen Folgen ber Glaubensfpaltung haben une überhaupt auf diesem Felde in die Stellung einer gebornen Minoritat von febr fcmachem Beftande geworfen. Bir maren es nicht, welchen bei ber traurigen Trennung bes vatetlandischen Saushalts ber periodifche Pregbengel als Erbtheil angefallen ift. Die Undern baben die bierin mafgebenden Bevolferunge-Rlaffen faft ausschlieflich mit fich fortgeriffen; bagu find bie Schaaren vacirender Pfarrerefohne getommen und in neuefter Beit Die überlegene Alliang ber Literatur-Juden, beren man fich brüben wurdig zu machen vermag, nicht aber bei une. Bir baben mit Einem Worte weder aftiv noch paffiv die Leute, um große Beitungen aufrecht zu halten - meder bie Schreiber noch Die Lefer.

Ober verdanken wir nicht felbst einen guten Theil bessen, was bei und in der Publiciftit geleistet worden und noch geleistet wird, gelegentlichem Succurs aus dem andern Lager? Es ist schwer den hochmuth zu begreifen, welcher sich nun auf einmal über diese Thatsache binweglegen mochte, weil Mißgriffe und Fehler bei einzelnen der sogenannten Convertiten vorgekommen. Bar dieß bei gebornen Katholiken vielleicht weniger der Fall? Und wenn man nun einmal Beispiele ansühren will, ist die wetzterwendische Manteldreberei eines uns benachbarten Blattes dem Ernst der katholischen Sache vielleicht angemessen, als die altzensservative Schroffheit eines herrn von Florencourt es war? Wenn kurm.

es unter ben Convertiten naturgemäß wenig publiciftice Bindfahnen gibt, fo loben wir bas, und verstehen nicht, was die Barnungen vor "Convertiten-Bergötterung", worin bie Berfasser unferer beiben Brofchuren einig sind, bedeuten follen.

Ale unfere Breffe vor gwölf Jahren einen neuen Auffdwunden =0 nabm, ba fprach man viel von "tatholischer Bolitit" Natürlich eine große tatholische Tagespreffe mußte boch auch ihre eigen \_\_\_\_\_ Bolitit zu vertreten haben, benn einen alltäglichen Reuigfeitsfram und bunt burcheinander laufende Dleinungen tonnte ihr Bublitum ja auch aus anderen Quellen fchopien. Ceitbem bat fic aber thatfachlich und evident berausgestellt, daß es eine tatholifd e Bolitit meber im engern noch im weitern Ginne bes Borte-Much die Bartnadigsten fonnen bas Faftum wohl nicht mehr in Abrede ftellen, nachdem nicht nur in eigentlich politifchen Bragen die Unfichten ber besten Ratholifen fich Diametral entgegenfteben, fondern auch in den focialen Grundfragen bei ber tatholifchen Preffe felbit rabitale Bendungen, ja formlicher Abfall au ben Theorien bes Liberalismus ftattgefunden baben. Betrachte man nur g. B. die Baltung ber "Augeburger Boftgeitung", wit wollen nicht fagen in ben letten gebn, fondern blog in ben letten brei ober vier Jahren. Dbne baf auch nur bie Redaktion gewechfelt batte, heißt bas Blatt jest weiß mas es bamals fcman nannte; mas damale vom unfichtbaren Dberhaupt bes gefammten Freimaurer-Drbens angelegte Minen gum Sturg bes Staats, ber Rirche, der Gesellschaft maren, das ift jest nothwendiger und erfrenlicher Fortschritt ber Societat. Alle focialen Brincipien von ber Bewerbe= und Diederlaffunge - Frage bie gur Abichaffung ber Tobesftrafe haben fich in bem Blatt binnen menigen Jahren auf ben Ropf gestellt; und noch bagu mirb ber Sprung aus ber llebertreibung in ben Larismus, bem Bernehmen nach, auf einen autoritativen Auftog von geiftlicher Ceite gurudigeführt.

Unter solchen Umftänden ist es aller Ehre werth, daß fr. Brüdmann zwar von allseitiger Uebereinstimmung, Festigkeit und Entschiedenheit als den Eigenschaften spricht, welche der katholischen Presse nöthig seien, nicht aber von "katholischer Politik". Andererseits meint er aber: "das Bort: katholischer Politik". Andererseits meint er aber: "das Bort: katholische Politik". Viche Presse stein inner auch eine conservative Richtung zwerfolgen haben." Auch damit ist indes wenig gesagt und nichtsgeholsen; denn wer soll uns nun die nur allzu begründete Pilatusfrage unserer Tage lösen: was denn also "conservativ" seis Allerdings ware es eine Politik nach den ewigen Principien des Rechts und der Autorität; aber wo sinden wir sie in der Wirtslicheit des öffentlichen Lebens? welche Regierung verfährt noch in ihrem Namen? welche Partei hat sie unzweiselhaft auf ihrer

Seite? wo ift bie Dacht ju ihrem Schute und zu ihrer rich-Taen Auwendung auf die fagtlichen und focialen Brobleme ber Segenwart? Der Glaube in der Rirche gibt nur den perfonlichen Pagftab, die Belt aber bat beibes aufgegeben, und die bloße Rete Berneinung ihres Treibens tann am Ende boch auch feine \_confervative" Bolitit fenn. Alles was Recht und Autoritat in ber politischen Belt beißt, ift gur reinen Abftrattion geworben, und es tann ein Menschenalter vergeben, ebe wieder eine Berleiblichung bes Begriffe entfteht und man wieder fagen tann, mas wirklich \_confervatio" fei. Die Beit ift porbei, wo man fich nur an irgend eine Regierung anqulebnen ober öfterreichisch gefinnt gu febn brauchte, um ale confervativ ju erscheinen. Auch bie alten fich fo nennenden Parteien fleben fammtlich an ben Grenzen ihrer Balichteit, geschweige benn bag es Gine große Bartei biefer Art gabe. Gine confervative Partei bat fich aus bem gewaltigen Uebergange-Brocef ber Gegenwart erft wieder berauszubilden. Inpolichen ift Alles Berruttung, Begriffeverwirrung, bobenlofer Berfell. bis Der tommen wird, welcher die Diffion von Dben bat, da fcopferisches Werbe in bas Chaos zu rufen. Und bis babin foret, Die Bahrheit zu fagen, unfere gange Bublicifit in ber blanen Luft.

Das Bublifum befitt eine inftinftive Abnung von ber mab. se Sachlage, barum bat es felbft in gut firchlichen Rreifen fein rechtes Berg fur die fraglichen Unternehmungen. Das Bedurfniß, Renigteiten qu erfahren, beiriedigt in ber Regel bas nachfte befte Industrieblatt prompter als eine fatholische Beitung, fur ein Spiel politischer Deinungen aber, die nicht einmal ben Inhalt einer wirtlichen Bartei haben, intereffirt man fich nicht. In der Ungft und Aufregung des Jahres 1848 mar es einen Moment lang anbers, barum bat die fatholische Preffe bamale ploglich einen bebeutsamen Aufschwung genommen. Geit bem aber ift fie nicht nur fillgestanden, fondern innerlich und außerlich fogar gurudgegangen, weil in ben gebn traurigen Jahren einer verfehlten und verlehrten Reaftion Die faum ermachten Beifter von Reuem erfclaffen, verfumpfen, verfaulen mußten. Dur die Glemente bes Berberbens haben barunter nicht gelitten; Die demagogifche Wublerei fcheint uns feinesmegs, wie Gr. Brudmann meint, "einen viel unschuldigern Charafter angenommen zu haben", sondern fie ift nur gewißigt, ernüchtert, bebutfam gemacht morben. Bubem ift ibre Ctarte in dem Dafe gewachsen, ale ber Wille und Die Rraft bes Widerstands feit gehn Sahren um 90 Brocent gefunten find. Die Reapolitaner machen eine feltfame Ausnahme; bei une, bie wir durch die nivellirende Bildung bes Schulzwangs bindurch gegangen find, ift die brutale Vis inertiae die einzig noch übrige confervirenbe Macht.

Für einen neuen Bumache der fatholischen Tagespreffe find bief nicht die Beiten. Sie werden, fo Gott will, wieder tommen; bis babin aber gilt es bei bem Benigen treu qu fenn, in Charafter und Gintracht, und nichts bei gewagten Unternehmungen auf'e Spiel zu fegen. Namentlich mare nichts mehr zu bedauern, als wenn die Rivalität von Berfonen ober Barteiungen ju berlei Schritten fuhren murde, wie es leider in Bien, tros der nirgende mehr ale bort bedrangten Berhaltniffe, gefcheben zu fenn fcheint. Ber für größere Blatter ju wirfen Luft und Mittel bat, der mag fie mit gutem Bemiffen auch folchen Drganen zuwenden, welche zwar feineswege unter fatholischem Titel erscheinen, aber boch, wie Bert Brudmann richtig bemerkt, ber leberzeugung von ber Ibentitat ber fatholischen mit ihrer conservativen Cache fich nicht verschlief-Die meiften diefer Blatter tonnen folchen Succurs febr mobl brauchen, benn fie leiden nicht weniger als unfere eigene Breffe unter ber Ungunft ber Beit.

Der Verfasser nennt namentlich die "Kranksurter Boftzeitung", die Berliner "Kreuzzeitung", die "Neue Munchener Zeitung", die Wiener "Donauzeitung". Warum er daneben das Wiener "Baterland" ausläst, ift uns nicht ganz klar. Bei keinem andern der gedachten Blätter ist die Ueberzeugung von der Identität der katholischen und der sogenannten conservativen Sache ihatsächlich mehr zum Ausdruck gekommen, als, bis jest wenigstens, in der viel verschrienen "Abelszeitung" von Wien. Selbstverständlich wird ihre Abätigkeit hauptsächlich von den specifisch österreichischen Angelegenheiten und Barteifragen in Anspruch genommen, die nicht Jedermanns Kauf sind: sonst aber könnte man das Blatt auch den Katholiken im "Reich" unbeforgt enwsehlen, obwohl sein politischer Redakteur ein protestantischer Theologe aus Berlin ift.

lleberhaupt ift es immer noch nicht ausgemacht, ob mir aut baran thun, une burch eine eigene organisirte tatbolifche Breffe mit großen politischen Organen von anderen Befinnungegenoffen ifoliren und gleichsam fettenartig abschließen gu wollen. tann baran zweifeln und bennoch allem Indifferentismus febr ferne fieben. Befehrungen zur fatholischen Rirche wird unsere Bubliciflit nicht allzu viele erreicht haben; auch murbe bie moglichfte Ausbehnung berfelben unfer Gewicht in der politischen Bagichale Dagegen ift Gines gewiß: bag namlich schwerlich vermehren. trot ober vielleicht gar wegen ber verschiedenen publiciftifchen Strebniffe Die politifch-fociale Ginigfeit unter une feit gwolf Jahren teineswegs gewachsen ift. Bielmehr durfte fich mit ziemlicher Beftimmtheit bas Begentheil behaupten laffen. Baben mir etma unfere Breffe zu febr als Gelbftzweck behandelt? Jebenfalls ift fie nur ein untergeordnetes und um fo mehr in gemeffenen Grengen gu baltenbes Mittel gum 3med!

## XXIX.

# Die baberische Rammer und bas Beto ber Semeinden.

Ber die Geschichte fennt, ja wer überhaupt beutsch ber muß wiffen und fich aus feinem Denten abstrabis worin die Befenheit eines beutschen Staates bestebe. ik nämlich anerkannter Beife bie Befenheit bes germaden Staates, bag die Wohlthat des bauslichen Gerbes. I freien felbstständigen Familienlebens jedem Gliebe der Ben Staatsfamilie gebührt, daß Alles möglichft frei auf · Bafis bes eigenen Besites fich bewegt. Dieses selbftftan-Ramilienleben bes Gingelnen ift bann nur bas Borbilb einter Kamilien, und die vereinten Familien in ihrer Beamtheit bilden die Gemeinde, ber als Rorper Dieselbe Freit bezüglich ihrer Angelegenheiten zusteht, wie ber Familie ibrem engern Rreife, nur bag in ber Familie bas Faminhaupt bie Angelegenheiten bes Saufes in bie Sand nimmt, ber Gemeinde bagegen jene, benen aus freier Bahl ber efammtheit die Beichicke berfelben anvertraut find. elbftverwaltung, biefes Tagen und Sanbeln in eigener Unlegenheit, ohne stlavisch von einem andern fogenannten bos ren Willen, ber fich burch alle mögliche andere Willen bis er jum allerhöchsten binauf gelangt ift, abpfelt, XLVIIL

zuhängen, ist die Autonomie ber Gemeinbe, und sie ist wahrlich das einzig mögliche Princip, die Grundlage einer innern Politik, welche frei, deutsch und antifranzösisch ist. Der Gallicismus kennt und will keine communale Selbstständigkeit und seine Geschichte lehrt, daß er sich am wohlsten in der Hand des Despoten befindet; daß er dann, wird es ihm zu enge, die Fesseln durch Revolutionen bricht, um etwas später wieder dieselben Skavenketten wie eine heilige Reliquie um so inniger zu kusen, nachdem er sie kaum zerbrochen.

So abschredend biefes Bild auch ift, und fo febr jebes Centralisationsspftem ber Tob ber personlichen Freiheit wird, wie Kranfreich täglich lehrt, so gibt es boch ber Deutschen viele, die unter ber "Fahne ber Große und ber Freiheit bes Baterlandes" bem mahrhaft beutschen Befen und mehrhaft beutschen Inftitutionen feindlich gegenüberfteben. Es fint bie fes - abgeseben von jenen unlauteren Elementen, benen nun einmal Umfturg bes Bestehenden Biel bes Strebens ift jene 3bealiften, welche bas praftische leben gar nicht ober in ihrer einseitigen Auffaffung fennen, es find jene Libera, Ien, die einst allerlei Sauflein Brennstoffe beharrlich aufgesammelt, als aber ploglich ein Windstoß sie vereinigt und ben gunbenden Kunfen bineingeworfen, rathe und thatlos vor ib. rem Reuer ftanben, beffen Rraft fie eben fo menig gefannt, als Noe einst die Rraft bes Beines! Der alte Noe wie die alten Liberalen maren unfabig ihre Bloge ju beden. Gie waren ein Gegenstand bes Spottes auf ber einen, bes Ditleibes auf ber anbern Seite. Der erfte fprach im beiligen Unwillen ben Bluch über feinen Spotter und fein Befchlecht; bie letteren haben die Schande ftille hingenommen, jur Erfenntniß find fie aber nicht gefommen, bag eine jungere und folimmere Generation ihnen langft über ben Ropf gewachsen.

Dieß ist heute bie Lage aller Länder Deutschlands, und nie fühlt sie sich lebhafter, als wenn gewisse Fragen zur Sprache fommen, und nach unsern constitutionellen Formen bas Relb bes "Barlamentarismus" betreten werben muß. Sandelt es fich um firchliche Fragen - alebalb bad Bublen mit bem Inbifferentismus! Sanbelt es fich um Bertrage, welche beutsche Regenten im Interesse ihrer lange gefranften fatholischen Unterthanen mit beren Rirchenoberhaupte abgefoloffen - welche Engherzigfeit, welcher illiberale Ginn macht ba Chorus unter bem Praterte ber Gefahrdung burgerlicher Breibeit und ber burgerlichen Gintracht! Sanbelt es fich aber um bas wirfliche Intereffe ber Burger, um Erhaltung langft gegebener und burch Jahrhunderte erprobter Institutionen, in benen allein burgerlicher Wohlstand und mit ihm burgerliche Rreibeit Begrundung und Restigung finden fonnte - fcnell wird ba bas beutsche Wesen vergeffen, und Buftanbe bes Auslandes werben gepriefen und hereingeholt, mag auch ber befe Tere und verftandige Sinn damit im Reinen fenn, daß fie nicht von Guten find. Eigennut und Selbstsucht bier; Propaganba mit bestimmt ausgeprägten Umfturgibeen bort unb binfenber Liberalismus bagwifchen find bann die Wortführer. und felten finben fich Manner, bie ben Muth haben, bem Anprall ber Wogen entgegen zu treten.

Ein ähnliches Gefühl — und wir stellen es nicht in Abrebe, ein wehmuthiges — rief unlängst in der bayerischen Rammer die Berhandlung über bas absolute Beto ber Gemeinden in uns hervor.

Bayern ist sonder Zweisel das Land, in welchem sich die meisten urdeutschen Elemente, nehme man die Gesinnung, die Anschauung und das Boltsleben, erhalten haben. Dadurch sind die einzelnen Landestheile, deren jeder seine eigene Gesschichte, theilweise seine eigene viele Jahrhunderte zählende Gesetzgebung hat und ein ihm liebgewordenes Recht besitzt, so recht ihrer Freiheit gewohnt, und diese war trot des Bechsels verschiedener Systeme selbst unter Napoleon's Oberheresschaft nie ganz zu Grabe gegangen, wenn auch manchsach beschränkt. Shaut man sich zunächst die vielsach verschiedenen

Landesfreiheiten, Städterechte und Dorfordnungen aller Art und von den verschiedensten Namen an, so findet sich das unverkennbare Streben und Ringen nach Autonomie, und daß unter berselben wirkliches Gedeihen war, zeigt eben ihr Erblühen bis zur Zeit der französischen Kriege und der von Frankreich überkommenen Rechtlosstellung aller Gemeinden und Brivaten.

Daber fam es auch, bag ber Beber ber Berfaffung, wohl erkennend, wie febr man gegen bie frubere Freiheit von Seite ber Landesregierungen, Die gewohnt maren Stabte und Dorfer als willenloses Sanbelegut von Sand zu Sand manbeln zu laffen, gefündiget batte, an der Spige ber Conftitution die Worte ftellte: "Biederbelebung ber Bemeinbeforper burch die Wiebergabe ber Bermaltung ber ihr Bobl junachft berührenden Ungelegenbeiten". Daber mar auch die Gemeindeverfaffung, Bablord. nung u. f. w. bas Fundament bes zu beginnenden Reubaues. Allein felten ift ein Neubau von der Art, daß man an ibm nicht manche Menderungen unternehmen mußte, die am Ende fich feineswegs als Berbefferung fund geben, fonbern icon nach wenigen Jahren neuen Unlagen weichen muffen. Co auch bei ben Gesethen, die ber Berfaffung junachft nachfolge Ein foldes Befet mar bas vom 11. September 1825 über Anfaisigmadung und Berebelidung. Gein Standpunkt follte Beisheit und Bobltbatigfeit fenn! "Erleichterte Begrunbung eines Kamilienstandes follte bie sittliche und burgerliche Boblfahrt ber Staatseinwohner forbern, ohne burch bas Bervorrufen vermögenslofer Kamilien ben flor ber Gemeinden und ben Wohlstand bes Landes ju erschüttern". Die Gefets gebung jenes Jahres arbeitete entschieben auf eine rafche Bermehrung ber Bevolferung bin. Man verfprach fich fcnell arbeitofabige und arbeitofraftige Banbe, welche bie Induftrie, ben handel und Berfehr beleben, die Rrafte bes Landes vermebren und fleigern follten. 3br lettes Biel und ibr eigentihre Just, auf ben fie hindenen, war unbebingte Anfässigmachungs- und unbeschräufte Gewerbeireiheit. Destall erhichten in diesen Gefest die Bedriben eine wirflich willlutliche Mate, ben Gemeinden neue Glieber nach eigenem Ermeffen und obne alle gefestischen Spranfen aufinbeingen! So geschaft es, das die Angelegendeit, die junadht bas Bohl jeder Gemeinde berüftet, ihr im Siberfpruche mit ber Absücht der Berfassung gänzlich entgegen werd.

Rebhafte Magen wurden von Seite ber Gemeinten, benen boch die Alimentationspilicht für die ihnen aufgebrunger nen Leute oblag, rege und finden in den Lundtagen von 1828 und 1831 lebhaften Ausbrud. Dieß war der Anlas, and dem die Staatbregierung am 12. März 1834 eine Borlage zur Mönderung des Gesehes vom 11. Sept. 1825 einbrachte, wobei sie in den Motiven folgenden ganz natürlichen und gemehten Grundsaft ausstellte:

"Glauft ein Land ben möglichken Wachethum feiner Gine wohner ohne Rudficht auf Vermögen und Unterhaltefähigkeit befördern zu sellen, so liegt ihm nothwendig auch
die Berpflichtung ob, tiese unbemittelten Familien aus allgemeinen Fonds zu beschäftigen ober sonft zu unterfüben."

"Bo aber bie Wirfungen ber Anfaffigmadung auf einzelne Corporationen, namentlich auf einzelne in einem fpeciellen Communalverbande vereinigte Staatse Burger hingewiesen werden, da erwächst auch bie birette Dazwischenfunft ber Betheiligten zu beren nicht wohl vertennbarem Rechtsanspruche."

Die Regierung hoffte burch ihre Gesetvorlage "billige Beschwerben zu beseitigen, bas Gemeindewesen einerseits gesen ben hinzutritt nahrungs, und beschäftigungsloser Wensschen, ben würdigen Ansassigisteitsbewerber andererseits gegen corporative Anseindung und gegen ben Einfluß engherzigen Eigennutes zu sichern. Und biese Borlage erwuchs zum Ges

set vom 1. Juli 1834, welches bekanntlich im §. 2 bie Ansfässigmachung burch vier mögliche Titel begründet, ale:

- I. Durch einen, bem Bewerber eigenthumlich, oder in bem Colonarverhaltniffe zugehörenden, dem gefeslichen Steuer-Minimum entsprechenden, bis zu dem Capitalbetrage diefes Minimums fculdenfreien Grundbefit;
- II. burch Erwerbung eines realen oder radizirten Gemerbes;
- III. burch erlangte perfonliche Gewerbeconceffion;
- IV. burch einen auf fonftige Weise vollständig und nachhaltig gesicherten Nahrungestand -

bagegen im §. 9 bie bei folden Annahmen Betheiligten vernommen haben will. Als Betheiligte find zu betrachten in
erster Linie die Gemeinden, welchen bezüglich der Anfassigmachungen nach I. II. III. das Recht der bloßen Erinnerung,
bezüglich des Titels IV. — gewöhnlich Lohnerwerb genannt —
bas "absolut" hindern de Widerspruchs-Recht zusteht.

Demnach besteht in Bayern ber einzige Aft einer autonomen, von höherer Stelle unabanderlichen Willensäußerung
einer Gemeinde darin, daß sie einem Besitzlosen, von bessen
gesichertem Nahrungsstand sie sich nicht überzeugen kann, die Anfässigmachung in ihrer Mitte versagen barf, aus dem Grunde versagen darf, weil sie ihn unter jeder Eventualität aus ihren Mitteln, ja aus der Tasche jedes einzelnen Ortsangehörigen ernähren muß.

Dieses Beto, dieses "absolute" Beto wird nun in neuerer Zeit auf das heftigste angeseindet, und zwar zunächst von großen Grund besitzern, welche wohlseile Dienstdoten und Taglohner bedürsen, während die Dienstdoten und Taglohner heute ganz andere Ansprüche machen, als vor dem Jahre 1848. Es sind ihnen eben die Augen der Erkenntnis auch aufgegangen und sie wollen, schauend auf die anwachsenden Einnahmen und den wachsenden Lurus ihrer Dienstherren, auch eine ihren Leistungen entsprechende Einnahme und auch den Com-

fort bes Lebens je nach ihrer Stellung. Angefeinbet wird bas Beto sobann von Fabrifanten, die menschliches Wertzeug, groß und flein, um wohlseilen Preis eine Zeitlang benuten wollen, um, ist es abgenutt, basselbe ber Heimaths. Gemeinde zur letten Ausbewahrung zusenden zu können.

Doch betrachten wir uns die Sache naher! Ein Gutsbefiter Abolf von Zerzog und Consorten haben sich mit einer Eingabe, die Aushebung des Gemeindevetos bei Heirathsgesuchen betreffend, an die Rammer gewandt, worin sie ausssühren:

"Die Junahme der unehelichen Geburten, Kindsmorde und wilder Chen ist leider Thatsache! . . Die Criminalstatistik beweist, daß die meisten, frechsten und rohesten Berbrecher unehe-liche Kinder sind. . . Es sind dieß nicht Zeichen der Zeit und zunehmender Irreligiosität und Sittenverderbniß, sondern nothwendige Kolgen unserer ""Gesehe über Ansässigmachung und Berehe-lichung"". Man wird einst kaum begreislich sinden, wie ein Gesseh fast ein halbes Jahrhundert bestehen konnte, welches während der ganzen Zeit seiner Anwendung das gerade Gegentheil von dem bewirkte, was damit beabsichtigt wird und unvereindar ist mit den einsachsten Grundsähen des Rechts, der Klugheit und des Christenthums.

Die Abficht bes Gesetes ift die Berhinderung leichtsinnig geschloffener Chen ber besitzlosen, auf unsichern Tageserwerb angewiesenen Boltstlaffe und einer daraus entstehenden proletarischen Bopulation. Dan fann aber dadurch wohl gesetzliche Chen, nicht aber ungesetzliche Berbindungen hindern, welche dieselben Folgen haben. Es entsteht dadurch eine Art Polygamie, eher geeignet, eine hilflose Bevölkerung zu vermehren, flatt zu vermindern.

Ueberall und zu allen Beiten wurde die Ghe als die Grundslage ber Sittlichkeit und eines gesunden Staatslebens und bie driftliche Beiligung derselben als ein Sauptfaktor der flegreichen abenblandischen Bildung anerkannt! Unfere Gefete machen fle aber zu einem Privilegium ber Bermögenden.

Das absolute Beto ber Gemeinden, nur gu oft biftirt von

Eigennut, Brodneid, Feindseligkeit und Unverftand, verdammt von vornherein bas arme Bolt jum Colibate, und nimmt ihm mit ber hoffnung auch die Luft, durch Sparfamkeit und ehrlichen Bandel — jur Gelbständigkeit und hauslichem Frieden zu ge-langen.

Die Berfagung bes natürlichsten Menschenrechts zwingt zum Unrecht. . Chehinderniffe vermehren also offenbar und erfahrungegemäß die Concurrenz auf den Gemeindefäckel, und ber gewöhnslich angeführte Grund: das Gemeindeveto als billige Behr gegen die Berbindlichkeit der Sorge für verarmte Mitglieder beibehalten zu muffen, erscheint vollkommen nichtig" u. f. w.

Dieser Eingabe reiht sich eine Zwillingeschwester an. Sie ftammt von bem "Dirigenten ber mech. Baumwollenfpinnerei Bayreuth", Rarl Rolb, und hebt an:

"Ceit geraumer Beit laftet auf der dienenden und arbeitenben Rlaffe bas undebingte Wiberfprucherecht ber Gemeinden bei Anfaffigmachung auf Lobnerwerb mit ungemilderter Barte. Babrend in unsern Beiten alle Schichten ber Bevolkerung verfonliche Freiheit anstreben und erringen (wie g. B. eben jest die volle Emancipation ber Juben als ein berechtigtes Dioment anerkannt und verwirklicht wird), mabrend die Regierungen fich beeilen, ihren Landen freifinnige Berfaffungen zu gemabren, und ber Begriff ber unverauferlichen Menichenrechte auf ftaatlichem, focialem und firchlichem Gebiete fich mehr und mehr ermeitert und allenthalben respectirt wird, muß die gange Arbeiter=Bevolterung Baverne eine ber barteften Beschränfungen erbulben. fann es etwas Troftloferes geben, als wenn ein braver, gefunder und fraftiger Arbeiter beghalb zur Chelofigfeit verurtheilt wird, weil ein durch nichts motivirter Biderfpruch eben die Berebelidung nicht gestatten will, und weil fraft ber Gefetgebung bie Gemeinde die Macht bat, eine folche Billfur burchzusepen? Rann es etwas Barteres geben, ale wenn man Mutter und Rind bem Mangel preisgibt, indem man durch ein unmotivirtes Theverbot ben natürlichen Ernahrer beseitigt? Rann es etwas UnMaigeres geben, als ben Erieb ber Ratur burch ein Staatsgefes jum Unrecht ju ftempeln?"

Dieses die pragnantesten Bunkte jener beiben Eingaben, bei welchen man allerdings sich wundern muß, wie man Sate hinausschleudern mag, beren Tragweite von der Art sind, daß — abgesehen von manchem Unsinn, den sie enthalten, 3. B. "Begriff der unveräußerlichen Menschenrechte auf firchlichem Gebiete" — jede staatliche und kirchliche Ordnung ausgehoben werden müßte, aber auch jeder Moral Hohn gesprochen wird. Der Trieb der Ratur spielt die Hauptrolle! Diesem Trieb nicht willfürlich frohnen zu durfen, "ist unvereindar mit den einsachsten Grundsähen des Christenthums". Wo dieses Christenthum hergenommen ist, wissen wir nicht; daß es das kastholische nicht sei, dasur bürgen wir aber.

Weilen. Wer hatte nicht erwarten follen, die baperifche Rammer, diese hochconservative Rammer, wurde Eingaben mit solcher Begrundung a limine abweisen und, wenn auch die Competenz berselben wie im Wigebenen Falle vollfommen begrundet ift, sie nicht zu Berathung ziehen? Leider war dieses nicht der Fall!

Bor uns liegt der Beilagenband VI, dem wir diese Einsgaben entnehmen, und dieser enthält auch den Bortrag des Abgeordneten Forg als Reserenten des dritten Ausschusses (für innere Berwaltung) und das Ausschuspprotokoll vom 17. Juli 1861. Der Reserent bringt vor:

<sup>\*)</sup> Rur ben einen Sah heben wir nech herver: "Auch in England fommt es vor, daß ber Bater als Ruticher in einer Stadt und bie Mutter als Magh in einer anderen Stadt, und bag die Rinder an einem britten Ort untergebracht find. Aber Bater und Mutter find bort verchelicht und die Kinder haben einen ehrlichen Ramen. Warum fonnte es bei uns nicht auch fo fehn?" Alfo folche Chen will man in Bapern?

"Die Motive der beiden Borftellungen treffen in dem Samptfate zusammen, daß durch das den Gemeinden nach S. 9. Biff. 1. Lit. a des Gesetes vom 1. Juli 1834, über Ansassignachung und Berehlichung eingeräumte Widerspruchsrecht die wohlmeinende Abssicht des Gesetes, leichtsinnig geschlossenn Ehen der Bestislosen und der daraus hervorgehenden Uebervölkerung und Verarmung vorzubeugen, nicht erreicht, daß dagegen bei der großen Menge von Personen beiderlei Geschlechtes, denen Chelosigkeit auferlegt und das natürlichste Menschenrecht entzogen ist, eine Neihe von Misständen erzeugt werde, deren Volgen nicht blos für sie selbst als verderblich und traurig, sondern auch sur Gemeinde und Stadt als höchst bedenklich sich darsstellen." "Diese Volgen werden in den Vorstellungen aus Ginzgehendste geschildert."

Ilm gleich von vornherein ben Standpunft zu bezeichnen, welchen der Ausschuß in der Frage einnimmt, so wird erflärt, daß er die durch das absolute Widerspruchsrecht der Gemeinden erzeugten Erschwerungen der Ansässigmachung und Bersehlichung auf Lohnerwerb und die daraus hervorgehenden in den beiden erwähnten Vorstellungen richtig und wahr geschilderten Uebel auf's Tiefste bedauere, daß er aber gleichwohl nicht in der Lage sei, einen Vorschlag auf sofortige Beseitigung oder Beschränfung dieses vielbeslagten Veto, wohl aber auf Erleichterung der Ansässigmachung und Verehlichung der Lohnearbeiter bei der bevorstehenden Revision der Gemeindes, Armensund Ansässigmachungsgesetze an die hohe Kammer stellen zu können."

Somit hatte sich ber Ausschuß, welcher aus brei Burgermeistern, v. Steinsborf, I. Burgermeister ber Stadt Munchen, Munch in Hof, Forg in Donauworth, einem fatholischen Geistlichen Dr. Ruland, einem protestantischen Lang, einem Professor bes bayerischen Staatsrechts Dr. Pogl, einem f. Abvokaten Biebenhoser und einem Großbesitzer und Bräuer ber Stadt Munchen Sebelmayr zusammengesett war, mit allen gegen Eine Stimme fene Eingaben fo wie ben Bortrag bes Referenten zu eigen gemacht.

Das Protofoll vom 17. Juli 1861 fagt nämlich: "Rach geschloffener Discussion wurde ber Antrag bes Herrn Referensten zur Abstimmung gebracht und mit allen gegen bie Stimme bes herrn Dr. Ruland jum Ausschuß-Beschluffe erhoben." Der Rern bes Antrags besteht nun barin: Seine Majestät wollen anzuordnen geruben:

"daß eine angemessene Erleichterung der Anfässigmachung und Berehelichung auf Lohnerwerb und überhaupt auf ben im §. 2 des Ansässigmachungsgesetzes vom 1. Sept. 1834 angesührten IV. Titel herbeigeführt, dabei aber nicht minder den Gemeinden der benöthigte Schutz gegen die ungebührliche Kast des Unterhaltes verarmter Familien dieser Art gesichert werde."

Durchgeht man bas Referat mit Aufmertfamteit, fo fieht man ihm an, wie fehr ber Berfaffer von bem Rugen bes Besmeinbevetos überzeugt ift, wie wenig er es ganz, am allerwenigften aber in ben Städten fallen laffen möchte.

Deshalb haben auch nach ihm "die größeren Stadtges meinden von diesem Rechte beinahe durchgehends einen ganz vernünftigen Gebrauch gemacht und die wohlwollende Intention des Gesetzes, welche die Anjässigmachung und Berehlichung tüchtiger, braver, sleißiger und sparsamer Arbeiter befördert, die der leichtjertigen und erwerbsunfähigen aber verpont wissen will, auf dem Wege der ihnen im vollen Einklange mit der Bemeindegesetzgebung zuerkannten Autonomie mit aller Gewissenhaftigkeit und Loyalität zu erreichen gestrebt."

Hier haben wir also die städtischen Engelchen; allein wo solche sind, dursen auch die Teufelchen nicht fehlen, die dießmal in der Gestalt der kleineren Stadt-, Markt- und Landgemeinden erscheinen. Denn der Herr Bürgermeister der größeren Stadtsgemeinde Donauworth erklart, wie sich die Rlagen darüber

haufen, "daß theilweise die fleineren Stadt- und Marktgemeinben und ber größte Theil der Landgemeinden regelmäßig ohne Rudficht auf Erwerböfähigfeit, auf Fleiß, Geschicklichseit und fittliches Verhalten allen denjenigen die Ansassigmachung und Berehlichung verweigern, welche zur Begrundung ihrer Gesuche keinen andern als den IV. Litel zur Ansassigmachung nachzuweisen vermögen." Schade doch, daß in dem Ausschusse nicht auch Burgermeister kleiner Städte und Bauersleute saßen.

Allein die Frage muß man boch sich stellen: wird burch solche Beschluffe wirklich das Interesse des gemeindlichen freien Lebens gesordert, und find solche Beschluffe, von denen das alte Sprichwort gilt: "Wasche den Belz, aber mache ihn nicht naß", wirklich der Weisheit, die man von der Elite einer Bersammlung erwarten sollte (benn als Elite der Rammer gelten im gemeinen Leben deren Ausschüffe), würdig?

Der Ausschuß bittet: die Regierung wolle die Autonomie ber Gemeinden bezüglich der Aufnahme solcher Leute, die versmögenslos sind und deren Berpflegung der Gemeinde frast der Annahme auf Tit. IV. anheim fällt, beschränken; und in demselben Athemzug bittet er: die Regierung möge, nachdem dann die Gemeinde gegen den Andrang solcher Leute nicht geschüßt sei, ihr den benöthigten Schuß gegen die ungebührliche Last bes Unterhaltes verarmter Familien dieser Art gewähren!

Der Ausschuß sieht also voraus, daß dieselben Zustände wie vor 1834 wieder fommen werden. Aber er hat ja in seis nem Berichte ausgesprochen: "Thatsache sei es, daß dadurch (namslich das Beto der Gemeinden) allerdings sehr benachtheiligend in die Berhältnisse der größeren Grundbesiter und der einschlägigen Fabris und Wertsbesiter eingegriffen werde, indem bei denselben der in den vorliegenden beiden Borstellungen geschilderte Mangel an tüchtigen Arbeitern in fühlbarster Beise bereits eingetreten sei", und zieht es vor, lieber dem Privatgrundbesitze und den Fabrisserr tüchtige Arbeiter als

Semeinden ihre Rechte ju wahren und ihnen bie Dacht laffen, fich felber gegen Berarmung zu fougen!

Satte nur ber Ausschuß bie Babrbeit jener Schilberung mogen, welche 1834 ein bauerlicher ganbftand von ben baaligen Buftanben, und ber bamaligen Stimmung im ganbe twarf: "Wenn ich mir benfe" - fprach in ber 54. Sigung e Abgeordnete Jojeph Lechner - "welche Rlaffe von Denen fowohl jur Urfache, warum fo große Unterhaltungelaften ben Gemeinden ruben, als ju bem allgemeinen Rufe, biefe ften zu verringern, am fühlbarften mitgewirft babe, fo finbe , bag es vorzüglich folde Leute find, bie fich ohne wefentbe Borbebingungen jum fichern Ermerbe in Die Bemeinben angten, Lobnarbeitegefuche vorgaben obne Luft gur Arbeit, f ein Gewerbe bauten, bas fein Gewerbe genannt jn mern verbient, und nicht die verläffige Rabrung eines Indivijume, noch weniger einer gangen gamille barbietet. Raum Meppen fie fich einige Jahrchen, fo liegt bie gange Kamilie Boben und ben Gemeinden auf bem Sale. ... Bielbt ben emeinden bas Beto ausichließlich gegen biefes Bolf, bas ich ngeziefer nannte, welches verberblich an bem Gemeinbeforper int, mag bas Gefet im übrigen Bezug fich wie immer gedten, fo ift es bennoch von ber befeligenbften Wirfung, weil l auf bas Bauptubel gielt."

Sehen wir nun, wie die Kammer selbst diese hochwichtige iache behandelte! Der Reserent Forg eröffnete am 31. Juli 161 die Berhandlung mit der Bemerkung: seit einer Reihe m Jahren habe man in der Kammer gestrebt, daß den "Besenden" die Erreichung ihrer mit dem Staatswohl innig zummenhängenden Zwecke ermöglicht werde; heute sei die Aufsabe gestellt in Bezug auf die "Besitzlosen", als jenen Theil ir bayerischen Bevolkerung, der sich durch seiner hände Arbeit e Bedürfnisse des Lebens zu verschaffen angewiesen sei. Gotts fehle es in Bahern nicht an Gelegenheit zur Arbeit und im guten Berdienst. Rur eines sei es, was dem "Arbeiter-

stand" so häufig verkummert und von ihm so schwer vermißt werbe -- "bas Recht ber Begrundung eines eignen Kamilienftandes". Rach ben bestehenden Bejegen über Anfaffigmachung und Berehlichung vom Jahre 1834 fei gmar ber Rachmeis eines auch auf Rohnerwerb gesicherten Rahrungestanbes gleichfalls als gesetlicher Titel für Unfaffigmachung und Bereblidung erflart; allein burch bas ben Gemeinden biebei eingeraumte absolut hindernde Widersprucherecht fei bie wohlmeis nende Absicht bes Befetes vielleicht in ben meiften Kallen pereitelt, und ein großer Theil bes Arbeiterstandes, moge er noch fo tuchtig, fo ermerbfahig, fo geschickt und gesittet fenn, fei gur "Chelofigfeit" verurtheilt! Defhalb fei die Unfaffigmachung und Berehlichung auf Lohnerwerb zu erleichtern, babei aber auch ben Gemeinden ber nothige Schut gegen bie ungebuhrliche Laft bes Unterhaltes verarmter Kamilien durch Revinon ber Gemeindes und Armengesetzgebung ju gemahren.

Wir muffen befennen, bag und bei Durchlefung biefer Begrundung ein mabrer Schreden befiel, und gut, febr gut ift es, bag ber Bortrag vor einer Rammer, nicht aber in einer aus allen möglichen Schichten ber Bevolferung gufammengeftobenen Bolfeversammlung gehalten wurde. "Befigende", "Befitlofe", "Arbeiterftand": folde Bezeichnungen fennt unferes Biffens die baverifche Berfaffung nicht, ebenfo wenig als Bavern feither bem fogenannten vierten Stand, dem Revolutionen machenben Stand ein Staats Burgerrecht gewährte. Dit welchem Rechte wird hier in Bayerns Rammer auf einmal ber Stand ber Besithlofen, als folder, als Arbeiterftanb proflamirt, und ale ber Stand bedauert, ben bas barte Beschick treffe trot ber größten Tüchtigfeit, trot ber Erwerbefähigfeit, trop feiner noch fo großen Geschidlichfeit, trop feiner noch fo großen Gesittung in Folge gemeindlicher Willfur gur Chelosigfeit verdammt ju fenn?

Db mohl ber Rebner bie Tragweite seiner Worte, bie Tragweite seiner Anschuldigung, bie er bem gangen ganbe in's

Rigeficht wirft, erwogen? Sarte und Ungerechtigkeit find es, barn er bie Gemeinden bes Landes "in den meisten Fallen" bestungtel! Wir wollen glauben, daß hier der Sat Anwensdang finde: "Auch Herzensgute führt oft zur Ungerechtigkeit." herzendgute des Referenten spricht aus seiner Arbeit, aber poslitiffe Augheit, die in solchen Fragen nie sehlen darf, versmiffent wir.

Saft muffen wir glauben, bag ber Vertreter bes Dablbegirte Bapreuth, Th. Bagner, tiefer gefehen babe ale ber Referent, wenn erfterer fprach: "Die Berfaffer ber Eingaben fagen, fie baben biefe Eingaben aus blogem Menschlichfeitegefühl verfaßt. Ich will dieses nicht bestreiten . . . Aber die Sache verhalt fich eben nach meiner Auffaffung fo: es muß jebem größeren Grundbefiger, und noch mehr jedem großeren gabrifanten baran gelegen fenn, ftanbige und verbeirathete Urbeiter ju baben. Ginem verheis ratheten Arbeiter fann man mehr zumuthen, er fann fein Domicil nicht fo leicht veranbern, er muß fich mehr gefallen laffen; ein unverheiratheter Arbeiter, wenn er glaubt, baß er nicht fo bezahlt und belohnt wird, wie er es verdient, geht feines Bege." Co fiele benn die um bas Saupt fo mancher "Menichenfreunde" gewundene Gloriole ploglich berab, und binter ber Maste ber Sumanitat und Menschenliebe zeigt fich bas mabre Motiv - ber Eigennut mit feinem falben grinfenben Gesichte!

In einer altern Schrift: "Borin besteht ber wesentliche Begriff einer Fabrise" u. s. w. wird folgende Scene vorges führt. "Ach lieber, guter Herr 3." — sagte letthin die Chesfrau bes Meisters N. bei Ablieferung einer Arbeit zu ihrem Bohlthater — "ach lieber guter Herr 3. brechen Sie doch nicht wieder ab! ich und mein Mann haben nun schon zwei Rächte mitgearbeitet, um heute fertig zu werden, erbarmen Sie sich! Bier Kinder, halb nackend und keinen Biffen Brod!

۱.

ich muß ja schon an dem zu hoch angerechneten Gelde verlieren!" Eine Thränenfluth erstickte ihre Stimme. Darauf
sagte ganz gelassen der Raufmann: "Hier Frau, ist ihre
Waare und hier mein Geld, sie hat die Wahl! und mit
solchen Worten schweige sie, oder weiß sie was: ich führe sie
mit ihrer Arbeit zur Thüre hinaus. Seht einmal, so ist solch'
Bolt! man hilft ihnen fort und dann wollen sie noch raisonniren!" Das arme Weib nahm das Geld und bat, um
ben Herrn wieder zu versöhnen mit Schluchzen, es nicht übel
zu nehmen, und — ging. "Zehen solcher Rausseute", sagt
Dettlev Brasch, "sehen Tausende in den Stand, Salz und Brod
zu essen, indessen für Austern in Rheinwein ersäusen, und lassen
sich sur ihren Edelmuth danken, da sie hingegen für nichts
banken."

Bon einem principiellen Standpunfte aus betrachtete die Frage der Abgeordnete Burzburgs, Dr. Ruland. Ihm sieht die Ueberzeugung fest: "daß die Autonomie der Gemeinden zum Gedeihen und Blühen derselben unentbehrlich sei. Die Gemeinde in ihrer Gesammtheit wisse in der Regel instinktsmäßig, was zu ihrem Heile diene. Solle nun eine Autonomie der Gemeinden bestehen — und er Redner habe von diesser im Landtagssale oft und vielfach reden hören — so glaube er, daß der erste Ausstuß einer solchen sehn musse, sich über den Kreis der Gemeinde schlüssig machen zu können, auszusprechen, wen man in der Gemeinde haben wolle und wen nicht. Er für seine Person würde bezüglich der Autonomie der Gemeinden weiter gehen als das Gemeindeebist.

Was nun das Beto betreffe, so mußte er aller Erfaherung in's Angesicht schlagen und ben weisesten Mannern ber Bergangenheit widersprechen, wurde er sagen, bei Annahmen solle und muffe man nicht bestimmte Erwägungen und Regeln festhalten. Als Borbild eines Fürsten, der solche Erwägungen und Regeln vorgeschrieben habe, führt er ben Fürstbischof

strang Labrig. am, der nicht nur in Deursbland, sendern selbst in Frankrich als einer der weisenen Fürsten des rerisen Mustern Gegeben. Er, der den ersten Alt seiner Regierung der fränklichen Lande mir einer Anerdnung über das Armenweien bezeichnet, habe nach einiger Zeit in einer anderen Berordnung ausbrücklich erflärt: "Unter die Duellen der Armund, welche wir dei Einführung der Armenpolizei in unserem fürstlichen Hochifte genauer zu entdesen Gelegenheit hatten, zählen wir . . . die die und da ohne Grundsähe und Prüsung im Schwunge gewesene unftäte Aufnahme der Unsterthanen."

Darum, fabrt Dr. Ruland fort, babe man es auch immer und zu allen Beiten ten Gemeinten jur Pflicht gemacht, auf ben nachkaltigen Rabrungeftant Bebacht ju nehmen und bie Frage, wie ter um Annahme Bittenbe fich und bie Geinigen ju ernabren im Stande fei, menigstens nach ben Regeln ber Babriceinlichfeit beantworten ju laffen. Das Beto, meldes ben Bemeinden eingeraumt morten, bezwede urfprunglich nichts Anderes, als eben bas Intereffe ber Bemeinbe gu fichern. Erfenne bie Bemeinte burch ibre Organe, bag ein Rahrungestand nicht gesichert fei, bag vielleicht in furgefter Beit eben bie Berarmung eintreten werbe, bann fei es ibre Bflicht gegenüber ber Befammtheit, für felbe audgufprechen, bag fie nicht im Stante fei, fur bie Unnabme gu ftimmen, wenn auch vielleicht bas berg bafur iprechen murbe. Selbft bie menschenfreundlichfte Armengesetzgebung, ale melde Dr. Ruland die bes Sochstifts Burgburg erflart, batte feftgefett, bag Riemand als Burger unter welchem Titel immer batte angenommen werben fonnen, ber nicht im Ctanbe gemelen fei, zweihundert frantische Gulben ale Bermogen nach-

<sup>\*)</sup> Frang Lubwig von Erthal, bes D. Romifchen Reiche gurft und Bifchof von Burgburg, Derzog in Franten, von 1779 bis 1795, XLVIII.

zuweisen. Man habe geglaubt, baß Jeber, ber als Sandwerfer ober Taglohner fleißig arbeite, im Berlauf einiger Jahre bie Brobe feiner Sparfamfeit baburch barlegen fonne, baß er boch menigstens biefen Betrag fich erworben babe. Colde Rachweise seien feine unbillige Forberung. Daß die Dorfe gemeinden ichwieriger in ber Unnahme neuer Gemeindealieber feien, fei gang natürlich. Er fonne fich fein größeres Unglud benten, ale wenn eine Gemeinde Leute in fich foliege, Die gar nichts befäßen "weber zu Dorf noch zu Felb", wie man fage, die mit ber Gemeinde "nicht heben und nicht legen", Leute, für welche in der Gemeinde nicht einmal eine Bobnung zu finden fei. Das muffe bie Landgemeinden um ihrer eigenen Erhaltung willen befonnen machen. Burbe fich eine folche Kamilie einen eigenen Feuerherd (wie man fage) grunben fonnen, bann mare es etwas Unberes, aber Burger in einer Dorfgemeinde haben, welche einen folchen nicht befäßen, bas mare bie größte Calamitat, und famen biefe Falle in größerer Bahl por, bas Berberben ber Gemeinde felbft. Es fei nicht genug, Rinbern bas leben ju geben; ernährt und erzogen mußten fie werben - mas bei leichtsinniger Unnahme burch die Gemeinde ber Kall nicht fei.

Man muß zugeben, daß ber Redner die Sache praktisch erfaßt und aus dem Leben genommen hat. Soll eine Stadt oder Gemeinde wirklich gedeihen, so muß möglichstes Fernhalten der Armuth, Wiederbeseitigung derselben, wenn sie in einzelne Familien eingeriffen, die Hauptaufgabe der Verwaltung seyn! Dhne eigenen Herd, ohne eigenen Besit ist im durzgerlichen, im gemeindlichen Leben keine Selbstständigkeit, und ohne Selbstständigkeit des Individuums keine Selbstständigkeit der Communität möglich. Schmußige und willenlose Armuth ist der Tod des höhern politischen Lebens, wohl aber wird sie in der Hand der sogenannten Bolksmänner eine surchtbare Wasse. Dieser schmußigen und willenlosen Armuth kann nur

to the granters.

4

Die Gemeinde, welche autonom ihre Mitglieder nach Recht und Gerechtigfeit mit Umficht mabit, entgegenarbeiten.

Richt minder gibt sich aus dieser Rede der unverkennbare Unwille kund, daß dem Gemeindeveto im Widerspruche mit den so oft in der Kammer erklingenden Aeußerungen von größerer Autonomie der Gemeinde" entgegen getreten werden soll. Allein es ist diese Erscheinung — auf der einen Seite freiere Bewegung im Gemeindeleben zu verlangen, zugleich aber wirklich zu erschrecken, wenn sie geboten wird — eine in der bayerischen Kammer vererbte. Das Wort, welches in der fünszigsten Sigung von 1834 der damalige Minister Kürst Wallerstein dem Abgeordneten Präsident von Rudhart gegenüber gesprochen, hat sich im Jahre 1861 noch in seiner vollen Wahrheit gezeigt!

"Man fürchtet die Engherzigkeit der Gemeinden! Berfallen wohl nicht gewisse, sehr geehrte Stimmen hier in einen seltsamen Biberfpruch mit sich selbst? Saben sie nicht zu wiederholtenmasien, und zwar mit Pathos und Lebhaftigkeit, unsere Gemeinden als mundig erklärt, haben sie nicht die möglichst freie Bewegung als unabweisliches Bedurfnis dargestellt, gegen das Wielregieren gerühmt, und alles die Gemeinden irgend Berührende durch die Gemeinden selbst geschlichtet wissen wollen? Nun bietet man den Gemeinden diese freiere Bewegung, diese erweiterte Wirksamkeit in Bezug auf einen ihre wesentlichsten Interessen tief berührenden Gegenstand freigebig dar, und dieselben Redner brechen in Klageruse aus und ändern ihre Sprache von Grund aus."

Db bieß nicht auch von manchen Rednern ber heutigen Rammer gelten fann, verfolgt man ihre ber Bergangenheit angehörigen Aeußerungen? Sehen wir aber nun auf bie weisteren Redner!

Freiherr von Lerchenfeld erklärte, daß sein Stands punkt in vieler Beziehung ein anderer sei als der des Borredners. Er sei erschrocken, als er in dem Bortrage des Ausschusses die Motive eines Gesehes allegirt gefunden habe,

welches er für ben Schanbfled ber baberifden Befetgebung vom Jahre 1819 bis auf ben beutigen Tag balte. Er glaube nicht, bag etwas Rläglicheres, in feinen Folgen Unheilvolleres jemals geschehen fei, ale biefe Befetgebung vom Jahre 1834 über Die Beimatheverhaltniffe und Die bamalige Instruftion über bas Gewerbewefen \*). fcone Magregeln gewesen, mit benen man fich bamale be-Arebt babe, sich eine Bopularität bei einer reaftionären Stimmung im Lande einzuthun, und mit benen man Bayern um ein halbes Jahrhundert jurudgeworfen habe in feiner gangen innern Entwicklung. Man fpreche bavon, bag in Bavern bie Gemeinden mit gang erorbitanten Lasten bezüglich ber Armen überburdet seien. Er frage, wo in der gangen civilis firten Belt, wo es überhaupt eine Armenpflege gebe, Land fei, in welchem die Gemeinden nicht die Sorge fur ihre Armen zu tragen batten. Bon England an bis berab zur Turfei mußten die Gemeinden die Armen erhalten, mas von Berchenfeld burch ftatistische Mittheilungen aus England und Franfreich zu erweisen sucht. Es sei also gar nicht mabr, als ob die Gemeinden in Bayern mit einer gang außergewöhnlis den Laft bezüglich ber Armenunterhaltung überburbet maren. Etwas Anderes fei mahr, daß in Bavern wie nirgend anbermarts ber Arbeitefraft die Doglichfeit fich zu verwerthen, Die Möglichkeit fich etwas zu verdienen, fo fehr erfchwert fei. "Das ift die Rrantheit", ruft ber Redner aus, "an der wir leiben, ein fo angftliches Bunftspftem, eine folche Erschwerung bes Gewerbsbetriebs, wie bei uns, eine folche Erschwerung für ben Einzelnen, fich ba nieberzulaffen, wo er seine Arbeitefraft amedmäßig verwerthen tann, wie bei und Bapern, bas eriftirt

<sup>\*)</sup> Freiherr von Lerchenfelb hat fich in ber Sigung vom 28. August b. 36. als unbedingter Berehrer ber Gewerbefreiheit ausgesproschen, welche jedoch am 29. August die Kammer mit 68 Stimmen gegen 61 ablehnte!

mimentis." Der Rebner findet bezüglich ber fleineren Stabte und Lambaemeinben baufig eine Engbergigfeit in Bezug auf bie Entheilung und Bewilligung ber Ansaffigmachung in Folge bes "fehr übel berufenen Beto", die zu ben beflagenswerthe Ben Buftanben gebore. Als Folge beffen findet er bie unebe-Iden Beburten! Bergleiche man die Bahl berfelben mit jener ber Rheinpfalz, mo Freiheit in ber Anfaffigmachung bestebe, fo muffe man fich mit tiefer Beschämung gesteben, bag man biefer Begiebung gang unendlich weit gurude ftebe. Durch bas Beto, burch bie verhinderte Anfaffigmachung werbe bie Babl ber Geburten außerorbentlich wenig verminbert, man vermindere badurch nur die Bahl ber Familien, welche im Ctanbe feien, ihren Rindern eine gute, fittliche, driftliche Erziehung ju geben, man vermindere bie Bahl ber Familien, melde eine Berpflichtung anerfennen, für ihre Rinder au forgen, und fur die Erziehung ihrer Rinder Entbebrungen ju tragen und Opfer ju bringen. Der uneheliche Bater fummere fich gar nichts um seine Rinber, in ben meiften gallen fuche er auf jebe Beife ber ihm burch eine ungludliche Befengebung auferlegten Berpflichtung fich zu entziehen.

"Durch biefe Gesetzebung" — ruft ber Redner nochmals — "ziehen wir uns in einem reich gesegneten Lande, in einem Lande, wo jeder über Mangel an Arbeitsfraften flagt, wo der Landwirth Flagt, daß er nicht so viele Leute sindet, um seine Ernten heimzubringen, wo der handwerker klagt, daß er nicht genug Gesellen sinden kann, in einem solchen Lande schaffen wir uns einen kunktlichen Mangel an Arbeitskraft auf der einen Seite, und ziehen und auf der anderen ein im Widerspruche mit den Gesehen des Staats und der Kirche ausgewachsenes Proletariat heran, das von seiner Geburt an angewiesen ist, dem Staate den Krieg zu machen, weil er ihm von vornherein ein ihm durch die göttliche Gesetzgebung, die doch ein bischen höher keht, als die Gesetzgebung von 1834, angewiesenes Recht verweigert".

Und "mehrfaches Bravo" ließ fich boren! Bir wollen

fcon jest, ebe wir weiter in ber Rebe fortfabren, unfere politischen Bebenfen gegen obige Meußerungen vorbringen, Meußerungen in benen wir bas beste Berg, schlagend fur bas Ibeal ber Besammt = Bolferbegludung, finden, bei benen wir aber ftaatsmannische Umficht vermiffen. Der Staatsmann muß bie Ergameite feiner Meußerungen fennen, lettere burfen aber ind. besondere nicht zuviel beweisen, indem fie fonst in absurde Bebauptungen umfchlagen, wie wir jene formlich bezeichnen muffen, welche "bie gottliche Bejetgebung" - mahricheinlich ver-Reht barunter ber herr Redner bas: Wachset und mehret euch - ber bes Ronigreichs Bayern von 1834 gegenüber ftellt. Solche Meußerungen fommen am Ende nur auf Die "naturliche Freiheit", "unveräußerliche Menschenrechte" und bergleichen binaus, die schließlich jeder staatlichen Einrichtung und der burch biefe unvermeidlichen Beschränfung ein Ende machen wurden, welchen Buftand man Revolution zu nennen pflegt.

Wir übergehen die Widersprüche, die sich leicht an ben vorgebrachten Saben zeigen ließen, und gehen lediglich auf bas angeblich "im Widerspruche mit den Gesehen des Staates und der Kirche aufgewachsene Proletariat" über, welches von seiner Geburt angewiesen sehn soll dem Staate den Krieg zu machen! Wie ganz anders und wie glänzend wußte der verantwortliche Minister der Krone den "Schandsted der bayerischen Gesehzgebung" zu rechtsertigen, und wer, wer wird, wenn er nur nicht von 1834 bis 1861 geschlasen, sondern ein Augenmerk auf die europäischen Staaten geworsen hat, in Abrede stellen, das jener Minister, mag man von ihm sonst densen wie man will, seine Zeit gesannt und in die Zusunft geblict habe!

"leberall", fprach er, "beginnt die Propaganda bamit, unter Mitwirkung der gebildeten Klaffen eine bobenlofe auf nichts angewiesene Bevölkerung ohne Besit und Eigenthum kunftlich hervorzubringen und zu fteigern. Gine solche Bevölkerung, getrieben von klagenden Gattinen und hungernden Rimbern, die in fetem Rampse febt zwischen Berbrechen und

Roth, ift bas erfte, bas unumgänglichste Mittel, um Revolutionen zu machen. Die Broletarier im Verbande mit dem Bürgerthum muffen dann alle privilegirten Klassen stürzen, während eine zügelslose Bresse die Regierung und die Autorität der Behörden und des Gesches untergräbt. Taucht endlich der Bürgers und Bauernstand empor, dann werden auch diese achtbaren Stände Bielscheisben der Angreiser, ihr Leben ist im steten Kampse mit den besser und eigenthumslosen Massen, bis endlich die Böbelherrschaft alles verschlingt, und nach vielfachen blutigen Stürmen ihre eigenen Elemente decimirt. Co, meine Serrn, durch maßlose Anssässigmachungen, durch Begründung hungernder Basmilsen, macht man Revolutionen!"

Wir glauben die Geschichte Frankreichs vom Jahre 1848 bis zum Decemberstreiche hat bewiesen, was die Pobelherrschaft vermag. Das "ängstliche Junstspstem", "die Erschwerung für den Einzelnen, sich da niederzulassen, wo er seine Arbeitsstraft zweckmäßig verwerthen kann", also der Mangel der Freisägigkeit, den der Redner so tief beklagt, waren und sind unsserm Ermessen nach das Palladium des Bayerlandes! Nur so war und blied es möglich, den Mittelstand in Bayern zu erhalten, an dem sich sede Revolution von Oben wie von Unten bricht. Wir wollen hier, weil wir unten darauf zurücksommen, nicht auf die von dem Freiherrn v. Lerchenseld entwickelte Theorie der Elternliebe eingehen, vielmehr wollen wir einige weitre Sähe hervorheben.

"Meine herrn!" so spricht ber Rebner, "wenn man bas Beset von 1834, die Garantien, die es ben Gemeinden geben will, damit fie nicht durch Arme zu sehr beläftigt werden, ein klein Bischen naher ansieht, und weiß wie fie fich im Leben ge-kalten, so muß man wahrhaftig ein sehr ernster Mann sehn, um die Sache nicht unermestich lächerlich zu finden".

"Was will benn biefes geiftreiche Gefes? Es verlangt, bag man ein genügendes Bermogen befige, um bamit ber Gemeinbe eine Sicherheit zu bieten, bag man ihr nicht zur Laft falle, ober es verlangt ben Befit eines Realrechts, ben Befit eines Baus-

chens, und mare es auch die elendefte Anallhutte, die vor bem 1. Juli 1834 bas Glud hatte zu existiren."

Betrachtet man bas Befet mit leibenschaftlosem politifchen Muge, fo findet fich vom "unermeglich Lacherlichen" auch feine Spur. Die Beisheit ber Gefete liegt barin, bag folche fich bas bereits Bestebende jur Brundlage nehmen. Und wirflich liegt biefem Befete bie altbaperifche Befetgebung ju Grunde. Die Befetgebung Rurfurft Mar bes Großen, auf beffen Sarg bie Worte stehen: "Fuit prudentia temporis sui Salomon" ift eine Grundlage, auf ber viele unserer Gefete gebaut morben find. Dieser "benfende, unterrichtete und felbst regierende" Rurft fand ale bie "hauptursachen ber Armuth, ber Durftigfeit und bes Mangels, woraus die Erscheinung des öffentlichen Bettelns und bes unendlichen und unerschwinglichen Almosenbeburfens, bann ein Buftand von niedriger Befindlhaftigfeit" - also des Proletariats - entsteht: 1) in einer unverhaltmäßigen Bevolferung ber Städte, 2) in der Ueberfetung ber Bunfte und Gewerbe, 3) in einer hochft übel angebrachten Freiheit bes Sandels, 4) in ber leichtfinnigen Beftattung übel berechneter Beirathen, 5) im Berfall ber Religion und ber Sittlichfeit, woraus Liederlichfeiten und Abhaufungen aller Art und unter allen Bolfeflaffen entsteben, 6) in einer unverantwortlichen Vernachlässigung der Buchtgefete u. f. w. Gieht und erfennt man biefen organischen Bufammenhang, das Ineinandergreifen ber in verschiednen Zeiten gegebenen Gesete, so fällt jede Lächerlichfeit hinmeg, da es fich um eine ernste Sache banbelt: um Wohlergeben, um Burgerglud, welches nie ba wohnt, wo brudende Armuth ju Saufe ift\_

Mit einer auf Freizugigfeit hindeutenden, in den fcredlichften Farben gemalten Schilderei vollendete der Redner fein Berf:

"Jest haben wir bei uns die unfeligste Cinrichtung, wir haben Diftritte, in benen eine zahlreiche fleißige Bevolkerung fich recht armselig burchschlagen muß, die Leute burfen nirgends ander-

warts fich anfledeln, und wir haben daneben andere Diftrifte, wo der reiche Befiger des Grund und Bodens nicht weiß wie er seine Ernte hereinbringt. Aber, meine herren, das muffen Sie nicht erwarten, daß jene armen Leute sich zu einer vollständig hetmatlosen Proletarierheerde machen sollen — wie das hie und da noch vorsommt — zu Leuten, die blog der Arbeits ziehen, um heute da morgen dort zu arbeiten, da ihre Arbeitstrafte auszuopfern und dann in ihrer Gemeinde auf dem Strohe zu hungern; das find teine normalen Zustände, das sind teine Bustände, die Dauer haben, und auch feine Zustände, auf denen Sezgen ruht."

Bahrhaftig bei solcher Anschauung, die Hr. v. Lerchenseld von der Sache hat und bei der von ihm vorgeschlagenen Probe:
.es eben darauf ankommen zu lassen, ob bei und die Gemeinsten die Laft, die sie in allen Landern der Christenheit tragen, und von der sie noch nirgends erdrückt worden sind, werden tragen können" — würde es unnüß seyn, noch weiter von einer Selbstständigkeit der Gemeinde reden zu wollen; die politische Gemeinde nach dem Begriffe ihrer Sichangehörigkeit hat da ausgehört, und das Hinüberspielen in die christliche Gesmeinde beginnt. Sie würde auf einmal als theofratisch sirchsliche Gemeinde, welcher die Armen die Pflegempsohlenen Gottes sind, thatkrästig wirken müssen. Ist das wohl in unserer masteriellen Zeit der Eisenbahnen, Ostbahnaktien, industriellen Unternehmungen aller Art zu erwarten? Kann das v. Lerchensseld feldt glauben?

Die beiben folgenden Redner, zwei fatholische Pfarrer &. E. Schmid und Reger sprachen sich für eine Erleichterung der Ansässigmachung und Verehlichung aus. Ersterer er:
klärt, daß die Gemälde der beiden Bittsteller, so duster sie auch
feien, in manchen Gegenden durchaus wahr seien. Unsere socialen Zustände in Betreff der Ansässigmachung auf Lohnerwerb hätten ungesunde Verhältnisse herbeigesührt. Unsere Armengesetzebung habe Rängel und das von Zerzog gebrauchte

Wort: "bie bureaufratisch gehandhabte Gesetzebung mache auch selbstverschulvete Armuth zu einem Rechtstitel statt zu einem einsachen Gegenstande christlicher Barmberzigkeit" — sei ihm wie aus bem Herzen geschrieben.

Allein und scheint, daß Hr. Zerzog den Geist der bayerischen Armengesetzebung und ihrer Instruktionen zu wenig erfaßt
habe. Eben so gewiß ist es, daß keinem Gesetze oft so wenig
gründliche Sorge gewidmet wird von jenen, die zunächst zu
hütern und Wächtern desselben berufen sind, als eben diesem Armengesetze. Die Behandlungsweise in Städten und Dorfern gibt öfter davon Zeugniß! Gibt es doch geistliche und
weltliche Borsteher, die das Armenwesen als die "odioseste"
Sache betrachten. Das Gesetz verlangt aber von seinen Bollziehren wirklich Liebe für und Hingabe an die Sache. Kalter
Mechanismus bringt hier keine Frucht. Wir selbst betrachten
diese nunmehr gesetlich geregelte Armenpstege, welche christliche
Bohlthaten nie ausschließen, sie nie ihres Segens entkleiben
wird, als eine der schönsten Einrichtungen des christlichen Staates.

Reger will eine Erleichterung ber Unfaffigmachung und Berehlichung im Intereffe ber Moralitat, ohne jedoch die Bemeinden mehr ale bieber belaftet miffen zu wollen. es permeiben in eine Childerung ber Unsittlichfeit einzugeben. welche Tit. IV. S. 2, alfo bas Beto ber Gemeinden geschaffen babe. Er will ftatt beffen Biffern fprechen laffen. Rach einem fechzehnfährigen Durchschnitte von 1835 - 1851 batten in Oberfranken auf 100 Geburten 27 uneheliche, in Rieberbapern 26, in Mittelfranten 25, in Oberbayern 25, in Oberpfalz und Regensburg 24, in Unterfranken 17, in Schwaben und Reuburg 15, in der Pfalz auf 100 Geburten nur 8 unebliche getroffen. Wenn fich bienach burch biefe Biffern unwiderlege bar conftatire, bag ber illegitimen Geburten in Der Pfalz, wo bie Gesetzgebung vom Jahre 1834 nicht bestehe, im Berbaltnis zu ben fleben biegrheinischen Kreisen febr wenige seien, weum constatirt sei, daß die uneblichen Geburten in den zwei

fittlichften blefrheinischen Rreisen (Schwaben und Unterfranken) bie uneblichen Geburten ber Bfalg ume Dopvelte überftiegen, wenn bie Etatiftif weiter conftatire, bag in ber Pfalg Die Madchen nach Durchschnitteberechnungen in ber Regel im 18ten, 19ten, 20 ten Lebensjahre jur Berehlichung famen, mabrend bieffeits biefelbe burchichnittlich im 28 ten , 29 ten und 30 ten Lebensjabre fattfinde, wenn sich endlich gleichfalls constatire, bas in ber Regel die Mehrzahl ber Madchen erft im 24 ten Jahre um Ralle fomme: fo glaube er Redner feinen Biderfpruch m erfahren, wenn er behaupte, daß ein wesentlicher Kaftor ber Unfittlichfeit in ber Gesetzebung vom Jahre 1834 ju suchen Der Redner fügt bei, er wolle eine Erleichterung der Unfaffigmadung und Berehlichung im Intereffe ber Ergiehung, eines Bunftes, ben herr v. Lerchenfeld ichon erwähnt habe. "Rur die Erziehung mache den Menichen jum Menichen, jum Cbenbild Gottes in religiofer und jum nuplichen, tauglichen Blied bes Staates und ber menichlichen Gesellschaft in burgerlicher Begiebung. Diese Erziehung fonne nur bie Familie geben, und wo eine Familie nicht bestehe, ba werbe in ber Regel ftatt ber Erziehung Bermahrlofung eintreten."

Wir mussen gestehen, daß uns diese Argumentation hochlich befremdete. Unser Laienbegriff von Moralität ist ein ganz anderer als derjenige, welcher lautet: Fesle den Menschen, daß er nicht sündigen kann, dann ist er moralisch! Irren wir nicht, so stellt die christliche Religion als hohes Moralgeset auf: "das Fleisch und seine Begierlichseit zu freuzigen". Haben wir unsern Religionsunterricht einst recht ausgefaßt, so verlangt das sechste Gebot Sittenreinheit in jedem Alter, Selbstbeherrschung bes fleischlichen Menschen, Entserntbleiben von der Sunde. Die Frucht der Sunde ist nur das Secundare! Ist das pfälzische Moralität, die jungen Leute ehlich zusammenwerfen, wenn sie im jugendlichsten Alter ihren Lüsten frohnen wollen? Bei solcher Moralität, der gegenüber die erst im 28ten, 29ten und 30ten Jahre zur Ehe gesommenen uns wirklich ehrenvoller gegenüber stehen, selbst wenn sie bas Opfer eines unbewach, ten Augenblicks geworden maren, fällt uns bas folgende Wort Joh. Georg Schloffers ein\*), bas zugleich auch die Burbigung ber Ansichten Lerchenfeld's und Reger's bezüglich ber Erziehung enthält:

"Ihr habt zwar lang bafur geforgt, und begwegen bas Gefet Gurer Boreltern, bas bem Jungen vor bem 25ften Jahr, bem Madden vor dem 20ften Jahr zu beurathen verboten, aufgebo. ben. Ihr habt aber baran nicht weife gethan, Ihr guten Budbianer. Ihr glaubtet, daß badurch die Gureren vermindert und bie Bevolterung befordert murbe, mir feben aber gerade bas Gegentheil. Gben meil ber Junge in jedem Alter heurathen fann, befommt er auch gerade zu der Beit Luft bagu, mo er noch nichts Schones am ehelichen Leben finden fann, als ben Bebfchlaf; und bas Madchen ergibt fich ihm eben barum auch am leichteften, weil er fie zu jeder Beit heurathen fann. Unfere Buben werden überhaupt ju frube Manner, unfere Dadden zu fruhe Beiber. Daraus entfteht bann noch bie folimme Folge, daß diefe verheuratheten Buben und Dabden Rinder gieben follen, fo lange fie felbft noch Rinder find; und daß die Rinder ichon mannbar merben, wenn die Eltern noch felbit Rinder zeugen. Die Bucht muß alfo einmal fchlecht werden, und die Rinder folcher Ge ·leute brangen fich ebe wieder gur Berbeurathung, ale die Gitem noch bas Leben ausgenoffen haben; zudem hat der junge Chmann feine Wildheit noch nicht verloren, noch nicht bas Dulben, noch nicht die Verläugnung gelernt, die ber Chftand fodert. Er tommt erft fpat jum elterlichen Bermogen, erft fpat gur Erfahrung, und verdirbt mit feinen Rindern, mit feiner Frau und feinen Gltern."

Die folgende Lobrede des Abgeordneten Medicus auf bie Pfalz übergehen wir gerne und bemerken nur, bag am Be

<sup>\*)</sup> Brgl. Johann Georg Schloffers Rleine Schriften. Bierter Thell . Bafel 1785. G. 37. 38.

me feiner Rebe bie Borte fteben : "Rirgenbe in Deutschland, mm man wohl fagen, ift bie Befdyranfung ber Unfaffigmas und Berehlichung fo auf Die Spige getrieben worben, s im bieffeitigen Bayern. Rirgente in Deutschland geht ber bie Freiheit ber Unfaffigmachung weiter, als in ber fale " Bir geben bieß gerne ju! Rirgenbe aber berricht auch Me Roth und Armuth, und nirgends folche Ohnmacht und reftlofigleit ber Bemeinden in Bapern - wie, durfen wir sbestechbaren Urtheilen trauen, in ber Pfalz, Die nun einal theilweise auf acht frangofischem Fuße fteht, wie folches en noch bie Rammerverhandlungen über ben Antrag bes Allifden Abgeordneten Buhl sattsam bewiesen. Da in ihrer L Sigung beschloß Diefelbe Rammer, welche ben biefeitigen lemeinden bas Benige, mas fie von Autonomie besigen, noch inbern will: \_es moge bem gandtage ber Entwurf eines auf em Grundfage ber Celbftverwaltung beruhenben Befeges über Berfaffung und Bermaltung ber Gemeinden in ber Bfalg foub als thunlich vorgelegt werben."

Der Abgeordnete Rram er glaubt bezüglich ber "Autoomie ber Gemeinde", daß in ber idealen Auffaffung gar Danjes anders aussehe ale in ber praftischen Wirklichfeit. Diese Intonomie ber Gemeinde folle feine Despotie fenn. Er felbft oill ben "bochconfervativen Charafter" ber Antrage nachweien! Berr Brater, Rebafteur ber "Gubbeutschen Beitung", milart, wie er nie und nimmermehr baran glaube, bag "biees Gemeindeveto" ein Bestandtheil ber gemeindlichen Autosomie fei. Es fei vielmehr ein gegen die natürliche Ordnung er Dinge willfürlich ber Gemeinde aufgedrungenes Recht! Bevor der Gemeindeburger da sei, sei der Mensch a. Das Recht, eine Familie, einen Sausstand zu grunden ei ein Recht bes Menfchen und nicht bes Gemeinbeburgers. Diefes Recht zu beschränfen, es bem Ginzelnen zu entziehen, i nicht Sache ber Gemeinde, sonbern, wenn überhaupt irgend ne Autorität befugt fei, in fo beilige Rechte einzugreifen, "nur

Sache bes Staates." Was ber Rebner bier als ausschließliche Sache bes Staates bezeichnet, ift uns um fo auffallenber, ale er hiemit offenbar Stabte und Bemeinden, bie fraft bes Staatsgeseges ihr Recht üben, aus bem Staat binausstellt, ober von bem Staate sondert, indeffen fie gusammen bas eigentliche Staatsobjeft unter einem fouverainen Monarden bilben. Ueberhaupt icheint fich ber herr Rebner, obicon einft Burgermeifter und nun Schriftfteller in Bermaltungefachen, boch nie recht in das Gemeindeleben bineingedacht und ben Beift beffelben erfaßt zu baben. Er fpricht von einer .mab. ren Autonomie ber Gemeinden in ihrem naturlichen Birfungs Rreid", Die er bis jum Meußersten vertheidigen werbe. Er er flart fich aber bagegen, bag man ber Gemeinbe einen Bir fungefreis zuweise, ber ihr nicht gebore (also bas Beto, meldes fie rechtlich befigt). Er fagt: biefe übermaßige Ausbehnung ihres Wirfungefreises fei bie Burgel ihrer Bevormung bung geworden. Wahrlich ber Mann fpricht in einer mpfib fchen, unverständlichen Sprache; ift es bie efoterifche ber Bunbelei?

Bürgermeister von Steinsborf, wie immer beweglich, erklärt sich als keinen besondern Freund der diesseitigen Gesetzegebung über die Ansässigmachung und Verehelichung, aus dem einsachen Grunde, weil der Zweck, daß die Gemeinde nicht mit Armen überbürdet werde, dadurch doch nicht erreicht wird, weil sie moralische Gebrechen, wenn auch nur mittelbar, im Gesolge habe, und weil die Beschlüsse über Ansässigmachung und Verehelichung häusig auf unsichere Prämissen gebaut werden müßten; er wurde einer Gesetzgebung beistimmen können, welche die Ansässigmachung und Verehlichung möglichst erleichtere, ja selbst gänzlich freigeben wurde, wie dieß in der Pfalz sei, natürlich unter der Boraussetzung, daß auch die übrige damit zusammenhängende Gesetzgebung, na-

Large Alterior Special Section 18

entlich hinfichtlich ber Armenpflege in entsprechenber Beise Anbert würde!

Alfo Menderung ber gangen Gefetgebung! Bas wurde wohl ber Rern ber Burgerschaft mit folder Aenberung, welche er erfte Burgermeifter bes Landes will, gewinnen? Frango-Menfalgifche Buftanbe. Baren folche ein wirklich politischer lortheil fur bas land? Bas murde mohl ber Bolitifer Aris steles ju foldem Borfdlag fagen, er, welcher bezüglich bes Hatfinns im Beranbern ber Befege fchrieb: "Benn ber Borwell, ben man burch bie Beranderung eines Gefetes erreichen Mi nicht groß ift, bas Bolf aber badurch leicht gewöhnt verben fonnte, Die Befege, Die einmal festgefest find, ju antti. fo wird felbft ber Bortheil ichablich. Offenbar ift es fo beffer, lieber einige Mangel ber Gesete und einige Febr au bulben. Denn ein Reformator . . . wird gewiß nie wiel mit feiner Berbefferung nuben ale er baburch ichaben wird, wenn er macht, bag bas Bolf verlernt zu gehorchen" \*). Babrhaftig! letteres muß eintreten, wenn man bas gange emeinbliche Leben eines Staates aus ben Rugen reißt, und ie fogenannte und oft genannte "breitefte Bafie", bas beißt en Ribilismus auch fur's Gemeinbeleben beraufbeichmort.

Der Abgeordnete Föderer als großer Güterbesitzer in Rieberbayern hebt hervor: man hore vielseitig aussprechen, iaf die Arbeitskräfte in Bayern außerordentlich zu mangeln mfingen; er musse gestehen, daß er diese Ersahrung nicht nache, er gehe aber auch in seinen Bunschen nicht soweit, iaß er Arbeitskräfte zu niedern Preisen verlange. Roch sei in Bayern das Verhältniß nicht eingetreten, daß die brute auf dem Felde liegen bleibe, wie man (von Lerchenseld) inde durchschauen lassen. Man musse Anstand nehmen, so peradezu einem Antrage zuzustimmen, der den Gemeinden in

<sup>\*)</sup> Aristotelis Politic. Lib. II. Cp. VI.

biefer Frage ihren Ginfpruch ganglich entziehe. Er felbft glaube, baß bie Gemeinden am besten Recht und Billigfeit in ihrem Urtheile üben murben, ba fie allein bas Bermogen in fich tragen, barüber zu urtheilen, ob man einer Berfonlichfeit Bertrauen ichenten tonne, ob fie murdig fei, einen Familienstand zu begrunben. Wir muffen gestehen, daß uns bie ethische Seite, welche bier ber niederbayerische Abgeordnete berührte, wodurch er doch einigermaßen auf bas Beilige ber Che hindeutete, um fo mehr freute, ale une in ber gangen Diecuffion von den Bertheibis gern ber unbedingten Berehlichung, laut ber ftenographischen Berichte, auch nicht ein ahnliches Wort vorfam, welches bod wenigstens bie mahre Burbigfeit berührte, bie wir auch in bem von Menschenliebe sprudelnden Bortrag bes herrn von Lerchenfeld vermißten: "Der unehliche Bater", lafen wir bort. "fummert fich gar nichts um feine Rinder, in den meiften Källen sucht er auf jebe Beise ber ihm burch eine ungludliche Befetgebung auferlegten Berpflichtung fich zu entziehen, burd bie unsittlichsten Mittel, bie man fich benfen fanne. Gind folche Subjette murbig, einen Familienstand zu begrunden? Ber wird es einer Gemeinde verargen, Die folden gegenüber ihr Beto ausspricht?

Auch ber Abgeordnete Bürgermeister Münch aus hof ließ sich bahin vernehmen: daß er unter ben Begriff der Gemeinbeautonomie das gemeinbliche Veto nicht subsumiren könne. Die Autonomie durse nicht Willfür seyn. Es sei aber Willfür, wenn man einem braven Arbeiter, der seine Familie ernähren könne, die Verehlichungserlaubniß versage, und ihn also gleichsam rechtlos stelle. Es gebe allgemeine menschliche Rechte (also die Brater'sche Theorie!), die trot der Autonomie bestehen müßten; diese Menschenrechte stünden über der Autonomie der Gemeinden. Kein civilisirtes Land habe ein Geses mit einem Beto wie das bayerische. Hiedurch sei der Drud der besthenden Klasse auf die nichtbesitzende gewissermaßen sanletionirt. Der dermalige heiltose Zustand folle nicht länger mehr sorte

Bollesprechers in sener Gegend, in der vor mehreren Jahren Audiffaitberungsanträge an die Rammer kamen, weil es herabgesumsen sei zu einem Fabrikproletariat u. s. w. Freilich wäre es wänschenswerth, daß mit und durch volksschmeichelnde Beaben auch Brod aus der Erde hervorgerusen würde. Leider ist dieses nicht der Fall! Aber nicht mehr Esser auf einen Bied hinzusiehen, als eben dieser nähren kann, ist der einsches Grundsat der Staatsweisheit. Mit hungernden und wer Kummer verkommenden Familien ist dem Lande nicht gestient. Sie fluchen am Ende senem Unverstande und sener Aurzstätzigkeigteit, der sie ihr Dassen danken.

Mit Recht erhob fich gegenüber jenen Brater-Dunch'ichen Debuttionen ber Abgeordnete Dr. Ruland, jum zweitenmale barauf himeisend, wenn man "bie allgemeinen Menschenrechte profinnite, bann muffe man noch weiter geben, bann mufter and die Rronen weichen (ob bieß Berr Brater, bas Rationalvereine - Ausschußmitglied, wohl verstanben?). iche Berfaffung, jedes gegebene Berbaltnig, und man werbe eine neue Schöpfung machen. Wenn man auf bas Beto bie außereblichen Beburten ichieben wolle, fo muffe man erft nachweifen, welcher Theil berfelben auf jene Rlaffe fomme, die nach Titel IV. fofort unter bas absolute Widersprucherecht ber Gemeinden fiele, ein Recht, welches nicht erft das Jahr 1834 gefchaffen, fondern welches bie uralteften Stadteordnungen langft gefannt batten. Er rechtfertigt noch bie Bemeinben, benen man Despotie vorgeworfen und stellt die Frage auf, welche Despotie größer fei, Diejenige welche Die Bemeinben burch bas Beto üben, ober jene welche bie Fabrifherrn an verheiratheten und fomit gebundenen Arbeitern ju üben Megten.

Rachdem ber Referent die Berhanblung resumirt, ber fgl. Staatsminister des Innern aber erklart hatte: "wie immer auch ber Beschluß ausfallen möge, bessen sonnte man versichert senn, die Freisinnigfeit ber Regierung werde hinter ber Freisinnigfeit ber hohen Rammer in dieser Frage sicherlich nicht zurudbleiben" — ward ber durch ben Abgeordneten hirsch-berger modificirte Ausschußantrag:

"Seine Majestät wolle anzuordnen geruhen, daß eine angemessene Erleichterung der Ansässignachung und Berehlischung auf Lohnerwerb und überhaupt auf den im §. 2 des Ansässignachungsgesetzes vom 1. Sept. 1834 angeführten IV. Titel der Ansässignachungsbegrundung in gestehlicher Beise ermöglichet werde"

mit großer Majorität angenommen, somit das Anathem über das Gemeindeveto, an welchem übrigens die Gemeinden fest zuhalten pflegen, weil es das Schupmittel gegen Hereindringen des Proletariats in den Gemeindeverband ift, ausgessprochen.

Ift die Rammer wirklich ber Ausbrud des Gemeindeles bens, fo mare Rubbart's Borberfagung: "man gebe burd bas Beto ein vorzügliches Recht ber Krone aus ber Sand, und ichente in biefer Beziehung bas Scepter bem Burger und Landmann, die nicht große Luft tragen murben, daffelbe wie ber jurudjugeben", nicht in Erfüllung gegangen. "Berlangen Sie einstens bieses Recht fur Die Rrone gurud, fo merben fie schwerlich bazu zu bewegen senn": so sprach er; andere spricht jest die baverische Rammer, die, von einem eigenen Liberalismus beherricht, immer weiter vorgeht. Gie martet nicht, bis die Rrone biefes ihr angebliches Recht jurud verlangt, fie felbst will es ben Gemeinden entrissen wiffen, weil biefe es nicht vernünftig, sondern nur besvotisch zu gebrauchen verftun-Bene Gemeinden, die also offenbar unfähig erflart werben, ihre eigenen Intereffen ju versteben, biefelben Bemeinben halt und erflart man aber boch fur fabig, Die rechten Leute zu mablen, welche ale constitutionelle Rammer mit unfeblbarer Beisbeit bas Land - regieren belfen!

Die Früchte eines solden Systems - fie konnen nicht

ausbleiben. Saet man französische Zustände aus, so wird man sie auch ernten. Besser, moralischer wird das Bolk nicht, der Gemeindeverband aber und mit ihm die gemeindeliche Gesinnung wird gelöst, und fast scheint uns zur Wahrsbeit werden zu wollen, was einst in jenem Saale gesprochen wurde: "Der Propaganda gilt der Staat nur als ein Aggrezgat von Atomen. Ihr graut vor allen Corporativen, weil jede eine ihr abholde Meinung vereinigende nothwendig zum Organe erwächst; sie muß erstiden, um zu herrschen, sie muß auslösen, um allein im Kampse gegen alle die stärkere zu bleiben"!

## Rachwort über das Berhältniss des "modernen Staats" gur Sache.

Unfer verehrter Mitarbeiter bat im Borangebenden bauptfacilich ben volkswirthschaftlichen Standpunkt eingehalten. Dioge es uns erlaubt febn, einige Worte über bie politische Seite ber Frage beigufugen, welche in ber Rammer namentlich von Grn. Brater, bem Redakteur ber "Gudbeutschen Beitung", hervorgeboben morben ift. Der Nationalverein und fein befannter Bertreter in Munchen reformiren nämlich nicht nur ben beutschen Bund, fonbern fie fturgen auch Concordate und machen in focialen Fra-Gr. Brater bat in feinem amtlichen Jahresbericht fur die Beibelberger Berfammlung nicht nur die Thatfache, bag "ber Rall bes Concordate in Defterreich ein ficher bevorftebendes Greignig fei", für ben Nationalverein angefreibet, fondern auch bie guverfictliche Erwartung, "daß die Freiheit des Gewerbsbetriebs und Die von ihr ungertrennliche Freiheit der bauslichen Diederlaffung bald überall auf deutschem Boden, mit Ausnahme einiger der blinbeften Difregierung verfallener Gebiete, jum berrichenden Brincip erboben febn mirb".

Daß die zarte Pflanze des deutschen Cavoi Connenschein der socialen Bogelfreiheit gedeihen Organe des Koburgischen Bereins offen eingestan sagen sie, auf gewerblichem und gemeindlichem i terlichen Schranken bestehen, werden die Leute üt stehenden hängen, sie werden erft taugliche Werl volitischen Aenderungen werden, wenn die Maß kluß gerathen. Italien hat eben noch die Proboder gerathen. Italien hat eben noch die Proboder nicht seine Kräfte frei regen und anwenden der Mann dazu, von seinen politischen Rechten brauch zu machen in Gesahren und großen Krisen lichen Stügen der staatlichen Ordnung wanken".

218 es fich in ber Dlunchener Rammer bari Bemeinden die einzige Dlöglichfeit, einen wirklich pon ber bobern Ctelle unabanderlichen Willen gu oder indirekt zu entziehen, ba bat Gr. Brater fragliche Beto fei gar tein Bestandtheil ber gen nomie, es fei nur ein ber Bemeinde millfürlic Recht, und ale übermäßige Ausbehnung ihres bie Burgel ihrer Bevormundung geworben. Un ferent nennt dieg eine mpftifche, unverftandliche ber That gibt es feinen finnlofern Berftog gege Erfahrung ale die Phrafe: bas Beto fei ein der fürlich aufgedrungenes Recht. Im Uebrigen aber bie nur allgu verftanbliche Sprache bes "modern bet. Er ift überhaupt fein erfinderisches Benie, portreffliches Sprachrobr, und befonders in feit Bewerbefreiheit bat er ber 3bee bes \_modernen lett überall ihr anmagendes Scepter fcmingt ur eigentliche Seele bes Roburger Bereins ift, ben Ausbrud verlieben.

Der Redner felbst macht fich im Eingang ob es nicht "unpolitisch und unvorsichtig" sei, wirthschaftlichen Standpunkt bes Grn. Bogl hin in einer baberischen Kammer bie nacht ausgezog

ehrenhaften, unsern Liberalen nicht immer geläufigen Gedanken, daß man, wenn es die Einsührung eines großen Princips in das Staatsleben gelte, es nicht einschmuggeln, sondern offen zu Werke geben muffe. So gibt er denn seinem frühern Ausspruch, daß der Eingriff in das Menschenrecht, eine Familie zu gründen, niemals der Gemeinde, sondern höchstens eine dem Staat zustehen könne, eine weitere und überaus deutliche Auslegung:

"Ich fordere die Gewerbefreiheit nicht bloß als eine volkswirthschaftliche Nothwendigkeit, sondern auch als ein Recht des
Individuums an den Staat, das dem Menschen angeboren ift und
ihm nicht genommen werden darf, ohne daß die Beschräntung
als nothwendig und vortheilhaft für die Gesammtheit nachgewiesen worden wäre; so lange dieß nicht geschieht (und es kann
nicht geschen), sordere ich die Gewerbefreiheit als ein Recht,
und lasse mich gar nicht fragen, wozu sie mir nüge; . . der
Schaben kommt über mich und den Nugen will ich mir selbst zu
verdanken haben. Den Ausspruch in kirchlichen Dingen: es soll
im Staate jeder nach seiner Façon selig werden können, verlange
ich auch in bürgerlichen" u. s. w.

Offenbar hat Louis Blanc mit seinen Nationalwerkstätten bie Logit bieser "burgerlichen Freiheit" beffer verftanden. Denn bas hoffartige Bort: "ber Schaben kommt über mich", ift schnell gesagt, es lautet aber ganz anders, wenn der Fall einmal einetritt. Indeg wollen wir mit orn. Brater nicht streiten, fondern blog ben "modernen Staat" an ihm nachweisen.

Das verbindende Mittelglied im socialen Organismus, die Semeinde oder die Corporation fällt hier, wie man sieht, ganz aus. Es gibt nur centralisirte Staatsgewalt einerseits, eine in Atome aufgelöste Gesellschaft andererseits. Diese Menschen-Nummern rangiren sich nach Willfur innerhalb des vom Staat weit gezogenen Kreises. Die Gemeinde hat keine Stimme mehr in socialen Dingen. Sie ist an sich überhaupt nichts mehr. Wie der Staat an die Kirche zwar allerlei "Freiheiten" verleihen kann auf Ruf und Widerruf, niemals aber ein selbsteigenes Recht berselben anerkennen darf, so kann er der Gemeinde unabsehbare Burgermeister,

unterthanige Schulmeifter und mancherlei liberale Gigenwilligfeiten gemabren (bas icheint Gr. Brater unter ber "Autonomie" zu verfieben, welche er auf's leugerfte zu vertheidigen verspricht); aber fie barf nie und nimmer ein Recht auf fich felber baben, bas Recht bem Itberalen Dafürhalten und Belieben bes Staats ober ber Rammermehrheit im Wege zu fteben. Gie barf insbesondere nicht beftimmen, wer ihr angeboren, mer feine Exifteng und fein Bewerbe auf fie grunden foll ober nicht, fondern barüber bestimmt einzig und allein die Billfur ber einzelnen Individuen, eingeborner ober bergelaufener. Eventuell mohl auch bas allmächtige Bmangegebot bes Staate, aber Gr. Brater glaubt nicht, bag ein foldes Ginfdreiten jemals erfordert fenn merbe. Jedenfalle gibt es im modernen Staat nur mehr zwei fociale Botengen von anerkannter Geltung: Die Willfur des Individuums und die Allmacht bes Staats. Mit andern Borten : biefer Staat ift folecht. bin antisocial; er ift die Auflösung ber natürlichen Ordnungen in ber Befellichaft, welche auf allgemeiner Gelbftbeschrantung berubt, in die allgemeine Willfur, die fchlieflich immer und überall in einen Rrieg Aller gegen Alle ausläuft.

Er ift aber die nothwendige Frucht bes falfchen Liberglismus. barum fallen ihm auch die Altliberalen zu wie. geblendete Duden bem Machtlicht. Gie merten es gar nicht, bag boch auch biefer moberne Staat in feiner Urt nichts Underes ift als eine Banterott = Ertlarung Des omnipotenten Boligei = Boblfahrte = Staate, welcher bereinft die Gelbftbeftimmunge-Rechte ber Bemeinben und Corporationen fur fich confiscirt hat. Es mar ein Danaergeschent, bas fieht jest Jedermann ein. Als die baberifche Regierung por einem Menschenalter einen Theil ber Beute an die ursprunglichen Eigner gurudgeben wollte, ba bat Rubbart, ber bochlibergle Mufterredner, bas Recht bie Unfaffigmachung zu bewilligen fur ein "bochwichtiges Rronrecht" erflart, bas man boch ja nicht leichtfinnig an Burger und Bauern verschenken folle. Beute beftreitet im Grunde Miemand mehr, bag bas gange Concessionsmefen, worin die Bewerbs- und Niederlaffungs-Fragen gufammen: treffen, eine mabre sentina malorum, die unfruchtbarfte Laft ber Beamten, ein auf die Dauer unhaltbares Gewebe regellofen BeHebens fet; und Niemand magt eigentlich zu widersprechen, daß ber Staat fich nicht baldmöglichst dieses unseligen Rleinods "ber Krone" entaugere. Aber an wen? — bas ift ber große, wenn auch mehr oder weniger verhüllte Streit.

Bir stimmen für die ursprünglichen und natürlichen Eigner. Die zur Seite des modernen Staats ausgewachsenen Liberalen wollen Alles eher, nur das nicht. Beim Raub soll es bleiben, aber er soll der Willtur der Individuen, der Masse hingeworfen werden; die Gemeinde hingegen soll noch völlig wehrlos und rechtlos gemacht werden auf ihrem eigenen socialen Gebiete. Daß zwischen dem Zustand socialer Bogelfreiheit und der bureaukratissien Concessions. Wirthschaft noch eine andere Wahl, ein Drittes und zwar gerade die ächt germanische Einrichtung möglich wäre, das ift ihnen allen so undenkbar, daß hr. Brater in allem Ernst ausruft: "heutigen Tags könne Niemand gegen Gewerbefreiheit stimmen, der nicht zugleich für bureaukratische Bevormundung und Bielregierung sich erkläre."

Dafür bedanken wir und! Wir haben das Spftem, welches "den Burger bei jedem Schritt und Tritt an die Bormundschaft ber Behorden bindet," früher gehaft und zuerst gehaft und haffen es aufrichtiger als die Schule Braters. Aber wir wollen nicht, daß der abgehauste Bolizei=Bohlfahrts Staat abdanke an die Billfür einer aufgelösten Masse, sondern an die geordnete Gesmeinde. Nicht die liberale, aber auch sehr bequeme Verzweifslungs-Politif des Laisser faire (b. i. des Gehenlassens) soll die bureautratische Gantmasse einihun, sondern das wirkliche, in seinen nächsten und natürlichen Corporationen gegliederte Volk soll eins stehen, der für sich und die Seinen verantwortliche Bürger soll sein gutes altes Recht wieder überkommen.

Daß bei einer definitiven Neuordnung der socialen Berhaltniffe der Gewerbsbetrieb von der hauslichen Niederlassung ungertrennlich ist: das wisen wir so gut wie der Nationalverein. Aber
er will beides an die Willfur des Individuums verrathen, und
wir wollen beides an die freie Gemeinde übertragen wissen. Ift
bie Gemeinde zu diesem Behuf unzweckmäßig versaßt, so verfasse
man sie besser, weitherziger, großartiger, damit den engherzigen

Rudfichten, ber Better- und Sippfchaft, bem Bandwerks- und Brobneib die Schlupflocher abgeschnitten werben. Da mare Spielraum für ein organisatorisches Salent, wenn nicht andere all unfer Dr ganisatione-Talent in die liberale Beisheit aufgegangen ift, unter ben elegischen Beremiaten bes Grn. v. Lerchenfelb - bas Rind mit bem Babe auszuschütten. Jebenfalls versuche man es einmal mit ber Gemeinde; benn bis jest hat man fie immer nur gum Rruppel reglementirt, aber nie frei geben laffen! Deer will man benn wirklich diese unzweifelhaftefte Bereinigung bes mabren Boltes an fich fur unverbefferlich ertlaren, fur unmundig und unfabig ibre eigensten Intereffen zu verfteben und zu beforgen, babei aber boch festhalten, bag die Mitglieder berfelben Gemeinden reif und fähig feien, Abgeordnete zu mablen welche bas Land regieren belfen? Gin Spftem, bas bon einem folden Widerfpruch ausgeben mußte, truge nothwendig von vernherein ben Stempel ber Barteiluge.

Gewiß wurde auch die Aftion der freien Gemeinde nicht immer gleich vollfommen seyn. Aber sie bietet doch unter allen Umftanden eine Basis sur moralischen Einfluß: sie kann erzogen und gebildet werden, während links und rechts nur die brutale Gewalt des Sic volo sic judeo herrscht. Somohl im Polizet-Bohlsahrtse, als im modernen Staat ist das moralische Moment verloren. Oder fürchtet man vielleicht gerade dieß, weil es mitsunter nach Kirchendust riecht und in Pfarrere-Gestalt erscheint? Fast besorgen wir, daß man eben den moralischen Einfluß nicht in die Rechnung einbeziehen, sondern absichtlich ausstoßen will!

Sonderbare Motive muffen immerhin hinter biefen eklatanten Widersprüchen steden. Da ist z. B. die Augsburger "Allges meine Zeitung". Sie stimmt täglich herzzerreißende Klagen an über das Unglud Frankreichs, wo der bose Geist der Centralifation jede Selbstverwaltung verunmöglicht, alle provincielle, gemeindliche, persönliche Selbstständigkeit erdrückt, ja selbst alles Gefühl für Autonomie ertödtet habe; das ganze Bolk lege die hande in den Schoof, weil es Alles vom Staat erwarte, und Krankreich sei nichts Anderes als ein unerhörtes Marionettentheater, wo jede Kigur an dem kunklichen Rechanismus der Millio-

me Schnürchen hange, die von den Tuilerien ausgehen. Sehr nt! Aber wie kann daffelbe Blatt in dem gleichen Athem für fie die socialen "Freiheiten" fanatisch eisern, welche die französiche Concentration als nothwendige Folge nach sich gezogen haben? Bo der socialen Willfür des Individuums keine Schranke entgesenkeht als das eventuelle Nothgebot des Staats, da muß das and eine eigenartige Sandels-Insel sehn wie England, oder die muzösische Gewaltseinheit ist wesentlich schon da. Es gibt nur in einziges und ächt deutsches Gegengist: die autonome und vor Wem ihrer selbst mächtige Gemeinde — das Veto in seiner vollen insehehnung.

Das ift ber archimebische Buntt für die gur Beit in ber Luft atternden confervativen Parteien. Bier allein konnen fie ben in mit Erfolg einseten. Denn bie Bemeinde mird fich ibr Ilrscht fo leichthin nicht entziehen laffen, menigstens in Babern nicht. belbft in Breufen getroftet fich bie ftreng conservative Bartei mit ver Thatfache, daß die fogenannten Berufeflaffen, mo es fich um Begenftande banbelt, Die ihnen nabeliegen, Die fie porzugemeife mmen und versteben, weil fühlen muffen, ihre politischen Dratel n Stiche laffen. Alehnliches bat man in ber baberifchen Rammer n Orn. Boderer erfahren. In Defterreich, auf bas man fich mit Borliebe beruft, ift gmar die Gewerbefreiheit eingeführt, aber an en Unfaffigmachunge: Rechten nichts geanbert. Der Buftond ift is jest ein provisorischer, und vielleicht murbe er nur beghalb isber ertragen. Das Gemerbe ift vom Bureau befreit, Die Beseinde aber noch nicht der individuellen Willfur preiegegeben. 36 man in Bien jest auch das Lettere noch versuchen mird, urfte eine Griftengfrage fur bas liberale Regime felber febn. Das vahre Bolt halt gerade in Desterreich ungemein viel auf die Muonomie ber Bemeinde; es fann bie Freiheit felber nicht anders als fo versteben, und zwar begreift es unter ber gemeindlichen Eelbftftanbigteit vor Allem bas Recht bes Beto \*).

<sup>\*)</sup> Richts ift lehrreicher als bie Erfahrungen, welche ber Statthalter Dr. Fifcher 1848 in Cherofterreich, einer fonft fehr liberalen Brosving, hierüber gemacht und mit ehrlicher Bermunderung zu Papier gebracht hat. Bgl. Sift. spol. Blatter 46. Bb. S. 247.

Babern, wenn es wirklich ift was man von ibm rubmt, tonnte bierin ben entscheidenden Anftog fur gang Deutschland ge-Wer, wie das driftlich = germanische Berliner Brogramm perspricht, die ehrliche Arbeit gegen "die Irrlehren und Bucherfunfte ber Beit" vertheibigen will, muß auf ber Bemeinde fugen; bas Uebrige wird fich von felbft ergeben. Wir haben nirgends mehr eine innere Politit, Die den Titel einer confervirenden anfprechen tonnte; auf ber Grundlage ber freien Gemeinde muß eine neue erwachsen, oder es geht ins Chaos ber unglucklichen romanischen Bolfer. Seitbem die focialen Grundfragen auch bei uns im Ernft ihr tragifches Baupt erhoben haben, find ohnehin bie alten Bartei = Schablonen "confervativ" und "liberal" in Nichts gerronnen, diese Ramen paffen nicht mehr auf unfere Lage. Dber foll man wirklich die tatholische Fraktion in Breugen mit ihrer altgermanischen Unschauung liberal nennen, gemiffe Schattirungen in Bapern bingegen, die entweder gar feine Politif baben wie Die Regierung, ober eine frangoffrie - confervativ, mabrend manche \_Raditalen" focialer benten ale fie? Ge gebt nicht mehr. \_ Antonomiften" und "Centraliften" find die Parteien ber Bufunft, nicht nur im öfterreichischen Reicherath fonbern überall.

Und der judische Dekonomismus des modernen Staats ift bas Kriterium. Seine Bertreter haben in Stuttgart soeben noch geprahlt: dem Fortschritt ihrer Ideen sei es zu danken, daß die Bartei der Socialisten und Communisten "in Deutschland" keine Bukunft mehr habe. Indeß hat er in Frankreich und Italien die Bukunft gehabt, welche vor unsern entsetzen Augen liegt. Die christliche Ordnung hat in der That einen Kampf zu bestehen mit Stirnen von gußtählener Frechheit!

# XXX.

# Historische Movitäten.

1 Raifer Lubmig ber Baber und Ronig Johann von Bohmen, mit mfundlichen Beilogen, von Dr. Friedrich von Beech.

Die porliegende Abhandlung gibt eine gebrangte und medmäßig angelegte Ueberficht über Die Blane, Entwurfe und Thaten bes Ronige Johann von Bohmen, infofern fich biefelben auf Raiser Ludwig ben Bapern beziehen. Gie gemahrt und Blide in bas gemiffenlose Treiben eines gewandten Diplomaten und in die zuweilen geradezu troftlofe Lage eines m großen Dingen nicht befähigten, aber Großes begehrenben Regenten. Dr. v. Weech gebort nicht ju ben befangenen Berehrern bes Raifers, baber burfen wir nicht mit ihm barüber rechten, insofern er benselben bober ju ftellen icheint, ale wir es vermögen. Wir haben vielmehr bas Bergnugen ju confairen, daß fich die neueste Schrift über Ludwig den Bapern von allen lokalpatriotischen Ueberschwänglichkeiten ganglich frei gehalten hat und auch nicht auf den Abweg gerieth, einen die bnaftischen Interessen seines Hauses wahrnehmenden Fürsten mit ber gangen Glorie ber Bolfsthumlichfeit umgeben zu bollen.

Da tie Geidide bet für aum Denrichtent verfangnis vell gewertenen Begrufenigfund und nicht in genigente Beife bargefiellt munte, fo ift jeber Beiman ju berfelben eine ermanibte Gabe. Ramentlid aber mit biefes von unbeige genen und fleifigen Roridungen, benn an Darftellungen, wenn aud an febr verfrubten, ift fein Mangel verhanden, wie tenn überhaupt ber fünftlerifd geftaltente Theil ber bie forif tem prüfenten unt eine fichere Gruntlage befchaffenten Quellenfintium vorandeneilen, fich oftmale bis ant volligften Ungebühr beftrebt. herr v. Beed bat auf weitläufige And führung feiner Annichten vergichtet, iden vermoge bes einer Promotione: Edrift jugemenenen Raumes. Die und vorgelegten Refultate ericheinen inteffen als bae Ergebnis umfichtiger und fleißiger Studien, und find jedenfalls in einer Beife vorgetragen, bag von einer Tenteng, anterweitige Annichten perbrangen ju wollen, nicht bie Rete fern fann.

Allerdings hatten wir gemunicht, bag ter Grad ber Berechtigung, welcher bem Bericge von Dberbavern ant Seite fland, ale er feine ichmache Sand nach ber Rrone ausftredte, eingehend gepruft worden mare und ben Ausgangepunft bei Beurtheilung des bocht eigenthumlichen Berhaltniffes zu R. Johann gebildet batte. Ber Raifer Ludwig nicht zur Krone berufen erachtet, ber wird es auch gang natürlich finden, bag aus einer Bunbesgenoffenschaft, Die den Alliangen unserer modernen Diplomatie gleicht wie ein Gi bem anderen, feine bauerbafte Bereinigung werben fonnte. Um überhaupt ale Bewerber auftreten ju fonnen, mußte fich Bergog Ludwig nach Belfern und Belferebelfern umsehen. Er burfte biebei nicht eben mablerisch fenn und die Beibulfe eines Mannes nicht verschmaben, ber ichon vermöge feiner gangen Stellung, und inebefondere wegen feiner eigenen Anspruche, gewiß nicht baju geeignet mar Bertrauen au ermeden.

Ronig Johann war ja selbst einer ber Kroncandidaten beim Tobe Konig Heinrichs VII., seines ritterlichen Baters. Allein

wenn man, icon vor R. Abolfe Babl, ben tuchtigen Bergog Albrecht von Defterreich mit bem Cape: non justum esse, ut filius immediate patri succedat in hoc regno (Joh. Vict. bei Bobmer 1, 331) abzufertigen gebachte, fo mar gewiß auch für ben Ronig von Bohmen feine Aussicht dazu vorhanden, baß bie Bablfürften ju feinen Gunften auf ihr neues Recht verrichten und zum Brincipe ber Erbfolge greifen murben. 216 fich nun Bergog Kriedrich von Defterreich, R. Albrecht's Cobn und R. Rubolf's Enfel, mit faum ju erwartenber Entichiebenbeit um bie Rrone bemubte, bilbete fich auch fur biefen feine Bett erst fand Ludwig von Oberbinreichende Majoritat. bapern Belegenheit mit feinen Bunfchen bervorzutreten, nachbem er freilich seinem Better Friedrich bundige Berficherungen gegeben und ihm feierlich zugefagt hatte, ihm bei feiner Bewerbung beifteben zu wollen. Allerdinge liegen urfundliche Beweise für die am 17. April 1314 ju Salzburg gemachten Berfprechungen nicht vor, allein die bei Bohmer in ben Wittelsbacifden Regeften G. 73 gesammelten Belegftellen ber Chroniften gestatten es faum, Die Wirflichfeit umfaffender aber freilich nicht gehaltener Bufagen anzugweifeln.

Fragen wir nun, was K. Ludwig zur Regierung berufen Konnte, so werden sich mancherlei Bedenken ergeben. Seine Sausmacht war es jedenfalls nicht, denn zu den niederbayerischen Bettern sollte sich niemals ein ernstliches Freundschafts- werhältniß gestalten und der eigene Bruder, Pfalzgraf Rudolf, war sa österreichisch gesinnt. Einig dagegen standen die habs- urgischen Brüder da. Wäre König Iohann auf ihre Seite Betreten, so hätte Ludwig sich nimmermehr zu behaupten verswocht. Deutschland sollte aber zuerst durch einen acht Jahre Lang dauernden Bürgerfrieg zersleischt werden. Während desselben zeigt sich beinahe allenthalben das leidige Schauspiel Harafterlosen Parteiwechsels, je nach augenblicklichen Erfolgen. Beide Könige, sowohl Ludwig als Friedrich, zerstreuten das Reichsgut, um Freunde und Anhänger zu gewinnen. Es würde

bie Grengen einer Anzeige überschreiten, wenn wir bie jum Theile febr verwirrten Berhaltniffe, die in ber fleinen Schrift recht überfichtlich bargeftellt find, auch bier naber berühren wollten. Rur Gines mochten wir hervorheben, nämlich ben Umftanb, bag ber baufige Bechiel in ber Stellung ber Barteien nicht sowohl bas Ergebniß von Schwanfungen in ben Brincipien gewesen seyn durfte, ale vielmehr nur die Folge ber bynaftischen Bolitif ber brei Kurftenbauser, von benen feines bem anderen die Berrichaft gonnte, und feines bagu befähigt mar, ohne frembe Beibulfe felbft zu berrichen. au fagen, wird man gewiß behaupten fonnen, baß jebes biefer Baufer, im Berlaufe bes unseligen Sabers, auch folche Stunben fab, in benen es fich von ber Benütung ichimpflicher Dittel nicht gang rein zu halten mußte. habsburg fomobl als Bapern verirrten fich zu völlig unverantwortlichen Bugeftandniffen an Franfreich und ber überaus zweibeutige Luremburger wechselte die Farbe, so oft es ihm zwedmäßig zu fenn schien. R. Ludwig fonnte fich einen unftaten und begehrlichen Mann unmöglich auf die Dauer verbinden. Er wurde mit Johann gerfallen fenn, wenn fich auch bas beiberfeitige Intereffe nicht in ber Marf Branbenburg gefreugt hatte.

Bon besonderem Werthe ware es jedenfalls, wenn man genaue Rachrichten über Johanns Beziehungen zum französisschen Hofe besäße. Daß sich der reiselustige Herr nicht nur zu Turnieren und Festen nach Paris zu begeben pslegte, darseben so sicher angenommen werden, als wohl sicher ist, daß R. Karl von Frankreich selbst nach der Raiserkrone lüstern war. Wir werden indessen voraussichtlich darauf verzichten muffen, den Schleier völlig gelüstet zu sehen, da sogar eine vollständig erhaltene Reihe diplomatischer Attenstücke keine Klarheit gewähren könnte, wo schon die betheiligten Zeitgenossen ihre wahren Absichten klüglich zu verbergen strebten. Oder sollten etwa vollendete Meister in der Kunst zu simuliren und zu dissimu-

Meen wich auch im 14. Jahrhunderte gewußt haben, wie man ich glattes Staatsschreiben abzusaffen habe?

Db fic Raifer Ludwig, gegen bie Machinationen feines ranfevollen Bunbesgenoffen, beffer hatte ichirmen fonnen, wenn er nach ber Dublborfer Schlacht ben Bogen nicht zu ftraff gefpannt batte, getrauen wir une nicht ju behaupten. Jebenfalls aber ftimmen wir vollständig bei, daß die übermäßigen Rorberungen, welche an die habsburgifchen Bruber geftellt wurden, ein großer Fehler waren (S. 26). Ludwig war tein Staatsmann. Er verftand es nicht fich ber Bunft bes Angenblides ju bedienen und gerftorte nicht felten burch unzeitige Begehrlichfeit bas Ginvernehmen mit feinen Belfern. Breitich befand er fich in ber Lage, fich um jeden Breis eine Stansmacht grunden zu muffen. Rur mußte er fich in biefem Ralle enticheiben, ob er habsburg ober Luremburg fest an fich Trapfen wollte. Gines biefer Baufer mußte er unbebingt für fo gewinnen, benn um beibe gelegentlich ju benüten, gelegentau migbrauchen, bagu mußte man ein ungleich gewandterer Rann fevn. Die Art wie fich R. Ludwig in ber farntbiichen Erbfolge benahm, war weder faiserlich noch flug. Das überhaupt fein ganges Walten wenig gemein hatte mit bem Berfahren ber fraftigen beutschen Raiser alterer Beiten, icheint auch Beech's Anficht ju feyn. "Wer fich mit ber Zeit, ba Ludwig ber Baver regierte, beichaftigt, wird barauf verzichten muffen, Ach an bem ftolgen Gefühle beutfcher Broge und beuticher Dacht m erheben und zu erfrischen; er wird fich baran gewöhnen maffen, zu feben, daß die Frage ber Berrichaft eine Frage ber Bausmacht bes herrschere geworden ift, bag ber Ronig und Raifer feine Burbe nur noch burch Bertrage mit ben Fürften enfrecht erhalten fann, daß die territoriale Dacht ber einzelnen Rarftengeschlechter mit bem Ginfen ber foniglichen Gewalt machet, bag bas Ausland bier Anfnupfungepuntte in nur all m reicher Menge finbet, um biefe Buftanbe jum Schaben und

zur Schmach bes beutschen Reiches auszubeuten, und daß bie päpstliche Curie, welche jest Frankreich dienstbar geworden ift, ihre Ausgabe darin zu erkennen glaubt, die Würde des Kaisers, die Rechte des Reichs allenthalben zu schmälern." So auf S. 1 der Einleitung.

Allerdings läßt sich nicht in Abrede ziehen, daß Furcht vor den Gewaltthaten deutscher Kaiser den Papst in die Hände Frankreichs getrieben hat, und daß das Papsthum zu Avignon in leidige Abhängigseit gesommen, ja ein Werkzeug in der Hand der Könige von Frankreich geworden war. Rur wolle man nicht vergessen, daß jene Furcht feine leere und unbegründete gewesen ist, nicht verhüllen, daß seit den Tagen, in denen K. Friedrich II. gegen Eid und Pflicht Sicilien beisbehalten hatte, der römischen Eurie so viel des ditteren Leides zugefügt worden war, daß die Päpste hätten Engel nicht Rensschen sehn müssen, um stets zwischen den besonderen Reigungen einzelner Kaiser und dem Kaiserthume überhaupt in sachgemäßer Weise zu unterscheiden, und nicht zuweilen auch auf dieses das keineswegs aus der Lust gegriffene Gesühl der Baugisseit und des Mißtrauens zu übertragen.

Befanntlich hat auch R. Ludwig, ber Kirche gegenüber, manchen weber von Ehrerbieterung noch von weiser Mäßigung Zeugniß gebenden Schritt gethan. Dr. v. Weech zweiselt zwar nicht an dem frommen und weichen Gemüthe des Kaisers, ift aber auf der anderen Seite doch so einsichtsvoll um nicht zu versennen, daß die äußersten Schritte des Papstes und der Luremburger doch nur durch Ludwigs eigene Schuld möglich wurden. "Sein Vorgehen in der tyrolischen Angelegenheit, die Richtbeachtung aller göttlichen und menschlichen Einrichtungen und Gesetz, der er sich durch den Abschluß der Ehe seines Sohnes mit Margaretha Maultasch schuldig machte, hat der Kirche und den Fürsten einen unwiderlegbaren Rechtstitel gegeben, ihn zu bannen und zu entsehen (S. 104)". Obgleich sich diese Neußerung nur auf die letzten Zeiten Ludwigs be-

je, indem frühere Zerwürsnisse mit der Curie nachsichtiger netheilt werden, als sie uns zu verdienen scheinen, so ente toch dieses Zugeständniß eine genügende Bürgschaft für die parteilichfeit der vorliegenden Studie. Auch wird anerkannt, kudwigs Auftreten gegen die Curie, bereits im Jahre 1333, pantend, unflar und inconsequent gewesen sei.

Eine solche Auffassung der Verhältnisse halten wir in der nat für einen Fortschritt in der historischen Erfenntnis. But waren Mannert, Jirngibel und selbst Buchner durch did 
dunn mit Ludwig gegangen. Hierauf wurde er, wie 
r glauben möchten, von J. E. Kopp, dem sonst so tücktigen 
dewährten Forscher, doch etwas zu hart beurtheilt. Ift 
die Arbeit des Dr. v. Weech vor der Hand nur als eine 
rängte Uebersicht zu betrachten, so enthält sie doch manches 
twe und wird bei seder späteren, aussührlicheren Bearbeitung 
weschichte des deutschen Reiches in der Zeit Ludwigs des 
apern beachtet werden mussen. Verdienstlich ist auch, daß : einige bisher unedirte oder mangelhaft edirte Urfunden beizeben sind.

Heber einzelne Behauptungen wird fich allerbinge ftreiten fen. Co find wir z. B. nicht der Unficht, daß es R. Ludwig ernftlichen und aufrichtigen Bemuhungen, allen Bunfchen r Gurie gerecht zu werben, nie habe fehlen laffen (S. 91). ich batten wir in Betreff feiner Stellung zu ben Reicheftabten ige fleine Ginmendungen ju machen. Bas g. B. die Salna ber Burgerichaft in Stragburg betrifft, fo wird Monach. irstenfeldensis (apd. Böhmer Fontes 1, 57) gegen Jafob winger von Konigehoven 126 und bie bei Wender appatus archivorum 192 gegebene lofale Aufzeichnung gurudtres 1 muffen. Es bandelte fich nicht um eine ariftofratischebabsraifche und bemofratisch-banerische Partei in Stragburg, fonrn um einen burch alle Schichten ber Bevollerung burchgeben-An ber Spige ber baperischen Partei ftanden bie m Mulubeim und andere Patricier. Defterreichisch gefinnt LTEL

waren die Jorne. Daß sich der Kaiser vorkommenden Falles auf die Seite der Zünfte stellte, bezweiseln wir nicht, doch können wir nicht zugeben, daß dieser Theil der städtischen Bervölkerung bisher in unterdrückter Stellung lebte. Die Tage der Allgewalt der Patricier waren so ziemlich vorüber. Das Gedeihen und die Blüthe manches städtischen Gemeinwesens aber blieb noch geraume Zeit durch den größern oder gerinsgern Grad der Eintracht zwischen den Geschlechtern und den Zünften bedingt.

II. 3wei Demagogen im Dienste Friedrichs bes Großen. Rad handschriftlichen Quellen von Dr. Colmar Grunbagen, Brivatrecenten ber Geschichte. Breelau 1861. 8. 45 G. (Separatiabruck aus ben Schriften ber Schlesischen Gescllschaft fur vartertanbische Cultur.)

Dr. Grunhagen bat in der vorliegenden fleinen Schrift einen nicht gang unerheblichen Beitrag zur Charafteriftif Kriebrichs des Großen geliefert hiefur find wir ibm ju Danf verpflichtet. Beniger erbaut bat uns freilich die fvecifiich preußische Auffaffung, Die es dem Berfaffer möglich gemacht bat, eine gemiffe Theilnahme für geradezu verfommene Leute von seinen Lefern zu verlangen. Der Schufter Doblin, notorisch ein Trunfenbold, und ber Magister Morgen ftern, ebenfalls ein bochst zweibeutiges Subjeft, sind die Belben bes etwas naiven Siftorifers. Daß Chlesien, um gludlich ju werben, nothwendig preußisch werben mußte, fteht ihm fo unbedingt fest, daß er die Schlesier, feine Landsleute, bagu auf fordert, das frohe Dankgefühl, mit welchem fie auf ihre Boruffificirung gurudbliden muffen, auch auf jene beiben Danner auszudehnen, "bie in ihrer Beife boch auch Rampfer maren für bie Intereffen bes großen Ronige".

3m Grunde genommen halt er bie beiben Demaggen

für bassenige, was fie in ber That gewesen find, fur tauf-The Berfgenge. Rreilich batte er bann nicht überfeben follen. bas eine Große, Die fich folder Mittel und Wege bebient, febr fraglicher Ratur febn muffe. Friedriche Charaftermangel laffen fich nicht mehr beschönigen. Sollten auch bie "Greng-Boten" ihr Doglichftes leiften, ber alte Frig ift und bleibt mun einmal erfannt als eine in ihrer Art gang unerreicht ba-Rebenbe unbeimliche Berforperung ganglich undeutscher absolutiftifder und rabifaler Ibeen. Im vorliegenden Salle bediente er fich querft eines verborbenen Sandwerfers, bem es, burch bie befannten Rniffe ber Bubler, ohne fonderliche Dube gelang, einen schwachen ftabtischen Dagiftrat soweit zu angftis gen, bag berfelbe am 1. Januar 1741 ben in jeder Sinficht umverantwortlichen Reutralitätevertrag abichloß. Siedurch murbe bas auf feine Gelbstftanbigfeit pochenbe Breslau natürlich ben Breußen in die Sand gespielt. Doblin mar fein geborner Edleffer, er war ein brandenburgifch Rind aus der Stadt Eroffen. Seinen Ginfluß verbanfte er, wie es icheint, ledig. lich feiner frechen Buverficht. Bewohnt auf ber Bierbant bas arofe Bort zu führen, batte er fein ehrliches Sandwerf versachlaffigt. Die nothwendigften Sausgerathe befanden fich im Reibbaufe, ale ber große Kriedrich für furze Beit ber Roth ein Enbe machte, indem er seinem Agenten für die am 14. Desember 1740, bas beißt für die bei ber Ueberrumpelung bes Ragiftrate "bewiesene Courage" 2000 Thaler in Gold ausachten ließ. Freilich murde bas in fo ehrenhafter Beife gewonnene Beld rafch genug vergeubet. Der Schufter begegnet uns fpater noch einmal ale Marfebenter und hierauf, ale biefes Befcaft feine goldenen Berge bringen wollte, ale foniglich. preußischer privilegirter Leberausschneiber. Indeffen protestirten Me Shuhmacher-Aeltesten gegen die Leber-Ausschneidung, und ber moberne Rleon verschwindet völlig vom Schauplate. Rante Sat ibn in feinen neun Buchern preußischer Gefchichte einen "geiftlich angeregten Dann" genannt, in ber irrigen Borausfebung, Doblin habe aus religiofen Beweggrunden Friedriche

Rabne geschwungen. Allerdings frielte confessionelle Berbitte rung auch in Breslau ihre Rolle, allein ber luberliche Coufter war fatholisch und biente überhaupt nicht sowohl einer 3bee, ale vielmehr bem Dachtgebote feines burch folechte Birthichaft leer gewordenen Beutele. Grunbagen bat auch nicht einen einzigen Bug beigebracht, aus bem man auf beffere Motive ichließen fonnte. Er bat einen gumpen geschildert und bann die Bolte geschlagen, wobei Kriedrichs Burpurmantel bie garftige Bloge bes fauflichen Bublers zudeden foll. Die Urfache Diefes eigenthumlichen, auch bei ber Beurtheilung Des Dagis fter Morgenstern wiederfehrenden Berfahrens ift indeffen nicht in Sompathien fur ichlechtes Bolf ju fuchen. Colche trauen wir herrn Dr. Grunbagen in feiner Beife au. Dagegen ift berfelbe vom Blude, welches Schleffen und wohl auch Deutid land durch das Breugenthum des großen Friedrich zu Theil wurde, so gang und gar burchbrungen, daß er in seiner bem Siftorifer freilich nicht geziemenden Wonne zwei armen Teufeln, bem Schufter und bem Magifter, Gnade fur Recht gutommen laffen will.

Aber auch den Magister bat er une nicht in einer Beise gefchilbert, bag es une möglich mare, bem Manne Beichmad abzugewinnen. Buerft ift berfelbe Docent in Salle. Da er ben Studenten gestattete, in feinen Borlesungen ihr Bfeifchen gu rauchen, brachte er es zuweilen bis zu vier Buborern. war von auffallend fleiner Beftalt, mit unverhaltnigmäßig großem Ropfe; geschligte Augen und eine ziemlich lange, flache Rafe machten fein Ungeficht noch auffallenber. Ale ihm fein "Jus publicum imperii Russorum" einen Ruf ale Gomnafialprofeffor nach Dostan brachte, führte ibn ber Beg über Berlin. In ber Thormache um Ramen und Charafter gefragt, nannte er fich einen "magister legens". Das gab Migverständnisse, die ben bienftthuenden Offigier herbeiriefen. Diefer führte bas wunderliche Geschöpf dem Ronige ju - bamale noch Friedrich Bilhelm I. 3m Tabafecollegium befleibete nun Morgenftern. ber in Berlin blieb, bas Mint eines gelehrten Bofngrren a la

Bunbling. Befannt genug ift die wurdelose Scene in Krant. urt a. D. Der Magister vertheidigte öffentlich in ber Mula, Begenwart und auf Beheiß bes Ronigs, Die Thefe: "bie Belehrten find Rarren", und bie burd Coldaten berbeigezwäng-Brofefforen mußten mit ibm bijvutiren. Siebei trug er In blausammtenes Rleid mit rothen Aufschlägen und vielen Bidereien, welche bie Beftalt von Safen hatten, ftatt bes Degens einen Fuchsichwang u. f. w. Wer fich zu folchen Dinaebrauchen laffen fonnte, war auch ju anderen Befcaften ut genug. Morgenftern mar übrigens nicht ohne Fabigfeis Kriedrich ber Große verwendete ibn in Breslau als knion und Bubler. Durch ibn murde ber Oberspndicus von Bubmar, bas Saupt ber etwas ichwachmuthigen öfterreichifch effenten Bartei, in Berlin benuncirt. Der Ronig empfing be Berichte bes Magisters, nunmehrigen Sofrathe, ber fich maten Raffeebaufern und Schenfen berumtrieb, und gwang mitt ble Ctabt, bemfelben eine Benfton von 500 Thalern m achlen. Freilich hatte fich Morgenstern ale brauchbar benabrt. Er fuchte ber Burgericaft beigubringen, bag es febr wetheilbaft fur fie fei, wenn fie die Reutralitat aufgebe und Ronig bitte, in ben preußischen Unterthanenverband aufenommen ju merben.

Mies dieses und noch mehr kann man bei Grünhagen fen. Dagegen sindet man bei ihm auch nicht ein einziges Bort bezüglich der Berechtigung zum schlesischen Feldzuge. Ingenügend ift auch die Charakteristis des Terrains, auf welbem die Demagogen wirkten. Ein Mann von größerm Tacute und vor Allem von größerer Unbefangenheit des Urtheils itte hier eine schone Aufgabe gefunden. Durch einige ohne ille Beweise vorgebrachte Redensarten über die Ungeschicklicheit der österreichischen Regierung und die Trostlosigseit der satürlich durch die Jesuiten hervorgebrachten Zustände ist am Inde doch gar zu wenig geleistet.

9.9

#### XXXI.

Ueber die naturwissenschaftliche Auffassung des Wunders und die enliturgeschichtliche Bedeutung Roms.

Rebe bes herrn Geheimraths Dr. von Ringseis, gehalten bei ber Munchener General: Berfammlung ben 10. September, nebft einem Rachtrag.

Hochansehnliche Bersammlung! Taufend und taufendmal bort man die Berficherung, bas Chriftenthum, inebefondere bas fatholische, hemme die Freiheit ber Forschung und ben Kortidritt ber Wiffenschaft, somit ben Fortidritt bes lebens. Aber taufend, und taufendmal muß man biefe Behauptung ale bobenlose Berläumbung befämpfen. Das Chriftentbum foll die freie Korichung und ben Kortichritt ber Biffenschaft bindern, weil es den Glauben über das Wiffen erhebe und eine bobere Autoritat ale bie menschliche Bernunft anerfenne. allerdings ftellt das Chriftenthum aller Befenntniffe Bottes Autorität, weil fie nicht trugen fann, bober, ale bie Autorität der menschlichen Bernunft, die tausend = und taus fendmal irrte. Aber es ift Unwissenheit, Unverstand ober bofer Wille, und zugleich ein Fauftschlag in's Angeficht ber Geschichte, zu behaupten, daß der freien Forschung und ber Biffenschaft Feffeln burch bas Chriftenthum angelegt werben.

Das Bunber vorzuglich ift es, bas ben Widerspruch ber Afterwiffenschaft reigte. Denn bas Chriftenthum, Darid Empflingnif, Chrifti Beburt, Leben, Tob, Auferftehung und Bimmelfahrt mit fo Bielem, mas Chrifti Geburt vorberging und ber himmelfahrt folgte, find eine Rette ber außerordentlichten, Die bochften Raturfrafte übersteigenden Bunder. Bodwerehrte Bersammlung! 3hr Redner hat feit mehr als iechszig Jahren forgfältig Aft genommen von allen Entwidinngen ber Philosophie und ber Naturwiffenschaften, und war a langem und innigem Berfehr mit mehreren ber größten Phiinfonben und Raturforicher unferer Beiten. Dit Kreuben anextenne ich ben bie fühnsten Soffnungen früherer Jahrhunwerte übertreffenden Fortschritt ber Naturmiffenschaften. Fernwhr und Bergrößerungsglas entbedten, jenes am Simmel, biefes auf Erbe ungeahnt gabllofe Belten und Befen. Durch Bemaltigung ber Erb., Baffer., Luft., Feuer. und eleftris fchen Beiffer wetteifern wir mit ber Schnelligfeit bes Bogele, ie bes Blites; ja ichneller ale ber Blit verfunden wir Bebanten und Willen vom Aufgang bis Riebergang ber Sonne. Dine die neuerrungene herrschaft über bie Naturfrafte maren wir beute unmöglich fo gablreich aus allen Bauen Deutschands vereinigt. Bahrhaftig, alle Schranfen icheinen fallen gu nuffen; nach folden Borgangen, mas bunfte menschlicher Rraft woch unmoglich? Aber wie die erafte Benugung von Babl, Daß ind Gewicht des Menschen Herrschaft über die Ratur bis um Unmöglichgeglaubten gesteigert, fo steigerte fich bamit bei Bielen auch der Gott und feine Wunder läugnende titanische 30cmuth. Die aber bas Bunber aus angeblich wiffenschaftichen Grunden für unmöglich erflärten, entbehren bei aller Teichzeitig möglichen Ausbehnung bes Wiffens in Die Breite och feber innigeren, tieferen und hoberen Erfenntnig.

Bunder find Borgange, die allerdings weder aus Rrafen ber unorganischen und organischen Ratur, noch aus Rrafen bes menschlichen Geiftes erflarbar find. Und bennoch if bas Wunder bas allernatürlichste Ereignis, und indem ich bieß aus Induction und Analogie wiffen ich aftlich zu zeigen gebente, hoffe ich, meiner Aufgabe als Mann ber Wiffenschaft und zugleich als gläubiger Christ zu entsprechen.

Warum läugnet man die Wunder, obwohl fie so gründstich als die allergewissesten Thatsachen bezeugt sind? Weil sie, antwortet man, aus allgemeinen Naturgesesten unerklärbar, ja den Naturgesesten entgegen, also vernunftwidrig, unmöglich, und weil Unmöglichseiten gegenüber jedes angebliche Zeugniß ohne Beweiskraft ist; weil endlich, selbst wenn man von der Unmöglichseit absähe, eine durch Wunder der Rachbesserung bedürftige Schöpfung unwürdig eines allweisen, alle mächtigen Schöpfers ware.

Die allgemeinen, b. i. allen Befen zufommenden Rrafte find die allerniedrigften. Sobere Wefen unterscheiden fich von ben niedrigeren daburch, daß die hoberen nebft ben allgemeis nen noch befondere, bobere Rrafte befigen, welche niedriges ren fehlen, baber Die boberen Befen Dinge vollbringen, welche ben niedrigeren unmöglich find. Ronnten Luft, Baffer, Steine. Bflangen und Thiere einen Augenblid Bewußtfeon und Urtheil erlangen, fo mußten die Steine bas mas burd Bflangen, bie Pflanzen dasjenige mas durch Thiere, und die Thiere bas meifte, was durch Menschen vollbracht wird, für Bunber, b. i. fur Dinge die ihnen unmöglich, erflaren. Denn bie Bflangenlebenofraft oder die Raturfeele ber Bflangen verbindet und geftaltet die aus ber unorganischen Ratur aufgenommenen Stoffe in gang anderen Beisen als es in dieser ber Kall ift. Und die Naturseele der Thiere, die thierische Lebenstraft verbindet und gestaltet wieder anders als wir es in diesen beiben beobachten. Das niedrigfte Thier besit Empfindung und willfürliche Bewegung, beren felbft die vollfommenften Bflangen entbebren. Wie die Bflangen durch Angiehen ber Bobenbestandtheile und burch ihr Bachethum die Dberflache ber ganjen Erbe verandern, so verandern die Thiere durch ibee willMicliche Bewegung, ihre Weiben und Wanderungen die Bertweitung und Bertheilung der Pflanzen. Das Angesicht der gungen Erbe aber wird durch den Geist des Menschen verwandelt. Die beziehungsweise so zu nennenden Wunder, die der Mensch der Ratur gegenüber verrichtet, sind von dreierlei Urt.

Erftens: Der Aderbauer lodert mit dem Pfluge das Erbreich und saet in dasselbe die Samen der Getraidearten. Kun wachsen diese aus den eigenen, den Samen inwohnenden Kräften. Aber ohne des Menschen Schweiß und Arbeit würden die Samen nicht nur entarten, sondern gar nicht zum Bachsthum gelangen, versommen. Ein anderes Beispiel: Der Chemiser verbindet Dinge, die in der Ratur getrennt, und trennt andere, die in der Ratur verbunden zu sepn pflegen. Rach der Trennung und Berbindung aber wirten und kryftallisten sich die verbundenen Stoffe aus ihren eigenen Kräften. Die Basalt= und viele Gisensteine enthalten Basser in sestem, gebundenem Zustand. Durch fünstliche Erhitung tann es der Chemiser entbinden und damit sein Laboratorium überschwemmen.

Besentlich verschieden von dieser Art beziehungsweise som nennender Wunder ist eine zweite: z. B. der Maschinens Bauer, der Uhrmacher gestaltet und verbindet die verschiedenen Theise der Uhren aus Holz, Stahl oder Messing. Die wunderdare Birkung des Uhrwerks kommt aber nicht von Holz, Staht oder Messing als solchen, sondern von den verschieder von Formen und der eigentlichen Berbindung der Theile, d. i. aus dem Gedanken des Menschen. Bei Uhren und andern Maschinen ist es fast gleichgultig, ob sie aus Holz, Stahl, Stein oder Meising bestehen. Ter untergeordnete Theil, den das Material an der Wirkung der Maschine hat, beschränkt sich lediglich darauf, dem activ gestaltenden Gedanken des Menschen gegenüber sich passiv gestalten zu lassen.

Roch größere Bunber übt aber ber Denich an ben un-



tergeordneten Dingen, wenn er, in der funftlerischen Begeisfterung über sich selbst hinausgehoben, Stein, Erze, Farten, Tone und Buchstaben so belebt und begeistet, daß sie die Beschauer, horer und Leser zu den hochsten Gedanken und Entschlüssen entzünden.

Indem Luft, Wasser, Steine durch Aflanzen, die Pflanzen den durch Thiere und alle diese durch Menschen in verschiedenster Weise sich ändern, so geschieht durch die je höhern Besen etwas an niedrigeren, was diese zwar an sich geschehen, über sich ergeben lassen, gedulden, aber nicht aus eigener Krast selbst zu bewirken vermögen. Es geschieht an ihnen etwas, das über ihre eigene Krast und Natur, aber nicht wider dieselbe geht; sonst könnten sie es nicht erleiden. Stein und Erze vermögen nicht aus eigener Natur freudige und traurige Geberde zu zeigen, zu weinen und zu lachen. Indem aber der Mensch die ganze Natur über sie selber und zu sich, dem Menschen emporhebt, thut er dieses mit den ihm natürlichen Krästen; Wunder thut er nur gegenüber der andern Ratur, nicht gegenüber dem Menschen.

Wenn es nun, wie wenigstens wir Alle überzeugt find, höhere Wesen, als Menschen, wenn es einen allmächtigen, persönlichen Gott gibt: so muß es diesem eben so leicht und natürlich, ja noch ohne Vergleich leichter und natürlicher sem als dem Menschen, an allen von ihm geschaffenen Wesen Dinge, die diesen allen unmöglich, zu wirken. Und in der That sind solche alle Kräfte des Menschen und der unter ihn stehenden Natur übersteigende Wunder beurfundet durch Raffen der unverdächtigsten Zeugen. Ich unterscheide, wie dreier lei Wunder des Menschen gegenüber den untern Wesen, auch breierlei Wunder Gottes der ganzen sichtbaren Welt gegenüber.

Wenn burch die emporgestredten Sande ber Menschen und die durftige Geberde ber ausgetrodneten Erde bewogen, ber herr ber Ratur entfernte Regenwolfen herbeiführt: fo thut Er in Seinem größeren Rachtgebiete Achnliches wie ber Maximer, ber feine Blumen mit herbeigeholtem Baffer begießt, nb mie ber Sausherr, ber gerührt burch bie mitleibflebende Biene feines hungernden ober leibenden hausthieres ihm ineife, Getrank ober Arznei barbietet.

Bie der Chemifer mit dem aus Eisen und Basaltsteinen instills entbundenen Wasser sein fleines Laboratorium zu berschwemmen im Stande ift, so ist im großen Erblaboratorium eine solche Menge von Basalt und wasserhaltigem Eisen sehanden, daß der allmächtige Chemisus aus ihnen allein bue Zuhälfnahme des übrigen Wassers der Erde die Spihen es fakt 25,000 Fuß hohen Dawalagiri zu übersluthen im Stande b. Bon dieser Herrschaft Gottes über Himmel und Erde atten schon Griechen und Römer höchst würdige Begriffe, benn sie sagen: er winft, und Himmel und Erde erbeben.

Wenn der Gottmensch Jesus Christus Todte erweckte und lach Johannis Zeugnis aus Steinen Menschen, Abrahams Sohne zu erwecken vermochte, so that Er in Seiner Muchtsphäre nur, was der Natursorscher in der seinigen, wenn er us einer fünstlichen Mischung neue, noch nie dagewesene trystalle hervorbringt. Und wenn der Schöpfer nicht bloß ben vorhandene Stoffe verbindet und gestaltet, sondern die irfosse selbst aus dem Nichtseyn hervorrust: so ist auch das er unbeschränften Allmacht Gottes vollsommen natürlich, ja atürlicher als es dem genialen Künstler ist, nie dagewesene Beaufen zu benfen.

Aber "gemäß folden Behauptungen wurde ja ohne Unterlaß er Raturlauf in allen Klassen von Wesen geandert; dieß heint eines allweisen, allmächtigen Schöpfers unwürdig und er vorauszusehenden, unabänderlich festen Weltordnung zus ihr."

Ja, allerdings ift ein unabanberlicher Weltplan fur's rofe Gange und jedes einzelne Wefen. Bebes ift begrengt ach oben und unten, innen und außen. Aber innerhalb bie-

١

fer Grenze hat jedes einzelne Ding eine gewiffe Breite ber Thatigfeit, ber Bewegung, ich mochte fagen ber Freiheit. Bold, Gilber, Gifen haben bie mannichfaltigsten Grade von Erwarmung, von magnetischer ober eleftrischer Spannung. Redes Graschen andert Form und Mischung bes Bodens, aus dem es fich nahret, und jedes Weiden der Thiere ben Buftand ber Beide. Der breitesten Grengen ber geiftigen und leiblichen Bewegung erfreuen fich Die Menichen. Diese Breite von Kreibeit ift in ben Weltvlan mit aufgenommen, weil obne Kreiheit ber Menich nicht Gottes Abbild fen fonnte. Rur aus freiem Willen Gottes Gebote erfüllend, wird ba Menfc jum Bild Gottes. Aber es ift geforgt, bag bie Baume nicht in den himmel machsen, und bag nach Roah die Bemaffer nicht mehr ben Simalanah überfteigen. nicht zu vergeffen, daß ber Raturlauf nicht immer ber gegenmartige gewesen, ober ber Wechsel bloß auf Tag und Racht, Winter und Sommer fich beschränfte. Aus ber Erdfunde ift ermiefen, daß es ein Weltalter gab, in welchem noch feine Menschen, und ein früheres, in welchem es weber Land. Pflangen, noch gandthiere gegeben. Es malteten alfo bamals in der Natur andere Gesete und Kormen. ben im Tag - und Nachtwechsel alltägliche, im Bechsel ber Jahredzeiten alljährliche, in den großen Weltevochen nach Jahrtaufenden gefchehende Menderungen bes Beltlaufs.

Aber, hochansehnliche Versammlung, Ihrem Rebner wird mit schallendem Gelächter erwidert: "Du machst ja einen personlichen allmächtigen Gott zur Voraussehung beiner Beweiss Führung. Wenn es auch beziehungsweise Wunder gibt geschnüber niedrigeren Wesen, ein überweltlicher personlicher Gott, vollends ein dreipersonlicher, gar ein mit auferstandenem Renschensteisch umtleideter Gott ist aus Gründen der Wiffenschaft völlig unmöglich. Es ist ja erwiesen, Alles, das Rächste und Fernste, Alles ift erfüllt mit Materie; es gibt Gestirne in so großen Entsernungen, daß ihr Licht Millionen von Jahren

raucht, um bis zu uns zu gelangen, obgleich ber Lichtstrahl 10,000 Meilen in ber Secunde zurudlegt. Wenn nun bis in unermestliche Entfernung Alles erfüllt ift mit Materie: wo bare noch Raum für ein überweltliches Wesen und seine Hims net? Und gabe es auch einen solchen Gott, wie sollte unser Bebet zu ihm und seine Hülfe zu und gelangen bei so maßelofen Fernen?"

Man entbedte amar burch bas Bergrößerungsglas ein ungegbnt gablreiches Rebeneinander, g. B. in einem Rubifgoll Biliner Bolirichiefer 20 bis 30,000 Millionen Infusionethicr-Aber ba man noch feine Berinnerungeglafer bes geiftigen Auges fur bas gablreiche Ineinander erfunden, fo ift pon biefem Ineinander fo vielen Naturforschern faum mehr eine Abnung geblieben. Es gibt nämlich ichon in jedem unorganischen Befen, in Steinen, Metallen ein gablreiches Ineinander von Aufenweise immer feineren und innerlicheren Regionen ober Spharen. So ift bie nachftinnere Sphare bee Riefele, bes Diamantes, Bolbes, Gifens ber Aether, b. i. bas unmagbare Brincip bes Lichts, ber Barme, ber Eleftricitat und bes Ragnetismus. Diefer Mether ober Licht : und Barmetrager ift nämlich nicht in ben Soblraumen ber magbaren Dinge enthalten, nicht also neben diesen, wie fast alle neueren Raturforicher behaupten, fondern innerhalb ihrer, ihren magbaren, fichtbaren Untheil feelenahnlich burchbringend. Wie aber biefer fichtbare und magbare Untheil Des Diamantes, bes Goldes und Gifens vom Aether, fo wird diefer felber von bem noch innerlicheren gestaltenden frustallifirenden Brincip burchbrungen. Die Stoffe ber unorganischen Ratur, mit ibren zwei Spharen von Ineinander in die Affangen aufgenommen, unterordnen sich der in einem noch innerlicheren Kreise maltenden Pflangen - Lebensfraft, ber gestaltenden Bflangen - Raturfeele, sowie die Bflange mit allen ihren innerlichen Dasennes Areifen in's Thier aufgenommen, vom thierischen Lebensprincip untergeordnet wird. Rebst diesen vier hauptstufen von Innerlichfeiten gibt es ohne Zweisel mehrere Zwischenglieber beileben. Bare biese Stusenleiter von Ineinander nicht wahrhaft gegenständlich, so wären die in den Sprachen aller gebildeten Bolfer geläusigen Aussprüche von unzähligen Graden der Innigseit, von unendlichen Tiesen des Lebens. des Geistes, der Gottheit völlig ohne Sinn und Bedeutung. Der übrigend von seiner Ratur wesentlich verschiedene Geist des Menschen ift über und innerhalb aller seiner leiblichen Dinge. Und wie es sowohl Tone gibt, die wegen ihrer Höhe, als Tone die wegen ihrer Tiese, und sowohl Lichtbewegungen die wegen ihrer Schnelligseit, als solche die wegen ihrer Langsamkeit nicht mehr vernehmbar: so thront Gott in einem unzugänglichen Licht seiner Höhen wie in seinen abgründlichen Tiesen, Gott uns und allen Dingen zugleich der Rächste und Fernste.

Alles Materie, tein Dasen außer, über und innerbalb der Materie"! Das ift bas Dogma ber Materialiken. ber ungeheure Fortichritt ber Reuzeit. Alfo ber Radichritt. nein, ber Rudfprung um britthalbtaufend Jahre, gurud nicht bloß bis zu Epifur, sondern bis zu Demofrit, ja zu Leufipp, Diefer ungeheure Rudfprung mare ber ftaunenemerthe Kortfdritt ber Reuzeit? Im schmachvollften Brrthum maren nicht bloß Juden und Chriften, fondern die noch gabtreicheren Brabmanen, Budbhiften und Mohammedaner, nicht bloß bie biefen Religionen angehörigen Bolfer, sondern auch die meiften ihrer Philosophen mit ben griechischen und romischen, Bythagoras, Sofrates, Blato, Ariftoteles, Cicero, Ceneca, Blutard, aud Die driftlichen Forfcher Ropernifus, Galilei, Reppler, Remton, Leibnig, 3 B. Bico, Samann, Fr. Baaber und Schelling: benn biefe Alle anerfannten überweltliche verfonliche Befen. und eine Kortbauer nach bem Tode mit Belohnung und Strafe. Millionenmal Millionen gegenüber maren es etliche Taufend alte und neue Epifurder, welche in ber ausschließlichen Anet lennung ber Daterie bas Brivilegium ber Babrbeit befiben!

isematet fich auf's Reue, was schon Cicero gesagt hat: u. Aberwis, ber nicht von irgend einem Philosophen ausgete worden wäre! Abgesehen sedoch von Ramen und Autorien:, namöglich ift, daß der über millionenmal Millionen dan allen Jahrhunderten verbreitete Glaube an überweltverschenzen und persönliche Fortbauer ganz gegenstandsleit.

Benn somit große und kleine Abweichungen vom alltägen Beltlauf thatsächlich zur Weltordnung gehören, wenn folche ja schon in allen genialen Hervordringungen erkenstemme es ein mannichfaltiges Dasenn gibt, innerhalb und ver Materie; wenn die Gesehe der höhern Besen die sehe der niedern beherrschen: so sehen wir daraus, wie nicht nichtswürdig jene sogenannte historische Kritif ist, welche wisch bezeugte Thatsachen bloß deswegen läugnet, weil sie stifch bezeugte Battauf entsernen. Bor allen Gerichten Westen mit Tausenden. In welche Abgründe müßte sich die stiftliche Gesellschaft verlieren, wenn das Zeugniß keine Gels mehr hätte?

Benn aus dem wissenschaftlichen Nachweis eines ftufenegesteigerten In- und lebereinander die Bernunftmäßigeber Möglichkeit, ja Natürlichkeit der Bunder, durch volltiges Zeugniß aber ihre Birklichkeit erwiesen, so ist aus kenschaftlichen und historischen Gründen zusammen auch ihre 44 wend ig feit zu erhärten.

efen gegenüber in beständigem Wunderwirfen begriffen ift, wirft Gott als ständiger Erhalter des alltäglichen Wettlaufs fortgesette Wunder der Schöpfung. Gott ist das Wunder natürlich als dem Bogel das Fliegen und dem Fische das swimmen. Nothwendig ist aber auch das Wunder im ensummen, die Abweichung vom gewöhnlichen Weltlauf. Beil reit und Thatsachen des Christenthums vom alltäglichen Ge-

ibeben is magtener alweiden, das ür den Ginen eine Morbeit unt ben Andern ein Aergernis waren, find und febn wetben, berum muße ud bas Chritentium buid Sinber beglaubigen. Shou tie Leire von ter perfentiden gornbauer tel Meniden, von Belebnung unt Strafe nach bem irtifden leben ift jo wenig von leber vernantlich, bag tie griffen Bhilosophen ber Erleden: unt Romer um bidd unfidere Begriffe tonei botten, unt gegenwärtig fie Zaufente am's entidiebenfte lang-Unt tod in tie Gemigbeit tarüber von ben außereibentlichken graftiiden feigen fur tiefe unt jenicitiges leben. Benn bie Uebergengung ber Bogentiener ber Materie allge mein wurte, mas mare taren tie nethmentige golge? Bei ber baburd betingten Rothnentigfeit, ben himmel nur an Erbe ju fuchen, unt bei ter ungleichen Bertheilung aller utiichen Guter ein noch taujentmal bestigeres Rennen und Drangen banach, ein Big-, Burud- und Rieberftogen bes Ginen burch ben Andren, Reid, Sag, Berfolgung, Emperung und Todifchlag, ber Krieg Aller gegen Alle, ber Untergang aller Runft und Biffenschaft und jeglichen Fortichritts. fatt bes gehofften und versprochenen himmels alle Schreden ber bolk auf Erben.

Bas allein vermag uns gegen tiese holle zu schüben! Rur die gläubig gewisse lleberzeugung eines lohnenden und strasenden Zenseits. Diese gläubig gewisse lleberzeugung verschafft uns feine menschliche Autorität. Denn wie konnten sont so viele Tausente, welche die menschliche Bernunft zu ihrem Göben erheben, die personliche Fortdauer läugnen? Gewischeit darüber wird nur durch untrügliche Autorität Gottes. Alls göttlich beweist sich eine Autorität nur durch Wunder, welche die unbeschränfte Herrschaft des Wunderthäters über Leben und Tod, über Zeit und Ewigfeit beurfunden: durch das Bunder der Auserstehung und himmelsahrt Christi.

In ber Reugeit find die außerorbentlichen Wunder, weil nicht mehr fo notbig, auch nicht mehr fo baufig. Bunber aber

fehlen in feiner Zeit ganglich. Bielleicht ichon in nächster Frift wiederholt fich bas Bunder am Tempelrauber Geliodorus!

36 fagte Eingange meines Bortrage: Die Behauptung, bas Chriftenthum bemme ben Fortschritt, sei ein Sauftschlag in's Angeficht ber Geschichte 3ch will dieß erweisen. Wenn lant Boffuet, Job. v. Muller und Schelling, und wie wir Alle überzeugt find, alle Strablen ber Beschichte in Chriftus aufammen., und von Chriftus auseinanderlaufen, fo fann man eben fo grundlich erweifen, tag von Anbeginn ber Welt alles Babre, Bute und Schone im wefentlichen Bufammenhang ftebe mit ben driftlichen Ibeen. (Zeigte ja noch jungft einer ber origineliften Denfer in Teutschland, es walte biefelbe bewegende Joee sowohl in ber antifen als modernen Tragodie, baß nämlich bie heroische Tugend feineswegs im Dieffeits lobn und Anerfennung erlange \*). Seit Anbeginn ber Welt find Menichen- und Raturgeschichte nur ein Rampf fur und wiber bas Chriftenthum und driftliche 3been. Befchranfen wir uns aber auf die driftlichen Beiten, fo ift es die weltbekanntefte, nur von Unwiffenden und Uebelwollenden geläugnete Thatfache, baß, nachdem die alten Culturvolfer sittlich, politisch, wiffenicaftlich und funftlerisch verfommen und die an ihre Stelle eingetretenen germanischen Stamme noch vollig unausgebilbet gemefen, bas Chriftenthum die Wiedergeburt der entarteten alten Culturvolfer und die Entwicklung aller guten Rrafte ber germanischen bewirfte.

Bis zum fünfzehnten Jahrhundert waren die Literaturen aller europäischen Völfer vorwaltend im christlichen, erst seit der zweiten Hälfte des vorigen und im gegenwärtigen Jahr-hundert im widerchristlichen Sinne. Hören wir aber, wie zwei unverdächtige Zeugen über den Antheil Italiens, namentlich Rom's an den Vortschritten der Reuzeit sich äußern. Hermann Grimm in einer Vorlesung, gehalten zum Besten des Gothes Densmales in Berlin, ("Gothe in Italien," Berlin 1861) be-

<sup>\*)</sup> Daumer, Meine Betehrung.

hauptet, daß bis jum fechzehnten Jahrhundert alle neueren Bolfer ihre Cultur ben Italienern, alfo bem driftlichen Beltmittelpunfte verdanfen (Seite 4--5). Er citirt mehrere Stellen aus Gothe's Briefen über Rom. S. 21: "Wer Rom gefeben bat, fagt Bothe, fann nie wieder gang ungludlich werben." Solde Rraft legte er ber Einnerung an Diefe Stabt bei. Einen Bauberfreis nennt er Rom. "Ich bin wieder angelangt," fcreibt er, "nach einem Ausflug in's Bebirge und befinde mich gleich wieder wie bezaubert." G. 18 und 19: "Jeber, ber es mit erlebt hat, wird bas entgudenbe Befuhl fennen, mit bem man nach Rom gurudfehrt, felbst wenn man es nur auf furze Zeit verlaffen bat. Es ift, als fame man in eine Stadt jurud, in ber man die liebsten Rinderiabre verbracht bat, wenn man bort fo eines Abends wieder in Die befannten Strafen einfahrt. Es ift, als batte jeber Stein und ermartet und begruße und. Mit einem unbeschreiblichen Gefühl von Befriebigung fühlt man fich auf's Reue als einen Theil ber berrlichen Stadt." Rach feiner Rudfehr nach Deutschland und Beis mar bunfte es Gothe fast unmöglich, sich in die alte Enge neu einzugewöhnen. Dieß Gefühl mar fo übermachtig, bas er zuerst gleich wieber fort wollte nach Italien. G. 31 fagt Brimm felber von Italien im Unfang Diefes Sahrhunderts: "Ein gewaltiger Bug lenfte bie Beifter wieder Stalien und bem Alterthum gu. Bothe mar die treibende Rraft Diefer neum Bewegung. Ceit er nach Italien ging, feit er Winkelmann popular machte und die Werfe Raphaels und Michelangelo's auslegte, murbe Rom von Reuem ale bie bobe Schule ets tannt, in ber ein manulicher Beift am fconften feine Bilbung vollendet. Und bas gilt noch heute", fest Grimm baju.

Diese Acuferungen Gothe's und Grimm's veranlaffen gegenüber ben hestigen, wider Rom und fatholisches Christen thum gehorten Beschuldigungen nothwendig folgende Ermagungen und Bergleichungen.

Wenn wir in Geanten die Geschichte aller Boller in allen ihren Spochen an und vorübergeben laffen, von welcher

Stadt und welcher Epoche vermochten wir die Möglichfeit abnlicher ober nur annahernder Bauberwirfung wie die von Gothe und Brimm -geschilberte auszusagen, selbst wenn wir alle antifen Runftichate unter italienischem Simmel und bort vereis nigt bachten? Waren es bas alte Athen, bas republifanifche und faiferliche Rom, bas griechische Byjang, ober maren es in ber driftlichen Beit Baris, Condon, Wien, Turin ober Berlin? Beber, welcher in Rom gelebt bat und die Beschichte fennt, ruft auf ber Stelle: o nein, o nein! feines von allen! Außer bem verlornen und bem funftig wieder ju hoffenden Paradies if nur im driftlichen Rom bas von Gothe geschilderte, an Die aludfeligsten Rinderjahre erinnernde Beimathes und Sichers beitsaefühl möglich. Man fagte und zwar (Brimm, G. 31): "Reine politifche Beranberung fann biefer Statte ihre allmachtig einwirtende Rraft rauben." Aber bag nebft bem emig blauen himmel und ber Fülle antifer Runftwerfe noch etwas Anderes nothwendig war und ift, um Rom bie von Gothe gerühmten Borguge ju fichern, und bag bie politische Stellung Rom's babei nicht gleichgültig fei, lehrt ebenfalls die vergleis denbe Geschichte. In Athen, bem beibnischen Rom und bem griechischen Konftantinopel mar ber himmel fo blau und bie Falle ber Runftwerfe fo groß ale in ber Sauptftabt ber fatholifchen Chriftenheit. Die Athener aber verfolgten ober tobteten nicht bloß bie Gottesläugner Diagoras und Brotagoras. fonbern ihre tugenbhafteften Mitburger, unter Andern Ariftis bes, Miltiades, Angragoras, Sofrates' Lehrer Brobicus, ben Bhibias, vor beffen Bilbfaule bes olympifchen Beus boch gang Briechenland in die Rnice gefunten, und ben Beften und Große ten aller Griechen, ben Sofrates. Das heibnische Rom aber war sowohl unter republikanischer ale kaiferlicher Regierung selbft feinen heidnischen Gohnen eine harte, eiserne Bebieterin, und bie Morberin von hunderttausenden von Chriften. Das munberschone byzantinische Land mit seinen fostlichen altgriechie iden Runftichagen feufzte Jahrhunderte unter ber Berricaft was Banflingen, Thronraubern, rantevollen Beibern und ehrfüchtigen Pfaffen. Und ift es nicht befannt genug, baß felbft im driftlichen Rom die ungludlichsten Zeiten alle jene gewes fen, in welchen die weltliche Herrschaft ber Bapfte burch Trot romifder Großen, burch Fremdenherrichaft ober Demagogen eine Unterbrechung erlitten? Man benfe an bas Enbe bes 9 ten und Die erfte Salfte bes 10 ten Jahrhunderts, an Die Gefangenschaft ber Bavite in Avignon, an Die Cola Rieni u. f. w. D ja, wir wiffen es allerdings, unfre Rirche und ihr Mittelpunkt Rom hat im irdischen Rleid wie alles Irdische minder lichtvolle, dunfle Stellen; die Weben, die über fie er geben, merden fie lautern. Aber mas die "Befdranfung ber Kreibeit durch romische Fesseln" betrifft, so miffen wir: alle Geordnete in Runft, Wiffenschaft und Leben ift es burd bie maßgebende Schrante geworben. 3m mufterbildlichen Bleich niß ber Rirche und bes Staats, im bochften Raturleben, bas ift im organischen, ift jedes mifroffopifche Urmustels und Rervenfaferchen, sowie ber Besammtleib ein nach allen Seiten Begrenztes. Die schranfenlosen wilden Baffer und Sturme vermuften alles thierische und pflangliche Leben. In ber Befchrantung", fagt unfer Dichter, "zeigt fich ber Deifter". Ron bestrebte fich in allen Zeiten, die brudende Berrichaft ber Rurften von oben, aber auch ben rebellischen Trop ber Städte und bes Abels von unten zu milbern und forgt überall, organisch gemäßigte Freiheit zu schaffen. Man lefe bie fleine Schift "Reifen ber Rapfte" vom Schweizer-Beidichtschreiber Johannes Müller. Und hat es benn geschadet, wenn Rom ben wilden Sturmfluthen bes oben geschilderten Unglaubens ichubenk Damme gefest hat? Delbrud, ber Religionelebrer bes von gen Ronigs von Preußen, fagt in einer Schrift: Done Rom batte auch bas protestantische Christenthum fich in schranfen lofen Unglauben verflüchtigt.

Das fatholische Christenthum hat Rom also nicht gehinbert, auch in neuer und neuester Zeit, eine Pflanzstätte ber Kunft und Wiffenschaft zu bleiben. Denn in neuester Zeit haben dort, wie hermann Grimm weiterbin außert, "fich Cormetius und Schinfel gebilbet. Dort hat Platen gedichtet. Bon Rom ging bie neue Bluthe ber beutschen Philologie aus, ber wir mit so Ungemeines verbanken. Dort besestigte Wilhelm von humbolbt seinen hohen Begriff von der Würde der Kunst und Gelehrsamkeit; bort machten später Niebuhr und Bunsen als preußische Gesandte das Kapitol zur Pflanzstätte gelehrter Bildung". Also was Gothe von Rom geäußert, das gilt noch heute.

Und nun fei es mir gestattet, an meinen lieben Freund bermann Brimm die Frage ju ftellen: Wenn Italien, und alfo Rom inebefondre "erft jest nach Jahrhunderten der Unterbrudung Die Möglichfeit freier Entwidlung geboten wirb", wie war es benn moglich, baß geistig fo freie Manner wie Bothe und Grimm felber, Die ein fo feines Befühl fur jede Art Beiftesbrud haben, boch mit taufend Andren in jeder Begiebung in Rom fich beimathlich fühlten, ja Gothe beimathlicher als im eignen Geburteland. Er wollte ja, in Beimar angefommen, wieber nach Italien gurudfehren. Bar bieß möglich, wenn die geistige Atmosphare in religioser, politischer, wiffenfaftlicher oder funftlerischer Beziehung fo bumpf mar, ale Biele behaupten? Es ift unmöglich. Unmöglich fühlt in folder Atmosphäre ein wohlorganisirter Beist sich behaglich. 3m Gegentheil, es ift in Rom, ohne daß die Meiften, Die bort leben, es fich jum flaren Bewußtseyn bringen, trot aller irbis fen Gebrechen mehr ale in irgend einem Orte ber Welt von ber Atmosphäre Desjenigen, welcher Sonnenschein und Regen iber Gute und Bofe herabschickt. Warum fneipte meinen lies ben Freund Bermann Brimm fein guter Benius nicht am Dbr. als er bie lette Phrase niedergeschrieben? -

Wenn trot der außerordentlichen Wohlthaten, welche Rom der gangen Christenheit erwiesen hat und täglich erweisset, es bennoch seit Jahrhunderten verfannt, verläumdet und gegenwärtig auf das schändlichste beraubt wird, so beruhigen und troften wir uns durch die Lleberzeugung:

"Rur burch bas Rreug führt ber Weg zu bem Lichte";

"Wider Willen mußte Balaam bas Bolf Gottes fegnen; "So muß selbst ber Teusel bie Kirche aufbauen helsen."

"Es muß Aergerniffe geben; wehe aber benen, burch bie fie geschehen."

Und so sind wohl der lichte Segen unseres Rreuzes und bas Webe der Rreuziger nicht mehr sehr ferne. Dieser Ueberzeugung leben und sterben wir. Amen.

## XXXII.

### Beitläufe.

Ein confervativer Preuße ju Bien über bie innere Lage Defterreiche. - Die verausgeworfenen Schatten bes Tages zu Compiegne.

Den 25. September 1861.

Unter bem Titel: "Studien über Desterreich von einem preußischen Conservativen", ist jungst zu Berlin ein sehr intereffantes Schriftchen erschienen, über dessen nichtgenannten Bersasser sein Kundiger in Zweisel seyn kann. Es muß Hr. Dr. Keipp seyn, ein geistreicher und hochgebildeter Mann, von Haus aus, wenn wir nicht irren, protestantischer Theologe, welcher die Leitung der "Berliner Revue", eines bedeustenden Organs der christlich-germanischen Partei in Preußen etemporär mit der Redattion der sogenannten Wiener Adels—Zeitung ("Baterland") vertauscht hat.

In eine beneibenswerthe Stellung ift fr. Keipp baburdnicht gefommen; vielmehr hat er ein gutes Recht, von bem über alle Begriffe furchtbaren Schwierigkeiten seines Blattes au reben. Denn eine conservative Zeitung, eine "Melszei-

mag" redigirt er ba, wo vornehme Herren erflären: "ich mterftuse jeben Minifter, ben Ce. Daj. ber Raifer ernennt, jebore er auch ber außerften Linten an"; und wo Cobne ber telften Gefchlechter in = und außerhalb bes Reichsraths biefe Marine buchftablich mahr machen. Gie banten an bie Bourgeoifie und bas Judenthum, ihre Todfeinde, ab, mahrend Re mit ihrem unermeglichen Befit und Anfeben bie feftefte Stute bes Reichs seyn sollten. Das ift mit eine Krucht jenes blafirten Rationalismus, ben Joseph II. bem Reich faft unvertilgbar eingeimpft bat, und ber nun in Buftanden fortmuchert, Die nirgende mehr in Europa ihres Bleichen baben. Br. Reipp bezeichnet fie furg und gut ale "bygantinifd". Byuntinifd die Debrheit bes Abels, und ber Rlerus faum burch bas Concordat aus bem tiefften Brantinismus berausgeriffen - in folde Umgebung wurde ber an gang andere Leute gewöhnte Bublicift aus Preußen ploglich verfest. Uns munbert, daß er nicht am zweiten Tage bavonlief; daß er noch bagu ein offenes Auge für ben gefunden Rern bes munberbas ren Reiches behalten bat, ift mehr als zu erwarten mar.

Er, der Preuße, zweiselt "weniger als jemals" an der Inkunft Desterreichs. Der Glaube an dessen Weltmission ist im vielmehr erst zu Wien, durch personliche Ersahrung und und unparteisscher Schähung der physischen, moralischen und politischen Anlagen erwachsen. Er warnt den Koburger Berschn und seine diplomatischen Gevattern sehr ernsthaft, das Gesnicht des Kaiserstaats nicht auf die leichte Achsel zu nehmen, und am Ende ist er der Ansicht, welche auch wir so oft aussehrrochen haben: daß Oesterreich der wahre Borkampser eisner neuen und bessern Politik sei für die Freiheit in der Lestkimität und für die Autonomie in der Staatseinheit.

"Mag man also endlich aufhören, auf den Berfall Defterreichs zu spekuliren und fich zu der, wenn auch unangenehmen, Sinficht bequemen, daß gerade diese machtige friedliche Umwaljung, die tein anderer der heutigen Staaten Europa's in seinem Innern zuzulaffen gewagt hatte, ein beredtes Beugnis von der Buversicht gibt, mit welcher Desterreich auf eine Butunft recnut. Mag man vielmehr — wir rufen es mit lauter Stimme! — braußen in Deutschland und in Frankreich überzeugt sebn, daß, vielleicht mit Einer nennenswerthen Ausnahme (Benedig), alle Bölfer Desterreichs von der Nothwendigkeit ihrer realen Bereinigung unter dem österreichischen Scepter überzeugt sind, und daß die übertriebenen Selbstständigkeits Ansprüche, welche von einer Bartei in Ungarn aus gegenwärtig vorgebracht werden, überall an den Bedürsnissen der Wölfer ein volles Gegengewicht bereit sinden, in Ungarn z. B. an den Forderungen der partes annexae der Krone des heiligen Stephan."

Br. Reipy bat feine Schrift nicht in dem ihm untergebenen Blatt und überhaupt nicht in Wien, sondern anonn in Berlin bruden laffen. Um fo mehr erwartet man von ihr reinen Wein über bie gegenwärtige, wenn nicht bebenfe liche, so doch bedauerliche Lage Desterreichs. Er wirft bie Schuld, abgesehen von der traditionellen Barbarei des Josephie nismus, gang und gar auf Die Staatsmanner, welche feit awolf Jahren an ber Spipe ber Regierung gestanben. Raum wird man auch ber Charafteriftif miderfprechen, bie er von ber genialen und energischen, aber herzlos blafirten, bem Bolfethum entfrembeten Berfonlichfeit bee Fürften Somar: genberg entwirft, obwohl es bem patriotischen Breußen immerbin ichwer, wenn nicht unmöglich wird, gerade biefem Danne gerecht zu werben. Bas ferner bie flägliche Politif bes Gras fen Buol betrifft, fo haben wir felbft zu einer Beit, mo noch fein "großdeutsches" Journal einer solchen Insubordination fich unterftund, fie laut genug angeflagt. Ueberdieß macht fr. Reipp jest eine Concession, Die bei einem preußischen Confervativen doppelt schätbar ift. Er gesteht, bag bie Debellation Ungarns mit ber Bulfe Ruflands ein ungeheurer Fehler, "mehr als ein Berbrechen, eine Dummheit mar"; und babei zeichnet er bas Portrait bes Czaren Rifolaus im Borbeis geben so sprechend, daß man fast an bem preußischen Seimathrecht bes Malers irre werben mochte.

"Die oberften Rathgeber ber Legitimitat murben gu jener

Beit — und nicht bloß in Defterreich, sondern überall — auf eine schwere Probe gestellt, in der fie nicht bestanden. . Sie sahen nicht ein, daß die legitime Monarchie ein wunderbar versschlungener Organismus ist, in welchem das kleinste Recht des letten Standes ebenso schwer wiegt als das oberste der Krone. Sie verwechselten den Absolutismus mit dem Legitimismus; sie sahen weder den Bald noch die Bäume, weder den Staat und seine Ansprüche, noch die einzelnen Rechtsansprüche im Bolke; sie sahen nur die fürstliche Souverainetät — ein modernes und sehr wenig legitimes Machwert, das die römisch geschwlten Räche der Fürsten im 16ten und 17ten Jahrhundert aus den verruchten Rüsstammern des Byzantinismus entlehnt hatten."

\_lind barum griffen fie ebenso rasch und blind nach der wom Caren bargebotenen Band, ale fie rudfichtelos die Bulfe ber eigenen Bolfer und die von Ungarn aus gebotene Band que rudftiefen. Un Ratier Ditfolaus, beffen Berjon und Inftintte andererfeite über feine Dottrin boch erhaben maren, fanden fie ibre Regierungsmaximen gleichsam idealifirt. Da fanden fie ben erften Ritter ihrer Legitimitat: Die Autofratie auf ben Degen, auf die Bureaufratie, im Rothfall auch auf die Corruption ge-Rust. Er hatte es flete lacherlich gefunden, mit einem Bolfe und beffen Rechten zu paftiren, er fannte nur das Gegenüber bon Autorität und Gehorfam. Und damit leitete er - ce ift ein furchtbares Schaufpiel, in welchem die gange Buftheit unferes Jahrbunderte gu Tage tritt - er ber erbittertfte Feind Dla: boleons, die napoleonische Groche ein, bei fich wie in Defterzeich. . . Die legitimen Furften batten es verschmabt, ihren Frieben mit ihren Bolfern auf Grund einer billigen Abmagung ber fic gegenüberftebenden Rechte zu machen; fo tam benn bie Carwiffatur ber Bahrheit, ber Napoleonismus, ber bie Ausgleichung ber alten Bolferechte mit den nivellirenden Unfpruchen der Revolution betreibt, an die Reihe."

Sehr gut! Car Nifolaus war die byzantinische Entartung und Berfnocherung bes erhabenen Gedankens ber heiligen Allianz. Als er aber starb, ba hat man ihn nicht in Wien sondern in Berlin mit Wort und That nicht bloß als den größten Mann vor Inden nicht allen frem auf einen heitigen vereint. Sein wir baber nicht allen frem; gegen ber einernichtlichen Stantmanner feiner Zeit. Gesieben wur riebnehr effen, daß wir et auch nicht wesenlich anders gemacht fellem alle fie. Erd unfer ber rächfellistende Detimus zu Baris die Sobing best mobernen Bezantinismus fürgen und dann zu Kennlichers fich felber die Augen blenden, ebe ber Bann vollständig brach, ber feit 1815 von neuem auf den alten Sonvergineitzten des Consinents las.

Edwer unt gefährlich in ber Uebergang in Die meme Beit bei ibnen allen, ter Gine ober Andere mag fogar barüber ju Grunde geben. Breufen bat fich querft und am enticiebenfen losgewidelt, aber mittelft eines eigenthumliden Staats- mb Bollegeines, ber nun ben widerurebenten Monarchen in bie Arme des Cavourismus zu treiben brobt. Defterreich ift burd außere Bewalt aus ben verroneten Angeln geboben meten, und seine brei specifischen Revolutionegeister, ber unagiite ber flavistische und ber deutich liberale, baben babei um jo mehr freien Spielraum gewonnen. Bum Glud find es aber trei unter fich verfeindete Damonen, die niemals einig merben fonnen fontern fich ftete felber befriegen muffen; es ift fomit zu bof: fen, daß eine gesunde Reaftion der Berwirrung endlich Reifter werbe. Um übelften ift Rugland baran; ber Simmel weiß mas aus biesem traurigen Tonangeber von ehebem werben wird, er ift fernfaul; eine friedliche Reform ift menschlichen Ermeffen nach bier ebenso unmöglich als ber rabifale Brud unvermeidlich.

Was nun in Desterreich vor zehn Jahren hatte geschehen sollen, bas wissen wir nachträglich alle. Wäre das Tiplom vom 20. Ott. 1860 am 20. Ott. 1850 erschienen, so stünde jest der Kaiserstaat an der Spise Europa's. Das ist eben die alte Geschichte vom Ei des Columbus. Auch darüber herrscht kein Zweisel, daß schon der verstärste Reichstath klarer und energischer hatte austreten sollen; daß er es aber nicht that, ist eben ein Beweis, daß die inspirirenden Ungarn selber das Sewicht ihrer Schuden sühlten und den ungarischen Revolu-

reaufrat sondern ein Organisator hatte senn follen, geeignet in möglichster Gile mit den vorhandenen Landtagen und ihrer Selbstreform vorwärts zu gehen bis zur Spite einer Gesammts vertretung, dieß war auch unsere zu rechter Zeit geäußerte Meisnung. Anstatt dessen ist Hr. v. Schmerling gesommen und hat mit hoffartigen Oftrohirungen und Reoftrohirungen das Reich in die Sackgasse geführt, die Jedermann sieht, nur er nicht. Wo nun hinaus, das ist die Frage.

Bir waren um fo gespannter auf die Antwort unserer Brofchure, ale fie une aus bem "Baterland" felber nie gang far geworben. Das Blatt bat in entscheibenber Stunde boch auch viel zu febr mit bem "biftorifd Berechtigten" in ber Korm bes alten Stanbethums fich abgegeben, um über bas mefentliche Biel gang im Reinen zu fenn und von ben Ereigniffen. namentlich ben ungarischen, nicht überrumpelt zu werben. Dan mußte eine Zeitlang glauben, daß es bas Oftober-Diplom als bie unerfcutterliche Basis auf feine Kahne gefdrieben habe, und nur die Februar Berfaffung besavouire. Jest zeigt fich aber ploglich, daß die Fraftion bes Grafen Clam bloß ben erften und allgemeinen Theil bes Diploms anerkennt, weil baffelbe nur soweit mit ber unveranderten Berfaffung Ungarns verträglich ift, und weil die herren es nun ale die Korberung bes historischen Rechts und ber Legitimitat anseben, bag bie foffutbifche Constitution von 1848 als ber unverlierbare Rechtsbestand ber Ungarn einfach wiederhergestellt werbe. bie Berren wirflich ichon im Oftober 1860 biefer Meinung. bann baben fie es jedenfalls nicht gefagt. Sie wollten eben bamals die Reichseinheit und die Gesammtvertretung noch nicht aufgeben, wie sie jest offen genug thun. Auf die Frage, mas benn nun aus ben nicht ungarischen ganbern bes Reiches werben folle? antwortet auch die Broschure: wenn nicht aus Ungarn unerwartete Sulfe fomme, fo fei es eben von Gott fur biefe ganber und Bolfer bestimmt, nicht blog unter bem caubinifchen Joch bes Conftitutionalismus bindurch ju geben. fonbern in ibm auch für längere Zeit fteden zu bleiben, und bie zur Strafe für ihre unglaublichen religiösen, politischen und moralischen Sünden.

Den Magvaren gleichfalls folde Sunden vorzurupfen, fommt ten Mannern vom "Baterland" niemals bei, vielmehr erfreuen nich die Ungarn bei ihnen ftete einer faft emporenden Schonung. Somit ift bier auch Die Ginficht nicht moglic, welche selbst Gr. v. Schmerling jungft befannt bat, bag bod auch bas Bachifche Regiment bis auf einen gewiffen Bunft eine nothwendige Uebergangs-Beriede mar, vielleicht mehr von Dampf und ben Gijenbahnen gemacht als von ber Billin ber Menschen. Alles wird ba in ben wilbesten Bugen gemalt, und mas bem Frevel Bachs Die Krone auffest, bezeichnet die Brofchure mit folgenden Worten: "Bu jener Beit fam auch bie fluchwürdige, noch beute von bem Blatte Schmerlings, ba verächtlichen Donau-Zeitung, gepredigte Theorie auf, Ungan fei ein erobertes Band, fein Recht und feine Freiheiten feien ber Gnabe bes Eroberere verfallen; mas er bavon nen ge wahren wolle, muffe mit Demuth angenommen werben, barib ber binaus aber sei tabula rasa."

Run glauben auch wir, daß die Berfassungen der Botter michts Zufälliges sind; aber für eine Art mystischen Leib Ungarns, unverlierbar durch alle Sünden und Frevel, können wir die einzelnen Paragraphen ungarischer Gesetzartifel nicht erachten. Die Bertretung des magyarischen Bolts selber hat sie zu der mörderischen Revolutionswasse zugespitzt, welche auf den blutigen Schlachtseldern von 1849 zerdrochen ist. Der gefunde Menschenverstand hat selbst den liberalen Ungarn noch 1857 und später gesagt, daß es zwar ein Gebot der Legitimität sei, dem Magyarenland nicht nach willfürlicher Schablone eine poslitische Eristenz zu oftropiren, nicht aber, es der Diskretion der alten Hochverräther und ihrer jüngern Rachtreter zu überlassen, welche Garantien sie gegen neuen Berrath dem Monarchen und dem mitleidenden Gesammtstaat geben würden. Und was welchen den die ungarischen Inspiratoren des Ottober-Vinsens

Wen Borwurf Schmerlings erwidern, daß sie entweder ehrenstber. Diese Aftion unterlassen oder die kaiserliche Besugnis westennen mußten, ihre gewesene Constitution zu modisciren? durum wollen sie nicht lieber ehrlich zugeben: wir sind eben machtig, die Jünger Kossuths haben wieder das Oberwasser wonnen? Wir unseresseits überlassen die Juristerei mit zweistel Maß und Gewicht den Liberalen, wir urtheilen über die ubestische Bersassung von 1830 nicht anders, als über die wiessische von 1848, und stimmen dem Sat der kaiserlichen utschaft vom 23. Aug. vollsommen dei: daß die Constitution ugarns durch revolutionäre Gewalt nicht nur gebrochen, sos won Rechtswegen verwirft, sondern auch saktisch beseitigt orden sei.

Die integrale Restitution berfelben mare aubem wieber anderes als eine neue Oftropirung ine Blaue binein. Beftber Landtag -bat erflart, bag Ungarn ber Reichseinwiemals mehr als eine "Berftanbigung von Kall zu Kall" mefteben werbe; aber noch mehr, er hat fich überhaupt für competent bagu erflart, fo lange ibm nicht Rroatien und Cies stadingen ale Partes annexae wieder einverleibt feien. Bie au machen mare, barüber haben wir noch feine conserva-Mntwort erlebt. Und boch ift es eine Cardinalfrage. Soll biefe Bolfer von Wien aus wider gegebenes Bort gwinmi ober foll man fie an bie generofen Berbeigungen für alle intionalitaten und Confessionen ber Stephans . Rrone meifen. emit ber Roffuthianer Tiffa am 21. August ben ganbtag ge-Moffen bat? Mit andern Worten: foll ber Raifer felber Die iteine jum Bau bes Donau-Bundes beischleppen, den Rlapfa wflamirt und Tiffa meint, wenn er icheinbar die Abbanfung 18 Magnarenthums als "fouverainer Ration" verspricht?

Auch unsere Broschüre ist der weitverbreiteten Ansicht, daß ie personlichen Sympathien des Raisers für die Ungarn und ie Sache des historischen Rechts seien. Aber Schmerling mit kankern Macht des Wienerthums stehe im Bege. Sehr in Be Bourgeoisie, das Judenthum, die geistesklare" Bil-

bung, alle Ausgeburten ber josephinischen Trabition fieben binter jenem Staatsmanne und geben ibm feine Buverficht. Es ift in ber Brofchure felbft febr intereffant zu lefen, wie Bange "Breffe", ber Ausbund eines liberalen Geftenblattes, ibn auf ben Schild gehoben und wie die Spefulanten an ber Boffe fogar Procente opfern \*), um öffentliche Meinung für Comerling zu machen, und feinen Ruhm als bes unentbehrlichen Rettere ber Monarchie marm zu halten. Richtsbestoweniger ift es ein bedenfliches Symptom, daß man auf conservativer Ceite bie Dacht bes Ministere bis ju einer Drobung binaufphantasirt, mabrend man boch gebn Jahre lang vor Augen gefeben, wie feig und bungerleiderisch biefe allmächtige Bourgeoiffe fich zu buden weiß, wo fie ben Ernft mertt. Aber man will fich eben nicht eingestehen, baß gerade die Ungarn bes bem Deaf bas hauptelement ber Starfe bes hrn. von Schmeting find. Es bedarf gar feiner Freimaurerei, um ju erfennen, bat er seine schätbarften Stuten an ben Liberalen und Radifalen Ungarns, und fugen wir bei an Benededs "feigen Ragnaten" babe.

Sonderbar, nicht die Politif des Oftober-Diploms ift verfehlt, sondern das war die unbegreifliche Calamität, daß ihr weber in Ungarn noch Aroatien Nachdruck verliehen wurde, daß man außer dem Reichbrathssprengel so gut wie alle Fünse gerad seyn ließ. Warum kann denn jest Graf Forgach die unerträgliche Frechheit der Comitate und Stadträthe und anderer Anarchisten ohne Gewaltmittel und durch ausschließlich ungarische Aräfte zu Paaren treiben? Der vorige Hoffanzler Baron Bay konnte von dem Allem nichts; auf die Instruktio-

<sup>\*) &</sup>quot;Jebe That in centralistischem Sinne murbe von ihnen bis jeht mit einer Sauffe belohnt . Als am 10. August Abends die Rachericht in Wien eintraf, baß auch das ungarische Oberhaus Deals Antrag auf Abbruch ber Berhandlungen mit ber Weiner Regierung angenommen hatte, stürzten die Freunde der Centralisten auf die Borse und kauften und kauften, um jede Baiffe zu verhindern."

pohnen ließ, geht Graf Forgach jest einfach zurud, und wahpohnen ließ, geht Graf Forgach jest einfach zurud, und wahpond zuwor der Regierung die Steuern verweigert wurden, verweigert er sie jest den widerspenstigen Municipien. Wir fragen nicht nach den Absichten Bay's, der mit Seinesgleichen
munittelbar von der Spise der calvinischen Agitation gegen
kas Patent vom 1. Sept. weg Minister des Oftober-Diploms
marbe. Aber fragen muß man, wie es kam, daß der Staatsminister katerochen Hrn. Bay solange mindestens nichts thun
ließ, daß er ihm nicht früher das Handwerk legte? Fehlte es
um Macht und Einsicht oder am — Willen?

Dieselbe Frage muß sich jest noch von einer andern Seite ber aufbrängen. Wenn der Reichsrath nicht bloß bagu ba ift. frn. von Schmerling zu halten, damit er nicht falle, dann maß biefe Berfammlung einftweilen von ber Bubne abtreten tand inmifchen die Landtage jum Wort fommen laffen. Bu bem Awede, ben fie vor Allem erfüllen follte, ber Erlebigung Dubgete und ber Finangfragen nämlich, ift fie in ber gegempartigen Berfummerung ohnehin nicht geeignet, mahricheinserlangt fie diese Kabigfeit noch geraume Beit bindurch faum Roth, vielleicht ohne die Magvaren nie. Sonft bat aber ber Reicherath in funf langen Monaten nichts gethan als unandgefest Aergerniß gegeben. "Ich habe einmal", fagte Oberefpan Rufuljevic in feiner Bermittlungs - Rebe am Agramer Sandtag, "bas Glud oder Unglud gehabt, einer Reicherathe-Bung anzumohnen, aber mir flieg vor Scham und Unwillen bas Blut in's Antlig, ale ich fab wie man bort mit ben nichtbeutschen Bertretern, besonders mit unsern flavischen Brubern verfahrt." Bare man auch in Wien feit bem 20. Oft. einer wirflichen Politif machtig gewesen, fo batte boch biefer Reicherath Alles wieber ju nichte gemacht. Coll fich jemals in Ungarn eine gemäßigte Partei emporarbeiten, follen bie Dagparen fich jemals berbeilaffen - mas, wie Gr. Reipp fagt, "zwar merwartet, aber bei bem raich umichlagenden Charafter bes ungarifden Bolfes nicht unmöglich ware" - fo muß vor Milem

jenes Aergerniß weggeräumt werben. Wir wiffen wohl, dis ber Umschlag noch von anderen Bedingungen, und zwar in erster Reihe von der Gestaltung der auswärtigen Berhältniffe abhängt, aber der nächste Schritt ist immer, daß es stille werben muß vom Reichstrath.

Obnebin menden sich die auchtlosen Thorbeiten seiner Majoritat mehr und mehr gegen ben Minifter felber, und in bem berüchtigten Brojefte eines "öfterreichifden Religion de bifte," welches von ber ministeriellen, fage ber ministeriellen Frattion betrieben wird, droben dieselben auf den Gipfel zu fteigen. Besitt Gr. v. Schmerling noch einen Funten Ginfluß auf seine eigene Bartei, bann muß er biefes Unternehmen um ieden Breis hintertreiben. 3mar hatte fein Artifelfchreiber in ber Allgemeinen Zeitung \*) versichert : "bas Ministerium Somer ling batte feinen Boben und feine Bufunft, wenn es nicht be barrlich fortführe, bem Ultramontanismus" (welchem übrigens fammtliche Bifchofe im Reicherath ausbrudlich jugegablt werben) "Wiberpart zu bieten"; bas fei fein "naturlider Beruf". Aber es ift boch geradezu unglaublich, daß irgend ein Staats mann es zeitgemäß finden follte, in Die außerfte Berwirrung ber öfterreichischen Berhaltniffe nun auch noch die Fadel eines großen Rirchenftreits bineinzuschleudern. Während es bie erfte Aufgabe jedes Batrioten ift, bas Bertrauen Aller für Die Ber faffungeformen zu gewinnen, welche ber Raifer bem Reich, fowie fur die Barantien, die er jedem Theile beffelben gegeben, foll ber Monarch noch an ber Schwelle eines freien Rechtsftaate jum Bruch der feierlichsten Bertrage und verburgter Rechte ber Kirche gezwungen werden. Den jum großen Theil noch jugendlich frommen Bolfern will man, um fie ja in ihren beiligsten Gefühlen auf's empfindlichste zu verlegen, Die obligatorische Civilehe, die Juden-Christen-Che, die Trennung der Soule von der Rirche aufdringen! 3ft es möglich, bag Gin Staatsmann glaube, auf folde Beife bem öfterreichifden

<sup>.... .</sup> Bem 24. Anguft Bellage.

Beutschiem bas total verlorene Ansehen bei ben nichtbeutschen Bollern wieder zu erwerben? Der ohnehin täglich steigende has und die Berachtung gegen Alles, was deutsch ist, müßte vielmehr in hellen Flammen aufschlagen; denn dem Deutschiem in Desterreich (die Juden natürlich mit eingeschlossen) gang allein gehört auch dieses neueste Produkt wahnsinniger Proanterie an. Fast nur den Deutsch-Oesterreichern gilt auch das Eintsehen, welches den Protestanten Dr. Kelpp bei ihrem Undlicke ergreist: "Was der Rationalismus hier in Desterreich undrochen hat, ist schwer zu schildern; so hat er in keinem Kande der Erde gewüthet, wie hier — seit drei Menschen-

ise Selbft an einem Dublfelb und Genoffen überraicht bie Maddbiafeit, fich nur einigermaßen zu beberrichen und bie Befilebigung ihres gottlofen Saffes menigstens auf gelegnere Beit m verichleben. Was muß erft ein Staatsmann von bem Borhaben bes faum halb fertigen, ftundlich amifchen Cenn und Richtfeyn fcmebenden Reicherathe benten, mit ben erften Rine bariduben gleich einen mobernen Staatsfprung zu machen nicht wer aber England, Breugen, Belgien, fonbern fogar - über Baben binaus. Denn felbst Baben bat blog bie fakultative Giellebe, Breußen bat noch nicht einmal fie; Breußen achtet bis jent bas firchliche Recht auf die Schule, und Belgien fennt bas Unterrichte. Monopol bes Staate überhaupt nicht; Breußen England befennen fich ale "protestantische Staaten" mit Bort und That, England bat noch bazu feine gefetlich etabirte Staatsfirche. Defterreich aber, basgeftern noch patriarchalifc wegierte Reich Gr. apostolischen Majestät - foll nun sofort in bas 3beal eines religionelofen Staates bineinspringen, mit bem erclusiven Unterrichte-Monopol und mit der bis jest überall merborten Berpflichtung, auch bafur ju forgen, bag "bie Bortrace in ber Religionswiffenschaft an ben Universitäten von bem Einfluß ber Borfteber und Diener jeber Rirche und Re-Maionegenoffenschaft frei" seien. Inzwischen haben bie Brote-Ranten jenseits ber Leitha ibr ganges Schulmefen von jeber ELVIIL. 45

Beeinflussung des Staats so freigestellt wie in Belgien und Rordamerisa!

Bir zweifeln, ob irgend ein Liberalismus in ber gangen Belt, mit einziger Ausnahme bes wienerischen, im Stande gemeien mare, fo craffen Abermit ans Licht zu bringen. muß man nicht glauben, baß bie guten Bruber aus einem Uebermaß von Bosbeit fo handeln, es ift viel mehr bornirter Stumpffinn und gefalliuchtige Rachafferei; bag ibr Thun an ben Lebensnerv Defterreichs geht, bas merlen bie Belben gar Wie fonnten fie auch fonft ihr ganges Religions-Wift an eine einfache Betition gegen die fatholische Bolfeschule fne pfen, die von zwei Juden im Wiener Gemeinde-Rath angeregt und von einem protestantischen Prediger, zugleich Deputirten bes Guftav-Adolf-Vereins, verfaßt worden mar? gefagt, gewiß auch eine braftische Illustration zu ben Rlegen biefer herren über ihre "gebrudte Stellung" in Defterrich und zu dem Dant, womit fie die bochbergigen Concessionen bes Raifers aufgenommen baben.

Diese begeisterten Freunde find, wie gesagt, Grn. v. Somerling gefährlicher, als feine vermeintlichen Feinde in Ungarn. Seine Lage ift febr erponirt; aber fein Schidsal und bas bet Reiches find benn boch noch nicht identisch. Darum wollen wir auch nicht, gleich ber Brofcbure, in ber Desperation bie Reichseinheit an die ungarifden Demagogen wegwerfen, und awar um fo meniger, als bamit auch unfere eigene mittelftast liche Erifteng an die Gothaer weggeworfen mare. verfteht man freilich im vitiofen Birtel ber Triad-Gelufte nicht. es ift aber nichts besto weniger mabr. Barten mir au! Die Belt ift nun einmal in eine Kluth sonderbarer Bechselverbaltniffe versunten; gemiffe Menberungen ber Bezuge nach Mufen maren eine Calamitat fur ben liberalen Minifter, aber fie mas ren bas Glud bes Reichs, bie forberlichfte Pacifitation ber Uns garn und Rroaten. Der Minifter bes Auswärtigen ift noch immer ber wichtigfte Burbetrager in Bien : bas weiß auch

Jang's "Preffe" und ihre gehorfamfte — Reicherathe-Ma-

.51.

. In einem großen Theile bes mittelftaatlichen Deutschlands, namentlich in Babern, hat fich bald nach bem Tage won Bregenz die alte Sage, daß Danfbarfeit fein Kaftor in Bolitif fei, neuerdinge bewährt. Sollte Jemand ber außerfen Ungnabe preisgegeben werben, fo brauchte man ibn nur anguichtenargen: er fei , ofterreichifch gefinnt". Das mar bie dentliche Gunbe gegen ben beiligen Beift ber wieberhergeftellten Debuung", jede andere Karbe vermochte man zu ertragen. mer nicht fowarz und gelb. Bas die "ofterreichisch Geffuntfagten, bas galt von vornherein nichts, namentlich als the in Aribjahr 1859 mahnten und brangten: wenn Breugen the wicht rubre und bei feiner Bolitit ber "freien Sand" binberiffig verharre, bann fei es Pflicht ber Selbfterhaltung für Die beutschen Mittelftaaten ihrerseits bem bebrangten Defterwid au Sulfe zu eilen. Gin rafcher Entfolug in Dunchen immitten ber allgemeinen Begeisterung, Die eine That fturmifc beensforberte und felbft bie Rammern mit fortriß, hatte eison gewaltigen Ausschlag gegeben und die Lage ber Dinge tital peranbert: wir maren mit Defterreich geftanben anftatt mit ibm ju fallen. Jest barf man mobl fragen: wer bamals wat gehabt bat?

Die rathlose Ohnmacht, welche die Folge jenes selbstmorberichen Richtsthuns war, hat freilich auch auf Preußen gleich
sper gelastet. Es sah immer unheimlicher aus in Berlin,
und täglich unabweisbarer drängte die Rothwendigkeit einen
Schritt zu thun, vorwärts oder rückvärts, während man das
kine nicht weniger fürchtete als das Andere. Jest endlich ist
bem Imperator gelungen, das Eis der Unentschlossenheit
brechen: Wilhelm I. von Preußen geht nach Combedgne. Wenn die mittelstaatlichen Politifer wirklich darauf

Drganisation" bes beutschen Bolfes, vermutblich inclusive Soleswig - Solftein, behülflich fenn, und er verlangt bafür michte ale die "Heloten" am Rhein. Möglich, daß ber Roburger Berein fich jum Theil bagu ftellt, wie Maggini und Baribaldi jum Cavourismus. Aber die fridericianische Trabition mußte über Racht ausgestorben fenn, die Behinderung Defterreiche, Die forglose Bertaffenheit ber Mittelftaaten, Die vollige Donmacht Ruflands, die schuldbelabene Ifolirung Englands mußten nicht die unvergleichlich einladende, nicht wiebertebrenbe Gelegenheit geschaffen haben - wenn in Berlin nicht gewichtige Stimmen bem Imperator ein entschloffenes Ja juriefen .). Beute liegt Defterreich am Boben, morgen fann es fic erheben und die allgemeine Lage im Ru verändern, alfo Gile, Gile! Berfanglicher fonnten die Umftande ber preußischen Bifite nicht mehr fenn. Wir aber — weil wir in ber schonen Beit von 1859 nicht im Siegeszug über bie Alpen und an ben Rhein marfchieren wollten, barum geht jest ber Leichenzug nach Compiegne. Ben er begrabt, wird bie Bufunft lehren.

Es war ein bofer Irrthum, ju glauben, ber Imperator habe fich in bas italienische Broblem so ausschließlich verbiffen, baß er für nichts sonft Interesse habe. Im Gegentheil waren seine Augen sogar schärfer auf Deutschland und England als auf Italien gerichtet. Diese Länder liegen überhaupt nur für bie liberale Weisheit aus einander, die so gutmuthig an den isolirten Krieg" geglaubt hat. Für Louis Bonaparte hängen sie so eng zusammen, wie die brei Seiten des napoleonischen Hütleins. Wohln seine nächste Aftion zu richten wäre, und ob sie in diplomatischer Verführung oder kriegerischen Combinationen zu bestehen habe, das war allein sein Studium, und das französische Orängen auf den preußischen Gegenbesuch ist

<sup>\*)</sup> Minifter von Auerewald, mit feinem tobtlichen Saft gegen Defters reich, ift langft als Bertreter biefer Richtung bezeichnet. Reuerlich wird in Frankreich die hochfte Dame in Berlin offen als Fabres rin, überhaupt als bie "Seele ber preußischen Politit" genannt.

bas für uns Deutsche vernichtende Resultat gewesen. Er glauset einer Gewalts-Politif gegen uns nicht zu bedürfen, weil wir ihm ja doch von selbst als reife Frucht in den Schoof fallen wurden.

In der That ift nur noch das Geheimniß von Compiègne, über bas fich natürlich Jeder feine eigenen Gedanfen macht. abgegangen, um die Bermirrung unferes armen Baterlandes auf die Spige zu treiben. Saben ja die vom Berliner Brefbureau inspirirten Blatter jum vorhinein wie aus Ginen Munde erflart : Preußen trete nun heraus aus feiner Rolirung und aus feinem nachtheiligen Legitimismus, es foliche fich an Franfreich an, um Desterreich und die Mittelftaaten Mores zu lehren; benn wenn man bem mit Frankreich gefpannten, alfo felber bulfebedurftigen Breugen bie befcheibenften Forberungen verweigert habe, fo werde man bas bem Bunbesgenoffen Frankreiche nicht zu bieten magen. Go fprachen biefe Leute in bemfelben Athem, mo ber Jahresbericht ibres Roburger-Bereins die angeblichen Drohungen bes Minifters Borries und des Konigs von Burttemberg, gegen die Schopfung einer preußischen Centralgemalt eventuell frangolischen Beiftand auf gurufen, neuerdinge ber öffentlichen Entruftung benuncirte. Co weit find wir seit dem luftigen Ginigfeite Traum von 1859 schon wieder gefommen, und wie weit ift es denn eigentlich von ba noch bis zu einem beutschen "Schmerzensschrei" nach Baris ?

Daß der Imperator ihn von Berlin her erwartet, ist eine feststehende Thatsache. Frankreich theilt seine Hoffnung, wie sich auch am Grasen Montalembert verräth, der den Sieg des Nationalvereins und des preußischen Casarismus nicht wünsch, aber unabwendbar kommen sieht, und mit ihm die Annerion der Rheinlande und die Lösung der polnischen Frage. Alle Agitationsorgane kauen seht die Motive des Moniteur vom März und April 1859 wieder: Frankreich habe kein Interesse, Preußen zu hindern, eine deutsche Einheit "analog dem Zollverein" berunkellen; ganz im Gegentheile. Mit sonderlicher Bestissenheit

.

pielit biesmal die Gegenstellung Englands betont zu werben, ich minlich England, der geschworene Feind eines einigen intschen Reichs, "im Besite des Hasens von Kiel" wäre. Sonderbar, der Hasen von Riel befand sich schon 1854 unter ich; seeltich von anderer Seite, für Preußen ausgeworfenen Abbern, und daß das Erscheinen des Schwedenkönigs in Paris liebensegs eine unbedingt antispreußische Bedeutung haben ille, haben wir letthin schon bemerkt, ehe noch bekannt war, ihr auch der königliche Gemahl der Mamsell Rasmussen nach küntplögne kommen werde. Unfraglich haben sich die gefähreihen Studien Rapoleons auf den Rorden geworfen, und mazweiselhaft ist in den Tuilerien nun endlich die dent fiche Frage" leibhaftig an die Tagesordnung geschrie
der zur Gäte, nicht zur Gewalt.

48 Ringft war es eine baufige Rlage unferer gothalfchen Dre ine, baf bie liberalen Barteien in Desterreich bie fogenannte tentiffe Reform gang ignorirten und felbft bie Preffe fich nichts den tammere. Siehe ba, ploglich ift auch dies andere gewieben! Bunachft erörtern bie Defterreicher bie Bebingungen, wer welchen fich Preußen mit ihnen einigen wollte. Darüber man nun balb im Reinen fenn. Der Breis ift fur ben suftitutionellen Raiferftaat um feinen Beller billiger, ale er ber ben absolutistischen mar. Will Desterreich an feinen beut-Sen Bundesbrüdern vertragbrüchig werden, will es fie eigenandig von fich weg in die Arme Preugens ftogen, bann, ja an will man ibm in Berlin die Leiter halten, bamit es feien Borfan fich aufzuhängen bequem ausführe. Je genauer ert unten an ber Donau biefe Cachlage untersucht wirb, befto anter wird fich bas Salloh erheben : "Fort von biefen Deutden!" Schon hat fich ber machtige Gisfra, ein beutsch Libe. aler, abnlich geaußert. Wenn in nichts fonft, fo find bie Czeben bierin mit ihm einverstanden, benn fie betrachten es als ine Beleidigung, bag Bobmen Bunbesland feyn foll. Alle Slaven gleben hinter ihnen brein. Die Liberalen in Ungarn erfchenkten am liebsten alle beutschen Provinzen an die Gothaer, sie protestiren jedenfalls gegen jedes Opfer für den Bund. All' dieser garm der Parteien findet in Deutschland sein hundertsaches Echo, ein Quos ego aber ist von nirgends her zu hoffen. Und nun sage man einmal, konnte sich der große Fischer unsere Wasser noch trüber, und der europäische heren, meister den deutschen Blodsberg unvernünftiger wünschen?

Ein Angriffstrieg am Rhein hatte die babylonische Berwirrung doch für den Moment zur Besinnung gebracht, und einmal im Feuer, wären die Deutschen blindlings ins Zeug gegangen wie immer. Aber so gut sollten wir es nicht haben. Mit uns versährt man wie der schlaue Macedonier mit den griechischen Sophisten. Wozu auch Pulver an uns verschwenden? Läßt er uns nur untereinander fortrausen, so sommen wir ihm ganz von selbst; und was er an Pulver ausgehäust hat, kann er Alles gegen den westlichen Alliirten noch sehr gut brauchen. Louis Bonaparte hat als Prätendent dereinst gesäußert: "die Franzosen seien gar nicht so schwer zu regieren wie man glaube, nur dürse man nicht versäumen sie alle drei Jahre mit einem großen Krieg zu beschäftigen". Die drei Jahre sind bald wieder um. Uns gilt es aber diesmal nicht. Das ist ter Sinn des Tages von Compiègne!

XXXIII.

and the second

14年 - 1 東京 - 1 日本 - 1 東京 - 1

MARIE EL ESTE MARIE EL ESTE

## Moiler von Raisereberg und sein Berhältnis

หรั. Sia Prediger feiner Beit auf ber Domfangel ju Strafburg.

Unter ben großen Mannern unserer Ration, welche man Anfange ber Reformation bis heute mit beharrlichem ther in einen Gegensat zur katholischen Kirche zu stellen besteift, nimmt Geiler von Kaisersberg, "die helltonenbe saune ber Kirche von Straßburg", wie ihn die Bewunders seiner Zeitgenossen zu nennen psiegte, nicht die lette Stelle E. Bon Flacius an, dem ersten Bersasser eines Catalogus kum bis auf Ammon\*), dem neuern Biographen Geisch

<sup>9)</sup> B. Ammon, Geller von Ralfereberge Leben, Lehren und Prebls gen. Erlangen 1826. Die Lebensgeschichte Geiler's ift in diesem Buche sehr unvollständig und mangelhaft gegeben; manche wichtige Dofumente, selbst die Synobals und Confecrations Reben Geisler's scheint ber Berfasser gar nicht gekannt zu haben. Dagegen ift die Darstellung von Geiler's Predigtweise und Schriften entsschieden bester und wenn auch für hente nicht mehr genügend, doch für jene Zeit anerkennungswerth. Insbesondere aber Kicht die rus

Etrafburger Dompredigers für uns von Interesse sein. Geisler's Leben verläuft nicht, wie dasjenige eines einfachen Presigers heutzutage, im Umfreise des Predigtftuhles. Wie fast alle großen Prediger des Mittelalters greift auch er einstußsreich in den Gang der firchlichen Entwicklungen und Geschicke seiner Zeit ein. Die Geschichte seines Lebens und Wirfens ift selbst ein bedeutsamer Abschnitt aus der firchlichen Geschichte Deutschlands unmittelbar vor der Resormation. Darum dürste auch von dieser Seite aus die nähere Kenntniß dieser großen Bersonlichkeit nicht geringes Interesse bieten.

Johannes Geiler war am 16. Marz 1445 in ber schweizerischen, bamals noch bem Hause Desterreich unterworfenen Stadt Schaffhausen geboren ). Sein Bater Johannes Geiler, ein wie es scheint nicht unvermöglicher Mann, siedelte bald nach ber Geburt dieses seines ersten Sohnes nach Amors, weiler im Elsaß über, wo er die Stelle eines öffentlichen Rostars erhalten hatte. Hier riß ihn nach wenigen Jahren ein unglücklicher Zusall aus der Mitte der Seinigen, und Johannes, unser nachmals so berühmter Prediger, sam seht zu seinem Großvater nach Kaisersberg, einem ebenfalls im Elsaß gelegenen Städtchen, von welchem er sortan den Namen führte. Dhne Zweisel hat er auch hier seine erste Borbildung zum geistlichen Stande erhalten.

Als fünfzehnjähriger Jüngling bezog Geiler (im Jahre 1460) bie erst furz zuvor (27. April b. 38.) eröffnete Unis

<sup>\*)</sup> Beatus Rhenanus, Joannis Geileri Caesaremontani vita, abges bruckt in Riegger, amoenitt. literar. Friburgenses. Ulm. 1775. fasc. I. 56 ss. Riegger's Bert, obwohl nur eine Dofumenten: Sammlung, ift auch heute noch bie werthvollfte und unentbehrlichfte nnter allen aber Geller erfcblenenen Schriften.

versität Freiburg, wo er zehn ganze Jahre theils mit bem Studium, theils mit bem Lehrvortrage philosophischer gacher Ceine theologischen Studien machte er vom beschäftigt mar. Jabre 1471 auf ber damals jo blubenden Universitat Bafel. wo ein Rreis trefflicher Manner - wir nennen nur Dr. Job. Ulrich Gurgant, 3. Mathias von Gengenbach, Gebaftian Brant, Chriftoph von Utenbeim, ben nache maligen Bafeler Bifchof, und Joh. Amerbach, den gelehrten Buchdruder - fich um den berühmten Theologen 30 b. a Lapibe, einen der letten großen Scholaftifer, ichagrte und bas regfte geiftige Leben verbreitete\*). Dhne 3meifel geborte auch Johannes Beiler zu biefem Rreife. Jebenfalls verfolgte er fein ganges leben hindurch die namliche Beifteerichtung wie Johannes a Lapide. Mit ber tiefften, überzeugungevollen Berehrung bes Alten, namentlich ber mittelalterlichen scholaftischen Theologie, verband er einen offenen Blid fur jede neue Errungenschaft auf geistigem Gebiete, namentlich auch fur bie flaffifchen Studien, soweit fie fich in driftlichen Bahnen hielten.

Auf Antrag ber Burgerschaft\*\*) selbst im Jahre 1476 als theologischer Lehrer nach Freiburg zurückgerusen, verweilte er jedoch hier nicht lange, sondern folgte bald der Einladung einiger Würzburger Bürger, die ihn in (Markgrafen») Baden kennen gelernt und von seiner Prediger-Gabe entzückt, ihn mit Jusicherung des für jene Zeit sehr bedeutenden Gehaltes von 200 Goldgulden als Prediger für ihre Baterstadt gewonnen hatten. Geiler ging nach Würzburg. Bald jedoch mußte er nach Basel zurückreisen, um seine dort zurückgelassenen Bücher,

<sup>\*)</sup> Bifcher, Gefchichte ber Univerfitat Bafel von ber Grundung 1460 bie gur Reform. 1529. Bafel, 1860. S. 157 ff. 165.

<sup>\*\*)</sup> Ammon S. 5 berichtet, es fei auf Antrag ber Studirenben gefches hen, mas unrichtig ift. Die Freiburger Universitäteaften bei Riegs ger 1. 62 fprechen ausbrudlich von ben "consules hujus oppidi", bie an ber Spige ber "cives" biefen Antrag ftellten.

inen bamals noch überaus fostbaren Coas, abzuholen. Auf ver Reise babin tam er burch Strafburg. Sier gingen angefebene Manner, an ihrer Spite hauptfachlich ber Ummeifter Beter Schott, eben bamale bamit um, eine eigene Prebiner-Bfrunde fur bie Manfterfangel ju grunten, um bie bamale in fo vielfacher Beziehung gefuntenen Menbicanten : Monche von ihr ju entfernen. Beiler, beffen Ruf icon bamale verbreitet gemesen seyn muß, wurde unter allerlei Bormanben von ibnen langere Beit gurudgehalten und zu predigen veranlaßt, bis die Burgburger, beforgt um bas Schicffal ihres geliebten Lebrers, einen Boten nach bem anbern binichidten, ibn gur Rudfehr einzulaben. Aber erft, nachbem Beiler auf bie vielfachen und bringenben Bitten feiner Kreunde bin, welche es ibm ale eine Bewissenspflicht vorstellten, feinem Beimathlanbe querft feine Dienste zu weihen, fich hatte gewinnen laffen, wurben die Boten wieber mit reichem Lobne entlaffen. In Strafbura prebigte Beiler nun burch 36 Jahre lang mit unermublichem Gifer, und gwar regelmäßig an allen Sonn- und Reft - Tagen (Socgeziten), in ber Fastenzeit taglich; wenn fonft außerorbentliche Belegenheiten famen, und er von ben Rirchenvorftebern gebeten murbe, fonnte es gefchehen, bag er bes Tage wehl auch zweis und breimal predigte.

Richt leicht fonnte ein großartigerer Schauplat für bie Wirksamkeit eines so hoch begabten Mannes im damaligen Deutschlande erdacht werden, als Straßburg, diese Königin unter den Städten am Oberrhein, an welchem hinauf sich das mals das regste politische und geistige Leben der Ration entsaltete. Das ehrwürdige Münster mit seinem erhabenen Thurme weit in's Land hinausschauend, verfündigte es nicht sprechender als Alles, daß hier ein uralter Sit deutscher Cultur, ein großartiger Schauplat politischen wie kirchlichen Lebens sich eröffne? Diese Großartigkeit der ihn umgebenden Berhältnisse spiegeln nun auch ein großer Theil der Geislerischen Predigten, namentlich biesenigen über das "Rarrens

Schiff", in charafteristischer Beise wieder \*). Da begegnen uns alle Sitten und Trachten ber Bolfer, neue und alte Moben, Kürften, Bralaten und Rathomanner, Tugenben, Lafter und Rarrheiten ber Beit, in ein von Meisterhand entworfenes Bild zusammengefaßt. Bang treffend, wenn auch unbefugt, bat man Beiler's "Rarrenspiegel", b. h. die Predigten über bas "Narrenschiff" Brant's, auch "Weltspiegel" betitelt. Uebrigens ift biese Universalität feineswegs Beiler'n allein eigenthumlich; sie ift, wie wir oben icon bemertten, ein charafteriftisches Mertmal gerade ber größten Brediger bes Mittelalters. Das firchliche Leben, noch feineswegs fo febr in die Rirchenmauern bineingebannt wie heutzutage, trieb feine Burgeln nach allen Seiten tief in bas fociale und politische Leben binab; barum, wo ein begabter, geiftesftarfer Dann bie Rangel inne hatte, fo mar er nicht bloß, wie beutzutage, etwa ein gefeierter, gerne gehorter Rangelredner, fondern et war eine Macht, ein Mann von größtem Ginfluffe auf die Societat, ja oft auch auf politische Berhältniffe.

Auch von biefer Seite aus angesehen, schließt Geiler in würdiger Beise die Reihe ber großen Prediger des Mittelaleters. Bald war die Laurentius Rapelle des Münsters, wo von alten Zeiten her die Domfanzel stand, zu klein für die Menge der Zuhörer. Man mußte eine geräumigere Stätte

<sup>\*)</sup> Vis videre vestitu Ungaros, Bohemos, Saxones, Francigenas, Italos, Sicambros, immo omnes gentes, vade Argentinam et videdis. Geiler, Speculum fatuorum. Argentor. 1511. turba IV. Die beutsche Ausgabe des Rarrenschiffs durch Iohann Pauli ents behrt alles originalen Werthes; sie beruht nicht etwa, wie andere Werfe Geiler's, auf den Auszeichnungen eines Juhörers, sondern ist eine einsche Uebersehung des lateinischen Textes, den Other aus den Concepten Geller's zusammengeseht hat. Obschon Geller deutsch predigte, wie alle andern Prediger im Reiche, so schrieb er dens noch nach der allgemeinen Sitte der Beit seine Bredigtentwürse lateinisch nieder.

für ben Domprediger eröffnen. Auch bier mar es mieber ber Ammeifter Beter Schott, welcher Rath ichaffte. Antrieb wurde im 3. 1486 die neue Domfangel im Schiffe bes Munftere aufgerichtet; ber Baumeifter Johann Sammerer batte fie gefertigt. Auf ber Borberfeite bes funftvollen Berfes erblidte man bas Bild bes Gefreugigten, Die beilige Jungfrau und Joannes ju beiben Seiten, ringeum die gwolf Apoftel und mehrere Engel mit ben Inftrumenten ber Baffion . Im Bufe ber Rangel maren die Figuren ber vier Evangelis ften, mehrere Martyrer und Rirchenvater angebracht. Sier nun fand Beiler von einer gablreichen Menge Bolfes aus allen Stanben umgeben: Ratheherren, Gelehrte, Beltpriefter und Donche umbrangten feinen Lehrstuhl, um bier Borte bes lebens gu vernehmen. Wenn ber romifche Ronig Maximilian I. nach Strafburg fam, fo begehrte er jebesmal Beiler ju boren; ja fpater berief er ibn fogar ju fich an fein Soflager, um von ibm fich Rathichlage in Gemiffensangelegenheiten ertheis len ju laffen. Beiler zeichnete bem Ronige eine Lebensorb. nung por, machte ibn aber auch mit aller Freimuthigfeit auf bie Pflicht aufmertsam, ben Frieden unter ben driftlichen Rurften berguftellen und bie Juftig gleichmäßig und unparteilich zu verwalten, namentlich aber auch bem Unwesen ber Raubritter ju fteuern \*\*) - eine Magregel, die befanntlich Maximilian burchgeführt bat. Ale Zeichen befonderer Anerfennung ernannte ibn benn auch diefer Kurft im 3. 1501 jum faiferlichen Raplan\* \*\*).

Grandidier, essais sur l'église Cathedrale de Strasbourg. p. 273 vgl. 270.

<sup>\*\*)</sup> Latrunculorum inhumanam saevamque tyrannidem prorsus delendam commoncfecit. (Wimpheling) vita Jo. Geileri bei Riegger, Amoenitt. I. 116. Es war zu Füßen im Algau, wo Geiler mit Maximilian zusammentraf. Ueber seinen Empfang beim Ros nig s. ben Brief bei Riegger I. 475.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Bir zwepffeln nit - fchreibt Maximillan an ben Rath - 3r

Man fieht, die Zeit ber Persigny's, Billault's u. f. w., turz die Zeit der Idées Napoléoniennes, wo man die Prieste — "im Interesse ihrer eigenen Würde" — auf die Sacristei beschränken will, war damals noch ferne.

In welcher großartigen Beife überhaupt Beiler feinen Beruf als Prediger auffaßte, davon gibt ber Inhalt seiner Bredigten, befondere berjenigen, die er über Brant's Rate renschiff gehalten, hinreichendes Zeugniß. Wie freimuthig gei-Belt nicht der eble und patriotische Mann die Kürsten wegen ihrer Absonderungsgelufte, die fie bem romifchen Reiche gegenüber zeigen! "Alle", fagt er in bem 99ften Befchwarm "die Fürstennarren" betitelt, "suchen nur mas ihrer, nicht mas Chrifti ift; alle forgen nur fur ihren Cad, feiner fublt eine Theilnahme fur ben ferner Stehenben ober fur benjenis gen, ber ber Jurisdiction eines Underen unterworfen ift. Alle fcweigen und warten, folange ihr eigenes Saus noch nicht brennt. Aber mas wird baraus werden? Es wird ihnen geichehen wie jenen Ochsen, welche ber Bolf verschlang, einen nach bem andern, weil feiner von ihnen bem andern beiftanb. Beder will fich von dem Gehorfam und von der Verbindung mit bem romifchen Reiche losmachen. Co geschieht es, baf unsere Dacht babinschwindet; benn wenn man ein Solz nach bem andern aus bem Feuer nimmt, fo wird zulett bas gange Feuer erlofden" \*).

Richt weniger freimuthig spricht er sich in bem 73ften Geschwarm, "bie Jagnarren" betitelt, gegen bie barbarifchen

mögt wiffen, baß wir ben Ersamen unsern lieben anbechtigen Joshannsen Renfersperger, Doctor, verschines Jar aus sonbern gnaben, so wir zu Im tragen, zu unserm Caplan aufgenommen und Ime barmit alle Frenheit, Ehr, Bortheil und Recht, so ander unser Caplan, gegeben." S. Strobel, Gesch bes Elsasses. III. 508. A. 1.

<sup>\*)</sup> Speculum fatuorum, turba XCIX. Die Ausg. ist letber nicht paginirt.

unbgefice feiner Beit aus. "Gie find bart fur bie Bauern, be fir bie Tyrannen und Unterbruder ber Armen, die Mangerechtermeife oft bas Dominium über Dinge anmagen, be Muen wicht gebubren; fo g. B. wenn fie ben Befiger eines Biet binbern, bas Bilb ju behalten, bas er auf feinem eis Men Grund und Boden gefangen bat". "Ein Berr, ber Mien: Unterthanen verbietet, bas Wild von ihren Aedern au miblion und es, wenn bieß zur Bertheibigung nothwendig, indered tobten, ift jum Schabenersage gegen bieselben ver-Maiet e und bas (alfo) getobtete Wild ift ben Unterthanen Merialicu: Rein positives Geset, fein menschliches Statut bas Raturgefen aufbeben und biejenigen, welche bergleibad; Bolf ungerechterweife befchwerenben Befebe machen, mitte wine fcmere Gunbe; bas Bolt aber ift jur Beobachwie benfelben nicht verpflichtet". Der Domprediger beruft bie !auf bie Autoritat Gabriel Biel's (in IV sentent. at. 15), ber, wie alle Scholaftifer und überhaupt die Mitten tatholifchen Theologen, in Diefem Bunfte febr freifinnig mill. Bas ift aber von den herren zu balten, welche n zines gefangenen Sasen ober sonstigen Wildes willen ei-Benfchen verftummeln ober gar tobten? Gie funbigen illich, wenn fie es aus Rachsucht ober aus Liebe zu ben Meren thun. Aber ich glaube, baß felbft an benjenigen Drm. wo ein Statut ober eine Bewohnheit fo unverhaltniß-Afige Strafen fur einen einzigen Wildbiebstabl festfeten, biemigen, die fich barnach richten, feineswege von einer Tob. inde entschuldigt werben fonnen".

2 - Mit aller Gewalt seiner Entrüftung fällt er im 56sten beschwarm, "die Gewaltnarren", gegen jene Mächtigen aus, ie sich für besser halten, als jeben andern Menschen. "Ihre Schell ift, ben Unterthanen verachten und verschmähen". "D bu Gewaltnarr", ruft in bem ihm eigenen Tone ber In-

<sup>\*)</sup> turba LXXII. Z. vrgl. A.

vective Beiler aus, "was verschmäheft Du bes Unterthanen, gleich als wenn er nicht fo gut mare, als Du? Bift Du nicht fowohl aus Leimen gemacht als ber Unterthan? bift Du gewißlich mit fostlicherer Laugen gewaschen worden weber er? Dber bift Du mit Malmafier, er aber mit Baffer getauft worden? D Du Gewaltnarr, meineft Du, bag Dir barum bas Schwert in bie Sand gegeben fei, die Unterthanen bamit umzubringen, und nicht, daß Du fie befcouteft und beschirmest". Der protestantische Theologe, Friedrich Ammon \*), macht hiezu die Bemerfung, auch bie ers ften Reformatoren batten fich das Recht nicht entreißen laffen. bie Cunden ber Obrigfeit ju geißeln, "jest aber (fo fabrt er in febr treffenber, bebergigenswerther Beife fort) bort man unter ben Protestanten Lehren biefer Art, fur bie fich in ben falomonischen Schriften so berrliche Terte finden, nur felten und furchtfam vortragen; und wenn es ber Bolitif bei ber fortichreitenden Entnervung ber Bemuther burch ben Lurus gelingt, fich die Unfehlbarfeit jugueignen, die man ber hierarchie (?) entriffen hat, so ift es nicht unmöglich, bag man ben Brediger ale einen Staateverbrecher behandelt, ber es magen wird, ber Obrigfeit mit Burbe und Rachbrud ibre Pflichten einzuschärfen". Guter Ammon, hatteft bu erft ben babifden Concordatofturm und bas neue Strafgefet gegen ben Rierus bort erlebt!

Wie ernst ber unerschrockene Mann die Pflicht nahm, nach allen Seiten, auch nach Oben bin zu mahnen, unchriftliche Sitten und Uebungen zu befämpfen, selbst wenn fie burch Mandat der hohen Obrigfeit sanctionirt waren, sollte auch der Rath von Strafburg selbst empfinden.

Wimpfeling berichtet uns über Geilers ausgebreitete Gelehrsamfeit. Bon seiner genauen Kenntniß bes fanonischen

<sup>\*)</sup> Befch. ber Somiletif I. 245.

lechtes und ber firchlichen Gesete, sagt er, zeugt hinlänglich ine in zwanzig Artifeln bestehende Eingabe, die er an den weisen und gerechten Rath von Strafburg machte. Wimpseng gibt uns den Inhalt dieser Eingabe nicht zu erkenen. Aber wir erfahren an einem andern Orte, welches die kunfte waren, die Geiler's Gewissen dem Rathe gegenüber efchwerten.

In Geiler's Ramen und Auftrag wandte fich nämlich ber elebrte und fromme Ranonifus beim jungeren St. Beter in Rrafburg, Beter Schott, an ben apostolifden Runtius Emeins, and bem Orben ber Minoriten Observanten, um beffen infict über gewiffe zu Strafburg bestehende Ginrichtungen zu anehmen, welche bem Domprediger ichon lange Bedenfliche iten verursacht hatten \*). Diese Ginrichtungen aber feien austfacilich folgende: 1) Ginem bestehenden Befete gemäß nuffe ben jum Tobe Berurtheilten, felbft wenn fie bie ungweis entigften Zeichen mabrer Reue an ben Tag legten, Die beil. iommunion verweigert werden. 2) Es fei verboten, bag ein anbibat bes Rlofterftanbes, wie reich er immer auch fenn inge, mehr benn bunbert Bfund in's Rlofter mitnehme; alles brige muffe er feinen Erben gurudlaffen. 3) Durfe (jest) tiemand mehr etwas an Rirchen ober fonft ad pias causas ermachen. 4) Ein altes Strafburger Statut fete feft, baß n Burger ber Reichoftabt, ber einen Fremben ober einen beigefeffenen getobtet habe, fich mit 30 Schillingen (3 Rhein. Bulben) von aller Strafe losfaufen fonne; tobte er aber einen Straßburger Burger, fo fei er, felbst wenn er in ber Rothsehr gehandelt, ohne Onabe bem Tobe verfallen. Beiler frage un, ob biejenigen, welche folche Befete machen ober aufrecht thalten, im Stande bes Beiles fenn fonnten?

Pet. Schotti lucubratiunculae. Argeht. 1498 ap. Martin Schott. fol. 126.

Ferner geschehe es, bag man freies Beleit auch folden ertheile, die fich ber Juftig entziehen wollten; daß man Beggelber und Bolle von ben Gutern bes Rlerus, felbft von ben jum Leben nothwendigen Dingen, wie von Getreibe und Bein erhebe; bag ber Burgermeifter in ber Munfterfirche felbft feinen Stuhl habe, wo er die Parteien vernehme und Streitfaden entscheibe, gang nabe ben Altaren, auf welchen Briefter Deffe lafen, bie hiedurch in ber beil. Sandlung geftort murben. Man faufe und verfaufe im Borhofe bes Münfters. ber bod auch confecrirt fei, trage burch die Rirche felbft, auch mabrend bes Gottesbienstes, junge Schweine und allerlei Beratbicaften; an allen Freitagen ohne Ausnahme, felbft wenn ein Keft ber fel. Jungfrau barauf falle, werbe in ber Stadt öffentlicher Markt gehalten. Db nun biejenigen, die foldes thaten, que ließen ober nicht hinverten, fich im Stante ber Tobfunde befanben, und ob er, bem ber Bifchof bas Bredigtamt übertras gen, bagegen reben ober baju fcmeigen folle?

Reben diefen Rlagepunften ift noch ein anbrer verzeichnet, ber eine besondere Ermähnung verdient, weil er einiges Licht ju werfen geeignet ift auf die burch unbegreifliche Indoleng ber Bifcofe fo mannigfach gerrutteten firchlichen Berbaltniffe ber Sauptstadt - Berhaltniffe, welche allein ichon fo mandes eifervolle Bort bee Predigere entschuldigen, bas auf ben erften Anblid und ungemeffen erscheinen fonnte. In den Bfingfttagen nämlich mar es Bebrauch, baß faft alle Bemeinden bes Bisthums in Procession und unter frommen Liebern nach Unferer Lieben Frauen Munfter, ihrer Saupt- und Mutter-Rirde jogen. Da batte fich aber binter bem bei ber Drael (im Chore) angebrachten foloffalen St. Chriftophe-Bilbe ein Barlefin, ohne 3weifel ber fogenannte Bfingftlummel, verftedt, ber bie Unfommenben mit ben lacherlichften Gestifulationen und mit lasciven, die frommen Ballfahrtelieder traveftirenben Befangen empfing, fo bag fich bald Alles in lautes Gelächter auflöste.

nd das geschah sogar unter dem Officium und während ringsn Meffen gelesen wurden. Roch toller ging es in der Nacht ne dem Kirchweihseste zu. Die altehrwürdige Vigitie hatte b in ein bachantisches Sausgelage, ja in eine wahre Orgie erwandelt. Selbst auf dem Altare waren die Weinkrüge aufskellt, wurde gezecht und getrunken, und wenn einer vom anmel überwältigt einschlief, so reizte man ihn so lange mit ihen Instrumenten, die er wieder erwachte und zum Gelage rücklehrte. Dhne Zweisel war der schensliche Unsug das rich entstanden, daß man Anfangs zur Labung des die Nacht richwachenden Bolses einiges Getränke zuließ, die endlich der in unvorsichtig hereingelassene Bachus den Engel des Getes verdrängte.

Wie gesagt, war auch dieser Unsug unter ben Beschwerbewitten Geilers, und es gelang ihm auch, benselben zu beseis gen. Er donnerte so lange bagegen, bis Bischof und Mas krat baburch ausgeweckt, hilfreiche Hand zur Abhilse boten id ben Scandal unterdrückten. Ebenso gelang es Geiler'n einem andren Punkte. Den zum Tode verurtheilten Missektern wurde auf beifälliges Gutachten ber Universität Heitberg die heil. Eucharistie gestattet\*\*). Db aber die noch übrim Beschwerden einen Ersolg gehabt, wissen wir nicht anzuben. Bezüglich der öffentlichen Gerichtsverhandlungen in der kinskerkirche mussen wir es sogar bezweiseln. Denn in seim Predigten über das Narrenschiff sindet sich Geiler bewom, darauf ausmerksam zu machen, daß jeder in der Kirche

<sup>\*)</sup> Schott, lucub. fol. 117.

Das entgegenstehende barbarifche Gefet murde an anderen Orten fcon früher abgeschafft, 3. B. in Constanz a. 1435: "ben 27. Jan. ward Sageborn ertrentt und ward uffgesett, bas man fol den verurtails ten unsern herren gen". S. Mone, Quellengeschichte bes Babis schen Landes L. 337 b.

\_\_\_

:=:

Ξ

٠.

abgeschlossene Kontrakt, seber Urtheilsspruch nach kanonischen Rechte ungultig sei. "Es ist die Schuld der Obrigkeiten, rust er aus, die zu strafen unterlassen, obwohl es ihre Pflicht wäre. Sie haben nur geringen Eifer. Würden ihre eigenen Häusen also behandelt, müßten sie in ihrer Rähe solchen Tumult hören, der Bischof in seinem Hause, die Bürgermeister in ihren Höfen, sie würden gewiß die Veranlasser auf's strengste bestrafen. So aber, da es die Sache Gottes betrifft, wollen Alle nicht sehen.

Beiler's Wirfen fiel in eine vielfach fcwierige Beit. 3ft icon überhaupt ber lebergang vom Alten in's Reue immerbar mit großen sittlichen Gefahren verfnupft, fo mar bieß bamals in erhöhtem Brabe ber Kall. Die Welt ber wiffenschaftlich bober ftebenben Beifter, burch ben fich immer mehr vericarfenben Gegensat zwischen humanisten und Scholaftitern gespalten, begann in Anarchie ju verfinfen. Wie batte bieje nicht auch in den unteren Rreisen des Bolfelebens fic abichatten follen? Das Aufbluben von Sandel und Gewerbe, Die Reigende Boblbabenheit, Die neu entbedten Geemege nach beiben Inbien, bie eben baber ftromenben neuen Benuffe, Die neuen Erfindungen - furz Alles trug bagu bei, Lurus und Bobleben, Luft am verfeinerten und groben Sinnengenuß, Bugellofigfeit ber Gitten au verbreiten, gunachft in ben großen Reichsftabten, bann auch anbermarts. Und leiber mar berjenige Stand, ber wie eine feste Mauer ber fteigenden Kluth fic batte widerfegen follen, ber Rlerus, vielfach felbft ju febr in Buchtlofigfeit verfunten, ale baß fich von ihm batte ausreidenber Widerstand erwarten laffen. Unter biefen Umftanber ift es nicht zu verwundern, wenn bas alte Strafburg, so wi er es beim Antritte feines Amtes angetroffen batte, trot alle feiner Unsitten Beiler'n boch immer noch beffer erfcbien, wi -

<sup>\*)</sup> turb. XLIII. F.

bas fpatere, mit bem er es in seinem Greifenalter ju thun batte. "3d Beiler von Reifersperg", fagt er einmal, "wurb bald LIV jar alt und ftand noch hie ju schrenen und zu bellen. Aber ich gebend, bas es gar ein behutsamer stiller leben mas, weber pet ift \*)." Ein andermal, aber um biefelbe Beit, außert er fich: "vor XXX jaren, ee ich ber fam (alfo vor bem Jahr 1478) ju Ammerschweper ba obnen im land, ba ich bas ab c gelert bab und auch ba gefirmt bin worden, aber nitt getaufft, ba mas im gangen ftetlin fein man, ber ein furgen mantel bat, außgenummen ein man, ber was ein weibeil (Baibel) ober ftatfnecht. Gie betten all lang rod an bis fur die fny binab, wie bie alten bauren feind gangen. Aber jet fo gond fie zerhadt, und fo furt und verbremt, ale man in furben ftetten niendt gat \*\*). Alfo machfet lederei und bofbeit mit ben buren uff, barum sag ich, bas es vor XXX jaren, ba ich ber tam, bie und anderswo gar ein behutsam pngehogen leben mas." Die Stelle ift jedenfalls geeignet, ein neues Licht auf ben bamaligen elfäßischen Bundschuh und auf ben etwas fpateren Bauernfrieg zu werfen. Berabe mas ben erstgenannten Aufftand betrifft, fo fingt ein gleichzeitiger Schriftsteller, Das tern Berler von Ruffach, ber Verfaffer ber nach feinem Ramen genannten Chronif, ein freimuthiger, besonnener Mann:

<sup>\*)</sup> Die Emeis, b. i. bas Buch von ber Omeiffen, von bem hochgel. Doftor Ivhannes Geiler von Reifersperg gepredigt. Strafburg, Grieninger 1517.

<sup>\*)</sup> Ueber die schändlichen Trachten jener Zeit, selbst an Fürstenhösen, s. Geiler's Consecrationsrede vor Bischof Wilhelm: Sed als, so redet er den Rengeweihten an, quae sunt illa signa luxuriae? Ipsa sunt lascivi mores, turpiloquia, pudendorum detectio et eorundem per aptas ab anteriori parte tunicas ostensio. Non patiaris tales tecum versari! S. Sermones et varii tractatus Jo. Keyserspergii. Argent. 1518. p. XXVI b. S. auch im Rats renschiff turd. IV. A.

Desiglichen bie buren uff bem lanbt Wend pet ungehorsam sein allfandt: Sie fiengen ee ein bunbschuh an cb (als) bas fie weren unberthan, niemands me halten will fein stab ber bur bem ebelman glich gat, und wirt bie priesterschaft veracht.

Geiler stellt einmal im Narrenschiff wehmuthige Betrachtungen über die Folgen dieser Verwandlung an: "Betrachte, sagt er, umfre unglüdlichen Zeiten, in benen seit zwanzig Jahren alles Uebel sichtbarlich gewachsen ist. Durchwandre die Städte und Dorfer; früher gingen die Bewohner barin in einsacher, bäuerlicher Tracht, jest gehen sie wie die Bürger (der Reichstädte) einher. Betrachte die großen Städte; du wirst sehen, wie da alle Laster auf dem Gipfel angesommen sind. Eben deshalb beginnen die Säulen sich zu biegen\*)." Die Guten meint er, sind die Säulen der Rirche, das Mark in ihren Beseinen. Um ihrer willen schonet Gott der Bösen; sie müssen die Welt tragen. Aber jest ist die Last des Bösen zu schwergeworden; darum reicht ihre Krast nicht mehr aus. Darum ist Buse nothwendig, oder es werden schlimme Zeiten fommen.

<sup>\*)</sup> turb. LXXXVIII. D.

## XXXIV.

## Rapoleon III. und die katholische Kirche in Frankreich.

1V. Früheres und gegenwartiges Berhalten ber Regierung jum Rlerus überhaurt.

Bir fommen nun zu bem anbern Theile biefes Abschnittes, um einige Bunfte zu besprechen, welche fich auf bas Berbaltnis ber Staatsgewalt in ber Periode feit 1848 au bem tatholischen Rlerus in Franfreich überhaupt beziehen. gebort: bie Aufnahme ber Carbinale in ben Senat, bie Ausübung bes Appel comme d'abus, und bas Gire eular vom April 1861, wodurch die Strafbestimmungen gegen Beiftliche, die fich eine Rritif ober einen Tabel von Regierungemaßregeln erlauben, in Erinnerung gebracht werben. Diefe brei Buntte find ihrer Ratur nach von ber Art, bag bie Regierung babei bem Rlerus gegenüber handelnd einwirfte. Mis an einen charafteristischen Borgang moge bier noch baran erinnert fenn, bag bie faiferliche Regierung bei ben Streitigteiten einiger Bischofe, veranlagt burch bie verschiebene Beurtheilung bes Univers, welche burch eine papstliche Encyclica vom 21. Marg 1853 beigelegt murben, fich neutral und schweis gend verhielt, obgleich fie megen ber hiebei einwirfenben galli-XLVIII.

canischen und ultramontanen Tendenzen wenigstens indirett bei der Sache intereffirt mar. Ueber den ersten der drei oben angeführten Bunfte bemerfen wir folgendes.

Die Constitution vom 14. Januar 1852, welche ber Brafibent Louis Napoleon ju geben von den mehr als fieben Dils lionen Stimmen frangofifcher Burger ermächtigt worben mar, follte eine Ausführung ter in feiner Proflamation verfundeten Brundlagen fenn. Rach diefer Proflamation foll neben bem gesetgebenden Korper eine zweite Berfammlung besteben, ber Senat, "gebildet aus allen Berühmtheiten bes Landes, eine abmagende Macht (pouvoir ponderateur), Wachter bes Grundgesehes und ber öffentlichen Freiheiten". Auf Diefer Brund. lage beruht die in bem Titel IV gegebene Organisation des Cenates. Derfelbe foll die Bahl von einhundert funfzig Ditgliebern niemals überfteigen. Der Cenat bat ale Mitglieber: 1) bie Rardinale, Die Marschalle, Die Admirale; 2) Burger. welche ber Brafibent ju ernennen fur gut findet. Die Genas toren werben auf Lebenszeit ernannt. Ihre Funftion ift an fich ohne Bezahlung ju leiften, boch fann ber Brafibent ber Republif Cenatoren in Rudficht auf icon geleiftete Dienfte und ihre Bermogeneverhaltniffe einen Behalt bewilligen, melder 30,000 Fr. nicht überfteigen barf.

Man sieht aus diesen Bestimmungen, daß die Kirche nicht als solche ihre Bertreter in dem politischen Körper des Senates hat, wie die Geistlichseit als der erste Stand in der alten französischen Monarchie vertreten war. Auch gingen die Ansprüche und Wünsche einer Versammlung von Pralaten (zu Paris im Dezember 1851) nicht in Erfüllung, welche bei dem Prassonten Schritte thaten, daß in dem Senat der erwarteten neuen Constitution eine bischösliche Bank, wie in dem englisschen Oberhaus, ihren Plas fände \*). Aber es war durch die

<sup>\*)</sup> Allg. Big. 1851, 27, Dec. Rum. 361.

lufnahme ber Rardinale in den Senat doch immerhin das lufehen der Kirche anerkannt und ihr Einfluß auf die öffentschen Angelegenheiten dis zu einem gewissen Grade gewahrt adurch, daß unter den Junftrationen des Landes auch den irchlichen Mustrationen eine Stelle im Senate verfassungsuchfig gesichert war. Es läßt sich nicht verkennen, daß gerade a der neuesten Zeit die vier oder fünf in dem Senate sitzensen Kardinale mit Würde und Einfluß bei den Berathungen utwirften.

Wenn aber Louis Napoleon burch die Einführung der tardinale in den Senat in Bergleich mit der zunächst vorher sehenden Beriode eine dem Ansehen und dem Einstusse der kirche günstige Reuerung vornahm, so wurden andrerseits a dem neuen Raiserreiche ältere Gesete und Einrichtungen, m Interesse des Staates und zur Beschränfung der Rirchenzewalt, nicht bloß im Allgemeinen sestgehalten, sondern auch olche, welche man sast vergessen hielt, wieder aus neue in as Gedächtniß zurückgerusen. Zu der erstern Rategorie geseren einige Källe, bei denen von dem Einschreiten der Staatssewalt wegen geistlichen Amtsmißbrauches (Recursus tanquam id adusu, Appel comme d'adus, Déclaration d'adus) Anwendung gemacht wurde; zu der andern Rategorie gehört das Mististrial-Circular, mit der Erinnerung an gewisse besondere gegen die Geistlichen gerichteten Strasbestimmungen.

Der erste Kall eines Appel comme d'abus unter Louis Rapoleon betrifft ben Bischof von Moulins. Dieser Bischof atte zur Aufrechthaltung der Freiheit und der Rechte der Kirche, welche allerdings in rein geistlichen Sachen die Appellation von dem geistlichen Richter an den weltlichen Richter dem Brundsate nach niemals zugegeben hat und nicht zugeben kann, mit einer vielleicht hier nicht recht passenden strengen Praventivmaßregel von allen anzustellenden Geistlichen seiner Diöcese die Unterschrift eines Reverses verlangt, wodurch die Geistlichen hre Berzichtleiftung aussprechen sollten auf seben Recurs an die

weltliche Gewalt gegen eine von bem Bischofe aus fanonifce Grunden verfügte Berfetung ober Absetung eines Geiftlichen. & bie Stelle eines folden Reverses trat nachber ein Statut be Diocesan-Spnode von Moulins bes Inhaltes, bag wenn ei Beiftlicher bennoch einen folden Recurs unternahme, ibn b Ercommunication ipso sacto treffen sollte. Auch batte bersell Bischof feinem Domfavitel ju Moulins andre Statuten geg ben, ohne fic beffalls mit ber Staateregierung ins Ginve nehmen ju fegen, wie biefes burch eine besondre fonigliche D bonnance von 29. Oftober 1823 vorgeschrieben ift. wurde an ben Staatsrath gebracht und in Folge beffen e faiserliches Defret (6. April 1857) gegeben, burch welches b oben angebeuteten brei Afte ber bischöflichen Amtsführung a migbrauchlich und baber wirfungelos erflart werben (lesque actes déclarés abusifs sont et demeurent supprimés). 31 Eingange bes Defrets, bei beffen Ermagungen und Begru bung, werben alle bie altern einschlagenben Besete und Be ordnungen über ben appel comme d'abus bis jurud ju be gallicanischen Deflarationen vom Jahre 1682 angeführt ur geltend gemacht "). Es ift biefes Defret gegen ben Bifchof we Moulins ber Form nach fo wie nach ben angeführten Gefes und Berordnungen gang genau übereinstimmend mit ber foni lichen Orbonnang vom 9. März 1845 gegen Kardinal Bonal bem julest vorhergebenden Falle einer abnlichen Erflarung ub geiftlichen Amtemißbrauch. Nur wurde damals ber in be Staaterathe erstattete Bericht jugleich mit ber Ordonnang ve öffentlicht; bießmal unterblieb biefe Beröffentlichung. Bur Renn nig und Würdigung bes Thatbestanbes gehört noch eine Rot bie in bem Moniteur (26. März 1857) mabrend ber Berban lung biefer Sache im Staaterathe gegeben murbe. Darin wird b Berbachtigung jurudgewiesen, wie wenn bie faiferliche Regi

<sup>\*)</sup> Sirey-Villeneuve Recueil général. Lois annotées 1857. p. f. Mag. 34g. 1857. Rum. 97.

7

١

rung aus politischen Gründen gegen ben Bischof von Moulins (Herrn von Dreux-Breze) die Untersuchung eingeleitet hätte; sie sei vielmehr durch zwei dem Kaiser übergebene Betitionen mit 3000 Unterschriften, welche Klagen gegen den Bischof enthielten, veranlaßt worden.

Gin zweiter Kall berfelben Art ift bas Ginfdreiten gegen ben Bifcof von Poitiers, Ludwig Bie, wegen feines Sirtenbriefes vom 22. Februar 1861. Dieser hirtenbrief, welcher ben meiften unferer Lefer befannt und in frifder Erinnerung fen wirb, enthalt eine Burudweifung und oberhirtliche Berurtheilung ber Broschure Laqueronniere's: La France, Rome et l'Italie, megen ber bort ausgesprochenen Beschulbigungen gegen ben Bapft und ben frangofischen Rlerus \*). Das Ale tenftud ift ebenfo ausgezeichnet burch bie Rlarbeit und Scharfe ber Logit und die feste Energie bes Willens, als burch feine traftvolle, feurige Berebsamfeit. In ber Bertheibigung bes Bapftes und bes frangofischen Rlerus ift zugleich bie entschies benfte Bermerfung ber faiferlichen Politif in ber romischen Frage enthalten. Siebei berührt ber Birtenbrief bie in jener Brofdure Lagueronnieres gegebene Buficherung, die Befchugung bes Bapftes und Rome burch Franfreich werde nicht aufgegeben werben; und hebt im Gegensat gegen biese Busicherung bas allgemeine Diftrauen hervor, mit welchem fie aufgenom. men worden ift. Der Bischof felbst will jedoch auch feiner Seits gerne bem Glauben an Frankreichs Schut nich bingeben. "Rein (ruft er aus), man wird ben Triumphgefangen ber baretifchen und revolutionaren Irreligiosität nicht recht geben; nein, wir werden nicht zu erleben baben bie Wiederholung eines ber haffenswürdigften Borgange in ber Leidensgeschichte unsers Erlofere". Und nun folgt eine eindruckevolle Schilderung ber Stellung, welche Bilatus einnahm bei jener entsetlichen Be-

<sup>\*)</sup> Deutsch in: "Stimmen ber Babrheit gegen Irrthum und Lage". Freiburg, Gerber 1861.

waltthat, und zwar fo gewendet, bag Jebermann bas entspreschende Gegenbild in unfrer Beit erfennen muß.

Der Minister bes öffentlichen Unterrichtes und ber Culte beantragte bei bem Raifer, bag biefer Birtenbrief fur einen Difbrauch ber Amtegewalt erflart werben follte. Darauf wurde ber Antrag nach bem gewöhnlichen Gefchaftegange an ben Staatbrath jur Begutachtung gegeben. Dort erftattete ein Mitglied beffelben, Br. Suin, welcher fruber ein eben fo eifriger Republifaner gewesen sehn foll als jest Imperialift, ben Bericht. Buerft bebt er hervor, bag ber Bischof von Boitiers bei ben Berhandlungen von Seiten bes Staatsrathes beffen Competenz nicht anerfennen wollte. Der Berichterftatter gebt über biefe Beftreitung rafch hinweg, indem er ben Ctaaterath als ben Rachfolger ber alten Parlamente für bie Entideibung folder Falle bezeichnet. "Last une, (ruft er aus) biefes Recht bes Staates festhalten, welches unfere Borfahren ben Coutmall ihrer gallicanischen Freiheiten nannten." Es wird bei bem unverrückten Refthalten biefes Rechtes vergeffen, bas ichon ber freisinnige und gallicanische Rirchenhistorifer Fleury fich außerte: folche Erflärungen bes Digbrauches ber geiftlichen Amtegewalt und die Recurse barüber an die Staategewalt geboren nicht unter die Freiheiten, sondern unter die Servituten ber gallifanischen Rirche; es wird vergeffen, bag ber confessionell gemifchte Staaterath mit Protestanten und Juden eine von ben alten Barlamenten fpecififch verschiedene Beborbe ift; baß man fonft boch alle Rechteverhaltniffe und Grundfage erft von bem Jahre 1789 an batiren will; und endlich, bag alle politischen und focialen Umftande jest burchaus andre find als jur Beit der alten Barlamente. Außer diefer Berufung auf ben Gallicanismus ift noch besonders charafteristisch die Begrengung, in welche ber Berichterstatter bie ben hirtenbriefen und ber oberhirtlichen Belehrung jutommenden Begenftande ein-Schließt. Es follen dieß nur fenn "die Texte unserer beiligen Geschichte, die erhabene Moral des Evangeliums, die Rothwendigfeit bes Gebetes, die Troftungen bes Glaubens, bie Soffnung und Furcht eines funftigen Lebens." Demnach burfte also ein Bifchof in seinen Birtenbriefen weber Fragen ber Ergiehung und bes Unterrichtes behandeln, noch von ber Organisation ber Boblthätigfeiteanstalten, noch von controversen Fragen ber Lebre, vor allem aber nicht vom Bapftthume und von bem Bapfte fprechen. Endlich wird in bem Berichte auch angebeutet, baß bei ber fortgefetten Bertheibigung ber zeitlichen Bemalt bes Papftes von Seiten ber Bifcofe in einem anderen Sinne als in bem Sinne ber faiferlichen Regierung eine größere Strenge burch Anwendung des Art. 204 des Strafgefestuches eintreten murbe, ju welcher Unwendung bie Regierung icon in bem porliegenben Kalle berechtigt gemesen mare. Es wirb nach biefer Begrundung von bem Berichterstatter ber Antrag gestellt: Das Mandement bes Bischofes von Boitiers für einen Amtse misbrauch zu erflären. Der Staaterath ftimmte bem Antrage bei und theilte bas Ergebniß feiner Berathung bem Gultminifter mit, worauf folgendes faiferliche Defret vom 30. Mary 1861 erfchien:

"Auf ben Bericht unfere Miniftere des öffentlichen Unterrichtes und der Culte, burch welchen Bericht er ben Untrag ftellt. au erklaren, dag ein Amtemigbrauch in dem hirtenbriefe bes Biichofes von Boitiers vom 22. Februar vorliegt; nach Unficht biefes Birtenbriefes, der in allen Rirchen ber Diocefe vorgelefen, in verschiedenen Beitschriften veröffentlicht und von mehreren Buchbands Iern ju Baris und Boitiers bem Bertaufe ausgesett morben ift; nach Unficht ber ichriftlichen Bemerkungen, welche von dem Bischofe von Boitiers ben 13. Marg 1861 unferm Staaterathe auf eine von bemfelben erhaltene Mittheilung gemacht worben find; nach Anficht des Urt. 1 der Declaration vom Marg 1682 und ber Art. 86 und 204 bes Strafgefesbuches; nach Unficht besgleichen ber Artifel 6 und 8 bes Gefetes vom 18. Germinal Jahr X; in Erwägung, bag nach bem Bortlaute ber Declaration von 1682 es ein Sauptgrundfat bes frangofifchen offentlichen Rechtes ift. bag bas Oberhaupt ber Rirche und bie Rirche felbft nur aber bie geftlichen Dinge Macht erhalten fieben, nicht aber iber bie geielechen und burgerlichen, bag alfe tre fernenbriefe ber Bifdote an die Glindugen dert Treche une bie Beleberne ider der teligebien bilichten jum Gegenfante faben burfen : ferner in Grobanne, bag ber Brider von Beitters burch feinen hittenbeier von 22. Februar 1861 fich berbeigeluffen bur, tie Bolink unferer Regierung leiner Rriff ju untermerfen unt beren Regierungsbundlungen ju tabeln: in Ermagung, bag biefer hirrenbrief überbief eine Beleibigung unferer Berfon enthalt unb Bufammenftellungen, melde ben Glauben unferer fathelifden Ungertbanen bennrubien Bunen: in Ermanung, bag biefe Thatfachen eine Ueberfchreitum ber Anthaemelt in fich begreifen, wie nicht minder ein Entgegenhandeln gegen Die Gefepe bes Rafferreiches und eine Berfahrungbweife, welche in Die Gewiffen ber Burger willfurlich Bentrubianna bringen fann - nach Anborung unferes Staatsenthes baben wir beichloffen und beichliegen:

Art. 1. Es liegt ein Amtemifbrauch vor in bem hitten-Briefe bes Bischofes von Boitiers vom 22. Februar 1861. Diefer genannte hirtenbrief wird und bleibt unterdruct.

Art. 2. Unfer Minifter des öffentlichen Unterrichtes und ber Culte ift mit der Bollziehung des gegenwartigen Decretes beauftragt und baffelbe in das Gefes-Bulletin einzuruden ...

Das muthige Auftreten bes Bischofes von Boitiers gegen die kaiserliche Politif in der römischen Frage, sowie ahnsliche Ragen anderer Bischose in Hirtenbriesen und sonktigem öffentlichen Kundgebungen, deßgleichen Ausgerungen ahnlicher Art, die von den Kanzeln ertönten, führten eine dagegen gerichtete Maßregel herbei. Folgendes Circular des Justigministers Delangle vom 8. April 1861 erging an die General-Brocuratoren.

"Seit einiger Beit bezeichnet man mir mehrere Mitglieder bes tatholischen Rierus, die mundlich oder schriftlich, öffentlich

<sup>&</sup>quot;) Monitour 3. Avril 1861.

und bei der Ausübung ihrer amtlichen Funktionen folche Gegenftande behandeln, über welche ju discutiren bas Wefet ihnen ausbrudlich verbietet. Die Ginen berfelben, vergeffend, bag ber Beruf bes Brieftere barin besteht fur bie religiofe Belehrung ber Glaubigen zu forgen, beschäftigen fich mit ber Rritit ber Regierungebandlungen, und bemühen fich, gegen die Bolitit bes Raifere Migtrauen ober Difbilligung zu erregen. Die Andern laffen Ach burch blinden Gifer hinreißen, und gieben fogar die Berfon bes Couvergins felbit berbei, und fuchen unter einem mehr ober minber burchfichtigen Schleier Beleidigungen auzubringen. Indem fie Die Beiftesichmache ober Die Leichtglaubigfeit ber Menichen ausbenten, finden fie zugleich ihre Befriedigung barin, Die Bemiffen zu beunruhigen und nur eingebildete Ungludefalle vorbergufagen. Golde Digbrauche find burch bas Befet vorgefeben morben. Der Artitel 201 bes Strafgefebbuches ftraft "mit Befangmis von brei Monaten bie ju gwei Jahren alle Diener ber Gulte, welche bei der Ausübung ihrer Funktionen und in öffentlicher Berfammlung eine Rebe vortragen, in melder ein Urtheil ober ein Sabel (critique ou censure) gegen Me Regierung, gegen ein Befet, faiferliches Defret ober gegen irgend einen andern Mft ber öffentlichen Gewalt ausgesprochen wird". Nach den Worten bes Art. 204 beffelben Strafgefegbuches bringt "jede Schrift enthaltend oberhirtliche Unweisungen in welcher Form es fei, in welcher ber Diener eines Gultus fich barauf einlaft, ein Urtheil ober einen Tabel gegen die Regierung ober irgend einen Aft ber öffentlichen Bewalt auszusprechen, Die Strafe ber Berbannung mit fich gegen ben Diener bes Cultus, ber eine folche Schrift veröffentlicht bat". Benn diefe Bestimmung, beren weise Borausficht die gegenwartigen Umftande beweisen, ohne Unwendung geblieben find, fo tommt biefes baber, weil bis in die neuefte Beit die Saltung im Allgemeinen respettvoll und gurudhaltend mar; auch ferner, weil die Regierung in ihrer Nachsicht eber einzelne Berirrungen bulben, ale unbefonnene Priefter vor Gericht, vielleicht gum Nach= theil der Religion felbit, verfolgen wollte. Aber jene gefetlichen Bestimmungen haben nichts von ihrer Geltung verloren, und die Regierung murbe ihre Pflicht vergeffen, wenn fie gegen eine fpftematifch ihr enigegentretenbe Feindseligkeit bie Baffen nicht anwendete, welche bas Gefet ihr gur Aufrechthaltung bes Friedens und der guten Ordnung in die Gande gibt.

In Folge beffen beauftrage ich Sie, herr General-Brocurator, fich genauen Bericht über jede hier einschlagende Gesetseverletzung in Ihrem Bereiche erstatten zu laffen, und wenn die Thatsachen gerichtlich sestigestellt find, bann die Urheber, wer fie auch sehn mogen, vor das zufländige Gericht zu ziehen. Es ift Beit, bag die Gesehlichkeit die ihr zukommende herrschaft ausübe.

Bon bem Eindrucke, welchen biefer Schritt bes Juftigminiftere hervorbrachte, gibt am besten Beugniß ein vortrefflich abgefaßtes Schreiben des Erzbischofes von Tours vom 25. April 1861 an den Cultminister. Der Bralat schildert barin ben peinlichen Einbrud, bag man eine in ungludlicher Beit (nämlich mabrend der feindseligen Berfolgungen Rapoleons L. gegen ben Bapft) gegebene Strafbestimmung, welche feither niemals angewendet worben fei, in diefer Art wieder erneuere. Der Beweggrund bagu fei offenbar nur die Theilnahme, welche bie ungludliche Lage bes gegenwärtigen Bapftes bei ben frangofifchen Bifcofen erregt habe und ihre Rlagen über bie politische Rolle, welche die frangofische Regierung bem Bapfte und bem Bapftthum gegenüber jest übernehme. Aber Gefühl und Pflicht erlaubten ben frangofischen Bischofen nicht fich anders ju außern, als übereinstimmend mit ben Empfinbungen aller fatholischen Bergen auf bem gangen Erbfreise. Die Bifchofe achteten gewiffenhaft alle obrigfeitliche Gewalt, aber fie hatten auch die Stimme ihres Bewiffens und ihrer oberhirtlichen Bflichten nicht minder ju achten. Reine Regierungemaßregel und daher auch nicht bas Circular bes Juftig ministers werbe die Gewissen der Bischofe und Briefter betauben. Das einzige Mittel, ben Frieden und die Rube in bie Gemuther jurudzubringen, bestehe barin, baß man bie Urfachen bes Uebels beseitige. "Man nehme in ber romifchen Frage", fagt ber Erzbischof, "eine entschiedene Saltung an. man gerftreue burch flare, ungweibeutige, bestimmte Erflarungen die Zweisel und Beunruhigungen, welche die Katholiten seit zwei Jahren qualen, bann wird die Ruhe und das Bertrauen in die Gemüther zurucksehren. Wenn aus Misachtung der Rechte der großen katholischen Gesellschaft und gegen die und gemachten Bersprechungen die weltliche Gewalt des Papstes zusammenbräche, so hätte in den Augen der Mitwelt und der Rachwelt Frankreich die Verantwortlichkeit davon zu tragen; alle diesenigen Personen aber, welche zu dem Eintreten dieser erschreckenden Katastrophe beigetragen hätten, Kürsten, Minister, Keldherrn, Diplomaten und Schriftsteller würden in der Geschichte genannt werden als schuldig der ungerechtesten, der am meisten barbarischen Handlung unserer Zeit\*\*).

Daffelbe Circulare des Justizministers Delangle vom 8. April 1861 an die Generalprocuratoren wurde außer der Beurtheilung, die es in dem Briefe des Erzbischofes von Tours fand, auch noch Gegenstand einer Discussion im Senate. Zehn Einwohner von Cahors hatten nämlich an den Senat eine Petition gerichtet, worin sie um dessen Mitwirfung zur Aushebung der Artisel 201 bis 208 des Strafgesets Buches bitten. Der Senator Graf von Casadianca erstattete darüber einen Commissionsbericht in der Sitzung des Senates vom 29. Mai 1861, und die Discussion sand statt in der Sitzung des nächstsolgenden 31. Mai.

Die Petitionare begrunden ihre Bitte mit den Behaupstungen: jene Artifel des Strafgeschbuches seien durch ihren so langen Richt-Gebrauch mahrend eines halben Jahrhunsderts, ferner durch ihren Widerspruch gegen die jest versafssungsmäßig herrschenden Grundsate der bürgerlichen Gleichheit und religiösen Freiheit als nicht mehr geltend zu betrachten.

<sup>\*)</sup> Deutsch in ber Sammlung von Flugschriften: "Stimmen ber Wahrheit gegen Irrthum und Lüge". Freiburg im Breiegau, Der, ber 1861. Rum. III.

Der Berichterftatter führt bagegen an: baburd, bas fich in langerer Beit feine Belegenheit ergebe, ein Strafgefen anwenben ju muffen, werde baffetbe nicht ungultig. Ueberbieß gablt er aber bennoch zwei Kalle namentlich auf, wo dieje Strafbefimmungen von den Gerichten in Anwendung gebracht wurden in den Jahren 1816 und 1831. Er zeigt, daß diefe fraglichen Artifel burch fpatere Befete nicht aufgeboben mors ben feien; bag man fie bei einer im Jahre 1832 vorgenommenen Revifion bes Etrafgefetbuches unverändert gelaffen babe. Auch falle, wenn ichon die Berfundigung, boch burchaus micht der Ursprung der Strafartifel in die Zeit ber Birren Rapoleons I. mit dem Bapfte, fondern Jahre lang porber feien dieje Bestimmungen des Gejegbuches discutirt und angenommen worden, und zwar durch dieselben Manner, benen man Die Wiederaufrichtung der Rirche in Franfreich verdante. Endlich habe man folche Strafgefege, und noch viel ftrengere, jum Schute ber Regierungegewalt immer in Franfreich gehabt. In Folge beffen wird von ber Commission bes Senates ber Uebergang jur Tageborbnung beantragt.

Die Discussion über biesen Bericht wurde vom Cardinal Mathieu, dem Minister Baroche, Brasidenten des Staatsrasthes und dem Minister des Unterrichtes und Eultus Rouland geführt. Der Kardinal erklärt im Eingange seiner Rede: er sel weit entsernt, eine Strassossissiste oder auch nur eine Bersminderung der Berantwortlichseit für die Geistlichen in den hier zur Sprache kommenden Källen zu wünschen. Iwar sei es das natürliche und gerechte Verhältniß, daß die kirchliche Behörde über solche dienstliche Bergehen urtheile, wie die Mislitärbehörde bei Vergehen in Ausübung des militärischen Dienstlich; aber die Kirche, wenn auch mit Schmerz darüber ersfüllt, lasse die Sirche, wenn auch mit Schmerz darüber ersfüllt, lasse die Schmälerung ihres Rechtes, die sie nicht hinz dern fönne, geschehen. Er wolle auch seinerseits keinen verzgeblichen Versuch zu einer Aenderung der jehigen Gesehzebung machen. Was er für seht wünsche sei nur, daß das nun eine

mal gegebene Circular bes Ruftizministers auch genau seinem Anhalte nach volltogen werbe. Und nun folgt in ber Rede bes Rardingle bie Anführung einer Reibe von Källen, wo bieß zum Rachtheile bes Rierus nicht gescheben ift. Der Rarbinal fagt jur Rechtfertigung barüber, bag er biefe Mittheis lungen macht: "3d entspreche bamit nur einer lebhaft gefühlten Rothigung, und ich will baburch nur beitragen, die Regierung vor einem Abgrunde ju ichugen, auf beffen Abhang ich fie manbeln febe. 3ch will bei bem Rlerus eine Aufregung befdwichtigt feben, welche bis jest im Steigen ift und gefährliche Rolgen mit fich führen tonnte". Der Mangel in ber Ausführung bes fraglichen Circulares liegt nun barin, bag bie vorfommenden Falle nicht, wie bie Beifung an bie Beneralprofuratoren boch vorschreibt, fofort an bie Berichte gebracht werben, sonbern bag fich bie Bermaltungsbehörben berselben bemächtigen und barüber entscheiden. Dan bat von Seiten ber oberften Bermaltungsbeborben bie Bolizeifommiffare, bie Maires, ja Kelbbuter ber Landgemeinden beauftragt, bie Bredigten ber Beiftlichen ju übermachen und Aeußerungen berfelben gegen die Regierungshandlungen jur Anzeige ju Krüber bat man bei dem Borfommen von ungeeignet icheinenden Aeußerungen von der Rangel berab fich regelmaßig immer von Geiten ber Staatsbeborben an ben betref. fenden Diocesanbischof gewendet, wodurch die Beschuldigung befriedigend aufgeflart ober bem Geiftlichen bie geeignete Bemerfung gemacht murbe. Jest geschieht eine folde Mittheis lung an ben Bifchof nur ausnahmsmeife; Die Beiftlichen merben in solchen Källen regelmäßig fofort vor bie Bermaltunge-Beborbe gerufen, um fich zu rechtfertigen. Auf eine Anfrage folder Beiftlichen, mas fie thun follten, rieth ihnen ber Rarbinal (Erzbischof von Besangon), ber Obrigfeit Folge zu lei-Rach bloger Entscheidung ber Administrativbeborben wurde Beiftlichen ihr Behalt gesperrt. "Alles bas scheint nur (fo folieft ber Karbinal) ein unregelmäßiges Berfahren zu zeigen. Die Justiz möge handeln, und wir werben uns ihr unterwerfen; aber so wie geschehen ift, handelt man außershalb der ordentlichen Justiz, ohne Gründe anzugeben und ohne die gebührenden Rücksichten eintreten zu lassen". Der Redner knüpft daran den Antrag: die Petition dem Justizminister zugehen zu lassen, damit derselbe für eine bessere Aussührung des Circulars Sorge trage.

Minister Baroche will bierauf, wie er fich ausbrudt, in Erwiederung auf ten Bortrag bes Rardinals einige Bemerfungen machen. Er fagt im Befentlichen Folgenbes: feit bem Anfange bee Jahres 1860 famen ben Generalprocurato ren eine größere Angahl von Fällen (im Gangen einhundert breiundzwanzig) zur Kenntniß, wo fie nach ben Bestimmungen bes Strafgesetbuches gegen Geiftliche batten einschreiten fonnen. Die Regierung wollte jedoch biefen Beg nicht betreten. Gie wendete fich an bie Bifchofe, bamit biefe eine größere Dagigung bei bem Rlerus bewirften, und fie ließ auch einzelnen Beiftlichen unmittelbar Die geeignet icheinenben Bemerfungen mittheilen. Die Regierung bemerfte babei, baf wenn tiefer Weg ber Milbe nicht jum Biele fubre, fie ber Juftig ben Lauf laffen wurde. Diefer Beg führte nicht zum Biel, und bann erft murbe bas Circular bes Juftigminiftere erlaffen. Rardinal Mathieu verlangt nun, daß biefes Circular jur Ausführung fomme. Er fann überzeugt fenn, baß es geschehen wirb, wenn auch mit aller Maßigung, welche bie Regierung fich jur Pflicht macht, aber auch mit bem Ernfte, welchen die Aufrechthaltung ber Befete erforbert, wovon bie mit Bebauern ju nennenbe, vor Rurgem erfolgte richterliche Berurtheilung bee Bischofes von Poitiers megen eines birtenbriefes ein Beispiel gibt. Auf die von bem Rardinal angezeigte Einmischung ber Abminiftrativbeborben ließ fich Dini-Rer Baroche nicht weiter ein.

Der Kardinal nahm noch einmal bas Wort. Er fügt



gen bingu: ber Minister scheine anzudeuten, bag bie Bischofe nich Die Aufficht auf ihre Beiftlichen nicht ernft genug batten angelegen feyn laffen; Die Babl ber angeführten Kalle, einbundert breiundzwanzig auf fechoundachtzig Diocefen vertheilt, batte fie wenigstens nicht baran bindern fonnen. Ihm selbft feien von ber Staatebehorde brei folder galle gur Anzeige gebracht worden, die er sogleich untersucht, aber nicht begrunbet gesunden habe. Inzwischen sei aber in dieser Zeit von achtzehn Monaten in vier Fallen, von benen er feine Renntniß erhalten habe, ben betreffenden Beiftlichen ber Behalt von ben Prafeften gesperrt worden. Einem widerfuhr biefes, weil er nach einer Ungeige eines Dlaire und eines Felbhüters ber Bemeinde beschuldigt worden mar, bas gewöhnliche Rirchen-Bebet fur ben Raifer unterlaffen ju haben. Sintennach ftellte fich beraus, daß ber Beiftliche ftatt ber gewohnlichen lateinifchen Gebeteformel, worin ber Rame bes Raifere im Accufativ vorfommt (Imperatorem nostrum Ludovicum Napoleonem), eine andere Formel gebraucht hatte, worin berfelbe Rame im Nominativ vorfommt und begwegen von ben beiben Anzeigern nicht verftanden murbe. Ein anderer auffallender Borfall, den der Kardinal anführt, ift folgender: ein Briefter, Spanier von Geburt, beffen Familie aber icon zwanzig Sabre in bem Devartement Baucluse wohnhaft ift, wird angeflagt, gegen ben Raifer in Worten fich vergangen zu baben. Er wird in zwei Berichteinstangen frei gesprochen, bennoch aber nach einem Beschluffe ber Abministrativbeborbe auf bem Chub nach Spanien ausgewiesen.

Bulett spricht noch ber Minister des Unterrichtes und Eultus, Rouland. "Die Regierung des Kaisers, sagt er, ift eine ehrenhafte, moralische, religiose Regierung, welche die Bsichten erfennt, die ihr auferlegt find im Interesse der Gessellschaft, und welche diese Pflichten zu erfällen weiß mit Mäßisgung, aber auch mit Festigkeit. Wenn ein fremder Priester, welchen man im Lande ausgenommen hat, die Gemüther ers

gen hingu: ber Minister scheine anzubeuten, bag bie Bische fich die Auflicht auf ihre Geiftlichen nicht ernft genug batten angelegen seyn lassen; bie Babl ber angeführten Falle, einhundert breiundewanzig auf sechsundachtzig Diocesen vertheilt, Batte sie wenigstens nicht daran hindern tonnen. 3hm selbs feien von der Staatsbehorde drei folder Balle dur Augelge Bebracht worden, die er sogleich untersucht, aber nicht begrun. Befunden habe. Inzwischen sei aber in dieser Zeit von Steehn Monaten in vier Fällen, von benen er teine Renntnis Palten habe, ben betreffenden Geiftlichen ber Gehalt von Brafetien gesperrt worden. Einem widersubr bieses, weil einer Anzeige eines Malre und eines Felbhüters ber einde beschulbigt worden war, das gewöhnliche Kirchenfür den Raiser unterlassen zu haben. Sintennach ftellte raus, daß ber Geistliche statt ber gewöhnlichen lateini. Gebetsformel, worin der Name des Raifers im Accu-Porfommt (Imperatorem nostrum Ludovicum Napoleoeine andere Formel gebraucht hatte, worin berfelbe im Rominativ vorfommt und bestwegen von ben beiden n nicht verstanden wurde. Ein anderer auffallender ben ber Kardinal anführt, ift folgender: ein Prieanier von Geburt, bessen Familie aber icon zwanzig bem Departement Baucluse wohnhaft ist, wird an-Begen ben Raiser in Worten sich vergangen du bapirb in swei Gerichteinstanzen frei gesprochen, beneinem Beschluffe ber Abministrativbeforbe auf

noch ber Minta

rent, fo ift es ben Staatsbeborben nicht zu verargen, wenn fle ibm bad Waftrecht auffundigen. In ber Regel wendet na ble Ctaatebeborbe in allen frallen, mo ne nich berufen fublt gegen einen Weiftlichen einzuschreiten, zuerft an ben Biibei Menn jeboch biefer Weg ungludlichermeife nicht jum Biete fubit, jo muß bie Regierung ein anderes Mittel annenen Mant jur ein liebel ift et benn, wenn bann ein Braich, be Meptaljentant ber politifden Rochte ber Regierung, eines Beibliden perionlid gegenüber neh und in einer nechtude ben Untererbung ibm jugleich ben Bermurf, welchen mit de maken hat, aber auch griern Rart. der worde gie moder, seformen ider. Under die andere erwannen 🔂 meete der Kardunei Erzbeichei exdeunen, bezeite üit 🛌 🚍 men um num Brei, weider er ar dereiber names whole like, and therein it that there were were MANAGE

On Carinal other a node he Sidering with the Archive and the produced Considering and the produced Considering at the produced Considering at the produced produced and the archive at the archive a

the other pays were due on a second of the pays of the

bin abuliche Neußerungen in ben liberalen Blattern Siècle und Opinion nationale ohne hinderniß vielfach verbreiten laffen.

Das neuefte bemerfenswerthe Faftum über die Anwenbung ber wieder in die Erinnerung gurudgerufenen Artifel 201 u. f. bes Strafgesetbuches gegen die Beiftlichen ift folgendes: Bei ber Berurtheilung eines Abbe Chemeau durch ein correctionelles Tribunal recurrirte berfelbe an den faiferlichen Berichtshof zu Poitiers, und bier abgewiefen, an ben Caffations. Sof ju Barie, indem er die Ginrede geltend machte, bag eine folde gerichtliche Anflage gegen einen Geiftlichen nur nach Berathung und Entscheidung durch den Staatsrath erhoben werben fonnte. Der Appellant wurde jedoch von ben beiben aulest genannten Berichten abgewiefen, und gwar beswegen, weil bie Competeng bes Staaterathes fich nur auf folche galle befdrante, wo ein einfacher Difbrauch (abus simple) vorliege, ber nur eine Disciplinarftrafe jur Folge babe; bag bagegen bei ber Sandlung eines Geiftlichen, welche ein ftraf rechtliches Bergeben (delit) enthalte, Die Staatsanwalticaft felbft und unmittelbar bie Sache an bas Wericht zu brinaen Babe \*).

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Journal des Débats 11. Août 1861.

## XXXV.

## Die Converfionsschrift Sngo Lammer's.

Seit einer Reibe von Jahren baben fich, ben fingniaren Rall Daumer's ausgenommen, Die Conversions = Schriften in Deutschland felten gemacht. Rechnet man England mit bingu, fo darf man wohl fagen, daß inzwischen Taufenbe in ben Schoof ber Mutterfirche jurudgefehrt find; aber Die Schriftftels ler, Diejenigen welche ihren schweren Entschluß felber vor ber Deffentlichfeit besprechen, find gerade in Deutschland temporar Un ber Schwelle ber nun ungludlich genug ausgegangen. verlaufenen Reaftions - Periode ließ fich entschieden das Begentheil erwarten, die hoffnung hier und die Beforgnis bert hat fich mitunter bis auf die Begenwart erbalten. Die Zanfoung aber hatte, wie uns fcheint, ihren Grund in ber etwas autmuthigen Beurtheilung berjenigen Manner, welche bie perfehlte Reaftion mit bem Ruf zur "Umfebr ber Wiffenschaft" eröffneten.

Bei allen ihren großen Berbiensten barf man sich boch wicht verhehlen, baß ihr eigenes Thun mit ihrer Einsicht in bie Lage der Dinge nicht gleichen Schritt gehalten hat. Sie forberten die absolutiftische Biffenschaft zur Einsehr in fich selbst und zur Rudtehr zu ben ewigen Principien der Ause

rität auf. Aber fie thaten selber nicht, was fie Andere lehrten. Sie erkannten bas Unheil der revolutionaren GeistesHoffart; aber die Autorität, für welche fie Unterwerfung heischten, war doch wiederum nur die einer Schule, und der Wiffenschaft, welche fie zur Umfehr riefen, fügten sie im Grunde boch nur eine neue Wiffenschaft des Kirchenresormirens bei. Hr. Hugo Lämmer hat dieß tief gefühlt und seine Schilderung der fraglichen, ihm wohl bekannten Kreise scheint uns eine ganz zutreffende zu seyn:

Benaftenberg bleibt auf halbem Wege fteben. Er muß ben Bormurf des Ratholifirens von feinen Glaubensgenoffen binnebmen; er muß es fich gefallen laffen, wenn ein Beidelberger Schen-Tel offen erflart, ber Romanismus fei viel ehrenwerther als Bengs ftenbergifches Balbiren und Liebaugeln nach beiben Geiten. Es ift eben band seuluther'sche Richtung eines Stahl, Rliefoth und Anberer, Die met ben Rleinodien des Ratholicismus die "Jumelen von Bittenberg . Hopuliren mochten, die Luther nur halb und pon ber Mutterfirche febr wenig tennen, die - fo confequent und "ebernen Mauern" vergleichbar fie scheinen - doch nach fubjettiviftischem Belieben Transattionen einzugeben bereit find, die nicht ben Muth und die Demuth haben zu gefteben, bag die Luther'ichen Bahrheits = Fragmente aus der Fulle des untheilbaren Firchlichen Depositume entlehnt find. Diese Leute merden fcmer aum Frieden der Rirche gelangen; fle haben feinen Gunger und Durft nach der vollen absoluten Wahrheit; fie find fatt in fich felber; fle glauben, ihre Diffion fei eine außerordentliche, prophetische; fie mollen meiftern, aber nicht in die Schule geben; fie glauben bem unfehlbaren Magifterium ber Rirche eine Lettion ertheilen gu tonnen, und murben, wenn man ihnen mit fonfretiftischen Intentionen entgegen fame, wenn man fich bon thnen belehren ließe, wie und wo firchliches Dogma und Ritus und Berfaffung zu andern fei, perluthert werden muffe, buldvoll Beifall lacheln; es find Dannet Der Phrafe, nicht ber That, bes Scheins, nicht bes Wefens. . . Wie lange bieg Treiben noch bauern wird, Gott, weiß es. Aber fünftliche, baftarbartige Dachs werte baben teinen Bestand!

Die Conversion tes Brn. Sugo gammer, ber fich fo und noch in ungleich schärfern Worten ausspricht, bat um beswillen besonderes Auffeben gemacht, weil fie ale eine rein gelehrte, ale eine wiffenichaftliche Ueberwindung ber reformatorischen Brincipien erschien. Denn gammer ift zwar ein noch fehr junger Mann von erft 26 Jahren, aber er mar bereits ein vielversprechender Gelehrter, ale er am 15. Oftober 1858 in seiner heimathlichen Diocese Ermland (Ditpreußen) das fatholifche Glaubensbefenntniß ablegte. Seine von ber Biffenschaft anerkannten Arbeiten : zwei gefronte Breidichriften, eine Sabilitationsichrift über Papft Nifolaus I. und eine fris tifche Ausgabe Des berühmten Anjelmischen Traftate, batten ibn babin gebracht, mo er jest ftand. Jedermann geftand bies ju, Riemand bachte an Rebenabsichten. Schon bie Aufgabe ber Leipziger Fakultat, die Logoslehre bes alerandeinischen Clemens darzustellen, hatte ihn tiefer in dag. Baterleben eine geführt, als für die traditionellen Vorurtheile Der Religions neuerer gut mar. "3ch muß fie", fagt er, "ben erften Kaftor in bem miffenschaftlichen Proces meiner Befehrung jum Ratholicismus bin nennen". Den Ausschlag aber gab bie von ber Berliner Kafultat gestellte Breisfrage: "Die portridentinischfatholische Theologie des Reformations Zeitalters aus ben Duellen barguftellen".

Ein ungludlicheres Thema für die berühmten Gottes-Manner und ihre Reputation hatte Weistinger selber der erleuchteten Fakultät nicht vorschlagen können. Das hatte die Fakultät wissen und nicht unbefangene junge Leute auf eine so gefährliche Probe stellen sollen. Wenigstens durfte sie sich, wenn sie bei dem Wagnis Unangelichmes erfuhr, und Dieser oder Jener unüberwindlichen Esel vor der Kampsweise der "evangelischen Wahrheitszeugen faste, nicht darüber wundern. Als aber der Fall bei Hrn. Lämmer wirklich eintrat, da machte ihn allerdings ein eigenthumlicher Umstand noch besonders ärgerlich. Lämmer hatte nämlich im Wege regelrechter Bemerbung bas "evangelifche Safularftipenbium" erhalten, welches von ber Stadt Berlin jum Andenten an bie Ginführung ber Reformation in ber Mart Brandenburg gestiftet worden mar. Diefe Stiftung bot ihm die Mittel ju feiner Fortbildung in Berlin. 216 baber seine Conversion eintrat, brach ein gewals tiges Befchrei los, ale habe er an bem Stipenbium treulos gehandelt und fich die unweigerliche Bflicht aufgelaben, es que rudzubezahlen. Gelbft hengstenberg ftimmte fo. Br. gammer aber macht barüber eine braftifche Bemerfung, von ber wir leiber nicht fagen fonnen, daß fie unwahr ober auch nur übertrieben fei. "Es waren lediglich wiffenschaftliche Grunde, aus melden bas Stiftungscuratorium mich bevorzugte. Daß nun ber Bebrauch von dem Recht ber freien Korschung ober vielmehr der Bug ber gottlichen Onabe brei und ein halbes Jahr ipater mich in ben Beift ber Babrbeit bes Ratholicismus und in ben Schoof ber beiligen Rirche führte, ift bas corpus delicti. Burbe ich die Kabne ber außerften Linfen bes Broteftantismus ergriffen baben, bas batte feinen Anstoß und fein Bebenfen erregt".

In der That hatten sich auch bei dem jungen Gelehrten in dem Lause durch die Schulen allerlei Elemente eingestellt, welche an den Männern und Lehrsätzen der Reformation gleichs falls irremachen, aber nur um ihre Mancipien in eine Philosophie und Theologie des baaren Unglaubens zu stürzen.

Das Lämmer den schmalen Weg zur Rechten einhielt, verdankt er selbst dem wehmuthigen Andenken an seine katholische Mutster, welche in frommer Ergebung die Leiden einer gemischten Ete bis an ihr frühes Ende getragen hatte, und der göttlichen Führung überhaupt. Darum gibt er seinem Büchlein den schonen Titel: Misoricordias domini ). Die Wissenschaft

<sup>\*)</sup> Misericordias domini. Bon Dr. Sugo gammer, Belipriefter. Breiburg bei herber 1861.

allein, auch die unbefangenste, hätte es nicht gethan, vielmehr galt es gerade den Hochmuth der Wissenschaft zu überwinden. Als er bei der Bearbeitung der Berliner Preisausgabe gegen siebenzig katholische Quellenschriftsteller durchzulesen hatte, da tried ihm der Kampf der innern Rechthaberei gegen die unwillkommene Thatsache heiße Thränen aus. "Die Demuth", sagt er, "die mit dem göttlichen Gnadenzug correspondirt, sehlte mir noch, der wissenschaftliche Hochmuth machte immer wieder seine falschen Rechte geltend".

Die Berliner Kafultat merfte etwas von ber weinenben Biffenschaft, fie fügte bem Kronunge-Urtheil ben Bermert bei: ber Berfasser sei zu gerecht (nimis justus) gegen ben Ratholicismus gemefen. Bengstenberg batte nämlich gemeint : bas Resultat biefer Forschung laufe auf eine Apologie bes Bapismus hinaus. "Und boch", fagt fr. gammer, "war ich noch weit von der Rirche fern, ich behauptete bochftens den Standpunft eines Mengel und Leo; per multas tribulationes, burch ascetische Rampfe follte ich jum Frieden gelangen". Roch fein Journal = Auffat über die Contarinische Justificationelebre beruhte auf reformatorischem Fundament. "3ch ließ mir noch burch ben Drafelfpruch ber Comalfalbifden Artifel, bag man von ber Solafides - Lehre nichts weichen ober nachgeben fann, es falle himmel und Erben ober mas nicht bleiben will, imponiren". Die Arbeit über Bapft Rifolaus I. eröffnete ibm ben Einblid in Die Unmurbigfeiten bes photinianischen Schiema, bas Papftthum ftach von biefem bunfeln Sintergrunde glangend ab. "Generalsuperintendent Lehnerdt, bem ich die Abbanblung aus mabren Bietaterudsichten bedieirte, außerte wohl gelegentlich, aber in ber milbeften Beife, ich theile in etwa bie Anschauungen eines Kr. von hurter über bas Bapftbum". Ueber feine Borlefungen in Berlin borte Gr. gammer felbft von Studenten bas Bebenfen : fie batten ben Ratholicismus von Jugend auf anders gefannt. Aber es war bei ihm Alles nur noch wiffenschaftliche Concession, nichts weiter. "Orando,

nicht disputando sollte ich schließlich volle Klarheit und Bahrheit und ben Frieden, den die Welt nicht geben fann, erreichen".

Um Anselms Traftat Cur deus homo neu berauszuge ben, ftubirte ber unermubliche junge Mann bie Beroen ber Scholaftif. Die Rebel von Borurtheilen über jene angeblich fo "finftern Beiten vor ber Reformation" vertheilten fich mehr und mehr; aber alle Berftandesarbeit hatte ben Durchbruch nicht zuwege gebracht. Berg und Bille blieben lau, bis ber Gelehrte fich auf die erbauliche Literatur unferer Rirche marf. Er banft vor Allem ben Schriften von Alban Stoly. "Run verstand ich das Memorare und Sub tuum praesidium St. Bernards; ich begann bas fuße Ave Maria ju fprechen, Die jungfrauliche Bottesmutter voll ber Gnaben mit bem Engels. Bruß zu benedeien, ihre machtige Furbitte um meine vollige Erleuchtung und Einfehr in bas unum ovile anzurufen. Der Stachel miffenschaftlichen Dunfels mar genommen, auf ben Rnieen vor dem Crucifixus in meiner einsamen Wohnung fampfte ich unter Bebet und Thranen die innern Rampfe burch".

herr kammer machte inzwischen mit Unterstützung bes preußischen Cultusministeriums noch eine wissenschaftliche Reise, um die Bibliothefen Cudveutschlands und Oberitaliens für eine kritische Bearbeitung der Eusebianischen Kirchengeschichte zu beswüßen. Benedig scheint ihn besonders gesesselt zu haben; ein guter Theil seiner Schrift ist dem Kloster Mechitar's und dem berühmten Priester der barmherzigen Brüder, dem leider seitscher verstorbenen P. Mozzoni gewidmet. Erst nach seiner Rückstehr trat er seierlich in die Kirche ein. Im Sommer 1859 wurde er zum Priester geweiht, und sosort reiste er ohne Berzug nach der alten Hauptstadt der Christenheit. In Rom hat er das gegenwärtige Büchlein geschrieben, in Rom hat er an sich selbst ersahren, was er über den Berliner Prosessor Piper äußert: "der Besuch von Rom ist eben entweber Anlas zu

tieferm Fall und hartnädigerer Berftodung, ober zu freudiger Auferstehung, ein Geruch bes Lebens ober bes Todes". Aus ben unermeßlichen Schäpen Roms scheint und fur die Rirschengeschichte bes 16ten und 17ten Jahrhunderts ein neuer Editor an Brn. Lämmer zu erwachsen. Bereits hat er Analecta Romana, Monumenta Vaticana, Spicilegium Romanum theils angefündigt, theils schon angefangen.

Das vorliegende Buchlein behandelt indeg nicht ausschließlich die personliche Angelegenheit, es hat sogar ein vorwiegenbes literar hiftorisches Interesse. Der Berfasser bespricht mit einer bemerkenswerthen Pracifion bes Urtheils feine Erfahrungen an lebenten und todten Literatur Studen. Bu ben erftern gehören hauptsächlich die Celebritäten von Konigeberg. Leipzig und Berlin. Sie fommen nicht immer am beften meg. Bu den lettern gablen alle Gegenstande ber verschiedenen, erfaunlich ausgebreiteten Studien gammers. Es ift mit Einem Borte ber miffenschaftliche Lebenslauf eines jungen Deutschen aus ber zweiten Salfte bes 19ten Jahrhunderte. Bir haben babei nur ein einziges Bebenfen. Ueberschaut man ben Umfang bes Wiffens, den hier ein Mann von fechbundzwanzig Lengen bereits durchmeffen, und pruft man auf dem Umichlag ber Schrift die Folgenreihe miffenschaftlicher Werte, Die er feit feinem zwanzigsten Lebensfahre berausgegeben: fo wird man fic faum der angstlichen Frage ermehren fonnen, wie benn ein jugendlicher und allem Unschein nach garter Körper folchen Torturen auf die Lange gewachsen fenn foll?

## XXXVI.

## Beitläufe.

Graf Montalembert und bie polnifche Bewegung.

Die Concurrenten gur neuen Beltvertbeilung mehren fic. Der unbequemfte von allen wird foeben burch eine neue Barifer Brojdure im Nimbus faiferlicher Inspiration feierlich eine geführt. Schon als er die Erlaubniß erhielt, am 25. Kebruar feine Barfchauer Erhebung in Scene ju fegen, und ber Belt fein Dafenn von neuem in Erinnerung zu bringen, mar bieß ein sicheres Symptom, daß die napoleonische Politif eine frifche Wendung genommen haben muffe. Denn mare ber Cavous rismus nicht ploglich meilenweit hinter feiner Aufgabe gurud. geblieben, einem frangofischen Angriff auf ben Rhein von Stalien und der nordlichen Turfei ber zu fecundiren, fo batte man fich natürlich nicht auch noch Rußland zum Feinde machen burfen. Und auch bann batte Bolen ruhig bleiben muffen, wenn Rufland nicht ebenfalls im Augenblid ber Leibeigenen-Emancipation einer über alles Erwarten enormen Schmache verfallen mare, fo daß bie napoleonische Berechnung vom Garthum nichts mehr zu hoffen und nichts mehr zu fürchten hatte. Darum wird jest Bolen ale Candidat einer "uneigennütigen

L

Boee" eingeführt. Der Couliffenwechsel ift bamit entschieben; aber auch bas Malheur bes eblen Grafen Montalembert, befen Panegyrifus auf bas Polenthum eben in biesen alleruns geschickteften Moment fällt.

Seien wir indes billig, es ware eine Unnatur gewefen, wenn bei dem großen Concurs der Rationalitäten gerade Bolen sich nicht gerührt hätte. Wenn es sich bloß von dem Begründetsenn einer völkerrechtlichen Klage handelte, so hätte Bolen nicht nur die gerechteste, sondern die allein gerechte Sache unter allen den Reflamanten beim europäischen Revisionsamt zu Paris. Heute noch siedet das Blut eines jeden rechtlichen Mannes über die Frevel, welche von den voltairianischen Kronenträgern des vorigen Jahrhunderts am PolenBolke begangen worden, und eben heute erfüllt sich das Wort Ludwig's XVIII. am Wiener Congres von neuem: "die Theis lung Polens war das Vorspiel, zum Theil die Ursache, und bis auf einen gewissen Punkt vielleicht die Entschuldigung der grundstürzenden Verheerungen, welche über Europa gekomwen sind".

Wenn die Polen dem Winf des Imperators gehorchen, so geschieht es eben, weil sonst von vornherein Riemand sich ihrer annimmt, nicht aber aus einer innern Verwandtschaft mit dem Napoleonismus, wie sie z. B. dem cavourischen Italien innewohnt. Die Polen haben die "Verträge" in der Hand, die Andern haben sie unter den Füßen. Freilich sommt es dem 2. December auch nicht darauf an, für die Polen dieselben Verträge anzurusen, die er in Italien gebrochen. So hat vor Kurzem noch eine Pariser Broschüre: "Preusen und die Wiener Verträge" betitelt, das trastatwidrige Venehmen dieser Racht in Posen schaft fritisirt und erklärt: "Der Wiener Vertrag sichert den Polen Institutionen zu, welche die Erhaltung ihrer Rationalität verbürgen, Preußen, das so ost die Verträge anzust, kann sie hier nicht ignoriren und verleben."

Dit ben Verträgen wegen Bolen bat es nun bie eigene Bewandtnis, bag blos Defterreich fie erfullen fann. Breußen nur mit bem Opfer feines gangen Staatsprincips, Rufland nie und nimmermehr. Beibe Machte baben torannische Ginben an ben Bolen begangen, aber baß fie beren Befriedigung nicht auf Grund ber vertragemäßigen Ibee versucht, ober Rusland ben Berfuch Alexanders I. bald wieder jurudgenommen bat, bas fann man ihnen eigentlich nicht einmal gum Borwurf machen; benn jeder Berfuch triebe mit Rothwendigfelt in eine Entwicklung binein, die Breugen fowohl als Rugland um ihre europäische Dachtstellung bringen mußte. Dies ift bas Berhangniß ber polnischen Theilung, aber es ift eine treffliche Baffe für ben Imperator, wenn er beute ober morgen, nicht im Ramen ber nationalitat, fonbern ber Legitimitat, einen Reil zwischen die beutschen Staaten treiben und mit elnem ifolirten Breußen Sandel haben will.

In der That muß es für einen rechtsliebenden Mann in ber preußischen Rammer nichts Beinlicheres geben, als bie regelmäßig fich wiederholenden Untrage ber achtzehn polnischen Mitglieder. Sie sind freilich stete ale eine unausstehliche Rammerplage icon verurtheilt, ebe man fie nur recht anhort. Aber fie haben doch offenbar nicht nur bas naturliche Recht für fich gegen bie fpstematische Germanifirung und Brotestantifirung, welche fich die Regierung in ihren gandern formlich jum Gefet gemacht hat, sondern auch das positive Bertragerecht, welches ben Bolen Inftitutionen gur "Erhaltung ihrer Nationalitat" verburgt. Andererseits ift bie Berbeutschung schon soweit fortgeschritten, daß von ben 53 216geordneten berjenigen Provingen, welche vertragemäßig national-polnisch bleiben sollten, nur mehr 18 Polen find, so bag man begreift, wie felbst ein Rechtsmann gleich B. Reichenfperger boch nicht umbin fonnte, die Berufung ber Bolen auf ibre Bertrage als eine "Chimare" ju bezeichnen, nur geeige net, die europäische Staatenordnung in's Chaos gurudgufüh-

Aber zu laugnen ift boch nicht, bag ben polnischen Territorien fcon 1772 nationale und politifche Rechte garantirt, und in ber Biener-Schlugafte von 1815 "eine Bertretung und nationale Institutionen" jugesichert murben, mabrend gerade in Breußen von allem Dem nie eine Sylbe erfüllt morben ift, und bem "Großbergogthum" Bofen gulett fogar ber Ritel amtlich verloren ging. In der Berlegenheit bat fich bie Rammer fogar fcon mit ber Ausrebe beholfen: Die volfergedtlichen Bertrage gewährten ben Unterthanen feinen Rechtstitel; und ber Minister Graf Schwerin hat einmal feinen Standpunkt in Cachen Rurbeffens fo gang vergeffen, bag es ben Bolen ihre Berufung auf bas Befigergreifunge-Batent ven 1815 mit ben Worten verwies: "jede Ansprache eines Barften an feine Unterthanen habe eine Borausfegung, bie nämlich, bag er ben jugeficherten Rechten gegenüber getreue Unterthanen finden merbe" .).

Die Polen in der preußischen Kammer haben eine Mission für die ganze Ration: die nämlich, thatsächlich zu erhärten, daß der völkerrechtliche Conservatismus die Verträge selber nicht gehalten, nicht halten kann oder nicht halten will, auf welche er sich zum Schuß gegen den Rationalitätenschieden und die napoleonischen Ideen berusen muß. Die Welt soll daraus den Eindruck empfangen, daß die Polen das legitime Recht auf ihrer Seite haben und nicht die Regierungen. Es wäre ihnen nicht einmal lieb, wenn Preußen und Rußland ihnen — Desterreich hat, wie wir später sehen werden, hierin eine ganz andere Stellung — durch nachträgliche Ersüllung der Garantien von 1772 und 1815 den diplomatischen Borwand benehmen könnten. Denn was sie unter der "Menderung des Spstems" eigentlich verstehen, ist die Her-

<sup>9)</sup> Sigungeberichte ber preußischen Kammer vom 4., 7., 8. Februar und 24. April 1861.

ftellung eines unabhängigen autonomen Polens, beffen nachfter Schritt bie Losreifung und Wiebervereinigung Altpolens,
in einer Starfe von etwa fünfundzwanzig Millionen Seelen,
zu feyn hatte.

Auf Diesem Standpunkt fteht auch die neueste Schrift bes Grafen Montalembert über die "Nation im Trauerfleib." Er betrachtet ben gangen Bolonismus als eine im besten Sinne confervative Sache, himmelmeit verschieden von bem revolutionaren Italianismus im Guben. In allem Ernft erflart er Bolen fur das "am wenigsten revolutionare Land ber Welt". fo fehr er auch die Verführung von Außen fürchtet und marnt. Bolen moge weder den Bolfetribunen (Garibaldi ic.), noch ben Cafaren (Rapoleon III.) trauen, "es moge nie etwas thun, mas ibm die Sympathie der honetten Leute und der driftliden Seelen benehmen mußte." Er macht es ber polnischen Frattion in der preußischen Rammer jum bittern Borwurf. baß fie bei ber berüchtigten Abreftbebatte mit ber Kraftion Binde gestimmt und ihrem Amendement jur Mehrheit verbolfen: Die "Confolidirung Italiens" fei ein deutsches und europaisches Interesse. Das war, sagt er, mehr als ein Fehler. es mar ein Berbrechen. Bas hat bas alte Recht, die legitime Cache Polens mit dem blutigen Frevel in Italien gu thun? Bollten die Polen den Cavourismus approbiren, fo wurden fie damit ihren eigenen Unterdrudern die Absolution forechen. Denn Die ruffischen Glaven hatten ebensoviel Recht, Die polnischen Claven fich einzuverleiben, als die Italiener in Biemont ein Recht hatten, die Italiener von Reapel zu incorporiren. Die preußischen Demofraten verfaumten auch nicht, ben Polen den gebührenden Lohn zu bezahlen; denn ale biefe mit ihrem eigenen Amendement famen, ftimmten alle Bindianer bagegen, b. i. fie wendeten eben bas cavourische Princip auch auf die Polen an. Nicht Verschworer wie Cavour und Baribaldi, verlangt ber eble Graf, follten bie Bolen fenn, fonbern helben voll ritterlichen Opfermuthe bis jum Tobe, nach bem Testament ihres fürstlichen Restors Cgartoryelia).

::

٠.:

٤

Bir find in Bielem nicht ber Anficht bes Grn. Grafen, und vermögen und überhaupt mit feinem Canquinismus nicht ju befreunden; aber auch une fiele es fcmer, die polnifche Bewegung furzweg ale "revolutionar" zu charafterifiren. Blid auf bie namenlose Berruchtheit ber polnischen Theilungen, insbesondere ber zweiten ju ber Breugen und Rugland im Sturmesmeben ber frangofischen Revolution noch Beit fanben, erflart es mehr als genug, wenn man nirgends in ber Welt weniger ale in Bolen die modernen Mongrchen und Diplomaten lieben und achten gelernt hat. Jene foniglichen Berbrecher haben es zu verantworten, wenn bis auf biefen Tag polnifches Blut auf allen Schlachtfelbern ber Revolution gefloffen ift. Das bittere Befühl ber Bolen, burch ben Das diavellismus raubsuchtiger Rachbarn aus ber Babl ber Rationen ausgeloscht worden zu fenn, ift fo berechtigt, bas wir auch mit ber Barallele nicht einverstanden find, welche ber eble Graf amijden ber Cache Polens und ber Ungarns au gieben liebt. Der Unterschied ift groß und wesentlich; Die polnische Frage ift feineswegs bloß eine volferrechtliche lleberfegung ber unaerifden. Denn die Ungarn verlangen nicht nur ihre nas tionale Autonomie, die ihnen der Raifer nicht verweigert, fonbern fie wollen als "fouveraine Nation" auch die anderen Rationalitaten ber ehemaligen St. Stephans : Rrone beherrichen, und aberdieß find bie Vertrage nicht an ben Ungarn gebroden worden wie an ben Bolen, sondern umgefehrt haben bie Ungarn felbst die Bertrage gebrochen an ihrem Souverain.

<sup>\*)</sup> Als das Muficrbild bes burch Leiben geläuterten und bestärften Bolenvolfes ftellt der Berfaffer den jungst im 92ften Lebensjahre im Eril verstorbenen Kursten Abam Czartervoff auf. "Ce grand patriote qui fut avant tout un grand chrétien". Daß der Kurst habe Polenkönig werden wollen, erklärt der Graf für eine faktiofe Berläumdung.

Warum verhält sich Deutschland tropdem so theilnahmslos, wenn nicht seindlich gegen die "Riobe der Rationen"?
Im Jahre 1831 schwamm namentlich das liberale Deutschthum im Enthusiasmus für die polnische Insurrektion; seht
haben sich die Liberalen so gründlich von jenen Sympathien
abgekehrt, daß selbst Ungarn mit seinem abergläubischen Rechtsftandpunkt sich eher noch des demokratischen Beisalls erfreut.
Dieß wundert zwar den Herrn Grafen nicht, um so mehr aber
staunt er über die deutschen Katholiken und ihre Gleichgültigfeit oder Unwissenheit in den polnischen Dingen, wie denn in
der That schon der Pfarrer Prusinowski in seiner begeisternden
Rede bei der Generalversammlung von 1859 zu Freiburg sich
beklagt hat, daß man sich um die Leiden Polens nirgends
weniger kümmere als im katholischen Deutschland.

In Frankreich hingegen schwärmt nicht nur bie gange fatholifche Welt für Polen, fondern im Grunde alles, mas acht frangofisch ift bis in die Organe ber faiserlichen Demofratie binein. Rur die junge Zeitschrift Tomps macht eine wesentliche Ausnahme, und diese Ausnahme ift um fo belehrender. weil gerade Temps nur ber Sprache nach frangofifch, fonft aber ein pretestantisches, von beutschen Elfagern redigirtes Drgan bes Liberalismus ift. Der Cocialift Broudhon, ber jest Mitarbeiter bes Temps geworden, hat jungft in einem geiftreichen Auffat ven Standpunkt diefer Leute unmigverftandlich bargelegt: "Bolen ift fatholisch, die lette Festung des Bapftthums, bem es gewiffenhaft ben Peterspfennig bezahlt bat; Bolen ift por Allem aristofratisch. Es will feinen Blat in ber Reibe ber Staaten wieder einnehmen, und fein Abel ift nicht tobt. fein Glaube ift nicht tobt, feine Zesuiten find nicht tobt! Wenn Bolen unter biefen unbarmonischen Bedingungen noch bestünde, fo mare es eine Pflicht fur Europa - Bolen zu unterbruden!" So fagt Broudhon, weil er meint, die humanitat gehe über Die Rationalität, und mit ber humanität fei ein altfatholifces Bolen nicht verträglich. Celbftverftanblich ift bieß auch

bie wahre Meinung ber englischen Blätter; und über bie Anssicht der deutschen Liberalen hat der Temps am 11. August authentischen Bescheid gegeben: "Die polnische Agitation ift wesentlich fatholisch sowohl der Form als dem Wesen nach; baher rührt auch zum großen Theil die geringe Sympathie des protestantischen und philosophischen Deutschlands für die Beswegung Polens."

Bemiß ein lebrreicher Beitrag jur Charafteriftif unferer Beit! Dag die polnische Marfeillaife ein fatholisches Rirchenlied ift, wenn auch ein mehr ale verdächtiges, das verdirbt bem Liberalismus die gange Freude. Und von diesen protefantischen Antipathien, meint ber Berr Graf, seien auch die beutschen Ratholifen eingeschüchtert, judem von migverstandener Lovalität gegen Defterreich und Breugen abgeschreckt, fur Bolen Partei zu nehmen. Wir unsererseits glauben indeß an felbstständigere Ursachen ber Erscheinung. Man fennt in Deutschland überhaupt bas innere noch hermetisch verschloffene Rugland und Grofpolen viel weniger ale in Franfreich, das feit einem Menschenalter die zweite Beimath ber polnischen Flüchtlinge ift. Bas man aber bei une von ben Bolen fieht und bort, fpricht nicht fur bie Fabigfeit bes Bolfes fich politisch wieberberguftellen. Gelbst bie protestantischen und gothaischen Draane magen nicht das Recht der polnischen Nation an und für fich ju laugnen, auch bas wenden fie nicht junachft ein, baß ein neues Polenreich mit ber heutigen Staatenordnung von gang Europa unverträglich mare; fondern fie behaupten einfach, alle Bolfofehler, an welchen Bolen untergegangen, bestünden ungeschwächt fort, es mangle ben Bolen nicht nur bas Meer, sondern der sociale und politische Charafter gur ftaatlichen Erifteng. Der eble Graf hatte und einen großen Dienst erwiesen, wenn er biese leidigen Unflagen thatsachlich entfraftet batte.

Denn von ber hohen Wichtigfeit Polens fann Riemand

tiefer überzeugt seyn als wir; nichts schmerzt uns tiefer als glauben zu muffen, bag nicht nur äußere sondern auch innere Unmöglichfeiten die polnische Ration hinderten, ihre Rolle in der Welt und in der Christenheit wieder aufzunehmen. Richt nur als Katholisen sondern auch als Deutsche wunschen wie dies. Daß die polnische Sache eine höchst bedeutende Angeslegenheit unserer Lirche sein, haben wir selbst wiederholt gegent über densenigen betont, welche den polnischen Katinismus als vermeintliches hinderniß einer katholischenthodoren Union for gar wegwünschen möchten. Wir sind hierin mit dem Grafin Montalembert vollsommen einverstanden:

Das tatholifche Bolen, fo lange vergeffen und vertautt burch das tatholifche Europa, ift noch immer was es feit bei 3abrbunderten mar; bas Bollmert melches ben protestantifchen Rorben vom schismatischen Drient treunt. Die glübende und ftandbafte Ratbolicitat ber polnischen Race ift ein zweischmes biges Schwert gegen eine boppelte Gefahr. Dhue fle batte be Rirche tein Afpl und fein Geiligthum mehr im gangen Rorben und Often Guropa's von ber Befer bis jur Bolga. Polen # beute ber vorgeschobenfte Boften ber ftreitenden Rirche bes Abend landes, und es mar immer fo, feitdem der beilige Abalbert ein Marienlied zum Rriegegefang bes polnifchen Boltes gemacht bat. Bolen allein liefert noch Diarthrer in Guropa, benn fo werden Diejenigen mit Recht genannt, welche um des Glaubens willen unter ben Qualen bes Exile ober unter ber Rnute leiben met fterben."

Für uns Deutsche aber ift Volen bis zur Stunde bie wirksamfte Schummauer gegen ben Planflavismus gewesen; und dieß konnte es einzig und allein in seiner Eigenschaft als römisch-katholische Nation seyn. Denn die polnischen Diffidenten haben sich, wie die Geschichte lehrt, nie gescheut mit dem Fremden und dem Erbseind gemeinsame Sache zu machen, sie haben die Russen als ihre Schummacht ins Land gerusen und ebenso die Preußen, sie haben den Untergang Polens unmittelbar verschuldet, und unter ihrem propagandistischen Einfluß unm

mare Bolen ficher auch ben Berführungen bes Banflavismus unterlegen. Die fatbolifche Ration aber widerftand felbft unter bem Cgaren Rifolaus in ber gulle feiner gefürchteten Dacht. Man muß die Briefe Bogodin's lefen, um ju feben, wie tief ber polnische Bfabl von jeber im Kleische ber vanflaviftischen Bolitif ftedte, wie biefe "wunde Stelle", biefes "nothwenbige Mebel -, biefe "ungludfelige Erwerbung" eingestanbenermaßen ber große, ja ber einzige hemmschuh ihres Fortschrittes war. Rugland ift jest in die außerfte Ohnmacht versunfen, es beweist fein Wefühl tobtlicher Schwache, bag es allen Ernft gegen Die feden Demonstrationen ber Polen vermiffen läßt, nicht nur aus Mangel an Entschluß sondern auch aus "Mangel an Eruppen." Aber Rugland fann fich wieder erheben, machtiger und ausgreifender als je. Und wie bereiten fich ber hanbeltreibende Brotestantismus in England, Die evangelisch - bemetratifche Bropaganda in Franfreich und ber Liberalismus in Deutschland Darauf vor? Gie rathen ben Bolen, fich boch 'Under mit ben ruffischen Liberalen zu vereinbaren, mit andern Borten ihren verhaßten Glauben an den Boltairianismus der Profrussen und ihr historisches Nationalgefühl an den demaogifchen Panflavismus wegzuwerfen! Wir munichen mit bem ebeln Grafen von gangem Bergen bas Gegentheil:

"In unfern Tagen haben die Bolen mit herolichem Gleichmuth die Lehre vom Banflavismus zuruckgewiesen, obwohl es nichts Berführerischeres gab für ein Bolt, welches vom Abendland in den hundertjährigen Leiden seines Kampfs mit den orientalichen Slaven verrathen und verlaffen war. Ein gewandter Mann, der Marquis Wielopolsti\*, hat sich in seinem Baterland zum hartnäckigen und verderblichen Apostel der panslais kischen Blane hergegeben. Und Lord Russel, mit dem abgelebten

Buster Carl

Dlefer vernehme Bole ficht jeht an ber Spihe ber ruffifchen Abminifrentiffe Mil Abitgraff.

Stumpffinn der die gegenwärtigen Staatsmänner Englands charatterisirt, hat sich ihm unsreiwillig beigesellt, indem er jüngst vor
dem Parlament den Wunsch aussprach: die Polen möchten sich
boch mit den Russen verständigen. Das hieße das alte Bollwerk Europas in den vorgeschobenen Posten des Orients verwandeln
und die Angriffsmacht des russischen Reichs verzehnsachen. Zum Glück für Europa waren die Polen bis jeht einmuthig im Widerstand gegen diese gesährlichen Zuslüsterungen."

In Bolen hat fich ber gange Rlerus mit Ausnahme eines einzigen Bischofs ber Bewegung vom Kebruar angeschlofe fen; in Italien muß die Bewegung ben Rierus und bie Bis schöfe, mit wenigen Ausnahmen, mißhandeln, proscribiren, verbannen, einkerkern. Denn dort erhebt fich eine mit Fußen getretene Ration um ihr Recht und für ihre Religion, bier tobt eine verruchte Revolution. In Italien trägt bie Demagogie ben ausgeprägten Stempel bes Antidriftianismus, in Volen erscheint die Erhebung im firchlichen und fatholijchen Bewande. Man demonftrirt mehr in ben Rirchen als auf ben Stragen, mehr mit Prozessionen und Rreuzen als mit Ragenmufifen und Bflafterfteinen. Darüber scandalistren fich gemiffe Dre gane; ber Klerus, meinen fie, follte bas Beiligfte nicht profaniren laffen. Auch nach unferm Geschmad find diese Borgange nicht; wenn aber Bolf und Rirche, wie fie gemeinsam in ben Staub getreten waren, fich auch gemeinsam frummen, fo wundern wir und nicht. Czar Nifolaus hat aus Politif neronifch gegen die Rirche Polens gewüthet, und fein Sobn bat ben polnischen Abel mit ben falten Worten empfangen: "was mein Bater gethan hat, ift wohl gethan." In der That bat er es weder gegen ben fummerlichen Reft ber Unirten ").

<sup>\*) 3</sup>m Bertrag vom 18 Cept. 1773 hatte bie Carin Ratharina für fich und alle ihre Rachselger ben romifch Rathelischen beiber Riten ihre firchlichen Rochte und Freiheiten feterlich verburgt. Bie

noch gegen die Lateiner in Polen beffer gemacht, eher sogar bas Gegentheil \*). Und jest wo die sammtlichen Bischöse, mit Ausnahme des Einen von Kalisch, der für seine "nachsschtige Gefälligkeit" vom Bolke mishandelt worden, ein Mesmorandum an den Statthalter gerichtet haben, nicht etwa um ihre unirten Brüder zu reklamiren, sondern bloß um gegen die neronische Bedrückung der lateinischen Kirche bittlich einzukomsmen — jest noch ist Graf Lambert instruirt, das Aktenstück nicht anzunehmen. Trosdem will man sich wundern, daß nicht wenigstens der polnische Klerus im Gegensat zum Bolke "consservatio" sei. D, dieser Conservatiomus!

Der Druck gegen die Kirche ist mit bem Druck gegen die Rationalität stets hand in hand gegangen, wie sollten sich nun die Elemente im Gegendruck trennen? Die moskowitische Bartei hat schon im Jahre 1840 erklärt, daß es die hochste Zeit ware, den Polen wenigstens auf dem Gebiet der Schule entgegenzukommen, "später da ändere sich die Sache." Posgodin schlug vor, die polnische Sprache in den Schulen mit der russischen mindestens gleichzustellen und die polnische Ges

bieice Versprecken 1796, bann 1840 und bie auf die jüngsten Tage an den Unirten gehalten werten, ist bekannt, und P. Leocoeur zu Baris hat erst vor Rurzem ein merkoutiges Buch darüber veröffentlicht (L'Eglise catholique en Pologne sous le gouvernement Russe). Katharina allein bat 10.000 Pjarreien, 150 Klösster und mehr als 8 Millionen Gläubige zum Abfall gezwungen; ihr Enfel Nifolaus unterwarf weitere 1300 Pjarreien und zwei Millionen Seelen seiner gräßlichen Tyrannei, ihre Priester schieste er zu hunderten nach Sibirien. Noch Alexander II., der "Güttige", hat die lehte Diöcese der Unirten zu Chelm zum Schiema gezzwungen und die empörenden Gewaltthaten zu Oziernowicz eigens händig genehnigt.

<sup>\*)</sup> G. aberhaupt Siftet. . polit. Blatter Bb. 46. G. 699 ff.

schichte nicht mehr vom Unterricht auszuschließen; man könnte ja die lettere nach russischen Heften lehren, "nur müßte die russische Farbe nicht zu did ausgetragen seyn". Er schlug die Wiedererrichtung einer polnischen Universität vor, denn es mache Russland die übelste Nachrede bei allen Slaven, daß fünf Millionen Menschen keine Hochschule haben sollten; um nicht viele junge Leute an einem Ort zu vereinigen, könnte man ja die Fasultäten oder sogar die Borlesungen auf verschiedene Häuser vertheilen. In der Verzweislung rieth Bogodin später sogar zur sormlichen Herstellung eines unabhängigen Königreichs Polen. Aber es änderte sich nicht das Mindeste, außer daß die Abgaben sich allmählig sast verdoppelten; besonders hatten die Schulen fortwährend den Zweck, die Polen nicht nur in russischer Sprache sondern auch zu russischem Densten zu erziehen.

Man hat überdieß ben grausam Unterbrückten auch noch ben Hohn nicht erspart. Als die Berfassung Alexanders I. ausgehoben wurde, ließ man die mit derselben verdundene Autonomie der Berwaltung auf dem Papiere fortbestehen. In Podolien, Bolhynien und der Ufraine ließ man die Adels-Corporationen sogar alle drei Jahre wie in Rußland die Besamten wählen, aber man bestätigte sie nie, sondern überschwemmte das Land mit einer corrupten Bureaufratie aus dem Innern Rußlands, die Polen schlimmer als ein Zuchthaus regierte. Parin besteht nun die von der Noth bis seht abgedrungene Concession der Regierung, daß die administrative Autonomie von 1815 wieder hergestellt ist: ein Staatsrath mit gewählten Beisitzern, besgleichen Kreisstände und Gemeinderäthe aus freien Wahlen. Sollte aber die Regierung glauben dabei

<sup>\*)</sup> Bogobins politische Briefe aus Rufland G. 37 ff. 162 ff.; vgl. Rreugzeitung vom 24. Marg 126! Beilage.

stehen bleiben zu können, sollte sie nicht merken, daß diese berathenden Körper ihre ursprüngliche Bedeutung in der freisinnigen Verfassung von 1815 besaßen und nicht ohne diese: so hat Polen jest die Organe, um zu erinnern und zu drängen. Sie werden nicht auf sich warten lassen, um so weniger als zugleich auch in ganz Rußland über die Autofratie der Conscurs erstärt wird, und Finnland, die Ostseeprovinzen, der Lieberalismus in Mossowien selbst — Alles Constitutionen oder Reichsparlament haben will. Erhält aber Polen heute die Constitution von 1815 zurück, so sommt der Berg morgen volzlends ins Rollen. Gott sei dem Russenreich gnädig!

Aber auch ben Bolen. Denn eine legitime Opposition mit mehr ober weniger Erceffen burchzuführen ift feine Runft, bingegen ift es eine schwere Runft, einen felbstständigen Staat ju bilden und ju erhalten. Leider ift ber herr Graf allgu fehr von Bewunderung der ersteren hingeriffen, um ju einer ruhigen Erörterung ber hauptfrage ju gelangen. Seine Schrift hat zudem noch den Zweck, den Imperator in Paris soviel als möglich zu ärgern. Sie ist ein prachtvolles oratorisches Feuerwerf, ju Ehren ber nie alternden polnischen Jugendliebe bes Berfaffere abgebrannt, aber unter ichallenden Bereats auf ben Napoleonismus, gegen ben es gange Rafetenbuichel voll beißender Unspielungen regnet. Bor funf Jahren hat ebenso bie Schrift über England bagu gedient, ben westlichen Rachbar mit Schmeicheleien ju überhaufen, beren jebe eine Satyre auf bas beutige Franfreich war. Diefe Art von Bolemif liest fich geistreich und pifant, aber Bolen ift babei zu furz gefommen. Ueber Polen wollten wir uns gründlich unterrichten, und wir fanden eine Reihe wichtiger Bunfte faum berührt, gefchweige benn gelößt.

Der eble Graf führt die Stlaverei ber materiellen Intereffen ale eine weitere Bersuchung an, die das freis beitegewohnte Bolen gludlich abgeschlagen habe. Es begreift

fich, baß biefer Contraft zu bem einzig nach Bergnugen und Geld jagenden Franfreich vom 2. Dezbr. ibm wohlthut. Aber ein gewiffes Das von Bflege ber materiellen Intereffen gebort boch auch zur politischen Erifteng. Ora et labora! Gin öfonomisch ruinirtes Bolf bat die Brafumtion ftaatlicher Tuchtigfeit nicht für fich, mare es auch bas frommfte und fittenreinfte, und ein mit Schulden belabener, verborbener Abel fann ein Bolf ruiniren, nicht aber forbern. Gerade barüber fuchten wir am begierigften, aber vergebens nach Ausfunft bei ber "Nation im Trauerfleib." Treffliche Gigenschaften bes Beiftes und herzens ftreitet Niemand bem Polenthum ab, ber romantifch ritterliche Bug beffelben ift mehr als bloger Unftrich; aber man beschuldigt namentlich ben Abel bes Leichtfinns, ber Arbeitoschen, ber Unfolidität, ber Unfähigfeit ju sparen und ein Bermogen fruchtbar ju machen ober nur ju erhalten. "polnische Wirthschaft" ift spruchwortlich, die "judischen Kattoren" besgleichen, von benen die in ber Stadt ober im Ausland feiernden herren ihre Guter verwalten laffen und zugleich Beld leihen, bis der gange Besit den Juden gebort ober an bie beutschen Capitalisten fommt. Die Aufhebung ber Leibeigenschaft und ber Robotten wird diesen Rreboschaden nur fteigern. Graf Montalembert ergählt uns von einem großen Umschwung bei ben zwei Millionen Juden in Polen; fie feien namlich burch die graufame Behandlung bes Czaren Rifolaus bem Ruffenthum abmendig geworden und, mabrend fie fruber beffen Selferebelfer maren, jest gang ju ben Bolen übergegetreten, Bolen "mit Leib und Seele" geworben. Biel lieber batten wir gehort, daß ber polnische Abel alle judischen Kaftoren von fich gejagt, um erft feine Buter und bann ben Staat felbft zu vermalten, und bag ber polnische Bauer die judischen Schenfen auf Lebenszeit verredet habe.

Allerdings, wenn nur der zehnte Theil der erfreulichen Bahrnehmungen vollfommen stichhaltig ift, die Graf Monta-

lembert von ber volnischen Reise mitgebracht bat, bann find rettenbe Thaten folder Art mit Sicherheit ju erwarten. "Rade bem ich", fagt er, "bie Sand einen Moment lang auf bas Berg Bolens gelegt, getraue ich mir ju behaupten, bag es feine gefundere Ration in Europa gibt." Spanien gur Beit feiner beroifden Erhebung babe vielleicht benfelben Anblid gebotth, fonft-aber fei nirgende in Europa die Religion geehrter, popularer, beffer beobachtet und ausgenbt wie in Bolen, nach bem einmutbigen Beugniß ber nichts weniger als optimi-Rifden Geiftlichen. Und zwar nicht bloß auf dem gande, fonbeen auch in ben Stadten und Stadtlein, die fonft überall bie Brutnefter ber ftarfen Geifter feien. "Raturlich gibt es auch in Bolen indifferente und religionefeindliche Ceelen, aber man barf tabulich behaupten, daß es nur Ausnahmen find, das Gegentheil ift fichtbare und greifbare Regel überall." Rirgenbs, aud in Italien nicht, bat ber Gr. Graf inbrunftiger beten und bie vornehmften Leute im Staub vor ben Altaren liegen feben; und er verfichert, daß bieß nicht etwa, wie man ben Claven fonft gern nachfagt, bloß außerliches Wefen, fonbern bis es wirflicher fittlicher Aufschwung fei.

Die verlässignen und aufrichtigsten Urtheiler bezeugen alle bie zweifellose Wirklichkeit eines gewaltigen moralischen Fortschits. Bei dem gemeinen Bolt ist die sittliche Unordnung überdampt soviel wie unbekannt. Je weiter man in das alte Bolen hinsinkommt, desto mehr wundert man sich über den allgemeinen Bug praktischer Frömmigkeit des Bolkes. Aber was noch tröstlicher, erstaunlicher und bezeichnender ist, auch die Sitten der gebildeten Klassen haben sich umgewandelt, und diese Umwandlung ist in den letzten dreißig Jahren eingetreten. Der Fortschritt ist pnunterbrochen gewesen und allgemein geworden. Der Unfug der Ehescheidungen, welcher die vornehme Welt Polens in so übles Geschall verschweit gebracht hatte "), ist völlig verschwunden. Das Scandal

Befannt ift bie Cage won ber polnifchen Dhrfeige, welche bie

aller Art ift ungemein felten geworden. Das furchtbare Unglud bat lanternd und erhebend anf die Gewiffen gewirkt. Alle Rlafjen, Stande und Alter begegnen und vereinigen sich in der Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und des Gebets. Diese
jrische und fruchtbare Lebhastigkeit der Religion einerseits, die
leidenschaftliche Liebe zur Freiheit andererseits, entstammt durch
einen ebenso enthusiaftischen als entschlossenen Patriotismus, verbreiten eine moralische und sociale Atmosphäre, die man zur Zeit
selten athmet."

Darnach hätte allerdings Polen die moralite nationale nicht mit der independance nationale verloren, sondern viels mehr durch diesen Berlust erst gewonnen. Das ist auch die eigentliche Ansicht des Grasen. Die polnische Nation, sagt er, zeige sett in ihrem Unglud alle die Eigenschaften, deren Mangel man ihr vorgeworsen, und die auch der Mehrzahl der eurospäischen Bölker sehlten: Mäßigung, Klugheit, Jucht, Kähigseit sich zu zügeln und selbst zu beherrschen. Sie besitze mehr, wiederholt er, als der größte Theil der europäischen Bölker alle Tugenden des Selfgovernments, und habe an moralischer Tüchtigkeit seit dem 3. Mai 1791, wo sie sich ihre bewundernsewerthe Constitution gegeben, sogar noch gewonnen.

Ad, fönnten wir doch jedes Wort des edlen herrn als unumstößliche Thatsache hinnehmen! Leider stürzt uns der Ensthusiasmus, womit ihn der firchliche Anstrich der polnischen Bewegung erfüllt, nur in neue Bedenken. Er nennt sie eine offenbar providentielle Inspiration", die Warschauer Todtenseier vom 3. März eine "gewonnene Schlacht". Nur mit Besten, Singen, Seelenmessen und Kreuzgängen der bewassneten Macht begegnen, nicht tödten, sondern sich todtschlagen lassen, eine solche Revolution habe unser Jahrhundert noch nicht ges

Braut vom Brautigam vor Beugen empfange, um eventuell eine Rullitateflage wegen angewenbeten 3mange ju begründen.

Dieses lebensfrohe und tanglustige Bolf bemabre Die Attliche Macht, in bunfeln Gemanbern zu trauern und, alle Damen wie alle Manner ohne Ausnahme, in Charfreitags-Stille hinzuleben, bis bas Baterland zu feinem Recht gefom-Bollends bie geiftlichen Lieber, Die Das bemonftrirende Bolf den Rosafen und der mossowitischen Sflaverei entgegen. fingt, jenes berühmte Bolze cos polske mit bem Refrain: "Gib und herr bas Baterland, gib und die Freiheit wieder" - er ift so entgudt über biese "himmlischen Accorde", daß er verfichert, meder die harmonien Glude und Beethovens, noch bie Bunder ber Sirtina reichten an bas Bolze binan. Er gibt ben vollständigen Tert biefes fehr modernen, vielfach interpolirten und auch für einen Calvinisten ziemlich mundgerechten Symnus, indem er wiederholt: wenn nur ein Rind im Garten oder ein junges Madchen am Rochherd Die Delodie gefungen, fo babe er überirdifche Musik zu boren geglaubt.

Bar dieß wirklich ein unbefangenes, unter die Dberflache ber Dinge bringenbes Auge? Wird uns nicht vielleicht bas, mas die Disciplin und bas Feuer einer allgemeinen Opposition einfach erflart, als wundervoller bauernder Aufschwung geboten, Die Erregtheit bes Momente ale eine fittliche Umge-Raltung ber Beifter? Der Berfaffer fagt: aller haber ichmeige, es gebe feine Barteiung mehr. Aber wird bas gemeine Bolf immer "eine gang andere Sprache reden ale die der Revolution in Frankreich, Italien und Deutschland", nachbem es feither schon gegen bie Deutschen und sogar gegen einen "unpatriotischen" Bischof zu Roth und Pflastersteinen gegriffen bat? Und wird überhaupt nach ber erzwungenen Solidaritat einer gemeinsamen Roth bas Bild nicht ein gang anderes fenn? Der herr Graf berührt nicht einmal die notorische Spaltung der Rührer des Polonismus in eine ariftofratische und bewofratifche Partei. Dan weiß nicht recht, meint er bie

lettere mit ober ben Rapoleonismus allein, wenn er por ben Berführern warnt, welche Bolen ju fcmablicen Erceffen ju verleiten fuchten. Auch über die Lage bes Abels wirb, mabrend barüber von auderer Seite ichon nabezu galligische Rachrichten verlauteten, mit ber flüchtigen Bemerfung binmeggegangen, ber landwirthichaftliche Berein, aus beffen confpirirendem Mutterschoof bas jest leitende "Comite" bervorgegangen ift, babe große Berbienfte um bas Landvolf gehabt, und überbaupt fei "in Bolen wie in Ungarn ber grundbefikenbe Abel mit ben Bauern und arbeitenben Rlaffen engftens vereinigt". Endlich findet fich auch fein Wort über die Saltung ber protestantischen Bolen, als wenn tyrolische Glaubenseinbeit im Cante berrichte. Gerade barüber batte eine genaue Erfundigung icon beghalb intereffirt, weil es die Conberftellung ber Dissidenten mar, welcher Bolen junachft fein Unglud verbanft.

Dan muß annehmen, bag ber eble Graf por Allem feine polnischen Lefer schonen wollte, sonft batte er überhaupt nicht fo blutmenig Rudficht auf Die innere Geschichte bes polnischen Untergangs nehmen fonnen. Das Liberum veto, ber polnis fce Landtag, Die Corruption ber ftreitenden Abelsparteien (Die "polnische Republif") bestehen als historische Schimpfworte beute noch fort. Graf Montalembert aber geht mit einer leichten Sandbewegung barüber bin: bas Alles habe bie Conflitution vom 3. Mai 1791, "die beste, welche je aus Denfcenband fam", wieber gutgemacht. Die Bolen batten bamals Die Anarchie bes Beto abgeschafft, ja sogar bie Erblichkeit ber Rrone eingeführt, und es war allerbings eine emporenbe Ehrlofigfeit ber Politif Breugens und Ruglands, bag fie biefe rettende Ermannung ber Bolen jum Ausgangspunft ber zweiten Theilung machten. Denn getreu bem Grundfat ihres gebeimen Bundes von 1764 griffen fie unter bem Bormand au ben Baffen, bag fie bie "polnifde Areibeit", bas beißt

i

bas anarchische Beto, bas Wahlreich und bas Abelsregiment ichützen müßten. Ebenso hat jungst noch eine im preußischen Interesse zu Paris erschienene Broschüre erklärt: die brei Mächte hätten zusammengewirft "zur politischen Erzichung ber Polen". Das sind freilich haarsträubende Umstände, welche die "erste Hinrichtung eines Volfes seit Christus dem Herrn" bezeichnet haben. Aber sie berechtigen doch nicht zu der apodistischen Annahme, daß die Polen mit der Verfassung von 1791 ploglich andere Menschen geworden wären als vorher, und daß sie in einem ähnlichen Falle auch jest in ihre alten Rationalsehler nicht zurücksallen würden. Ich meine damit vorzugsweise den Adel, welcher um so mehr den Aussichlag geben müßte, da in Polen so wenig als in Rußland ein eigentlicher Mittelstand eristitt.

Much nach Außen ftellt fich ber eble Braf bie polnifche Reftauration allgu bagatellmäßig por. Er fragt fich faum: mas bann aus Breugen und Rugland merben murbe? Und boch ift es einleuchtend, bag amar Defterreich Die Bieberherftellung Bolens aushalten, unter Umftanben fie fogar ale ein Glud betrachten fonnte, bag aber eine folche Revifion ber Rarte Europas unbedingt ein vernichtenber Stoß gegen ben Machtrang Breugens und gegen bie europaifche Stellung Ruflande mare. Namentlich bie Intereffen Breugene find an biefem Bunfte feinesmege "ibentifch" mit ben beutiden. Alle einsichtigen Politifer baben von jeber bebauptet, bag ber Untergang Bolens eine Calamitat fur und Deutsche gewesen fei, baß Rugland feitdem mit erdrudenber Bucht auf une laften muffe, und burch fein gegen bas Berg Deutschlande vericobes nes Borland unfere Cicherheit fortmabrend bedrobe. Schon ber berühmte preußische Beneral Anefebed bat fich babin in ben ftartften Worten geaußert. Rurg, ein felbftftanbiges Bolenreich lage im beutichen Intereffe, mabrent Breugen am Statusquo ber Berfleifdung Bolens bas größte Intereffe bat.

Das wiffen bie Bolen. Darum feben fie, wie ber eble Graf bemerft, in Breußen beute noch ibren erbittertften Reinb. über ben fie fich beftiger beflagen als über ben Ruffen, weil fie in Breußen zwar perfonlich viel freier, in ihrer Rationa. litat aber viel mehr gefährbet feien als felbst in Rugland. In ber That macht Breugen faum ein Sehl baraus (man erinnere fich nur an die berühmte Denffchrift Flottwell's), daß es bie vollige Berschmeljung ber Bolen beabsichtigt. Es geht ivftematifc barauf aus, fogar Bofen gang ju germanifiren und ju protestantifiren; und ber Br. Graf muß, tros feiner conflitutionellen Sympathien fur Berlin, eingesteben, bag man ba zur Bernichtung des Bolenthums Mittel anwende, beren fich felbft bie Ruffen nicht bedienten, wie namentlich die funftliche Erpropriation ber polnischen Großbeguterten. verfahre furgesagt gegen die Bolen wie England in Irland. Solden Bormurfen aber murbe fich Breugen ficher nicht aussehen, wenn es andere fonnte; es muß eben die volnischen Untheile baben, und barum muffen Diefelben felbftverftandlich auch "reindeutsch" werden um jeden Breis. Celbft die ruffifchen Banflavisten fonnten unter Umftanben bie Emancipation Bolens empfehlen, für einen auten Breußen ift ein berartiger Bebanfe unmöglich.

Unfere Schrift weiß indeß einen Ausweg, welcher ber nahern Würdigung um so mehr bedarf, als man ihn bem Finder absichtlich oder unabsichtlich sehr falsch ausgelegt hat. Graf Montalembert erwartet nämlich die Wiederherstellung Bolens von einer allgemeinen Umgestaltung Europas, deren Schluß die jesige Generation schwerlich mehr erleben, und speciell von einem Sieg des Gothaismus oder preußischen Cafarismus, der im Berlauf des revolutionaren Processes eintreten werde. Nicht als ob ein solcher Gang der Dinge nach seinem Geschmacke ware. Er versichert vielmehr seierlich, tein Freund der Annerionen, die savopische mit eingeschlossen, und auch nach der Rheingrenze keineswegs begierig zu seyn,

wie englische Blätter ihm angedichtet hatten. Roch weniger ist er für die deutsche und preußische Demokratie eingenommen, er bewundert vielmehr das Berliner Herrenhaus, und halt seine Zusammensehung für ein nachahmungswerthes Muster. Ueberhaupt malt er die deutschen Zustände, schon um die kaisserliche Demokratie recht gründlich zu ärgern, in den glänzendsten Farben. Lauter kleine Paradiese. Richts destoweniger sindet er die Deutschen darauf versessen, es Italien nachzus machen.

Sie wollen, fagt er, eine bureaufratische Centralisation, bie "große Rationen" macht, und fie werden nicht nachgeben, bis fie ju Franfreich und Rufland fagen fonnen: facta sum sicut una ex vobis! Ueber die ftrenge Thesis der "Allgemeis nen Zeitung", daß Germanismus und Cafarismus fich gegenfeitig ausschlößen, lächelt ber frangofische Graf; wenn bas mare. meint er, fonnten Friedrich II. und Joseph II. unmöglich fo populär fenn. Allerdings glaubt auch er, baß bie Debrheit ber Deutschen ben Bothaismus nicht wolle; aber wie es benn in Italien ergangen fei? Das feien eben gute Leute gegenüber einer außerst rubrigen Partei, und es mußten Bunber geschehen, wenn die moderne Demofratie nicht siegen und Preußen bas beutsche Biemont werden folle. Der Cafar werde kommen ober vielmehr er fei, fo gut wie in Italien, fcon ba. Dogen bann bie herren vom Nationalverein fich auch gegen bie Bebingungen außerlich fpreizen, fo wußten fie boch fehr wohl, baß der Rhein und die Emancipation Bolens - conditio sine qua non find:

"Das vereinigte und in Einer Sond centralifirte Deutschland kann die Grenzen nicht behalten, welche es heute hat. Italien mußte seine Einheit mit der Abtretung von Savohen und Rizza bezahlen, Deutschland darf nicht glauben, daß es so wohlseil das von kommen wird... Die deutsche Einheit wird zur unmittelsbaren Folge nicht nur eine sehr große Beränderung am Rhein

1

haben, sondern auch nicht weniger große Beränderungen an der Weichsel, und sobald Preußen in Deutschland ausgeht, kann und darf es seinen polnischen Antheil nicht mehr behalten. Polen von den preußischen Banden einmal bestelt, wird dann aber einen unwiderstehlichen moralischen Druck auf Rußland ausüben, und es übt ihn jest schon. Andererseits ist Galizien zu wenig germanisitt, um nicht von selbst dem Loos Posens zu folgen. So freue ich mich denn zum voraus auf das Werk der göttlichen Gerechtigkeit, die schlagendste Bestätigung des doppelten Princips der Freiheit und der Nationalität. Mit Vergnügen sehe ich die deutsschen Revolutionäre mit ihren eigenen händen das ungeheuerliche Werk ihres Vorläusers Friedrich's II. zerstören, und an der Wiesderauserstehung des tapsern katholischen Polens arbeiten, das ihnen so viel Verachtung einstöst."

Das fieht fo rund und glatt als möglich aus, ift es aber feineswege. Denn mare felbft ber Rhein einem beutschen Cavourismus feil, fo mußte boch auch Grofpreußen fich gegen Die Wiederherstellung Polens auf's außerfte mehren. verlore es einerseits die Rheinlande, andererseits Bosen und Beftpreußen bie Dangig und Thorn, wo bliebe bann die mehr als je nothige hausmacht? Und in welcher Lage befande fic bann die cafarische Basis zwischen Frankreich und einem wieberbergestellten Polen mitteninne, bas mindeftens fur ben Unfang auf jeden Kall nichts Underes mare als der dienstvfliche tige Bafall bes Napoleonismus? Auch ohne bieß schon ware ein beutsches Reich mit bem Schwerpunkt in Berlin auf bas Gnadenbrod der beiden Rachbarn angewiesen. Jedenfalls bat aber Polen bereinft nur neben bem alten Reich, das ben Schwerpunft im Guden hatte, und nur fo lange bestanden, bie Frievrich II. den Reichsverband vernichtete. Es ift nicht gufällig. baß biefer Mann bas Reich und Bolen zumal verbarb. Dhne bas Erstere mar ihm das lettere nicht möglich. Und follte Bolen jemale wieder auferstehen, fo mußte es durch das schnurgerade Begentheil bes "preußischen Cafarismus" erhalten merben: durch ein neues beutsches Reich unter Sabsburgs biftos rifchem Scepter.

Auch das lugenhafte Brincip der Nationalität ift fein Bebelf fur eine polnische Restauration. Daraus ergabe fich bochftens eine neue Auflage bes von ber verfiden Bolitif Rapoles one I. gegrundeten Großherzogthume Warichau. Denn nicht nur in den alten Provingen Podolien, Bolhynien, Ufrain ift bloß der Abel polnisch (ben die Panflavisten daber auch schon auszufaufen vorschlugen), bas Bolf hingegen fleinruffisch ober ruthenisch. Condern auch in Posen und Westpreußen ift mehr ale bie Salfte ber Bevolferung beutich. In Baligien endlich gibt es hunderttausend Deutsche und judem mehr Ruthenen (Ruffinen) ale Polen. Die Deutschen in jenen preußischen Brovingen wollen nichts miffen von der Wiederherstellung Bolens, und die Ruthenen in Galigien find febr gerne ofterreidifch. Der Führer ihrer Abgeordneten im Wiener Reicherath, Bischof Litwinomicz, hat vor Rurzem noch die Raiserin Maria Therefia, weil fie Galigien öfterreichisch machte, Die Bobltbaterin ber Ruthenen genannt, und er hat unummunden erflart: "Ceit achtzig Jahren find wir vom polnischen Despotismus befreit und wir vertrauen auf die faiferlich fonigliche Regierung, daß fie une nicht wieder unter das alte Joch gurudfallen laffen wird." herr von Montalembert nennt dieß Benebe men der Ruthenen "ichmählich". Aber muffen die Ruthenen nicht felbst am besten miffen, was ihrer Rationalität mobitbut. und warum sollten die Ruthenen nicht das gleiche Recht gegen bie Bolen haben, wie es die Bolen gegen Deutsche und Ruffen anfprechen \*)?

<sup>\*)</sup> Diese Fragen hat an ben Grafen auch bas sonft auf bem gleichen politischen Standpunft ftehende Bruffeler Journal Universel, welches leiber feltbem eingegangen ift, gestellt.

Bas enblich ben moralischen Drud auf Rugland betrifft, fo mußte berfelbe wohl in einem preußischen Reldzug mit frangonicher Gulfe besteben. Weniger murbe nicht genügen. um bas Carenreich ju einem Bergicht ju bewegen, ber es aus Europa wieder hinauswerfen murbe. England foll am Diener Congreß die Bereinigung von gang Bolen unter ruffischem Scepter, etwa in dem Berbaltnig Ungarns zu Defterreich, angestrebt baben, in ber Boraussicht bag ein getheiltes, wenn auch conflitutionelles Ronigreich bie Bolen niemals befriedigen und nur um fo mehr ihren Reunionstrieb anspornen murbe. Beides mußte ichon Alexander I. erfahren, barum bat er auch felber noch angefangen, die von ihm gegebene Constitution ju Tobe ju magregeln. Denn Alles ift in Rugland möglich, nur fein gutwilliger Bergicht auf Polen, auch im fleinften Dagftab nicht - es fei benn, bas Czarthum wolle Guropa verlaffen und nach Afien beimgeben. Das bat ber berühmte Diplomat Bosso di Borgo am 20. Oft. 1814 in einem Mes moire fur ben Czaren befinitiv erbartet: "Wenn zwischen Ruße land und dem Refte Europa's eine civilifirte Daffe von neun Millionen, die eine Nation bilben, bestande, so murbe ber gegenseitige Einfluß zwischen Rugland und Europa allmählig aufboren. Die Ruffen, welche wieder auf ihre alten Grenzen beschränft murben und Europa bloß noch ale Reisende burchftreiften, murben ben audern Rationen bald fremd merben. Bolen dem ruffischen Scepter entziehen, beift die Ruffen amingen, Alles aus zweiter Sand zu beziehen. Es ift unberechenbar, welch' ein hemmichuh folche Trennung fur die Erziehung Ruglands fenn mußte. Rur um Rugland fur ewig in Barbarei jurudjufchleubern, um es ju einer ausschließlich affatiichen Dacht herabzudruden, batte Rapoleon die Biederberftellung Bolens erfonnen".

Bu der polnischen Stellung Preußens und Rußlands fieht bie Desterreichs in einem eigenthumtich auffallenden Con-

traft. Sie ist so versöhnlich wie jene unversöhnlich. Desterreich wollte nie etwas von Polen abreißen, es brauchte vom Polenreiche nichts; der Bestand desselben war ihm vielmehr eine kostbare Schuhmauer gegen Rußland und ein Blitarbeiter gegen den Panslavismus. Während der Besitz der polnischen Beute eine Lebensfrage für die zwei Nordmächte ist, könnte sich der Kalserstaat für seinen Theil unschwer absinden lassen, vorausgesetzt daß Galizien das integrirende Zubehör eines wiedererstehenden Polens, und nicht auch noch ein Raub Ruß-lands würde.

Der Hr. Graf will sogar bemerkt haben, daß das Königreich Galizien in Wien immer nur als ein provisorischer Befis, als eine Art Deposit zu treuen handen betrachtet worden
sei. Diese Wahrnehmung, verbunden mit dem Wohlgefallen
an den constitutionellen Anfängen in Desterreich, hat ihn ungleich freundlicher gegen diese Macht gestimmt, als man sonst
an ihm gewohnt ist. Selbst die "legitimen" Einflüsterungen
in Pesth machten ihn nicht mehr ganz abwendig. Als das
Universel in Brüssel seine gothaischen Combinationen so auslegte: als "sehe er die Auferstehung für das Baterland Sobiesti's im Tode Desterreichs", da legte er energischen Protest
ein, versichernd, er betrachte im Gegentheil die Besestigung der
habsburgischen Monarchie als eines der höchsten Interessen sur
Europa, sur die österreichischen Bölter selbst und insbesondere
für Polen.

In der That gehort die Geschichte des polnischen Untersgengs allzeit zu den großen Ehren des kaiserlichen Hauses. Der eble herr geht uns nur zu flüchtig über die ewig denkswärdige Haltung hin, welche die Kaiserin Maria Theresta gegenüber der ersten Theilung Polens einnahm. Sie sprach ihr moralisches Entsehen vor dem Frevel, in dem sie eine uns versiegliche Quelle des Unheils erkannte, offen aus, und nur mit dem außersten Widerwillen nahm sie den ihr durch die

Umftande aufgezwungenen Theil hin. Allerdings ein greller Abstand gegen die machiavellistische Heuchelei und den gottlessen Cynismus der russischen Czarin und des preußischen Königs, der zwei würdigen Abgötter Boltaire's. Befanntlich hat det große Friedrich die polnische Theilung als eine "Communiskt von dem Einen eucharistischen Leibe" verspottet, wodurch die drei Religionen, die fatholische, die griechische und der Calulinismus, sich vereinigten"). An dem noch frevelhastern Att der zweiten Theilung nahm Desterreich gar keinen Antheil, Bei dem Ausstand von 1831 hielt es sich nicht nur theilnahmstos zurück, sondern es ließ sogar deutlich seine Geneigtheit merken, auf Alles einzugehen, was England und Frankreich zu Gunsten Polens unternehmen würden. Das hat der polenische General Graf Ladislaus Zamonzti erst noch am 11. Juli d. 36. auf einem öffentlichen Meeting zu London verbürgt.

Ja noch mehr! Wie neuerlich mehrfach verlautet, sokt Desterreich noch zur Zeit bes Krimfriege ieine Diversion star Polen im Plane gehabt haben. Es habe sich nur beshalb eines aktiven Beitritts zur westlichen Allianz enthalten, well bie Westmächte Polen in die neue Combination nicht ausnehmen wollten. Das würde allerdings in der Haltung Russlands und Preußens Bieles erklären. Zedenfalls hat der Beranlasser der polnischen Debatte im englischen Parlament vom 2. Juli d. 36., Mr. Hennessy, ohne irgendwelchen Widerspruch zu erfahren, behauptet: am Ansange des Krimfrieges sei Desterreich ganz geneigt gewesen, thätigen Antheil zu nehmen, vorausgeseht, daß die Alliirten ein Contingent von 100,000 Mann zu seiner Disposition gestellt hätten, um Polen in seinem vollen Umsang wiederherzustellen. Frankreich hätte sich dazu hersbeigelassen, England aber habe sich geweigert.

<sup>\*)</sup> Reuerbings hat D. Klopp in seinem meisterhaften Bert aber bie Politif Friedrich's II. von Preugen biefe Borgange bargeftellt.

<sup>\*\*)</sup> Damit ftimmt auch or. be la Tour, ein Mann von fehr guten

Graf Montalembert scheint in Polen selbst feinen Grund gefunden zu haben, diese Angaben zu bezweifeln. "Es ist etwas Christliches, etwas Ehrbares in dem Charafter dieser alten Monarchie!" rief der polnische Flüchtling und Geschichtschreiber Moriz Mochnazfi noch lange nach 1831 aus; er seste gerade auf Desterreich die meiste Hoffnung für eine Wiederherstellung bes Königreichs Polen.

Diese Restauration mare eine Suhne am guten Genius ber Menschheit. Sie mare auch an sich nicht unmöglich, wenn unser ebler Graf im Herzen ber polnischen Nation nicht allzu falsch gelesen hat. Aeußerlich jedoch ware sie nur dann nicht bloß ein trügerisches Manover im Dienste der Weltrevolution, wenn in Deutschland das Gegentheil des gräslichen Calculs

Berbindungen (er mar lange Beit Officier in ber öfterreichischen Cavallerie) und unermublicher Bertheitiger einer ofterreichischefrangonichen Alliang, volltommen überein. Er außert fich im Barifer Monde (früher Univers) vom 28. Augun wie folgt: "In ben Augen Defterreiche ift Galigien feit 1815 offenbar nur ein binter: legtes But gemefen. Es bat nichts gethan, um bie Baligier gu germanifiren, und bie 1846 hat es in ihrem ganbe nicht eine ein: gige Beftung gebaut. 3m Jahre 1831 ließ ce bie Bolen aus bic: fer Broving nach Belieben gu ben Aufftanbifden übergeben, und Bolen mare bamale mahricheinlich wiederhergestellt worben, wenn England gewollt batte. Der Wiener Bof bat fogar in Baris unb London ben formellen Borichlag gemacht. Roch im 3 1836 er: flarte Metternich bem Borb Solland: er murbe unbebenflich und mit Bergnugen bie vollftanbige Bieberherfiellung Bolene unterzeich: nen. Endlich hat ber Biener hof 1854 ben gwei Beftmachten abermale vorgefchlagen, er wolle ben Rrieg nach Bolen verlegen und biefes Ronigreich wieber aufrichten, wenn man eine Bulisars mee von 100,000 Mann ju ben ofterreichischen Truppen ftogen laffe. Das mare bie mahre Lofung ber orientalischen Frage ge: mefen. Die polnifche Monarchie wieber berftellen und Defterreich an ber untern Donau entichabigen: bas biefe ben Banflaviemus mit ber Burgel ausreißen".

eintrate. Das zweite Moment ber Ermöglichung aber mußte aus ber — Turfei fommen.

Es ist zu verwundern, daß der Herr Graf den orientalischen Zusammenhang der polnischen Frage ganz unberührt
gelassen hat. Ohne den Untergang Polens wäre keine "deutsche Frage" entstanden, und auch die orientalische Frage kein
unlösbarer Knoten geworden. Dessen endliche Durchhauung
könnte sehr wohl wieder auf Polen zurückwirken. Ueberhaupt
scheinen und alle die Fragen und Pariser Broschüren, in deren
Angstreis wir leben, in letzter Instanz an der Erbschaft des
kranken Mannes hinauszugehen. Bielleicht daß Rußland wirklich einst seinen Theil davon nimmt und nach Asien heimgeht,
um in der dem Czarthum ohnehin täglich übler bekommenden
Lust Europas ein neues Polen zurüczulassen. Große Geschicke bereiten sich jedenfalls vor, und Bolen hat ein Recht,
bei der neuen Weltvertheilung auch seine Hand auszustrecken.

Den 12. Ditober 1861.

## XXXVII.

## Dr. Rlopp's Neklamation gegen Professor Habemann in Sachen Tilly's.

Am Schlusse bes vorigen und am Ansange bes laufenden Jahres haben diese Blätter eine Reihe von Artifeln über "Magsbeburg, Tilly und Gustav Abols" veröffentlicht, welche wir in ber Note als aus der Feder eines protestantischen Geschichtssforschers stammend bezeichnet haben. Seitdem sind diese Abshandlungen zu einem vollständigen Werfe über Tilly erwachssen, dessen erster Band soeben bei Cotta in Stuttgart erschiesnen ist. Als Versasser nennt sich Herr Dr. Onno Klopp in Hannover"). Der Empsehlung bedarf das Werf bei unsern Resern nicht mehr. Das katholische Deutschland wird Herrn Rlopp Dank wissen für seinen unerschrockenen, männlichen Freismuth, es wird aber auch anerkennen, daß Freiherr von Cotta vorurtheilsstei genug war, eine Arbeit in seinen Verlag zu nehmen, welche gegen bekannte Lieblingsirrthümer der deutsch-

<sup>\*)</sup> Der volle Titel bes Buches ift: "Tilly im breifigjahrigen Rriege von Onno Klopp. Erfter Band bis jur Zeit bes Friedenefchluffes von Lubect 1629." Stuttgart, Cotta'icher Bers lag. 1861.

proteftantifden Belt graufam verftost, und die ficher nicht nut bem Berfaffer, fonbern auch bem Berleger bitterlich verübelt werben wirb. Bor einem Jahre war faum eine Möglichfeit abzusehen, in einem protestantischen Journal ober Berlag Die verfängliche Materie anzubringen. Daber bat Gr. Dr. Rlovb feine Auffate anfänglich und jugefenbet, nicht um Mitarbeiter an einem fatholischen Journal ju merben, sonbern weil er hoffen und erwarten zu burfen glaubte, bag wir ber Bertheis bigung Tilly's gerne unsere Spalten öffnen murben. So war es auch. Run wird uns von herrn Rlopp noch die nachfole genbe Entgegnung jugefchidt und von une aufgenommen, lebe teres um fo mehr, ale von ber Gegenseite fogleich fr. Brofeffor Savemann in Bottingen als berjenige bezeichnet worben ift (f. Sift.-pol. Blatter 47. Band S. 708), welcher mit bem in den "gelben Blattern" umgehenden Tilly-Abvofaten furgen Brozeß machen werde.

Die Rebaftion.

Bur Abwehr ber Angriffe von herrn havemann über bas Auftreten Tillys in Rieberfachfen, im zweiten hefte ber Forschungen zur beutschen Geschichte S. 399 f.

herr havemann, Professor in Göttingen, Berfasser einer breibandigen Geschichte von Braunschweig-Lüneburg, hat in dem zweiten heite der Forschungen zur deutschen Geschichte S. 399 und ferner, die Ansichten des Unterzeichneten in Betreff der Persson Tillys ansechten zu mussen geglaubt. Es liegt dabei dem herrn havemann nicht ein neuerdings von dem Unterzeichneten bei 3. G. Cotta erschienenes Wert vor: "Tilly im dreißigiährisgen Kriege", sondern zunächst ein Auffas im ersten hefte der Borschungen S. 77 u. f.: "das Restitutions-Goiet im nordwestslichen Deutschland." Jugleich spielt herr havemann (Absas 2 S. 399) auf einen früheren Aussellichen Wonatsheften in Braunsserbetember 1859 in den Westermann'schen Monatsheften in Brauns

fcmweig erschienen ift. Die bort niedergelegten Auffaffungen konnen nach ber Anficht und Ausbrucksweise bes herrn havemann "ber Berichtigung nicht füglich entbehren".

Bunachst halt ber Unterzeichnete es für seine Pflicht auszufprechen, daß er für die Mühe, die herr havemann sich gegeben, thm aufrichtig bankbar ift. Nicht freilich für die Berichtigung, beren innerer Werth erst noch zu prüsen ift, sondern für die Belegenheit, welche der herr havemann bietet, um eine solche Lebensfrage der Geschichte unserer Nation abermals zu erörtern und Mater an's Licht zu bringen. Die Nothwendigkeit einer Erörterung der Berichtigungen des herrn havemann wird sich aus dem Falgenden ergeben. Bur Sache denn. Es sind vier Punkte.

Berr havemann eröffnet uns gleich im Gingange, daß er feine Mittheilungen . den originalen Dotumenten auf dem tonig-Hichen Archive (zu Sannover boch wohl?), dem berzoglichen Ardive zu Wolfenbuttel und bem ber Ctadt Bottingen" entnehme. Das heißt mit anderen Worten: Berr havemann will nicht die leichten Baffen des fubjektiven Meinens, fondern, wie gugleich bie ernsthaft mundervolle Baltung feiner Rebe andeutet, fcmeres Gefdus aus den Arfenalen ber Archive berzubringen. Das ift brav geredet, und ber gute Bille bes herrn havemann verbient alle Anerkennung. Es bandelt fich nur um die Art und Beife ber Aussuhrung. Denn bas tonigliche Archiv in Sannover 3. B. enthalt febr viel Bapier, und es ift ein Unterschied, ob man aus biefem Archive einige Nachrichten über einen Begenftand entnehme. ober wo möglich eine gewiffe Bollftandigfeit in ber Sammlung ber Machrichten über einen Begenftand erftrebe. Die einzelnen Nachrichten konnen für fich betrachtet jede an ihrem Orte und gu ibrer Beit völlig glaubmurbig febn, mabrent fie in Betreff ber gangen Sache boch nur eine Seite berfelben beleuchten, bie anbern bagegen völlig im Dunkeln laffen. Es wird bies uns boffentlich bald flarer merben.

herr havemann erörtert ale ben erften Buntt gegen mich bie Art und Weise bes feinbseligen Auftretens ber Trubben Tillbe

in Calenberg und Wolfenbuttel im Jahre 1625. Es wird ben Berrn Bavemann vielleicht überraschen, wenn ich ihm fage, bag über diese Thatfache eine Meinungsverschiedenheit zwischen uns schwerlich obwaltet, bag es jum Erweise berfelben gegen mich eines archivalischen Apparates gar nicht bedurft batte. 3ch gebe fogar noch einen Schritt weiter. Es ift auffallend und fonders bar, daß ber Berr Savemann in einer fogenannten Berichtigung iener beiben Auffate von mir bies feindselige Betragen ber Tillbichen von 1625 fo anführt, ale fei das eimas Menes, bieber nicht Befanntes, namentlich von mir nicht Ermabntes. 3ch babe in meinem Auffate von 1859 (Wefterm. Monatobefte Ceptember S. 594) gang ausbrucklich gefagt: "Es ift nur ein einziger Fall mo bas heer Tillys raubend, plundernd, brennend im niederfachfifchen Rreife aufgetreten ift, im Sommer des Jahres 1625 beim Beginne bes banifchen Rrieges." Da Berr Bavemann meine Unfichten berichtigen will, die er in beiden Auffagen gefunden: fo glaube ich vorausseten zu burfen, daß er jenen Auffat auch gelefen haben wird. Warum benn noch fo viele Worte für das mas nicht verneint wird?

Aber hat denn damit herr havemann nicht etwa gewonnenes Spiel? Wenn die Robheiten der Truppen der Liga von 1625 sestschen, so sollte man meinen, daß herr havemann ein Recht habe zu sagen: Tilly lasse dort den letten Zug von Schonung und Disciplin vermissen. Die Tradition ist gerettet, und der Siegesjubel ertont: Tilly war doch ein schlechter Mensch, ein Wütherich u. s. w.

Indeffen der Siegesjubel durfte verfrüht sehn. Auch mit diefer unzweiselhaften Thatsache von 1625 ift die Frage noch nicht spruchreif. Indem diese Thatsache vorliegt, entspringen aus derselben unabweislich die Fragen: verhielten sich die Truppen Tilles immer so oder nur dies eine Mal? Wie verhielten sie sich vorher, wie verhielten sie sich nachher? Für den Fall etwa daß sie sich sonst anders verhielten, würde dann die Frage entstehen: warum benahmen sie sich hier im Jahre 1625 so brutal? Hatten sie dazu eine besondere Beranlassung? Verner ware es vor allen Dingen wichtig Tillh felbst zu fragen, wie er sich darüber außert, was er felbst davon meint, ob er lobt, billigt ober tadelt.

Es mare zu munichen, daß Gerr Havemann auf solche Fragen eine Antwort gabe. Er macht allerdings den Versuch dazu. Er sagt uns (S. 400), daß das Vordringen der Tillh'schen Truppen durch keinen Widerstand erschwert gewesen sei. Ob er diese Anssicht aus einem seiner obgenannten Archive oder sonst irgend wosher sich angeeignet, hält er näher anzugeben nicht für nöthig. Es genügt ihm, daß er selbst es sagt. In Vetress Tillhs dagegen äußert sich herr Havemann mit anerkennenswerther Offenheit, daß eine Untwort des Generals auf die an ihn ergangenen Botschaften ihm nicht unmittelbar vorliege. Dies Nichtvorliegen einer Antwort hindert indessen herrn havemann nicht, über eine solche zu urtheilen, indem er sie sich in einer für Tillh nicht gerade sehr günstigen Weise aus den Aeußerungen der damaligen Gegner über ihn construirt (S. 400 — 402.).

Es scheint uns, daß herr havemann, der mit gewichtigem Nachdrucke zu Anfang auf seine Ruftkammer hingewiesen, doch wohl einmal, bevor er seine Stimme so herausfordernd erhebt, batte zusehen dursen, ob sich auf solche Fragen nicht eine Antwort an maßgebender Statte finden ließe. Da er das nicht gethan, so muffen wir es thun. Versahren wir der Zeitfolge gemäß.

Es handelt sich zunächft um das Benehmen der Truppen Lillhs vor ihrem Einbruche in Calenberg und Wolfenbuttel, im Juli 1625. Burgermeister und Rath der Stadt hameln an den Gerzog Friedrich Ulrich, am 29. Juni 1625\*): "Die Tillische Armee hat sich in der Graffschaft Lippe undt Schaumburg auff jenseiten der Weser undt etwa eine vierttel Meile weges von hier zimblich ftarf einquartiert, welche denn zu zeitten (iedoch daß auf einmahl über 6 oder 7 nicht herein gelassen werden) bei ung in den wirtsheusern vor gelt zehren undt sonnsten zu ihrer notturst

<sup>... \*)</sup> Ronigliches Archiv in Sannover.

an Aleidung undt vivres eintauffen laffen, welches wir zeithers nicht fueglich vorweigeren thonnen, In erwegung unfer Bieh zimbelich undt gueten thehls über die Weser undt zwar bif an die Schaumburgische Jurisdiction tegelichen geweidet wirdt, auch unsere Burger ihre Kornfrüchte auff dem Felde jenselt der Weser noch auß stehen haben, bevorab aber haben wir deffen unst nicht entbrechen möghen, weillen es in der von E. F. S. vorhin etsthahlten gnedigen Ordinant unst flicht verbotten" u. s. w.

Der Brief gibt die Anhaltspunkte für den Thatbestand vor bem Einbruche. Die Soldaten Tillys weilten still und friedlich am linken Weseruser. Das Bieh und die Kornfruchte der Calenberger waren überall sicher. Die Soldaten kauften und zehrten für ihr Geld, und fügten sich in das Gebot der Ortsobrigkeit. Aber man fühlt es aus dem Berichte des Rathes von Sameln heraus: wenn eine Neigung zu Veindseligkeiten vorhanden war, so war fie es eher bei Friedrich Ulrichs Regierung, als bei den Soldaten Tillys.

Am 18. Juli überschritten diese die Wefer, "und bald mandelt sich die Scene. Wie war das möglich? In dem Berichte bei von der Decken: "Gerzog Seorg" Band I S. 334 über die Ermordung einer Anzahl von kaiserlichen Soldaten durch Bauern nach gegebenem Worte, hatte herr havemann erkennen können, daß die Thätlichkeiten beiderseitig waren. Allein es bliebe mögelicher Weise ihm der Einwand, daß die ruchlose That der Bauern aus Rache hervorgegangen sei. Es handelt sich mithin um die Priorität der Beleidigungen.

Der Amtmann hennings aus Widensen berichtet bem herzoge Briedrich Ulrich am 17. Sept. 1625 in folgender Beise \*). Nach einer Entschuldigung, daß er selbst wegen Krankheit beim Einmarsche ber Tilly'schen Truppen nicht hat zugegen sehn können, fahrt hennings fort: "Ift mir bennoch unvermuthlich fürkhommen,

<sup>\*)</sup> Ronigliches Archiv in hannover.

wie die Bawersleutt fich beim Ginfalle gegen die Tillh'schen Sols baten gar unbarmherhig follen angestellet haben."

Worin bestand die Unbarmherzigkeit der Landleute? Goren mir Tilly felbft\*). Er vermahrt fich, daß teine ber geschebenen Ausschweifungen mit seinem Biffen, geschweige benn mit feinem Billen verübt fei. Aber er verfichert zugleich, bag nicht blog feine Lebensmittel geliefert, fondern auch fur baare Bablung nichts gu haben gemefen fei. Denigemäß habe ber Soldat fich das mas er in Gute nicht habe erlangen tonnen, mit Bewalt genommen. Dazu find die wortlichen und thatlichen Beleidigungen gefommen. Bon welcher Art Dieselben maren, schildert Tilly bort felbft, und andererseits jener Bericht bei bon ber Decken G. 386. Es ift ber Mord. Diese feindselige Gefinnung des Landvolfes mar bie Frucht ber Aufbeterei von Seiten der Danen und ihrer beutschen Berkzeuge, Die Frucht ber Luge bes Religionstrieges. 3ch gebrauche bies Wort deghalb, weil ber Bergog Friedrich Ulrich und feine Stande reichlich ein Jahr fpater, ale fie gur vollen Erfenntniß ihrer Lage gefommen, felber dies Wort gebrauchen \*\*).

Dieser bedauernswerthe Juftand im Jahre 1625 ift unzweiselhaft. Die deutschen Truppen wurden in einem deutschen Lande als Feinde angesehen und behandelt, um dann auch ihrerseits Schlimmes mit Schlimmem und, womöglich, mit noch Schlimmerem zu vergelten. Die dänischen Truppen wurden als Erretter und Befreier begrüßt. Also im Sommer 1625. Gerr Havemann bat ein Recht darüber zu klagen; allein er als Geschichtschreiber

<sup>\*)</sup> Die beiben Schreiben von Tilly an ben Herzog F. U. und an ben Herzog Christian von Celle, jenes aus bem Archive ber Lanbschaft Calenberg, bieses aus bem königt. Archive zu hannover find felts bem abgebruckt in: Tilly im 30jahrigen Kriege Band I. S. 531 unter Num. XVII.

<sup>\*\*)</sup> Abgefeben von ben Zeugniffen, bie ich in Tilly im 30i. R. Bb. I. S. 329 ff. gebracht, ift bem Wefen nach eben baffelbe auch bereits im Theatr. Eur. I. 1100 f. gu tefen.

bes Landes hat nicht das Recht für die folgende Zeit die Augen zu schließen, mit geschlossenen Augen sich auszumalen, es sei nun immer so geblieben, und von uns Anderen dasselbe zu verlangen"). Er hat vielmehr die Pflicht uns die Frage zu beantworten, ob dies Berhältniß sich denn nachher nicht geändert habe. Gerr Havemann erfüllt nicht diese Pflicht. Mithin fällt sie abermals uns zu.

Bieberholen wir ben Cachverhalt im Spatfommer 1625. Die Tillb'ichen Truppen tommen als Feinde, die banischen als Retter. Jene baufen fcredlich. Berr Bavemann fagt : es merbe auch ber lette Bug von Schonung und ftrenger Disciplin vermißt. Wenn auch dies havemannische Ausbrudeweise ift, fo ftebt boch feft, daß Tillhe Solbaten und bas Landvolt fich feindfelig, mit bochfter Erbitterung gegenüberftanden. Wenn mithin Tillps auter Rame ale Relbberr, ber auf Disciplin balt, bier noch in irgend einer Weise zu retten ift: so muß bargethan werben, bag es nachber beffer geworden fei. Berr Bavemann bezweifelt das; doch ich fahre fort. Wenn wir fur Tilly noch irgend mehr, noch ein boberes Lob erzielen wollen: fo muß dargethan werden, daß die Tillbichen Truppen, die feindlich maren, fich in Calenberg und Bolfenbuttel nicht schlechter benommen haben, als bie banischen, die freundlich maren. Berr Bavemann ichuttelt bedenklich ben Ropf; boch ich fabre abermale fort. Wenn wir für Tillh das höchfte Lob in Unspruch nehmen wollen: so muß bargethan werben, daß bei naberer Vefannischaft der Tillpiche Soldat ale Feind dem Landmanne von Calenberg und Boljenbuttel lieber mar, benn ber Dane ale Freund. 3ch febe, daß Berr havemann fehr ungeduldig wird. Run mohl, ben Beweis, bag es bennod) fo gefommen fei, liefert ein Schreiben ber Landftande von Calenberg und Wolfenbuttel an ihren Bergog Friedrich Ulrich \*\*). Daffelbe ift datirt vom 20. Juli 1626, ein volles

<sup>\*)</sup> S. 402 chen, ferner S. 409 im Auffage tee herrn &. im vorlegten Abfage.

<sup>\*\*)</sup> Aus bem Archive ber Lanbichaft Calenberg in hannover, abgebrudt in: Dilly im 30jabrigen Rrieg Bb. I. 6. 539. Rum. XXVII.

Jahr nach dem Eindringen Tillys, zwei Monate vor dem Friedensichlusse des Gerzogs mit dem Raiser, dem Friedensschlusse, durch welchen der Raiser auf Tillys Fürbitte dem herzoge Alles verzieh. Der Grundgedanke des Schreibens ift: "die Tillyschen find mitleidig und barmherzig; aber die Dänen handeln, als wenn kein Gott im himmel lebte."

3ch ersuche ben Berrn Bavemann biefes Schreiben mit bemjenigen zu vergleichen, welches er (G. 400) von benfelben Landfanden im Jahre 1625 bat abbruden laffen. 3ch ersuche bann ben Beren Bavemann bei fich die Frage zu ermagen, ob ber Rurfurft Johann Georg von Cachfen, beffen Broteftantismus auch fur ben herrn havemann gang ungweifelhaft febn wird, ein Recht hatte gerade damals im Jahre 1626 zu fagen\*): "bei Tillys Arlegevolfe findet fich ein folcher Gehorfam, bei dem General felbft eine folche Freundlichkeit gegen Jedermann, fonft aber ein fo icharfes Regiment, eine fo icharfe Rriegeszucht, bag man ibn loben muß. Es ift schwer, es ift fast unmöglich, daß auf der anberen Seite eine folche Rriegeszucht erhalten merben tonne." Ja ich lebe fogar ber verwegenen hoffnung, bag Berr Bavemann, wenn er guten Willens folche Meugerungen ermägt, fich ge= brungen fühlen mochte ber Tradition abzusagen und dem Rurfurften von Sachsen beiguftimmen.

Damit durfte benn biese erfte Frage nach der Mannegucht ber Goldaten Aillhe hoffentlich zur Befriedigung des herrn habemann abgethan febn. Bur Befriedigung, sage ich: benn ich glaube annehmen zu durfen, daß es herrn habemann lieber sehn wird einen beutschen Mann loben zu muffen, als ihn tabeln zu durfen.

Mis die Stände von Calenberg und Bolfenbuttel jenes Schreiben vom 20. Juli 1626 abfaßten, waren seit dem Falle von Runden etwa fieben Wochen vergangen. Es scheint mithin, daß ber Fall von Munden nebst dem nach der Lage der Dinge unver-

<sup>&</sup>quot;) Londorp: Acta publica III. 892.

meiblichen Blutbabe bort, von den Standen des Landes Calenberg im Jahre 1626 boch wohl etwas anders aufgefaßt senn muffe, als von dem herrn havemann im Jahre 1861.

herr havemann gibt fich nämlich (S. 407 unten u. f.) viele Muhe nachzuweisen, daß ich über den Bericht des Theatri Europäi in Betreff Mundens irrige Ansichten bege. Nach eine gen allgemeinen Redensarten kommt er zu dem Ergebniffe, daß bas fragliche Werk nicht immer als eine lautere vollgultige Duelle für die Seschichte jener Zeit betrachtet werden durfe. "Aber darin", fährt herr havemann fort, "liegt am wenigsten eine Boligerung, daß den gegenüber stehenden, der kaiserlich-ligistischen Partei angehörigen Berichten die ungeschmälerte Glaubwürdigkeit gebuhre."

Allein, geehrter Berr Babemann, ba Gie gegen meine Auffaffungen fcreiben, wie Gie felber zu Gingang Ihres fchabenswerthen Auffates fagen, fo geftatten Cie mir wohl die fur mid febr naturliche Frage: mo ftebt benn in meinem Auffate auch nur der Schatten einer folden Folgerung? Gie wollen meine Auffaffungen berichtigen; allein Sie thun bas in einer Beife, bie mir nicht genehm ift. Statt meinen Auffat zu prufen und fe nach Umftanden zu miderlegen, benten Gie fich aus, wie Gie mobl mochten, daß ich geschrieben hatte, um dafur mich das Bewicht Ibres fritischen Bornes fühlen zu laffen. In der Wirklichkeit berbalt die Sache fich andere. Ich habe zwei fast gleichlautenbe Berichte, beide in dem damals rein lutherischen Frankfurt a. D. gebrudt, ben einen von 1626, ben andern von 1635 im Theatrum Guropaum, neben einander gestellt. 3ch habe meine Uebets zeugung babin ausgesprochen, daß in Bezug auf bas Thatfactice ber fpatere Bericht ein reiner Abdrud bes erfteren ift, bag bie Abmeichungen in dem fpateren Berichte von dem erfteren rein fubjettiver Art find, daß fie lediglich der Gubjettivitat des Compilators Abelin ihren Urfprung verdanfen. Um bieg augenscheinlich gu machen, habe ich die Abweichungen beiber Berichte von einander durch gesperrte Schrift hervorgehoben, und zugleich auf ben Bollander Meteren verwiesen, mo derfelbe Bericht fich wieder abgedruckt findet, ohne die subjektiven Modifikationen des Theatri Europal. Wenn herr havemann mich berichtigen wollte, fo hatte er diefe Frage untersuchen muffen. Auf die Berhaltniffe von Munden überhaupt dort weiter als auf einige Noten einzugehen, lag nicht in meinem Blane.

Indeffen fann ich nicht umbin, zu bemerten, bag ungeachtet bes Briefes von Johann Abolf Magel an feinen Bater, ben Dr. aniften in Gottingen, ben herr havemann mit Nachbrud anführt, ich meine Unficht\*) babin aussprechen muß, daß die Stadte Dunden, Gottingen, Northeim fich bochft ungern mit bem Rriege befaßten, daß fie nur halb ober gang gezwungen banifche Befatung einnahmen, und nach dem Beispiele von Sameln gern fofort mit Tilly capitulirt batten, wenn es megen ber banifchen Befatung ihnen möglich gemefen mare. Bas Berr Bavemann als Beweise für feine Auficht anfieht, find die Berichte einzelner Perfonen, und nicht diejenigen ber Beborben, ber Stadtrathe. Diefe batten meber Duth noch Rraft, fle gehorchten bem Gindrucke, ben ber zunächst Stärkere auf fie ubte. Das ift ja überhaupt einer ber mefentlichen Charafterzuge bes entsehlichen Rrieges: Die Reigbeit. Damit ift nicht ausgeschloffen, fondern vielmehr unvermeid= lich, daß es in jeder Stadt Subjette von berfelben Urt gab, wie Bericke und in Magbeburg Die Dingebantbruder fchildert. Dort erflatten befanntlich auch Banterotteure, wie Bans Bertel und Beinrich Bopping: lieber ale bag fie capitulirten, faben fie, bag in Magdeburg tein Stein auf dem andern bliebe. Daß der Mas giftrat von Dlunden, abgefeben von dem Johann Adolf Magel bes Beren Bavemann, gern capitulirt hatte, thut er durch feinen Befdlug tund, ben bann feine Furcht und Feigheit bor bem baniichen Commandanten vereitelt \*\*). Bon Dluth und Rraft ift ba nicht viel zu fpuren.

<sup>\*)</sup> Bas ich hier als Anficht ausspreche, habe ich bargethan in: Tilly im 30jährigen Krieg Bb. I. S. 308. Namentlich in Betreff bes Biberftrebens von Northeim gegen eine banische Besahung enthält bas fönigl. Archiv zu hannover einen ftarken Akten Fascikel.

<sup>..</sup> P) Man vgl. die Berichte in ber Beitschrift bes historischen Bereines

Drittens wendet fich herr havemann gegen meine Grortes rung der Durchführung des Restitutione-Gbittes (S. 402). Bas er bort eigentlich gegen mich bat fagen wollen, ift mir nicht recht flar. Der einzige fagbare Buntt Scheint mir Diefer qu fenn. 3ch habe mich referirend verhalten und bargethan, dag die Liga den Religionefrieden von Augeburg nach bem Buchftaben babe burch. führen wollen, der offenbar ihr gunftig mar. Nun fagt Bert Bavemann: der Bergog Friedrich Ulrich erhob die mobibegrunbete Erflarung, daß fich in feinen Fürftenthumern teine Rlofter fanden, auf welche bas faiferliche Gbift Unwendung haben tonne. Dan beachte, daß es fich bier nicht um eine principielle Erorterung bes Coiftes handelt, ob es recht mar baffelbe ju erlaffen ober nicht, fondern um die Unwendung bes erlaffenen Gbittes auf biefes Land. Berr Bavemann fpricht fofort fein Urtheil. Die Liga bagegen ging von ber Unficht aus, daß Erich ber jungere lange nach bem Baffauer Bertrage tatholifch gemefen fei, bag mitbin auf Calenberg das Restitutions-Gbift Anwendung finde. Die Rathe Friedrich Ulriche versuchten, mas unter folchen Umftanden allein zwedmäßig mar, fur jedes einzelne Rlofter ben Beweis, bag Grich II. feine Gegenreformation geforbert, daß die Rlofter facularifirt geblieben feien. In meinem Auffate über jene Dinge referire ich jene Unficht der Liga (S. 122). Daß die Thatfache bes Ratholiciemus von Erich II. richtig mar, weiß ich: ob baraus für jeden einzelnen Rall auch nach dem Reftitutions - Edifte bas Recht der Liga auf herstellung folgte, weiß ich nicht und maße mir barüber tein Urtheil an. Dagegen weiß ich auch, baß bie Buverficht, mit welcher Berr Bavemann fein \_wohlbegrundet" ausspricht, feinen fefteren Salt bat, als eben feine Buverficht.

Wozu aber hat überhaupt herr havemann bie ganze Erorterung angestellt? Daß ich weit davon entfernt bin, bas Restitutions-Edift zu billigen, weiß herr havemann, wenn er nämlich meinen Auffat gelesen hat. Daß der Mangel an genügender Kennt-

für Riebersachfen 1832 und 1837, fo wie Billigerob: Geschichte von Runben.

niß der Commission für ihre Ausgabe mir nicht unbekannt ift, weiß herr havemann; denn ich habe darauf hingewiesen (S. 122). Daß die Rechtsfrage der Uebertragung von Frauenklöstern an die Zesuiten mir sehr zweiselhaft ist, weiß herr havemann; denn ich habe meinen Zweisel nicht verhehlt (S. 113). Daß die Einigkeit im katholischen Lager nach meiner Ansicht nicht da war, weiß herr havemann; denn ich habe die Uneinigkeit in Betress Bresmens ftark hervorgehoben (S. 112), und meine Frage dort über die Rlöster für Zeiniern zeugt nicht für einen Glauben meinerseits an eine seste Einigkeit.

Aber wozu benn fagt herr havemann das Alles noch in einem Auffage, ber nach den Eingangsworten ausdrücklich gegen mich gerichtet ift, der dort im Eingange verkundet, daß meine Auffassungen "der Berichtigung füglich nicht entbehren konnen"? Bozu gar (S. 406) in einem gegen mich gerichteten Auffage die Worte: "Man sieht, es war die Einheit im katholischen Lager keineswegs eine so compakte, wie sie wohl mit Vorliebe geschildert wird". Kann Jemand, der meine Schrift etwa nicht gelesen, diese Worte anders wohin beziehen als auf mich, der ich das Gegentheil davon nachgewiesen habe? Was hat herr havesmann sich bei solchen Reden gegen mich doch wohl eigentlich gedacht? Ich wiederhole es, daß ich es nicht weiß.

Doch es ift noch ein vierter Bunkt übrig, bei welchem herr Gavemann in dem Eifer feiner Berichtigung fich felber überbietet und Unglaubliches leiftet. Man gestatte mir zuerft die Thatsache bgrzulegen.

Seitdem ich mich mit Tillys Leben eingehender beschäftigt, habe ich als einen Glanzpunkt im Charafter des ungewöhnlischen Mannes seinen Berzicht auf das ihm dargebotene Fürstentum Calenberg betrachtet. Schon von der Decken im herzog Georg Bd. I. S. 290 f. hat vor 35 Jahren den Charafter Tillys bei dieser Gelegenheit, wenn nicht erkannt, doch geahnt, und soweit seine Kenntniß reichte, das gebührende Lob dafür ausgesprochen. Es war mir eine hohe Freude, im königlichen Archive

zu Sannover zu benjenigen Aftenstüden, die bereits v. d. Deden veröffentlicht, noch andere zu finden, welche das Benehmen Tilles außer allem Zweifel stellen, namentlich das Aftenstüd mit seiner Bitte an den Kaiser, daß Friedrich Ulrich des Fürstenthums Calenberg nicht beraubt werde, das Aftenstüd, welches er mit den Worten beschließt, daß er diese Gunst des Kaisers für Friedrich Ulrich ansehen werde als eine Gunst sur ihn selbst, und diese Gunst zu verdienen zeitlebens willig und bereit sein werde. Ich habe dieß Attenstüd zuerst veröffentlicht in den Westermannschen Monatssessen von 1859 Sept. \*) (S. 600).

Und nun tritt Bert Bavemann, ber als Geschichtschreiber bes Landes, wenn auch nicht alle Papiere im toniglichen Archive tennen, doch wenigstens die Arbeit des Berrn von ber Deden gelefen haben follte, Berr Bavemann ferner, ber felber fagt, bag er ienen meinen Auffat fennt, ber ausdrudlich fagt, daß er gegen meine Auffassungen fcbreibe, barum fcbreibe, meil biefelben "ber Berichtigung füglich nicht entbehren tonnen", Diefer Berr Bavemann tritt (auf S. 406) bor bas miffenschaftliche Bublifum mit folgenden Worten: "Es geschieht in ber obengenannten Abhand. lung \*\*) der Uneigennütigfeit Tillpe mit befonderm Rachdrucke Ermabnung: er habe beigt es, nie nach fremdem Gute getrachtet. Sollte bem Verfaffer wirklich unbefannt geblieben feyn er gebenft beffen mit feinem Borte - wie menig ber Beneral fich gedrungen fublte, ben Berfuchungen, auf Roften bes tiefgebeugten Friedrich Ulrich ein Fürstenthum ju geminnen, Widerftand zu leiften? Wir geben gu, ber eigentliche Dranger mar

<sup>\*)</sup> Diplomatifc genau ift es abgebruckt in Tilly im 30jahrigen Rriege Banb I. S. 556. Rum. 50

<sup>••)</sup> herr havemann meint hier ben Auffat über bas Restitutions-Golft im nordwestlichen Deutschland, in den Forschungen zur deutschen Geschichte Bb. I. heft 1. Allein er hat in seiner heraussordes rung gegen mich (S. 399) zugleich des früheren Aufsates Erwähs nung gethan.

Bepbenheim; aber hinter biefem ftand Alfth, und unterflütte und forberte beffen Umtriebe. Gin umftändliches Gingeben auf biefen Gegenstand würde zu weit führen".

Alfo ber Gerr Savemann, und lagt bas bruden. Er fügt bann noch einige Bemerkungen bingu, um bie Arglift biefes hanemannifchen Tilly hervorzuheben.

Es hat mich, ich gestehe es offen, bei der Riesenhaftigkeit bleses blinden Eisers ein Schreden erfaßt. Tilly ist schwarz; wenn er nicht schwarz wäre, so wäre er nicht schwarz, und weil er schwarz ist, darum muß er schwarz seyn. Das etwa ist die Losast des herrn habemann, an die er sich klammert wie an einen kelsen. Mögen auch die Beweise des Gegentheiles noch so sonnenklar erbracht werden: herr havemann schließt kühn die Ausen und rust mit sester Zuversicht: "Ich sehe sie nicht, mithin sind sie nicht da". Es ist leider so und nicht anders. Die Seschichte des Don Ouirote ist alt und täglich neu. Run wohl, so trage man auch selbst die Folgen nach Gebühr, und nehme aus sich das Urtheil, welches man herausgesorbert hat.

Dune Rlopp.

## XXXVIII.

## Geiler von Kaisersberg und sein Berhältniß zur Kirche.

II. Reformator - vor Allem an feiner eigenen Berfon.

Bur Beurtheilung ber firchlich reformatorischen Thatige feit, welche Geiler sein ganzes Leben hindurch zu entfalten bemuht war, ist die Kenntniß seines Charafters und Privat-lebens unumgänglich nothwendig. Denn nicht Alle, welche damals über die Gebrechen und Verderbiisse in der Christensheit klagten, waren sur sich selbst sittlich strenge, wahrhaft fromme Männer, denen ein wirklicher Beruf zur Resorm zuerfannt wersden muß. Die Klasse der bloßen "Schreier", der Oppositions-Männer aus lauter Lust zum Opponiren, war auch damals zahlreich genug vertreten, und der planctus de ruina ecclesiae hatte sich seit Costnig und Basel dermaßen zur Modessach gestaltet, daß man aus dem Klageton eines gleichzeitigen Schrisstellers keineswegs mit Sicherheit auf tiesere Einssicht und sittliche Strenge schließen dars.

Dieß war bei Geiler feineswegs ber Fall. Sein ganges Leben war ein Spiegel driftlicher und priesterlicher Tugenb. 11vm. 52

Den eigentlichen Grundton seines Wesens bilbete allerdings unbestechtiche Wahrheitsliebe und unerschrockener Freimuth im Bekenntnisse berselben. Und da sich mit diesen Eigenschaften ein hoher Gerechtigseitssiun, mahre Biederfeit und Gutherzigskeit vereinigte, so gestaltete sich in ihm ein Bild edelster deutscher Mannlichseit, wie es Sebastian Brant in seinem Nachruse an den Verstorbenen so schon zeichnet:

"Ein pflanber ber gerecktigkeit.
Ein befunder sependt der bogheit gaster und bose werd ausrüter
Der sunder straffer und bedüter,
Ein troft und zustucht aller armer
Eenst in zugang, fruntlich und gutig
Etil ufrecht dauffer und bemutig
Rit ein außnemer ber personen
Cein ler und straff thet niemans schonen
Eundert mit gleicher mag und moffen
Acht er den cleinen und ben groffen." \*).

So oft er von Ungerechtigkeit oder Bergewaltigung horte, seufzte er tief auf, und so sehr er von der Tiefe seines Herzens aus den Concubinat haßte und verabscheute, so sonnte er es doch nicht ertragen, daß die Strase, wo sie je einmal einstrat, nur die armen Kleriser auf dem Lande traf, während reiche und adeliche Kanoniser ihre Concubinen in Gold und Seide, unter zahlreichem Gesolge zum Scandale aller ehrbaren Matronen einherziehen ließen \*\*). So bestagte er es auch oft und laut, daß man dem Wormser Klerus, den eine

<sup>\*)</sup> Abgebrudt am Schluffe ber Prebigten Geiler's über "bie Emeis". Strafburg, Grieninger 1517. p. 66.

<sup>\*\*)</sup> Jo. Geileri vita von Mimpfeling bei Riegger I. 104. Bimpfeling's Biographie mar bei ber felgenben Charafterschilderung Gels ler's hauptfachlich maßgebend.

übermüthige Bürgerschaft vertrieben hatte, nur so lau und zögernd sein Recht schaffe. Sein Freimuth in Bestrafung alles Unrechts und sittlichen Verderbens kannte keine Grenzen als die Wahrheit. Mit welchen Donnerworten verfolgt er nicht in seiner Synodalrede vor Bischof Albert im Jahre 1482 die Laienräthe bes bischöflichen Hofes, welche die Priester und beren Amt verachtend, ihrem Herren ohne Unterlaß vorspiegelten, daß sich die geistlichen Verrichtungen für ihn, einen Prinzen, nicht schäften, wohl aber die Handhabung der Kürsteurechte. Da sie hiebei sich rühmten, die Erhalter des zeitslichen Besitstandes der Bischöfe zu sehn, während sie im Grunde nur auf ihre Vereicherung und auf die Versorgung ihrer Verwandten mit fetten Pfründen bedacht waren, so ruft ihnen Geiler hier zu:

"Es ift nicht fo, ihr feib nicht die Erhalter bes Beitlichen. Bielmehr feid ihr bei bem Birten ber Schafe bie lechgenden Blutfauger, die Berächter ber Briefter, teuflische Rathgeber und uns erfattliche Belbfade. Ihr feib bie lechzenden Blutfauger, welche bas Blut ber geitlichen Guter aus ben Abern ber Birten und ihrer Schafe beraussaugen, die fich an feinen Schenkel, an feine Seite anbangen, nicht feinetwegen, fonbern ihretwegen. Da wollt ihr versuchen, ob ihr nicht einen fetten Biffen berausziehen tonnet, irgend eine Bfrunde oder Dignitat, lauter Blutgelb, von meldem Urme, Wittmen und Baifen follten ernahrt merden; ibr versuchet, ob ihr nicht fur eure Cobne, Neffen und Bermanbte firchliche Beneficien, Propfteien, Decanate und Alehnliches bergleichen aus den Gingeweiden des Bifchofe berausloden konnet. 36r vertreibt die Manner, bie man von rechtemegen aus ben außerften Enden der Erde berbeiholen follte megen ihrer Belehrfamteit und ihres ehrbaren Bandels, mabrend ihr eure Cohnchen und Reffchen, die nicht einmal noch felbft die Rafe pugen konnen, auf Stellen eindränget, bie Mannern und nicht Rnaben gebubren, jum Spott und Mergerniß ber Welt,' gur Schande bes Bifcofe und der Rirche. Darum feid ihr feinesmege die Bertheis Diger ber Rirche ober die Bunde, welche die Umgaunung Des aus, ermablten Beinberges bewachen, wie ihr faget; ihr feid vielmehr jenes außerordentliche Thier, das ihn abweibet" 1)!

Gine nabere Schilberung ber Strafburger Diocese wird biefe Sprache erflaren. Beiler warnt noch Alberte Rachfolger, Bilbelm von Sobenftein, vor diefen bofen Rathen. An fettem Confecrationstage, in Begenwart bes romifchen Roniges Marimilian, vor ben Bralaten und bem gangen Rlerus rebet er ibn von der Rangel berab alfo an: "Sage ben verführerischen Rathgebern: maget es nicht, mich vom Bege ber Bahrheit abinführen! 3d weiß mohl, mas ich versprochen und bem Bille öffentlich habe verfündigen laffen. 3ch habe ausgefproden, ich wolle nicht von fchandlichem Gewinne leben; eber fel'ich entschloffen, mich mit einem einzigen Diener zu begnugen, als um Belbes willen ben Concubinat ju überfeben. 3ch babe in einem öffentlichen Schreiben mich ausgesprochen, ich molle mit ber Gnade bes Allerbochften dem Bolfe mit Bort und Beispiel also vorfteben, daß die Beerde mit Recht fich aber ihren hirten erfreuen fonne. 3ch habe gebeten, man mochte mir nur vorber ein Jahr Beit gonnen, bevor man ther mich folimm urtheile. Und febet jest, ihr falfden Rathgeber, icon geht bas Jahr zu Enbe, und es ift beschalb unumganglich nothwendig, daß ich mein Berfprechen erfulle, bamit man nicht von mir fage: in principio erat verbum, aber mindum caro factum est. 3ch will nicht, daß man Salomen's Bort auf mich anwende: Bolfen und Bind und boch tell Regen: fo ift ein ruhmrebiger Mann, ber fein Berfpreden nicht erfullt" \*\*). Ebenfo freimuthig warnt er ben Bis fof vor bem Difbrauche, Die geiftlichen Gefcafte ausschließe lig ben Bicarien ju überlaffen: "Man wird ju Dir fagen", fo rebet er ben Reugeweihten an, "Du habeft Bicarien in

\* 50

Sermones et varil tractatus Keyserspergil jam recens excusi.

Argent., Jo. Gruninger 1518. fel. XV.

**朔, La passa** (757) (176) (186) (186) (17

spiritualibus, die dergleichen Dinge beforgen. Antworte diesen: wohl habe ich Bicarien und zwar viele; ich habe einen Bicar in pontisicalibus, einen in spiritualibus, einen in poonttentialibus, wieder einen in judicialibus. Aber es fehlt mir einer in infernalibus. Wenn ich so handle, wie ihr wollet, so werde ich dort selbst in eigener Person die Geschäfte verrichten und ewig persönliche Restdenz halten mussen. Denn gleichwie ich in criminalibus keinen Vicar hatte aus Erden, sondern selbst und in eigener Person Lasterthaten verübte, durch Spielen, Schlemmerei und Prassen, so wird auch in der Hölle Riemand mein Vicar seyn, sondern ich werde selbst die Strafe abbüßen mussen. Weg also ihr Spophanten\*)"!

Es ist vielleicht ein noch sprechenderes Zeugnlß für die Unbestechlichkeit des Mannes, daß er, der so freimuthig gegen die Pralaten redete, den so beliebten Kunstgriff firchlicher Des magogie verschmahend, ebenso entschieden gegen die Laiens Obrigfeiten sich wandte, wo sie ihrer Pflicht vergaßen. Zu den im Borigen schon angeführten Beispielen noch das folgende. Am Schlusse seiner Synodals Rede vom Jahre 1482 weist er den Bischof hin "auf die so schlimmen Misbräuche in der Stadt Straßburg, auf die Statuten der Laien gegen die kirchliche Freiheit und die Ehre Gottes, auf die Verletzung der Feste durch Märkte und knechtische Arbeit, namentlich auf

<sup>\*)</sup> l. c p. 31. 6. Auch die Ranenifer und Chervifarien entgeben Beiser's freimutbigem Tabel nicht. In der Spnedalrede, also in ihrer Gegenwart, sagt er: modo silebo, plura necessaria dictu rescindens, puta de ministrandis negligentiis et excessibus in hat tua ecclesia cathedrali, garrulationibus tempore divinorum officiorum, jam per vicarios confratres meos in choro, jam per dominos canonicos supra in lectorio, qui usque adeo in his saepe exorbitant, ut sacerdotes in altaribus celebrantes impediantur. p. 17. Diese herren besuchten ben Cher öfters mit Wassen an der Seite und Falten mit klingenden Schellen auf dem Arme.

jenes Statut, wornach Niemand die Bollmacht zum Teftiren babe, Niemand auch die Befugniß, über einen gewissen Theil seines väterlichen Erbgutes in das Aloster mitzunehmen". Im Rarrenschiff sagt er einmal: "es ist eine große Bettelei und find viel Bettler hier. Das ist die Schuld der Herren im Rath, daß sie diese Angelegenheit nicht ordnen. Es ist Almossen genug hier, aber es wird ungleich ausgetheilt; es nimmt einer so viel Almosen, daß funf genug daran hätten".

Beiler's Unerschrockenheit blieb fich in Allem gleich. Bei ber Diocesan - Bisitation, Die er auf Bischof Alberte Befehl mit Christoph von Utenheim, mit bem Rechtsgelehrten Gimler und bem Theologen Meldior Konigsbach vornahm, brobte ibm ein luderlicher Klerifer mit bem Dolche: er blieb unericuttert. Bon den Bermandten eines großen Rechtsgelehrten batte er Berfolgung bis auf's Blut auszustehen, weil er bas Testament bes Berftorbenen gegen ihre gierigen Gingriffe vertheidigte; felbst ber Bischof ließ sich eine beflagenewerthe Conniveng gegen die Urheber bes Attentates ju Schulden fommen, nur Geiler wich nicht zurud. Bieles hatte er namentlich im Anfange feiner Wirtsamfeit in Strafburg zu erdulden. Die Chorfnaben versvotteten ihn von ihrem Standorte aus mit bobnifchen Geberben, wenn er auf der Rangel ftand, weil er gleich anfange ihr ausgelaffenes Benehmen in der Rirche getabelt hatte. Benn er die Rangel ober den Altar bestieg, fo fand er wohl auch Spottbilder und Pasquille ju feinen Fugen; und nach der Predigt mußte er seben, wie man ihn wegen ber eben vorgetragenen Reben und Bleichniffe unter feinen Buforern lacherlich zu machen fuchte, oder auch feine Perfon felbft unter Weges verspottete. Doch dieß machte feinen Ginbrud auf ihn. Gein Bahlfpruch mar: man muffe bie Berachtung verachten.

Wie schon stand nicht zu diesem mannlichen Muthe die ungeheuchelte Demuth, die er überall an den Tag legte! Dbwohl er als Doktor der Theologie auch im Doktor-Habite öffentlich aufzutreten bas Recht hatte, und obschon andere ihm nabe ftebenbe Alerifer all ihre Insignien, auch diejenigen von viel geringerer Bedeutung, recht gestissentlich zur Schau trugen, erschien er doch bei den Processionen nie anders als in der Aleidung eines Chorvicars, um sich in nichts von seinen Brüdern zu unterscheiden.

Seine Berwandten zu bereichern, verschmähte er so sehr, daß er es sogar verweigerte, irgend einen berselben zu einer Pfründe zu empfehlen, indem er äußerte, er fonne für ihr tünftiges Betragen nicht bürgen, und zu Rirchenämtern dürften nur Bewährte, nicht erst zu Bewährende befördert werden. Ueberhaupt suchte er die streng firchliche Ansicht über das Pfründewesen in aller Weise geltend zu machen: die cumulatio beneficiorum erschien ihm als eine der schwersten Bunden im Körper der Kirche seiner Zeit; der Schmerz darüber, der muthige Kampf dagegen zieht sich durch alle Reden und Unternehmungen seines ganzen Lebens, daher auch Sebastian Brant von ihm in seiner "übergeschrifft der begrebnyß Doctor Johannis Kenserperg" singt:

Sat fich mit pfrunden nit belaben, Doch die gehufft gur felen ichaten, Sunder hat fich vernyegen lon Wit dem ampt, bas er hat gethon. Reichtumb und ere und groffen bracht hat er burch willen gettes veracht.

Einer ber schönsten Buge in seinem Charafter war bie Wohlthätigseit gegen die Armen. Bas er von seiner Pfrunde erübrigte, gehörte ihnen; ein silberner Becher, den er von Frieddrich von Hohenzollern, seinem Zöglinge erhalten, wurde alsbald zu diesem Zwecke weggegeben. Täglich gab er den Findelfindern und anderen verlassenen Waisen ein Almosen, und wo er auf der Straße erschien, da sah man ihn, wie in neuerer Zeit den frommen Bischof Wittmann zu Regensburg, von einer Menge bieser Unglücklichen umringt, die mit flebent-

Strenge bes altehrmurbigen Faftengebotes abgefcmacht hatten. Bulett werbe es noch babin fommen, bag man "gur gaftengeit fogar Ralbfleifch effen burfe". Er beschuldigt ben Beig als Urbeber biefer Milberung, man babe weitere Difpens: Belber gewinnen wollen. Auch baran feien die Laienrathe ber Bis fcofe fould. "Ihr benfet und rebet", ruft er biefen gu, "nur allein fur die Riebertretung ber beiligen Constitutionen, fur bie Riederreißung ber Mauer tes ausermablten Beinbergs. Dag bas Beiftliche untergeben und bas Beitliche gebeiben, mag untergeben die beilige Enthaltsamfeit mabrend ber viergigtägigen Saftenzeit, wenn nur bafur Belb bereinfommt, mogen untergeben die Observationen ber beiligen Bater, die nun bereite über taufend Jahre lang von unfern Batern und Groß. vatern auf's driftlichfte find beobachtet worden; die driftliche Rüchternheit moge binab, Lurus und Prablerei berauffteigen" \*)! Man lefe feine Schriften, um fich ju überzeugen, wie boch er ftete von ber driftlichen Enthaltsamfeit und Ab. todtung bachte! "Das ift mare festigung bes fleisches - fagt er in bem Buche genannt "ber Geclen : Baradies" \*\*) - bo ein menich williglich festiget mit fasten, machen und betten, und mit rauben fleidren, mit bisciplinen nemen, und mit abs bruch luftlicher fpeiß und tranfe, und bas barumb, uff bas bas fleisch baburch gefestiget werb, und alfo bem geift underworfen werd in allen bingen". Ja er meint, man folle es mit ber Disciplin nicht so leicht nehmen, wie bas bin und wieder ju geschehen pflege: "man muß auch durch harte streich ber disciplinen mit ber ruten guchtigen bas fleifch, nit mit eis nem fuchsmadel, oder uff ben belt, sunder mit einer ruten über bie bloße schultren und bas fol beschen umb bes endes

<sup>\*)</sup> Sermones et varii tract. p. 15.

<sup>\*\*)</sup> Strafburg, M. Schuter 1510. fol. CC. 2.

willen, das bas fleisch in allen Dingen werb unberworfen bem geist".

Wenn nun aber Beiler auf ber anbern Seite fagt: "bas driftliche Leben, ja auch die regulare Observang ber Monche und Nonnen bestehe nicht sowohl in Ceremonien und Rachte machen, in Reigungen bes hauptes und Rudens, ale viels mehr in ber Beobachtung ber zehn Gebote, in ber Ertragung von Unbilben, in ber lebung mabrer Tugenben, in ber Demuth, Mäßigfeit und lleberwindung ber Leidenschaften, in ber Geduld, Canftmuth und Eintracht, in liebevoller Ertragung ber Fehler bes Rachsten und in ber Freigebigkeit gegen bie Armen" \*) - und man in folden und abnlichen Meußerungen ein Symptom reformatorischen, b. i. protestantischen Beiftes wittern will \*\*), so fann boch nur die robeste Unfenntnig bes Mittelalters und ber Kirche ober gebanfenlofe Rachbeterei, gegen welche felbft gelehrte Manner in gewiffen Dingen nicht gang gefeit find, folche Behauptung binnehmen. fce Schriftsteller, Die abnliche Aussprüche als reformatorische ju registriren gewohnt find, mochten boch nur auch bedenfen, welchen Eindruck ein folches Berfahren auf jeden nur einigermaßen gebilbeten Ratholifen machen muß, ber ba wohl weiß, baß die fatholisch ascetische Literatur aller Zeiten, baß die Schriften ber Beiligen, daß bie Orbensregeln und Rlofterchronifen bes Mittelalters wie ber neuen Zeit von folden Aeußes rungen voll find. Der follten St. Franciscus und ber beil. Bernhard protestantische Erscheinungen fenn?

Beiler's Tagebordnung mar ftreng nach ben Regeln bes priesterlichen Lebens eingerichtet. Roch tief in ber Racht vom

<sup>\*)</sup> Wimpheling p. 102.

<sup>••)</sup> wie hagen, Deutschlands literar. und relig. Berhaltniffe u. f. w. I. 125, v. Ammon, Geilers Leben S. 15 und natürlich Schreiber, Gesch. ber Univ. Freiburg I. 127. wollen.

Lager fich erhebend, betete er bas boppelte Metten Dificium, bas ber Tobten und basienige bes Kestes. Dann bereitete er fich jum beil. Defopfer vor, bas er - eine in jenen Zeiten feineswegs gang allgemeine lebung! - taglich bei ben feiner Fürsorge unterftellten Reuerinen darbrachte \*). Er batte ju dem Endzwede verschiedene, die Stationen des bitteren Leibens vorstellende Bilder in seinem Zimmer ringe umber aufe aebangt, an benen er nun betrachtend auf und abging. Berne besuchte er, wenn ihm feine Beschäfte Zeit ließen, ben Chor ber Rathebralfirche, benn er liebte ben Chorgesang und bielt besmegen den Beiftlichen bafelbft öftere Bortrage, um fie ju anbachtiger Abhaltung biefes Gottesbienftes zu ermuntern. Einladungen nach auswärts nahm er ungerne an, bagegen versammelte er oftmale fromme und gelehrte Manner an feis nem Tijche, ben er ftete mit jenen witigen Bemerfungen wurzte, wie fie in folder Fulle und Originalitat nur ihm gu eigen maren. Wenn er bes Abends vom Studiren abließ, fo begab er fich ohne Licht in fein Schlafgemach, um ba bie noch übrige Zeit unter Betrachtung und frommen Ceufgern ju Gott bingubringen.

Neber Alles liebte er ein feusches Leben. Gerne versammelte er hoffnungevolle Jünglinge um sich, um sie vor dem Laster zu bewahren. Ernstlich warnte er die Familienväter um ihrer Frauen und Töchter willen vor den damals so außerordentlich lasciven Tänzen, und er war deshalb tief entrüftet, daß einige Wonche von der Kanzel herab das Tanzen nur für eine läßliche Sünde erklärten. Er hielt solche Prediger alles Schlechten für fähig. Aber am meisten schmerzte ihn, daß selbst in Klöstern an Tagen, wo eine Primiz stattfand,

<sup>\*)</sup> Rem divinam fere quotidic fecit; mundus enim erat a mulieribus, mundus etiam a muneribus Wimpheling p. 106.

ein Tanz, bas "Jesus-Tänzlein" genannt, stattfand. Beich ein Schauspiel, sagte er, für einen jungen Briefter an bem Tage, wo er den Leib des Herrn consecrirt und genoffen hat! Bohl sagten die Monche, es hatten sich nur ehrbare Matronen eingefunden. Aber, erwiderte Geiler, aus ehrbaren Matronen werden seile Dirnen, und niemals hat es eine Prositituirte, auch unter den allerverworfensten gegeben, die nicht einmal Jungfrau gewesen wäre. Man muß solche Dinge sennen, um Geiler's Berhalten, namentlich den Mendicanten gegenüber, zu würdigen.

Sein ernfter frommer Ginn ließ es ben eblen Dann fdmerglich empfinden, in einer Belt leben gu muffen, beren Berberben er nicht aufhalten fonnte. In feinem Ralender fand man nach feinem Tobe neben ben Beburtstag bas Bort gefcrieben: dies calamitatis! Ginmal wollte er bie Belt gang verlaffen und Ginfiedler werden. Geine Freunde Babriel Biel und Beter Schott hielten ibn ab. Doch blieb ibm fein ganges leben bindurch eine große Liebe gur Ginsamfeit. Schroffe Berge und tiefe Balber mit entlegenen Ginfiebeleien, alte Pfarrfirchen und Rapellen maren bas gewöhnliche Biel feiner Wanderungen. Da forschte er bann, nachdem er bie Patronen bes heiligen Ortes begrüßt, nach alten Inschriften, Grabmalern und Runftwerten, ging um ben Rirchhof und betete feine Collecte für bie Tobten. Jedes Jahr flieg er an dem Tage St. Bernhards binauf gegen Amoreweiler, um einen alten Gremiten zu besuchen, ben er um feiner Demuth und Weltverachtung willen von Jugend auf für einen frommen und Gott geliebten Mann gehalten hatte: ba predigte er zugleich dem jum Fefte herbeiftromenden Bolte. Much ben fel. Rifolaus von ber Flue, bem man überhaupt in Strafburg viele Aufmerksamkeit geschenft ju haben icheint, bat er besucht \*). Richt lange vor seinem Tobe wallfahrtete er jum

<sup>\*)</sup> Quidam sanctorum per tempora multa nihil comederunt, sed

Grabe ber heil. Maria Magdalena, und besuchte babei auch zu Lyon bas Grab bes von ihm hochverehrten Joh. Gerson, ben er, wie sein Freund Wimpfeling, ber Bersasser bes Tratetates "de vita et miraculis Joannis Gerson" für einen Heiligen hielt.

Einer frommen, für seinen tiefgläubigen Sinn zeugenden Stiftung Geiler's durfen wir hier doch nicht vergessen. Diesselbe hatte zum Zwede, vier arme Scholaren zu besolden, welche jedesmal das heil. Altars Saframent unter frommen Liedern zu den Kranten begleiten sollten. Geiler gab theils sein väterliches Bermögen dazu ber, theils sammelte er milde Beisteuern durch einen Cyclus von Predigten, die er zu solschem Zwede hielt.

So war dieser ernste Mahner und Bestrafer seiner Zeit beschaffen, und es ist doch ein beherzigenswerthes Zeichen, daß er unter diesen Zeitgenossen bald so allgemeine Liebe und Berehrung sich gewann. Wo er zu Straßburg öffentlich ersichien, sah er sich alsbald von allen Seiten mit Beweisen der Anhänglicheit und Hochachtung umgeben. Als er zu Augsburg bei seinem ehemaligen Zöglinge, Bischof Friedrich von

et nostris temporibus de fratre Nicolao in Underwalden (quem vidi) mira asserebantur. S Jo. Geileri, Peregrinus. Argent. ap. M Schurer 1513. Begen IX. F. Peter Schott, Geiler's Freund, schweibt an den ihm kesteundeten Behuslaus von haffenstein: fratrem Nicolaum e vita discessisse, non ignoras; eum dum viveret, convenimus Pater et ego, hominem inculto crine, vultu honesto quidem et macie rugato, ac quasi pulvere consperso, qui longos ac proceres artus una veste contegeret, blandis verdis et vere christianis nos acciperet, sine ulla tamen simulatione, quam hypocrisin vocant, sed simplici et abbreviato contextu quaesitus respondens. S. Schott, lucub. p. 64. Da die Stelle wehl wenig befannt sehn mag, möge sie hier einen Plas finden!

Bollern, weilte und feine Rudfehr über Erwartung verzog, fonnte man bas Bolf von Strafburg, bas nach feinem Refrer rief, taum beruhigen. Beter Schott, ber Ranonifus, mochte gar nicht mehr öffentlich auf ber Strafe erscheinen, weil et ben vielen Rachfragenden feine entsprechende Antwort geben fonnte. Aber felbst bas hohe Domfapitel, bas boch von Beiler manche nicht eben schmeichelhafte Worte batte vernehmen muffen, interessirte fich über Erwarten fur bie Rud. fehr bes Predigers. Es fei, berichtet Beter Schott nach Mugsburg, nicht mehr geneigt, einen weitern Urlaub zu ertheilen. fonft muffe es befürchten, bag man es beschulbige, es liege ibm bas Bohl eines fremben Bolfes mehr am Bergen als bas bes eigenen \*). Gelbst Bischof Albert - wer follte es glauben, ber Beiler's Synodalrede gelefen hat! - hielt ibn boch und bebiente fich oft seines Rathes. Die Zeit tonnte boch nicht hoffnungelos fenn, wo folche Freimuthigfeit eine folche Statte fand.

<sup>\*)</sup> Schott, lucub. p. 78. b. 79. 82.

### XXXIX.

## Biftorifde Movitaten.

1. Geschichte ber beutschen Monarchie von ihrer Erhebung bis qu ihrrem Berfall von Dr. E. F Souchap. Erfter Banb: Geschichte ber Carolinger und Ottonen. XVI und 640 Seiten. Zweiter Banb: Geschichte ber Salier und ber hohenstaufen. XVI und 758 Seiten. Franksurt a. M., Sauerlanders Berlag 1861.

Der Verfasser bieses dickleibigen und breitspurigen Bers, von welchem dem hochgeneigtem Publifum noch zwei eitere Bande in Aussicht gestellt werden, ist ein dilettirender eschichtsfreund, der in seinem Leben viele Bucher gelesen id es im Interesse des Vaterlandes für nothwendig gehalten t, selbst auch einmal als Schriftseller auszuweten. Er hat me Ahnung davon, daß er ein consuser Ropf ist und durch viale Weitschweisigkeit bei seinen Lesern das Gefühl der ngeweile erweden muß; er glaubt vielmehr, daß er mit nem Buch etwas Ersteckliches geleistet und für jene Männer schrieben hat, die die Fähigkeit besisen, "den innern Gehalt nes geschichtlichen Werfes zu prüsen, anzuerkennen oder zu twerfen und hierin im Ganzen nicht zu irren". Er hosst, sie Ersahrungen, die er im Leben zu sammeln im Stande ar, für die richtige Beurtheilung des geschichtlichen Stosses

nicht verloren fenn merben". Die Berlagsbandlung boft außerbem noch, daß bas Bert im Stande fenn werbe, .in bem beutschen Lefer nicht blaffe Wehmuth, fondern beiligen Born" ju ermeden. Born wird bas Werf ermeden nur bei benen, die es gefauft haben, und langeweile bei Allen, bie mit und ben Bersuch gemacht es zu lesen. Dber glaubt etwa ber herr Berfaffer ein großes Bublitum anzuloden burch feis nen bornirten Fanatiomue, ben er gegen bie fatholifche Rirche und gegen alle fatholischen Lebenbaußerungen gur Coau tragt? Blaubt er etwa baburch ju wirfen, baß er g. B. in feiner Erzählung über Albrecht ben Baren die Lefer belehrt: ein Eproffe Diefes Mannes, ber Fürft von Unbalt Rothen, fei in unserm Jahrhundert fatholisch geworden und, um den Uebertritt gehäffig ju machen, bingufügt: er babe eine Spielbanf errichtet? bag er ferner in einem Ercure über Arius (benn ber herr Berfaffer liebt Ercurse) bie geiftvolle Entbedung macht: Diefer Arrlebrer habe ber zweiten Berfon in ber Gottbeit biefelbe Stellung zugewiesen, Die "neuerlich von Bius IX. ungefähr ber Maria jugewiesen worden, bas beift eine Stellung amifchen Gott und ben Menfchen" (Bb. I, 71)! bag er in ber Geschichte Bipin's bes Rurgen berichtet: "Die Beraubung ber Freiheit, Die Berftummelung ber ebelften Blieber bes Rorpers lagen in ber Willfur ber Bifchofe und Aebte, wie jest nach bem ofterreichischen Concordat" (Bb. I. 87); daß er den Rampf der Rirche gegen die Albigenfer und Walbenser mit bem Rampfe vergleicht (Bb. II, 553), ben bas Beibenthum gegen bie erften Christen führte; bag er fogar Citate aus bem Frankfurter Journal jur Illuftrirung feiner mittelalterlichen Darftellung benutt?! Es gibt allerdings ein jablreiches Bublifum, welches mit großem Bergnugen allerlei Diatriben und Behässigfeiten gegen die Rirche und die fatholifche Geiftlichkeit in Zeitungbartifeln und Romanen liest, aber "biftorifer", die folche in biden und foftspieligen Buchern porbringen, burfen bei biefem Bublitum nur bann auf Erfola rechnen, wenn sie weniger geistlos und einformig als herr Souchay sind, wenn sie à la Schlosser eine Birtuosität im Schimpsen besitzen. Und dabei muffen sie denn doch auch eisgene Gedanken benken und sich nicht in der Art des Verfassers zum bloßen Sprachrohr der Ideen und Ansichten Anderer machen, ohne dabei eigene bestimmte Ansichten zu gewinnen.

Rachdem ber Berr Berfaffer burch allerlei Stellen aus Rant, Gothe, aus dem Buche Biob, Tauler, Schoppenhauer, Runo Rifder u. f. w. bie Lefer mit einer Urt von Geschichts-Bbilosophie regalirt bat, beginnt er nach ben verschiedenartige ften Citaten aus neueren Werfen über die Franken und Clode wig u. f. w. feine eigentliche Darftellung mit ber Schlacht von Teftri im 3. 687, mit ber die Berrichaft ber Rarolinger anfing, und führt fie in diefen beiben erften Banden bis jum Ausgang ber Sobenstaufen, mit benen bie Ginbeit bes Reis ches zu Grabe ging. Gein leitender Grundgebanfe ift: Deutschland war groß, machtig und gludlich in ber Beit feiner Ginbeit, biefe Einheit aber "ift gestort worden und ging verloren burch die Einwirfungen ber Rirche" (Bb. II, 788), und bege balb fällt naturlich alles Unbeil, welches Deutschland betroffen, ber Rirche jur Laft. Die Rirche hat (nach Bb. II, 786) bie Banbe ber Treue und bes Behorfams gelodert und burch fortgefette Bublerei jum Burgerfrieg aufgeregt. Die erfte Quelle bes Unbeile murbe bemnach geöffnet in ber Beit bes beil. Bonifagius, "wo die Berrichaft ber ausschließlich romifchen Rirche (biefe Borte find mit Sperrichrift gebrudt) in Deutschland gepflanzt murbe" (Bb. I, 50), und es fehlte bamale leider ber Sammer Rarl Martelle, "um bas Gefaß zu gertrummern, in welchem der Saame bewahrt werben follte, ber fo vielen feiner Nachfolger Difteln unter bie Saat ftreute". Leicht erfichtlich ift beghalb, gegen wen "ber beilige Born" fich richten foll, ben, nach Berficherung ber Berlagehandlung, bas Bert erzeugen muß. Dem Grundgebanten bes Berfaffers

muffen fic nun alle Thatfachen und Berfonen anbennemen In buntem Gemisch citirt er viele Duzende verschiebener Berte. Quellenstellen und neuere Bucher bistorischen und belletriftischen Inhalte. Gregor von Toure und Ginbard. BBait und Bend. Rieble Pfalger und Chronifen Des fechegebnten Sabrbunderte. Eilers Wanderungen burch's Leben und Wipo und Ubland, Montag und Meichelbed u. f. w., schreibt bald in einem burren chronifartigen, bald in einem emphatisch bombaftischen Stil. polemifirt bald im Tert (3. B. gegen Auctoritaten wie ber verschollene Berr Wirth) tald in ten Roten, citirt feitenlange Stellen aus Reander, und gibt auch gelegentlich Rachrichten über die personlichen Berhaltniffe neuerer Schriftsteller. 1 B. über einen herrn Kund, einen Biographen Ludwigs bes Krommen, ber Ariftofraten, Blutofraten und Demofraten gehaßt und fich feine eigenthumlichen Rleiber felbft verfertigt habe. Der Berr Berfaffer ift fo fehr baran gewohnt. Alles au sagen, mas er gelesen und im Leben "erfahren" bat, bas er beim Bertrage von Berdun ben Leser baran erinnert, bas Ronig Friedrich Wilhelm IV. von Breugen im Sabre 1849 bie beutsche Raiserfrone ausgeschlagen habe! Dit Biberle gungen im Einzelnen wollen wir bei einem fo burchaus unwiffenfchaftlichen und buntichedigen Werf unfere Lefer begreiflichermeife nicht beläftigen, und wir baben überhaupt auf baffelbe nur aufmertfam gemacht, um ein Specimen ju perzeichnen, wie man neuerdings in biden, mit anscheinend mije fenschaftlichem Apparat ausgerüfteten Buchern Die Geschichte bes Mittelalters zur Aufftachelung ber Barteileidenschaft benutt. Und gwar glaubten wir ben herrn Couchay zu biefem 3med um fo eber bervorbeben ju muffen, weil er in ber Borrebe behauptet, daß Barteileidenschaft vorzugsweise bei benen ju finden fei, "bie fich vor allen Dingen beugen por bem Bapfte ju Rom, junachft vor bem Baufe Sabsburg", und feinerseite fich von berselben fo frei fühlt, bag er bas rubrenbe Befenntniß ablegt: "allein bem Baterlande gebort meine

gange Empfindung; und auch barin mag eine Gefahr fur bie unbefangene Erfenntniß ber Bahrheit liegen; ich will fie au überminden suchen". Go fpricht ein Mann, ber seinen glubenben Saß gegen die Rirche auf feiner Seite feines Berfes perbergen fann, und ber bemfelben in Ausbruden Luft macht. wie wir oben an einigen Stellen, die wir leicht verbreißigfas den fonnten, gefeben baben. Die Befinnungegenoffen bes Berrn Berfaffere merben über feine miffenschaftliche Befabis aung pornehm bie Rafe rumpfen +); aber fein Berf ift fo gefinnungetüchtig, bag es jebenfalle in manchen "vielgelefenen" Zeitblättern manches Lob einernbten wird. Das Spreigen und Großthun ift feit bem Auftommen bes gothaistrenben Siftoriferthums recht wieder in Dobe gefommen, und die literarifche Dreiftigfeit ber modernen Wortführer erinnert an eine bochft unverfängliche Berfon in Brug' politischer Bochenftube. Darin aber liegt bas hauptubel, bag man in ber Beschichte. ber thatsaclichften und vositivften aller Biffenschaften, feine Thatsachen, feine positive Belehrung sucht, sonbern eigene Unfichten in ihr wiederfinden und fie fur currente Tagesfragen bequem machen will. Die Subjectivirung ber Beschichte, Die in Bergleich mit ben unvergänglichen Muftern ber Alten als eine unwürdige Bergerrung berfelben erscheinen mußte, nimmt in dem letten Jahrzehent trot bes rubelofen Eindringens in bas Detail und trot aller "fauberen Forschung", einen fold

Dafür lobt die "Cubbeutsche Zeitung" (vom 12. Aug.) das "rus hige, flare, von aller Varteilichfeit und vorgesaßten Meinung freie Urtheil" (!!) des Bersassers, seine Darstellung, "ohne in Breite und Beitschweisigkeit zu verfallen" (!!). Sie tabelt an Hrn. Souchap eigentlich nur, daß er den alten Kaisern zu viel Ehre gelassen und nicht, nach der Anweisung Sybels, ihre Politik als eine von vornherein grundfalsche darstelle. Souchap ist in den rechten Geisk Gotha's noch nicht eingedrungen, sonst müßte er einsehen, wie sehr Karl der Große und andere geseierten herrscher alter Zelt unserer Ration — geschabet haben!

neuen Aufschwung, daß von der Geschichte als einer magistra vitae in den meisten Kreisen des producirenden und consumirenden literarischen Publisums feine Rede mehr feyn fann.

#### II. Friedrich von Raumer's Schfiticgraphie.

Die fo eben erschienenen zwei Bante: "Lebenserinnerungen und Briefmechfel von Friedrich von Raum er" (Leipzig bei Brodhaus 1861), bieten und ein hochft intereffantes Detail über ben Entwidlungegang eines Siftorifere, ber fich unverfennbar um die Bebung ber nationalen Geschichte große Berdienfte erworben hat, und gemahren jugleich manche belehrende Ginblide in die religiofen und politischen Buftande Rordbeuischlande. Besondere werthvoll find die mitgetheilten Briefe von Johannes v. Müller, Beeren, Lev u. f. w. und die des Berausgebers felbst, ber in Allem sich als eine geiftig unermud lich thatige, empfängliche und liebenswürdige Ratur zeigt. Befanntlich ift es in neuerer Beit guter Ton geworden, über Raumere Leistungen mit Beringschätzung abzusprechen und bie jungen Titanen ber modernen hiftorifchen "Biffenschaftlichfeit" feben auf sie wie auf "gutgemeinte" Produfte eines überwundenen Standpunftes berab. Raumer felbft hat ihnen baju einige Beranlaffung gegeben, indem er in den letten Jahrgehnten in eine Sucht bes Schreibens hineingerathen ift, weil er, wie in diesen Blattern einmal richtig bemerkt murbe (Bb. XVI, 304), das Unglud hatte ein Publifum zu finden, melches Alles las mas er ichrieb, und beghalb aufgemuntert ward, über Alles ju fchreiben, mas er verftand und nicht verftand. Man befam fo reichlich Gelegenheit, gegen ibn bie "Coneide ber Rritif" ju richten und auch über feine Berte

bleibenben Berbienftes ben Stab zu brechen. Denn ber neuen "wiffenschaftlichen" Richtung fagt Raumer nicht zu. Er ift nicht parteiisch genug, b. h. nach ihrer Ausbrudeweise, er hat "fein festes bestimmtes Urtheil"; er beflamirt nicht genug gegen Aberglauben und Pfaffenwesen, gegen bie mittelalterliche Rirche und gegen die Beiftlichfeit, b. h. nach ihrer Ausbrudsweise, "er ift nicht gesichert gegen mittelalterliche Schwarmerei und hat einen zu romantischen Unflug". Berr Julian Schmibt ift in feiner Literaturgeschichte sogar frech genug, ju behaupten (Bb. III, 431): baß Raumer j. B. in ber Brofchure über Bolens Theilung (1831), oder in der mannlich fuhnen Rede über bie Religiofitat Friedriche II. von Preußen (1847) nicht aus Ueberzeugung gesprochen habe, sondern aus einem "leichtfertigen Ginfall". Raumer gebort, wie ibn fein Bert über bie Sobenftaufen und die vorliegenden Memoiren und Briefe charafterifiren, jener Beriode ber Geschichtschreibung an, bie nach bem Borgange bes unfterblichen Johannes von Müller bas Mittelalter von dem Bannfluche ber Magbeburger Centuriatoren erloste, und es als großartige felbftständige Beriode ber Bes schichte, ale bas Selbenzeitalter unferer Ration hinstellte. Er lebte, tros feiner ausgesprochenen protestantischen Unsichten, mit ber Zeit die er beschrieb, und hielt sich fern von jenem cynifchen Eigendunfel und hochmuthigen Ignoriren aller ebleren Lebensäußerungen des Mittelalters, burch die Schloffer und feine Schule eine fo traurige Berühmtheit erlangt haben; er wollte nicht, wie diese, beständig edlere Naturen schulmeiftern, "weil fie etwas hoher emporgeschoffen find, als bie Lange des Magstabes beträgt, in beffen Profrustesdimenfionen nun einmal Glaube, Sitte, Leben, Wiffenschaft, Politif und Religion hineingezwängt werben follen". "Deinft Du, ichreibt er im 3. 1829 seinem Bruder Rarl, die bochfte Unficht ber Beltgeschichte fei ein eiliges Richten, in ben Simmel Erheben oder ein Berbammen nach irgend einer Mode ober einem furgen Borurtheil, so mußt Du meine Schriften gang gur Seite

liegen laffen, aber Du wirft Andere genug finden, welche bie fleinen Weltrichter machen und wie Barth bei Bothe fagen: Co redete ich, wann ich Chriftus mar'! Deine Diffion ift Beschichte ju schreiben, wie ich eben nur fann und will; wir brauchen der Missionare nicht bloß bei Baschfiren und Rirgis fen, fondern auch in ber Rabe, und was ich dabei fchief mache, werben Andere icon mit Gottes Sulfe in die Richte bringen". Und weil Schloffer ibn befanntlich in bamifcher Beife ebenfo wie feinen alten Lehrer Beeren, von dem er nur Butes ems pfangen batte, angegriffen, fo fcbrieb Raumer an Tied im 3. 1831: "Schloffer in Beibelberg bat ben liebensmurdigen und friedfertigen Beeren von feinem Throne bes biftorifden Beltrichtere berab mighandelt. heeren ift nicht fo gelaffen ober fo faul gewesen, wie ich in ähnlichem Fall; sondern er hat geantwortet, gemäßigt und boch siegreich. Uebrigens find fo verbriefliche Raturen wie Schloffer ju beflagen; nichts ift ihnen recht und felbst ihr Judiciren und Berdammen macht fie nicht beiter. Pfeift irgend ein luftiger Bogel aus einem anbern Binfel, muffen fie wie die Buter fich von Reuem argern".

Raumer hatte ein lebendiges Bewußtseyn von seinem Beruse als Historiser für's deutsche Bolf zu arbeiten "täglich und unermüdet, so lange Leib und Augen es ertragen". "Das ist meine Natur und Pflicht, und ich werde dabei heiter und guten Muthes verharren, bin und bleibe ich auch nur ein Lilliput unter den Historisern". Er geizte nicht nach dem Ruhm eines Cosmopoliten. "Ist es nicht franklich, schreibt er im I. 1831 an Tieck, wenn Schiller sagt: ""es ist ein armseliges, fleinliches Ideal für eine Nation zu schreiben; einem philosophischen Geiste ist diese Grenze durchaus unerträglich"". Heißt das zuletzt etwas Anderes als: es ist armselig, ein Individuum, eine Person zu sehn? Nur als tücktige Person sindet man den Uebergang zu seinem Bolke, nur aus der Tücktigseit des Bolks geht die Brücke in sene angestrebte cosmopolitische Wirtung. Ich gestehe, daß mich der Wunsch oder

bie hoffnung, diese ju erreichen, nie ergriffen ober begeiftert bat. Bei bem Besten, mas ich je schrieb, habe ich nicht einmal an mid, fondern gewiß nur an bas gebacht, wovon es fich banbelte". Raumer wollte nicht, wie es Chloffer gethan bat, bas Princip individueller Willfur jur Grundlage ber driftlie den Rritif erheben, er wollte nicht alle Ereigniffe und Berfonen vor ben Richterftuhl eigener Imperfectibilität gieben, anbererfeits aber auch jener falfchen Objectivität fernbleiben, gemaß welcher "ber Beschichtschreiber als Berson nicht mit ben Belben im geschichtlichen Palaft wohnen, sondern fich ale Diebel binftellen, ober wenn's boch fommt, ale Spiegel aufbangen laffen foll. Spiegelt aber boch julett jede Blasplatte anders, wie viel mehr ber Beift. Bin ich julest fo bobl wie ber Reberfiel, daß die Begebenheiten bloß durchlaufen wie bie Tinte, wie ift ba ber Geschichtschreiber noch ber Arbeit werth"? - leber historische Kritif macht er die richtige Bemerfung: "Die hiftorische Rritif, wie die gange Beschichtschreis bung, ift ja etwas Perfonliches, ein Talent, eine Babe Bote tes, die fich burch Regeln fo wenig allein beibringen läßt" (er glaubte also nicht, daß man historifer formlich berangieben tonne, wie bieß in gemiffen bistorischen Ceminarien verfucht wirb), "ale ich aus Gottsched's und Subnere Dichtfunft alle Leute ju Boeten erziehen fann. Auch richtet fie fich nicht bloß auf Mauerverband, Abput und Bierrath, fondern ber Bebanfe und Entwurf bes gangen Baues, ift Beichaft bes Meisters und fommt von ibm. Benn ich ein Ereigniß auf einen falfchen Tag verfete, die Bahl der Lebendigen und Tobten in einer Schlacht irrig angebe, man foll prufen, berichtigen, beffern, aber baburch wird fein Siftorifer groß ober flein. Wie murbe es fonft bem armen Berodot oder Livius ergeben muffen"!

Auch über literarische Erscheinungen ber fraglichen Jahre finden wir in dem Briefwechsel treffende Urtheile, von denen wir nur zwei, Raumers Urtheil über Schillers breißigjahri-

gen Reieg und Manio's Uemeil über Die Schmachichrift bes Bog ge jem Stolberg Gervorgeben wollen. Riebuhr mar über Shillers ermaintes Bud befammlich ber Anfict, bag megen feines burdaus unbiffomiden Chinaftere "Die Beit Recht üben und bas Ding unter bie Bant feden murbe". Raumer tabelt bie geme Concention, indem burd Schiller "bie furchte bare, idrectife, gerforende, finentofe, beweinungemartige Beit, melde eber ben Ernit bee Sacines verlangt bane, in eine Art von Bradtauffag und Schaugericht vermanbelt feis (Br. II. 88). Manie Greibt in R. 1820 über Bog: "Gine Renge Leute rubmen Bog unbebingt als ben ruftigen Rame pfer für Recht und Babrbeit. 35 fann in biefes Lob unmige lich einftimmen. Er fellt einen geliebten Greund, einen Rann bem man Richts vormerfen fann, ale bag er feinen Abel nicht wegwarf (mas fein Arlicher foll), und in tem Brotenanismus feine Rafrung für fein Berg fant (wofür er nicht fann) nach gwangig Jahren an ben Branger. Und mogu? . . Und wer ift benn ber, ber gegen ben Ratholicismus eifert? Bof. ber Raturalift. 3d bin mit Bielem, mas in unfern Tagen vorgebt, bochft ungufrieden, aber bas Saglidite ift bod bie Berfehrung und Berbrebung aller nttliden Gruntiage. Db ich ben aus Beschränftheit ober in guter Meinung Brrenten ohne Schonung laftere, ober eine mirflich ichmarie That beiconige, wie be Bette, ift gleich unrecht und icanblich". -Raumer fann mit Recht in ter Borrete behaupten, bag alle Lefer bei Lefture feiner Memoiren nich baron überzeugen merben, bag ibn bei ihrer Berausgabe feinesmege laderliche Gitelleit oter die Reigung beberricht habe, burch Anftogiges und Berlegendes die Aufmertfamfeit ju erregen. Dan fieht ibm feine behabige Breite gern nach, und verzeiht ihm feine oft einseitigen und ichiefen Urtheile über ben Ratholicismus, in beffen Rern und Wesen er nicht eingebrungen mar, bem er aber niemals jenen norbbeutschen Gelehrtenhochmuth entgegenfeste, beffen fraftiges Bieberaufleben auch zu ben Errungenschaften bes Jahres 1848 gebort. Man ift bort gang auf bem Beg, um wieder in ben gebildeten Ton ju verfallen, ben Spittler g. B. in einem Brief an Meufel (vom 25. Dec. 1776) einhalt, indem er ben mittelalterlichen Rlerus mit ben fomudenben Beimortern "Schurfen" und "Otterngezücht" belegt. Reiner bat ber murbigen, gebildeten Sprache, die feit Johannes von Muller in der Geschichtschreibung in Aufnahme gefommen war, mehr geschadet ale Schloffere formlofe, polygonifche Ratur, die Alles begeifert, mas rein ift, und Alles befrittelt, mas größer ift als fie felbit, und die großthut mit bem, mas Undere aus Unftandsgefühl zu verschweigen oder ju umgeben fuchen. "In feinem Bemuth", entwidelt ber alte Beeren in ber oben von Raumer angebeuteten Schrift (Meine Antwort auf die Schmähungen des Brof. Schloffer in Beidelberg, Gottingen 1831), "berrichen bie ichmarzesten Leibenschaften und ber wilbeste Banfgeift, ben er mit ein paar firen Ibeen von feinem Lehrer und Meifter Bog geerbt bat". Diefe Schrift heeren's ift wichtig' fur Die Charafteriftif Schloffers, ber ale caput insanabile erflarte, bag er "fich nicht wolle belehren" laffen und drucken ließ: "Er glaube an feine Ideen, felbft an feine eigenen nicht". Wie ber berühmte Philologe Dufried Müller über Schloffer geurtheilt, durfen wir als befannt vorausjegen, und erinnern nur noch an die von Franch in Stuttgart im 3. 1843 gegen benfelben Siftorifer beraus. gegebene Schrift, Die "ein fleiner Beitrag fenn follte gur Sittengeschichte des neunzehnten Jahrhunderts und Runde geben follte über ben moralischen Werth mancher gelehrten Celebris taten". Man foll aus ber Schrift "ben gangen gelehrten Sochmuth bes Mannes fennen lernen, ber glaubt, fein Sterb. licher, ber nicht so tiefe historische Renntniffe wie er, und eine folde claffifche Grobbeit, mit ber er über Alles, mas an Rang. Talent und Berühmtheit über ibm ftebt. ben Stab bricht, besite, fei murbig, Rechenschaft über ein verpfandetes Bort von ihm zu fordern und zu erhalten". Bir baben ab-

ŀ

sichtlich einige protestantische Stimmen über Schlosser mit ben Rotizen über Raumer zusammengestellt, weil man, wie es z. B. Julian Schmidt gethan, zur Folie bes Ruhmes bes Ersteren Letteren herabsett. Armes deutsches Bolf, wenn wirklich, wie Julian Schmidt behauptet, ein Schlosser "ein schöner Ausdruck von der Ehrlichkeit und Biederkeit des deutschen Wesens", wenn er ein Mann ist von "gesunder Ansicht und sittlicher Integrität"!

## XL.

# Die geistlichen Apologeten ber römischen Politik Piemonts

Spinucci; Reali; Liverani; Carlo Baffaglia.

Es war natürlich und leicht vorauszusehen, daß die sarbinische Politif, die so viele Erfolge in ihrem Kampfe gegen
die legitimen Kürsten bezahlten Berräthern dankt, auch bei ihrem Kampfe gegen die Kirche durch Verräther aus den Reihen
des Klerus unterstüßt und gefordert werden wollte. Es war
von Anfang an ihr ernstliches Bestreben, unter den Geistlichen
einen Anhang zu gewinnen und durch Theologen die von ihr
vertretene Idee der "freien Kirche im freien Staate" die von
ihr gewünschte "Versöhnung des Papstthums mit Italien" befürworten und vertheidigen zu lassen. Immer mehr war man
zu der Einsicht gesommen, daß das päpstliche Rom erfolgreich
nur mit geistlichen Wassen besämpft und die neue Hauptstadt
Italiens erst moralisch erobert werden müsse, ehe man in erspriestlicher Weise zur physischen Besihnahme schreiten könne.

Es baben nun verhaltnismäßig nur febr wenige Beiftliche ben Intentionen ber Regierung entsprochen; ber Episcopat nahm mit Ausnahme bes neapolitanischen Bralaten Caputo, einer bochft widerlichen Erscheinung im Bischofegewand, eine immer entichiebener feindselige Saltung an; die angerufenen Theo. logen wollten fich immer nicht vernehmen laffen; die Debrgabl ber Curatgeiftlichen bot allen Lockungen Trop. Nur ein Trop von nicht genugend beschäftigten fleineren Beneficiaten, von ehrgeis gigen Abati aus ber Schule bes pantheistischen Philosophen Bioberti, sowie von "entmonchten" Monchen fand es, weil fein Intereffe bafur fprach, patriotisch, und barum auch fathos lisch, ber neuen Ordnung ber Dinge fich nicht bloß zu fugen, fonbern, fo gut es die "Rudfichten auf ben flerifalen Beruf" erlaubten, fich auf bas innigfte anzuschmiegen. Die Breffe, jumal in Florenz, forderte mit aller Lebhaftigfeit die "edleren Beifter" im Rierus auf, in einer fo verhangnigvollen Beit bem Baterlande fich nicht zu entziehen, und bas Wohl Italiens nicht bem Intereffe ber allgeit felbstfuchtigen Curie ju opfern. Es war bas Diefelbe Breffe, Die mit bem Brotestantismus unausgefest liebaugelte und bisweilen fogar nur burch ibn allein bie jufunftige Wohlfahrt Staliens begrundet glaubte.

Endlich schien die in der Bute rufende Stimme ihr Echo zu finden. Anfangs freilich waren es nur anonyme Broschüren von einigen "Priestern", hinter denen ein Theil des Publisums dreiste, aus so manchen Zeitungen besannte Sohne Ifraels erfennen zu muffen glaubte; die Anonymi waren zu plump, zu taktlos, zu tollfühn, als daß man deren Lucubrationen sur mehr als Humbug halten konnte. Dann aber hatten doch einige für die nationale Bewegung gewonnene Glieder des Klerus mit einem unter den gegebenen Umständen allerdings wohlseilen Heroismus sich offen zu der glorreichen Sache Viktor Emmanuels bekannt und der Mühe sich unterzogen, dieselbe in besonderen Schriften eingehend zu vertreten.

Einer ber erften war Baolo Spinucci, Canonicus

ju Befaro, ber fich in einer Klugschrift\*) bitter über bie Theile nahmelofigfeit feiner Mitbruder und über ihre Antipathie gegen bie nationale Cache beflagte und fich bereit erflarte, in beren Bertheidigung allen Berfolgungen ju tropen, von benen eben nur feine hartangeflagten Mitbruder etwas zu verfpuren hatten. Der Mann hatte bis zur Schlacht von Caftelfidardo bie loyalften Befinnungen gegen ben Papa-Re an ben Tag gelegt und feine "entgegengesette nationale Dentweife" jum Unglud fur Biele verheimlicht; erft ber Ginmarich ber Biemontesen loste feine Bunge und bewog ibn, in einer Baranefe an feine Mitburger feinen hoben "Burgermuth" fund ju geben, ben er ichon vor ber Priefterweihe als einen anderen character indelebilis in Rraft ber erhabenen Mahnungen feines Großvaters eingesogen. Berfonliche Berbitterung über vermeint: Hich erlittenes Unrecht und die Luft, ben lange gefnebelten politischen Martyrer ju fpielen, leuchten aus ber Schrift berpor. Aber ber hirtenbrief feines Bijchofe\*\*) erflarte, bag feine frubere unfreiwillige Entfernung aus Rom einen gang anderen Grund hatte, ale "politifche Meinungen und Sympathien." Bahrend nun ber befreite Canonicus dem neuen Ronig entgegenjauchtt, sammelt er Steine, um fie auf die weltliche Bantberrichaft zu merfen, Die felber dem Evangelium entgegen fei. wornach Chrifti Reich nicht von dieser Belt ift und wornach ber oberfte Bifchof fein Todeburtheil aussprechen, also tein weltlicher Fürft fenn fann.

Ein anderer geiftlicher Kampe bes regenerirten Italiens war Eufebio Reali, foniglich italienischer Professor ber Philosophie am Lyceum von Ravenna.\*\*\*) Derfelbe hatte schon

<sup>\*)</sup> Parole ai Pesaresi sulle cagioni che fanno contro il Dominio temporale dei Papi. Pesaro, tipogr. Nobili 1860.

<sup>\*\*)</sup> Armonia 25. Dec. 1860.

<sup>\*\*\*)</sup> Della libertà di coscienza nelle sue attinenze col poter temporale del Papi. Torino 1861.

1848 und 1849 fich ju Gunften ber Revolution in Zeitungsartifeln geaußert, fobann nach Wiederherftellung ber papftlichen Regierung in einem Schreiben an ben Redafteur ber "Urmonia" vom 22. Januar 1850 alle feine Meußerungen widerrufen und verdammt; nun wollte er, um die verlorene Freundschaft ber Aftionspartei wieder ju gewinnen, Diefen Widerruf widerrufen und befannte fich "ohne Furcht vor der tobesmuttigen flerifalen Berfolgung" wieber ju ber alleinseligmachenden itas lienischen Doftrin.\*) Der Wechsel ber lleberzeugungen bat ibn nicht gehindert, feine glorreiche Bergangenheit als "Burgicaft für feine Bufunft" ju bieten. Anlag ju feiner Schrift gab bie Abreffe frangofischer Ratholifen an den Genat, worin fie mit Berufung auf die verfassungemäßig garantirte Gemiffenefreiheit beffen energische Mitwirfung zur Aufrechthaltung ber weltlichen Berrichaft des heiligen Stuhles gefordert, Die eine der sicherften Burgichaften ber erftern fei. Das läßt Professor Reali in feiner Beife gelten; Die achte Gemiffensfreiheit wird vielmehr nach ihm burch Biement garantirt. Der Papft und bie Bifcofe, die mit diesem die relative Nothwendigfeit ber Erhaltung bes Rirchenstaates ausgesprochen, find ihm trot ber feierlich erflarten Cenjuren nur doctores privati; fie fprechen fich über eine reinpolitische Frage aus, die fie nichte angeht; fie reden nicht als Repräsentanten ber fatholischen Rirche, sondern als Reprafentanten ber verhaßten "fatholischen Partei." fieht, die Runftgriffe und Die Schlagworter ber protestantischen und ungläubigen Begner ber Rirche find langft ben Italianissimi geläufig geworden und Binceng Gioberti, ber weit mehr als bas beidranfte Concil von Trient bie Bedurfniffe ber Renzeit begriffen bat. \*\*) übt feinen vollen Ginfluß. Gine Lofung ber romischen Frage will Reali nicht versuchen; fie soll ber Borfebung überlaffen bleiben. Deghalb foll aber boch ber Bapft



<sup>\*)</sup> Armonia 21. April 1861.

<sup>\*\*)</sup> Go ber Aufor p. 57.

fogleich vom Throne herabsteigen, ber Alexus von täglichen Almofen leben, ber Staat unumschränkte Religionofreiheit gewähren und alle Concordate gerreißen.

Der Dritte ift Monfignore Frang Liverani, papftlicher hauspralat, apostolischer Brotonator und Canonicus von S. Maria Maggiore, ein Romagnole, deffen größter Bobltbater Bius IX. mar. \*) Seiner boben Stellung und Connexionen, sowie feiner früheren gelehrten Bublifationen megen erregte bie an bigarren Gebanfen und ftarfen Witerfpruchen überreiche Schrift Liverani's \*\*) bas größte Auffeben. Bum Blud ober auch jum Unglud fur die romifche Pralatur bat ber Titularbauspralat fich felber barin in einer Beije gefennzeichnet, baß felbft eine geschäftige Fama wenig mehr binguguschen baben burfte. Er fagt und felbit, bag man ibn in Rom fur einen unfteten, wanfelmutbigen, ertravaganten Ropf, für einen Salbverrudten bielt, und tragt ben fcmer gefranften Ebrgeig und einen na: menlofen Sochmuth jur Schau, fo baß felbft die imperialiftifce Breffe in Baris ihren Efel bavor ju erfennen gegeben bat. \*\*\*) Richt ohne Talent und ohne Renntniffe hatte er, bamals tobellos, die Bralatenlaufbahn betreten, die er nun nach viergebnjährigem harren auf glangendere Stellen, erbittert burd vermeinte Burudfegung, verlaffen bat, um von Floreng aus Bift und Balle gegen ben romijden Sof ju fpeien. Das Capitel von St. Maria Maggiore hatte ihm megen Berletung ber Statuten und mehrfacher Indiscretionen die Leitung bes Archive entzogen; Cardinal Antonelli gab ihm die gewunschten Memter nicht, die er jur Dedung feiner gablreichen Schulden für nothig hielt; mehrere Processe wurden ju feinem Rachtheil entschieden. Er hatte sich unfehlbar ben Cardinalehut ermar-

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. 3tg. 2. Juli b. 3.

<sup>\*\*)</sup> Il Papato, l'Impero e il Regno d'Italia. Memoria di Msgr. Fr. Liverani. Firenze, Barbera 1861.

<sup>\*\*\*)</sup> Pays 11. Juli 1861.

tend mit fürftlichem Lurus umgeben und aus ber Berlaffenschaft pon Cardinalen bereits bie Burpurgemander gefauft, mit benen er in feinen glangend eingerichteten Bemachern mit findischer Gitelfeit ftolgirte. Gein ganges Benehmen hatte ibm aber alle Bemuther bermaßen entfremdet, daß er, wie er felbft in feinem Pamphlet flagt, in Rom feinen Freund hatte. Im Born ichrieb er sogar an ben beiligen Bater und brobte ibm mit ber Strafe Gottes in dieser und in jener Welt, wenn er nicht in seinen perfonlichen Streitigfeiten ibm Recht geben murbe. 3mmer mehr murbe es in ibm gur firen 3bee, bag er bas ichulblofe Dofer eines ichandlichen gang Rom umspannenben Gliquenmefens fei; immer beftiger ichimpfte er auf die Regierung, bei ber er um Stellen bettelte, und je bufterer feine Lage bei einer Einnahme von nur 388 Ccubi (970 Bulben, womit übrigens viele andere Canonifer in Rom anftandig lebten) fich gestaltete, befto verbiffener marb fein Groll gegen bas Beftebenbe. fire 3bee beberricht nun auch fein ganges Pampblet. weltliche Berrichaft ber Rirche, heißt es, ift in ben Sanden einer Clique, ber Bermandten, Freunde und gandeleute bes Cardinale Antonelli, die ohne irgend ein Berdienft und tros ihrer gröblichen Ignorang alle wichtigen Memter unter fich theilen und durch Intriguen Anderen den Butritt bagu verschließen. Gine zweite Conforterie, Die Des Apollinar, mit dem Cardinal Batrigi an der Spige, sucht die erstere ju fturgen und die Bewalt an fich ju bringen, ift aber um fein Saar beffer. Gine britte ift die ber romifchen Bant. bie nur jur Bereicherung ber Untonellianer bient u. f. f. Da nun die papftliche Regierung fo febr Parteiregierung, fo beispiellos ichlecht ift, so ift beren Sturg eber zu befordern als ju bedauern \*) und Rom, wie gang Italien, findet fein Beil

ı

<sup>\*)</sup> Indef ruhmt fich ber Berfaffer felber, die Abreffe bes Capitele ber liberianischen Bafilifa ju Gunften ber weltlichen herrschaft verfaßt, babei aber fortwährend geheuchelt zu haben.

unter ber Sonne außer unter Biftor Emmanuel, ber von ter Boriehung zu ben größten Dingen berufen ift. Der Autor erklärt es als seinen sehnlichken Bunich, daß ber Re Galantuomo von dem seit vielen Jahrhunderten verlassenen Altate bes heiligen Petrus sich tie Krone bes römischen Kaiserthums hole, und damit eine glänzende Reihe römischer Kaiser italienischer Ration eröffne.

Ungleich größere Genfation, ale tas bodmuthetolle Bamph. let Liverani's, von dem übrigens Rom im Monat Juli budftablich überschwemmt mar, erregte bald barauf ein geiftlicher Anonymus. Derfelbe unternabm es, in einer fur ben gefammten fatholischen Episcopat bestimmten, barum auch in lateiniicher Sprache verfaßten Broicbure\*) bie Cache Rtaliens als eife riger Cachwalter und Anflager (actor) gegen bie romifche Curie und die ihr beitretenben Bifcofe qu fubren. Som im Einflang mit ber "Dpinione" von Turin und ber Rangee" von Kloreng brobte er fogar mit einem Schisma, falls bie ge rechten Buniche" ber italienischen Batrioten feine Erborung finden follten. Die Anonymitat des Berfaffere mar nur eine fomach verbedte; bie italienischen und frangofischen Blatter, bie in ben erften Oftobertagen gablreiche Ausguge aus ber Broichure lieferten, nannten offen feinen Ramen, und neueren Rach richten zufolge bat berselbe auch ber Congregation bes Inder Ce ift ber Erjefuit Baffaglia. feine Autorschaft einbefaunt. früher in Rom, bann eine Zeitlang in Floreng.

Carlo Passaglia, aus einem abeligen lucchesischen Geschlecht entsprossen, trat als Jüngling in den Jesuitenorden, vollendete seine Studien mit Auszeichnung und bekleidete von 1844 bis 1858 die zweite, dann die erste Professur der Dogsmatif am Collegium Romanum. Raftlos thätig in seinem

<sup>\*)</sup> Pro caussa italica ad Episcopos catholicos. Actore presbytero catholico. Florentiae, typis Felicis Le Monnier 1861.

Berufe erniete er als öffentlicher Lebrer glanzenden Beifall. Cein großer Scharffinn, Die geniale Behandlung bes Stoffes. ben er übrigens nie fo bemeisterte, bag er mit ben begonnenen Borlefungen jur geborigen Beit ju Ende tam, feltene Erus bition, insbesondere große Belesenheit in den lateinischen und griechischen Rirchenvatern, Die von einem feurigen Temperament getragene Lebhaftigfeit feines Bortrags, Die blendende, wenn auch oft gefünstelte Elegang feiner lateinischen Diftion, feine imponirende Gestalt - Alles das begeisterte die Mehrzahl seiner Buborer, unter benen die verschiedensten Rationen vertreten waren. Geine gablreichen theologischen Schriften \*) zeigen ubrigens bei allen Borgugen nicht felten eine gemiffe Breite und einen fcwulftigen, affatischen Styl. Bei aller von Bielen gerühmten Liebenemurbigfeit verrieth er nicht felten ein febr Rartes Selbstbewußtseyn und namentlich fiel es Manchen auf. baß er biemeilen in feinen Borlefungen mit einer fouverginen Beringicatung auf die Arbeit feines altern Collegen und, wenn wir nicht irren, früheren Lehrers, bes weit nüchternern und bochverdienten P. Berrone berabzuseben ichien. Da im Mary 1848 die Jesuiten durch die beginnende Revolution ge-

<sup>\*)</sup> Außer mehreren kleineren Abhandlungen und seinen auch in das Deutsche übersetzten Conserenzen gab er Noten zum Enchiridion des heiligen Augustin beraus (Neapel 1847), worin er seinen 1779 verstorbenen Ordensgenossen 3. B. Faure fortsetze und ergänzte; sodann seine Commentarii theologici de Trinitate et de divina voluntate (Rom 1850 bis 1851), die Schrift de praerogativis B. Petri (Regensburg 1850), dann de Ecclesia Christi libri quinque (erstes bis drittes Buch, Regensburg 1853 bis 56), die kleine Abhandlung de aeternitate poenarum (Regensburg 1854) und das große Werf über die unbesteckte Empfängniß der heiligen Jungfrau (Rom 1854). Endlich begann er eine neue, vielsach bereicherte Ausgabe des berühmten dogmatischen und degmenges schichtlichen Werkes von P. D. Petavius, wovon aber nur ein einziger Folioband erschienen ist.

nothigt wurden, Rom ju verlaffen, erlitt feine Lehrthatigfeit eine langere Unterbrechung; mit tiefem Schmerg nahm er 26. fdied von feinen Buborern. Er fam nach England und Deutschland; letteres besuchte er auch noch fpater an ber Seite eines beutichen Orbensgenoffen. Ale wir im Oftober 1849 am Tifche eines ausgezeichneten beutiden Bralaten mit ibm gufammentrafen, munberten wir und über feine an einem Staliener auffallende Sochichanung ber Leiftungen unferer protestantischen, auch rationalistischen Theologen, so febr wir auch die Bielfeitigfeit feiner Bildung und ben Gifer feines miffenschaftlichen Strebens achteten. Nach Wiederherstellung ber papftlichen Regierung nahm B. Baffaglia fein fruberes Lehramt und feine angeftrengte literarische Thatigfeit wieder auf. Er ichien lettere ju verdoppeln, aber ber ftrengen Disciplin feines Orbens ichien er weniger als fonft fich unterwerfen zu wollen. Das Dis vergnugen, bas in ibm manche feine Bunfche burchfreuzenben Anordnungen seiner Beift und Regel bes Orbens mabrenben Dbern erregten, mard, wie man und 1857 bei einem Aufent balt in Rom, wo wir benfelben in einem etwas aufgeregten Buftande trafen, versicherte, mehrfach von Außen genahrt und fo fam es, bag er im Unfange bes Jahres 1859 die Entlaffung aus bem Ordensverbande nachsuchte und erhielt.

Der Abate Passaglia lehrte nun an der Sapienza Philosophie, ward aber durch die Außenwelt mehr und mehr vom Studium abgezogen, erhielt von den Liberalen als Abtrunniger des "antinationalsten" Ordens verschiedene Ovationen, knupfte neue Berbindungen mit Engländern und Piemontesen an, reiste später auch nach Turin und gerieth immer mehr in den Zauberfreis der schlauen cavourianischen Politik. Bon Schmeichlern bethort, von krankhafter Ehrsucht geblendet, glaubte er zulest, wo nicht zur Rettung des Papstthums, doch zur Aufgabe der Bersöhnung berufen zu seyn. Als er seine weisen Rathschläge verschmäht sah, trat er offen auf die gegnerische Seite über

und fand in Florenz die zuvorsommendste Aufnahme. Wenn wir und recht erinnern, so hörten wir vor längerer Zeit, daß Abate Passaglia mit dem vorgenannten M. Liverani schon in Rom in Berbindung stand, und allem Anschein nach haben die Schristen der beiden Herren einen noch engeren Zusammenhang, als man schon auf den ersten Blid hin glauben möchte. Leider ist beiden das gemein, daß man sie vielsach als pazzi d'orgoglio (Hochmuthsnarren) bezeichnet hat, so sehr auch der Ersiesuit den Erpräsaten an Fähigseiten und Gaben des Geistes und des Herzens übertressen mag.

Nach dem Rufe, den Baffaglia bieber in ber fatholischen Belt genoffen, batten mir aus feiner Feber eine, wenn auch von verfehrten Tendengen inspirirte, boch immerbin geiftvolle und originelle, wenn nicht ftreng wiffenschaftliche, boch allseitig gerundete und mit meisterhafter Ueberredungsfunft ausgestattete Schrift erwartet. Statt beffen finden fich auf ben 85 Oftape feiten in einer fehr bombaftischen Sprache neben einer Daffe von gar nicht hieher gehörigen Dingen nur die tausendmal bereits vorgebrachten und taufendmal widerlegten Sophismen, und auch biefe felten in neue Formen gefleibet, bagu ben ichroffen Ausbrud bes Sochmuthe, ber ben priefterlichen Abvofaten bes regenerirten Staliens über und gegen ben gesammten Episcopat fich erheben und im achten Ratheberton biefen meiftern und gurechtweisen lagt. Die Berechtigung bagu leitet er aus feinem Briefterthum ab, beffen Burbe er mit Benütung ber in allen bogmatischen Compendien aufgeführten Stellen bes beiligen Bieronymus und einiger anderen Terte über Gebühr bervorbebt, sowie aus der Nothwendigfeit, verdunfelte Babrbeiten flar ju machen und angefochtene ficher ju ftellen, mogu an fich feber Chrift, auch ber Laie, ein Recht bat, wenn er nur innerbalb ber gehörigen Schranfen fich halt. Soch wird von ibm bie Einheit der Rirche unter bem Bapfte gepriefen, Die fich eben wieder in den hirtenbriefen und Erlassen über die vor-

lieuente Frage bemarier bemare bar, bag biefe bei ben Socholifen wool nicht nicht in den referen und controverlen fingen geschne wer Deren numm aber ber Erfeftit feine Nach, riebnehr wender er fic and von der Archichen Sindet as und ber territumen intleniden Cabeit gut, die für ibn mient frant bie erfere rommen au follen icheint. Those Baffiglig verichen uns, das eine jestgen freunde, die Raffieissimi game feit alle und ebe Dogmen ber Kirche annehnen, ften Oberbrien in Millim, was gerftlich fift, bem gebutenben Ceberian ermeifen, bie bodie gerfliche Aumeitan bes Buries inna sereiren, und ndem is mit der magebencheiteite Aufnachtete bie feite Ande in finen Grane wollen, obiden aus meitene und brittenmale idmide juridgemiefen bie inner wieder guridlieben, um für ben frieden in binen, bie fe mis febuliger verlangen, ale bie Rirde volle und ungeffmiet Greibeit genießen ju feben." Dirfe Berücherungen lauten fich lich gang antere, ale bie Mengerungen ber Bifche Gratient. Boren wir j. B. tie Birdefe ter Romagna in ihrem ben Ronige Biftor Emmanuel eingereichten Proteft:

"Bo die katholische Religion nach einander jedes ibrer Rechte fich entjogen und bei jedem Schritte die Grüllung ibrer Sembung gehindert fieht, da geniest fie keine Freibeit, da ift fie wie eine Teindin und eine Sclavin gefesielt. Las ift die Lage der Aliche in diesen Gegenden, wo eine lange Reihe von ihr seindlichen Gesenn und Decreten sie jedes Rechtes, jedes Ginsunses zu berauben sincht. Es sind ihr die von ihr selbst gegründeten Bostifielsenskalten ganz entzogen, die Stiftungen gegen den Billen der Stifter und gegen jedes Recht geraubt, die geistliche Gereichtsbarkeit, ihre Immunitäten, ihr Vermögen, ihr Ginflus auf den Unterricht vernichtet, ihr Wort ist gesesselt, die Verbindung mit dem Oberhaupt gebrochen; Bischofe und Priester werden mit Berurtheilungen und mit langer Hast versolgt, ja dis zu dem unverlehlichen Geiligthum der sacramentalen Beichte sind die weltslichen Behörden in ihren sacrilegischen Einmischungen vorgeschrit-

ten. Bahrend so die Antorität, die Freiheit und Unabhängigkeit ber Kirche vernichtet ift, haben alle ihre Feinde die Freiheit, unsgeahndet fie zu verhöhnen und mit Füßen zu treten; ihre Dogmen, Mysterien, Institutionen und Diener, und zumal der allgemeine Bater der Christenheit, sind unaushörlich in der Presse, auf der Buhne und auf öffentlichen Plägen die Zielscheibe des robesten Hohnes, und die katholische Kirche entbehrt jener Achtung und jenes Schuhes, wie sie dieselben in jedem civilisieren Lande geniest ")."

Rur biefe und bie taufend abnlichen Rlagen aus ben Marten. aus Umbrien, aus den herzogthumern und aus Reavel bat ber presbyter actor fein Ohr; die sußen Strenenstimmen am: Arno und an der Dora baben sein Gebor betaubt. Auf die Thatfachen, wie fie nicht nur in ben papftlichen Allocutionen bis berab auf die neuefte vom 30. September, fondern felba! in ben officiellen Blattern bes neuen Konigreichs verzeichnet find, gebt er nicht im minbeften ein. Der gottfelig entichlafene \*\*) Braf Cavour und fein Rachfolger Ricafoli baben ich ber Rirche volle und ungeschmalerte Freiheit augendert: fie waren treue Sohne, aber teine Berfolger ber Rirche, fle geben bem Bapfte alle munichenswerthen Burgicaften! Barum nimmt baber ber Bapft bie angebotenen Garantien nicht an und bindert so die von der Ration ersehnte Einheit? Warum find die Bischöfe gegen biese guten Ratholifen so ftreng und bart und ftogen fie von fic, wenn fie öffentliche Dant - und Bittgebete für eine fo beilige Sache erfleben? Barum geben fie fo großes Mergerniß und verurfachen gefahrliche Spaltungen? Sind bas nicht hirten, die ftatt ber Beerbe vielmehr fich

<sup>\*)</sup> Giornale du Roma 31. Dec. 1860.

Daß Graf Caveur iros ber ihm per nefas gereichten Saframente nicht ficher im Frieben ber Kirche ftarb, ift? jest befanntlich nicht mehr zu bezwelfeln.

felbit weiben, bie nicht um ber Glaubigen, fonbern um ihrer felbstwillen in ber Rirche ju fevn glauben, von zeitlichen Ehren und Bortheilen fich allein bestimmen laffen?

Inbem ber Erpater ben Ton eines Cavonarola anichlagt und mit ber Derbbeit, aber ohne bie Conjequen; bes Defensor pacis feine Cade vertritt, ichleutert er gegen bie bochbergigften Pralaten Italiens Die ichwerften Anflagen, wozu er fich ber bei gang anderen Anlaffen gebrauchten Borte bes beiligen Augustin bedient, und fordert indireft einen Biderruf beffen. mas fie bis jest gelehrt und vertreten haben, um bas Unrecht gegen Italien wieder gut zu machen. Er beruft fich vor 21lem barauf, bag nach St. Bernhard die bijchofliche Gewalt fich auf delicta, nicht auf irbijden Befit beziehe, über ben Chriftus felber feinen Urtheilsspruch fallen wollte, als wen es fich bei ben Ufurpationen Piemonts um fein Delift banbelte und die driftliche Moral bierin nicht mitgureden batte, als wenn ihm ferner Alles unbefannt geblieben mare, mas bie fatholischen Theologen über jene Bibelftelle in ihrem Berbaltniß ju ben Worten bes Apostele Baulus und jur firchlichen Rich tergewalt bemerft haben. Er beruft fich auf Die "außere Rorm", nach ber bas italienische Reich als mit einer justitin probabilis begrundet anguseben fei, weil Biele feine Grundung als gerecht bezeichnen - eine Anwendung der außeren Brobabilität, gegen die auch der lareste Brobabilist protestiren wurde. Er beruft fich ferner auf die "innere Rorm". auf bas Recht ber Bolfer fich unbequemer Regierungen gu entledigen, auf die avostolischen Ermahnungen, einer faftisch bestehenden Regierung Gehorsam zu leiften, auf bas "oberfte Recht und die fehr bedeutende Autoritat" des fait accompli, dem der "bourbonische und ofterreichische Rlerus" fic bartnädig entgegenstelle, damit aufhörend fatholifch zu febn. Er beruft fich endlich auf die allgemeine Gebnsucht ber Italiener - die Ausnahmen im Guben ber Salbinsel findet er

keiner Beachtung werth — nach Biftor Emmanuel, beffen Rame von den Alpenabhängen bis Sicilien allein mit hoher Wonne in Aller Mund ertone, sowie auf den gesicherten Bestand des neuen Reiches, der durch die von den neuen Untersthanen gezahlten Steuern, die Circulation der sardinischen Münzen, die befretirte Einheit des Heeres und die Anersensnung von Seite Englands, Frankreichs, Portugals, Scandisnaviens, der Schweiz (der Türkei und Marocco's nicht zu vergessen!) überzeugend bewiesen wird.

Rach biefen Erörterungen gelangt Baffaglia ju bem Schluffe, es fonne und folle ber Papft ju Bunften bes piemontesischen Ginheitestaate und jum mahren Rugen ber Rirche auf feine zeitliche Berrichaft verzichten. Richts fteht bem, feiner Ansicht nach, entgegen. Richt bas Princip ber Legitimitat: benn die Bapfte haben ichon ofter in ihrem Urfprung illegie time Regierungen anerfannt, Gregor ber Große ben Tyrannen Bhofas, Johann XXII. Eduard von England u. f. f. Richt die Pflicht der Kirche Erbaut ju erhalten und die über beffen Usurpatoren auch noch vom Concil von Trient verhängte Ercummunitation: benn die Rirche fann ja nicht über politifche und irdische Dinge entscheiben, wie es ein Fürstenthum in Mittelitalien ift. Nicht die vom Bapfte beschworenen Gide: benn einestheils beziehen fie fich barauf, daß ber Bapft feis nen Bermandten feinen Theil bes Rirchenstaates abtreten barf, anderntheils find fie bei ben geanderten Umftanden als antiquirt zu betrachten. Daß Die Eidesformel neben bem auf Die Bermandten bezüglichen Baffus noch einen andern bat, ber jedwede Beräußerung und Abtretung verbietet, bag bie veranberten Umftande hauptfachlich barin liegen, daß die Abtretung au Gunften einer ber Rirche total feindlichen Bartei geschehen foll, daß die Bapfte jenen Gid im Gangen wie im Gingelnen nicht als antiquirt ansehen konnten, ohne die schwerften Borwürfe fich zuzuziehen: barüber sett fich ber große Theolog

binweg. Nicht fteht ferner entgegen bie Verminderung bes Blanges ber papitlichen Burbe, ber Berluft an außeren Ch. ren und Ginfluß: benn die mabre bem Bapfte giemende Da. jestät ift die Rachabmung Chrifti, in der ganglichen Losreigung von allen Begierlichfeiten ber Belt. Sier icheint ber priefterliche Cachwalter vergenen zu haben, bag auch bie einfachen Briefter jur Nachfolge Chrifti vervilichtet find, und wenn biefe in buchftablicher Erfüllung der evangelischen Borte beftebt, auch auf ihr beguemes Dbbach und Rachtlager, auf Gelb und Out verzichten muffen, daß dann insbesondere feiner mehr, wie berfelbe P. Baffaglia that, im Bagen einer reichen englischen Dame ausfahren fann. Endlich foll einer Thronentsagung bes Bapftes auch nicht die Rothwendigfeit, feine Freiheit zu behaupten, entgegenfteben. Denn auch ale Unterthan eines andern gurften ift ber Papft noch frei, weil er ja boch seine volle geiftliche Bewalt behalt, Die ibm Niemand rauben fann. Ge ift, als wollte ber Theolog ber vollendeten Thatsachen gerade nur beim Bapfte mit dem abstraften Recht sich begnügen und absichtlich verheimlichen, daß es fich bier nicht um ben Befit ber Gewalt, die auch in dem gefangenen und mißhandelten Rirchen-Dberhaupt fortbesteht, sonbern um beren ungehinderte Ausubung handelt, die durch ein Unterthansverhältniß beffelben verfummert und mit Bernichtung bedroht wird.

Gerade diesen Cardinalpunkt haben die Apologeten der religiösen Politik Sardiniens am flüchtigsten behandelt und eine eigentliche Lösung der römischen Frage hat darum auch keiner zu geben vermocht. Gerade darauf haben aber die Katholiken Europa's am meisten Gewicht gelegt. Der Gedanke, Pius IX. zum Unterthan des fardischen Raubkönigs erniedrigt zu sehen, ist den Katholiken außer Italien unerträglich; aber wenn auch der beste und frommste Monarch der Welt, selbst ein heiliger Ludwig sein Landesherr wurde, — so schreibt ein französsischer

Ratholif,") bem bierin Millionen beipflichten - wir murben es nicht ertragen, wir wurden ben Bapft nicht fur frei halten, felbft wenn er es mare, fo murbe ber bloge Schein feiner Une freiheit und Frieden, Bertrauen und Sicherheit rauben. Auch . ungläubige Demofraten murben einen Bapft nicht wollen, ber Unterthan einer fremden Macht mare; die bem Chef bes Ras . tholicismus als fremdem Surften nicht gehorchen wollen, murben bem Bafallen ober Untergebenen eines ausländischen Berrfchere noch weniger fich fugen. Die afatholischen Regierungen, bie mit icheelen Augen ben Ginfluß bes fouverginen und unabe bangigen Rirchenoberhauptes auf ihre fatholischen Unterthanen betrachten, murben noch weit mehr bem einer fremben ober gar feinbfeligen Dacht unterthänigen Sierarchen fich miderfegen. Die Gifersucht ber verschiedenen Fürsten mare ftete rege, Die Tendeng zu Spaltungen ergabe fich gang von felbft. Ift ferner ber Bapft Freund seines Konigs, so wird er ber Freund seiner Freunde und ber Feind feiner Feinde. Bricht ein Conflift, ein Rrieg aus, fo wird er ber Reind eines Theils feiner Gobne; er foll ein Te Deum halten fur bie Riederlage auswärtiger Ratholiten. Ift er in Feindschaft mit dem Konig, so wird er als Sochverrath sinnender Unterthan procesiirt und eingeferfert. wie etwa der verbannte Erzbischof von Turin. Er wird jum Stillfomeigen verurtheilt, mo fein Reben am meiften notbig mare; feine Erlaffe merben erbrochen, unterfcblagen, notbigenfalls gefälscht; Der Konig bulbet nicht, daß einer feiner Unterthanen etwas feiner Bolitif Nachtheiliges unternimmt. fodann ber Bapft ale Unterthan unterbrudt, ohne daß er Sous findet von den fatholischen Machten, so ift ibm jebe Aussicht auf Freiheit geraubt; findet er aber biefen Schut, bann muß ber König von Italien sich die Einmischung des Auslandes gefallen laffen und die Unabhängigfeit des neuen

<sup>\*)</sup> De Riancey in ber Union 14. Juli 1861.

Reche is eccapione entre. Seine Topen nie im eine Robertung metern, en Topenschen der de Sofie Lipita de Rechende of history Sofie Company especiale de La Company de La C

Bilder mit gerief auf die net traiten wer Deren tern iden po des a Live auspendu à finde a sec rient ener gentrichen Berfchitt mit mornt eine ber Riefen ber jest in facher feiten fentungenvernd fich fetente frei Sus, refrinke Erron, Schmeiben & M momercen Genelitiere tat Schwinden und den Sin ter Driefnemens weier unt nebr iber menner bei m Centreiene von Befert, bei ben Ermerne von Armenne if ten etemaligen einisten beilater und ber bem Greicht entgeben, bei ben meiften auf ihmerer Untonf bedem ben d tigen unt bulbrollen Bint IX. Der modern bier bnreite uonen tas herr bes beiligen Bareid idmerren, aber fie und bech lange nicht bie barreften unter ten Brufumgen . Die fin auferlegt worten fint. Im meiften mußte es Mergernif m regen, tag ein Mann wie Paffaglia, ter tie Efre unt bie Bertheitigung tee feiligen Stubles nich jur Lebensaufgabe gemacht zu haben ichien, der im Jahre 1854 bei ben Conferen gen ber Bifchoie, bie ber Definition ber Lehre von ber unbefledten Empfängniß ber beiligen Jungfrau vorausgingen, die bervorragende Rolle gespielt, ber noch ein Jahr vor diefer new ften Chrift\*) wenigstens ber Sauptsache nach die Begner ba

<sup>\*)</sup> Im Juni 1800 wurde von ihm eine Schrift: "ber Farft und ba

seitlichen Gewalt des Papfithums befampft hatte, nun mit sich efelbst und einer ruhmlichen Bergangenheit in Widerspruch zu fommen fein Bebenfen trug.

In dem Manne fanden sich viele edle Züge, und wir wollen nicht daran verzweiseln, daß er nach seiner hestigen Erregung sich selbst wieder finde, obschon seine Situation die gefährlichste ist, in die ein katholischer Priester kommen kann, obschon der Sat der Alten: Corruptio optimi pessima nur zu oft seine Wahrhelt sindet, und obschon ein erhabener Mund ihm warnend vorhergesagt haben soll: "Ihr Stolz wird Sie noch zur Apostasie von der Kirche führen."

ĸ

Ohne die specifisch driftliche Tugend der Demuth ist der katholische Theologe stets in Gefahr, vom rechten Wege abzusirren, und das in umso größerem Maße, je geseierter sein Rame, je geschätzer seine Leistungen sind. Die Selbstverläugnung eines Kenelon ahmen nur gleich edle Naturen nach. Das Wort des heiligen Paulus: Scientia instat sollte jeder Theolog sich tief einprägen, ohne darum nachzulassen in seinen Studien, die mehr als je ihm nothwendig sind. Ein freier offener Blid in das wirkliche Leben mit all seinen Bedürsnissen und Bestrebungen und ein enger Umgang mit gleichgesinnten Freunden wird ihn dann vor vielen Einseitigkeiten bewahren, die leicht in der einsamen Studirstube sich anhängen können, die Subjestivität sich nicht aus Kosten des Objestiven geltend

Papft", in Dialogen angefündigt, werin die Theologie, Philosophie und Politif im Ginflange mit tem weltlichen Principate des Baysftes nachgewiesen werden sollten. Unseres Biffens fam fie nicht in ben Buchhandel, wir wenigstens fonnten fie nicht erhalten. An mebreren Stellen seiner Arbeit nahm indeffen die römische Gensur Austoß. Eines seiner Manuscripte behandelte auch die Frage über eine Reprasentativverfaffung bes Kirchenstaates und erregte gleichs salls Bebenken. Bgl. Allg. 3tg. 9. Junius 1860.

1

) ber Raiser braucht nur die Sand auszustreden, um jenen Ben Staatsmann ju finden, nach beffen machtiger Leitung Rerreich schmachtet, und jene rettenbe That, welche nach ber zemeinen aber bunfeln Empfindung aller Bolfer bes Rais taats beffen Wiedergeburt vollenden muß, fie mare balb Ibracht. Die Sache ift aber bie, bag es mit ben Schlagetern Roberalismus und Centralisation, Befriedigung ber Rawalitaten und Gesammtstaats . Intereffen, Autonomie und aftitutionalismus und wie fie alle beißen mogen diefe Borter. gur rechten Beit fich einstellen, wenn und mo bie Begriffe anden zu fommen broben, gang und gar nicht gethan ift, baß es nach einer alten und bemabrten Erfahrung unlich leichter ift, aus einem beschränften Rreise beraus ober ter bem Schreibtifch ben Staatsfünftler ju fpielen, auch fogar Einzelnen manches richtig zu erfennen, und biefen oder jenen vachen Bunft ju fignalifiren, ale bas Bange beberrichend prafreinzugreifen in die Beschide eines großen Staates, insbeson-: unter unendlich schwierigen, in ihrer Art unvergleichlichen Berniffen, die jeden Schritt vormarts ju einem verhangnifvollen ben fonnen, somit unter ber verdoppelten Bucht einer antwortung, beren Drud verdunkelnd auf bem beliften und eften Beift laften muß.

Hiebei sei noch ganz abgesehen bavon, daß fast alle biese schläge und Kriterien vom Standpunkte der Partei aussm., in den Partei unschauungen bona oder mala side ngen sind, mahrend es sich praktisch doch vor Allem das handelt, allen Parteien gerecht zu werden, indem i über ihnen allen steht. Wendet man hiegegen ein, der Standpunkt der leitenden Männer ja selber mehr oder der derjenige der Partei ist, so ist damit wenig gesagt. we wer wollte behaupten, daß diese Männer unsehlbar a, und daß nicht gerade ihr schwerster Fehler darin bestehe, gewissen Borurtheilen und Voreingenommenheiten sich t frei zu machen? Allerdings ist auch nichts schwieriger;

bie ameritanische nennt und welche, nach seiner bier gegebenen Definition, "im Bettfampfe und Rangstreite ber Individuen bie Bedingung alles menschlichen Fortschrittes erfennt, und vom Staate nur verlangt, daß er bem mannlich ftolgen Grundfas bes Silf-Dir-felbst freie Babn öffne", eine Demofratie, beren naturliche Korm "nicht der Ginheitoftaat, fondern die Bunbesaenoffenschaft ift". Und ferner ift Frobel allezeit ein große beutscher Demofrat gemesen. Ale er por zwölf Jahren mit Robert Blum vom Frankfurter Parlament nach Wien gefenbet, perhaftet und jum Tode verurtheilt murbe, verschaffte ibm ber Umstand die Begnadigung des Fürsten Windischgrag, daß man unter feinen Bapieren eine Brofcbure fand, Die, fo bemofratisch sie auch gehalten mar, ben bamale ichon auf einer gemiffen Seite graffirenden Ideen von der Rothwendigfeit ber Berftorung Desterreichs mit Entschiedenheit entgegentrat, ja Defterreich als ben Sort bes beutiden Republifanismus begeichnete. Coon beghalb bat Frobel ein Recht, fein Botum abzugeben, benn eine Berftandigung über öfterreichifche Lebensfragen ift mit ber großbeutichen Demofratie möglich, nicht aber mit einer Richtung, ber von vornberein alles Berftandniß für biefe Fragen abgebt, nämlich mit ben Unbangern ber ftrengen Centralisation, Des Nationalstaats gothaischen Ibeals. Aber auch beghalb verdient Frobels Botum gebort und ernftlich erwogen zu werben, weil es zeigt, wie innig, wie unzertrennlich Defterreiche und Deutschlands Geschicke mit einander vermachsen find; bag es Unfinn fei ju glauben, Defterreich werbe erstarfen, wenn ganglich longelost von Deutschland, ober biefes werde feiner Keinde fich ermehren fonnen ohne Defterreich; weil es in flaren und furgen Capen bartbut, bag nach Defterreichs materiellem und junachft moralischem Berfall Die Losung ber beutschen Frage um fein Jota vereinfacht, wohl aber unendlich erschwert senn murbe, daß aber auch bann. ober wenn Desterreich genothigt werden murbe, fich von Deutschland gurudjugieben, Deutschland gerriffener, ber austefte von Parteigenoffen in der Breffe. Aber trot alledem ift Frobel vollfommen berechtigt, der deutschen Frage jene Bedeutung für Desterreich juguschreiben und in seiner Widmung: "An die Manner der großosterreichischen Partei" benselben zus zurufen:

"3d weiß, daß es unter Ihnen Manner gibt, welche nur Defterreich erft in fich felbft wollen ju Rraften getommen feben. um fobann mit ber erforberlichen Dacht bie ihm in Deutschland gebührende und nur vorübergebend aufgegebene Stelle gurudguforbern. Aber, meine Berren! unter ben fleindeutichen Schlautopfen in Prengen und anderemo in und außer Deutschland gibt es auch Leute, welche ihre Gintergebanten haben. Diefe Danner benten ungefahr wie Gie: wenn wir nur einmal Rleindeutschland unter ber Bubrung Preugens fertig haben - fagen fie gu fic felbit - bann wird die Beit auch tommen, von Defterreich bie Berausgabe feiner beutschen Provingen ju fordern. Bas beißt bieg anders, als bag bie Unfpruche und hoffnungen, welche von beiden Theilen fur jest ale ftille Gedanten gehegt merden, am Ende gu den Waffen greifen muffen, um ben Streit burch einen brubermorberischen Rampf qu entscheiben? Durch bas innige Freundschafteband zwischen Rleindeutschland und Großofterreich. für welches einige unter Ihnen in aller Unschuld zu fchmarmen fcheinen, wird ein folder Ausgang nicht vermieden werden. Rleinbeutschland will nun einmal naturgemäß zu Großbeutschland merben, fo gut wie Großofterreich naturgemäß gu Großbeutschland werben will, und fo muffen beibe unvermeidlich fich im Dege fteben und feindlich jufammenftogen."

Indem Frobel die Bedeutung der deutschen Frage entswicklt, stimmt er betreffs der Deutschland gestellten Ausgasten in einer frappirenden Weise mit Prof. Fider ("Das deutssche Kaiserreich in seinen universalen und nationalen Beziehunsgen") überein. Wie dieser Historiser vindicirt unser Politiser Deutschland die Fortsehung der Mission des deutschen Kaisers Reichs, das Gleichgewicht in Europa zu erhalten; wie dieser und Prof. J. Janssen geht er davon aus, daß Frankreichs

٠

thaischen Bartei hervorging". Diese Hoffnungen hat der jungste ungarische Landtag deutlich genug verrathen, und eine an die Adresse Leindeutschen Bartei gerichtete Rede von Cotvos hat Aussehen gemacht. Neberzeugen sich aber die Ragyaren, daß die Spekulationen auf die Zertrümmerung Desterreichs oder dessen sich auf Pesth zu stühen nicht zu verwirklichen sind, weil das zwischen Desterreich und Deutschland bestehende Band nicht gelockert, sondern vielmehr fester getundst wird, weil in Deutschland ein großbeutsches Programm zum Siege sommt, das die Erhaltung von Desterreich zur ersten Boraussehung hat: so wird der Bortheil Ungarns seinen Pastrioten bald in einem ganz andern Licht erscheinen als bisher.

Bortrefflich zeigt Frobel benen, welche von der Reubildung Deutschlands Desterreich ausgeschloffen wiffen wollen, die Consequenzen dieser Ansicht. Die kleindeutsche Partei verfährt, sagt er, wie der Besitzer eines vernachlässigten Landgutes, welcher die Hälfte desselben verkauft, um mit dem Erlose die andere hälfte zu verbeffern.

"Das mag auf den ersten Blid wie ein ganz gescheuter Einfall aussehen, und jedenfalls hat es den Borzug der Einfachhett für sich, welche, um begriffen zu werden, kein großes Genie ersfordert. Dieses geringe Daß von Geistessähigkeiten, welches vom kleindeutschen Barteiprogramm vorausgesetzt wird, ist offenbar das eigentliche Geheimniß seiner Popularität. Wäre es aber nicht etwa doch besser, das Ganze zusammenzuhalten und die Berbesserung durch zwedmäßigere Bewirthschaftung, durch verständige Sparsamskeit, durch ausdauernde Arbeit zu bewirken? Wie, wenn der Kausser der loszeschlagenen Hälfte mir hier eine Duelle abgrübe, dort eine Baumgruppe niederschlüge, da eine Aussicht verbaute? Wie, wenn er etwa gar in meiner unmittelbaren Nähe eine Gerberei, eine Leimsseberei, eine Seisenssehen wich aus dem Bete meines Cigenthums vertriebe? — Und past der Bergleich nicht sehr wohl auf Deutschland und Dester-

belt, aus bemfelben wird für ein preußifch-frangofisches Bundnif. für Die Anertennung bes Ronigreiche Italien, Friede und Kreundicaft mit bemfelben und Nachfolge bes vom Galantuomo gegebenen rühmlichen Beisviels eifrig Bropaganda gemacht. Die andere Fraktion ift Diejenige, mit welcher, wie fcon ermabnt, bie fogenannte "großöfterreichische" Bartei, bie Bartei ber ofterreichischen Bothaer, fich begegnet, jene guten Leute aber fcblechten Dufifanten, von benen einige im Reicherath fisen und felbstgefällig auch in diefer Frage wie in mander andern ihren bornirten Stumpffinn zu Marfte tragen. Dacht eure Cache fertig, rufen fie ben Rleinbeutschen zu, und laßt uns ungeftort die unfrige machen. Theile fagen fie bieß bonn fide, ohne ju ahnen, bag ein geeinigtes Rleinbeutschland naturnothwendig die Erwerbung ber beutsch-öfterreichischen ganber anftreben muß, theils auch haben fie ben hintergebanfen, wenn ihr Grofofterreich "fertig" fei, bann werbe es ihm ein Leichtes febn, über Rleinbeutschland zu bominiren, bas, wie fie im Stillen hoffen, doch nicht ju Stande fommen fann. gumal neben einem auf constitutioneller Bafis begrundeten Brofosterreich. Die beiben Kraftionen ber fleinbeutschen Bartei aber treffen jusammen in ihrer Stellung gegenüber ben ungarifden Sandeln. Die fleindeutschen Freunde Defterreichs wanichen, daß Ungarn und Rroaten in den Reichsrath fommen und fie verwerfen die Februarverfaffung, welche dieß binbert. So urtheilt g. B. herr Pfeifer in Stuttgart und ein ofterreichischer Befinnungegenoffe, beffen Botum wir fogleich bezeichnen werden. Die fleindeutschen Feinde Defterreichs nebe men Bartei für die Berfonal-Union, in ber allerdings gegrundeten Ueberzeugung, daß fie gur Auflosung Defterreichs führen und die beutsch ofterreichischen Brovingen Deutschland überliefern muffe.

Bu ben bona fide Großofterreichern gehörte noch bis vor Rurgem auch herr v. Somerling von Frankfurt ben, daß fie eine preußische Braponderanz ober gar hegemonie begünstigte; auch sogar jene wenigen Staaten wurden diese Tendenz nicht versolgen, welche der kleindeutschen Idee anhängen, so lange die Frage von der Centralleitung im Bunde nicht entschieden ift, und den Bundesstaat einem unter Defterreichs alleiniger Oberleitung stehenden Staatenbunde vorziehen.

Inbef auch die Mittelftaaten, die Staaten ber Burgburger Confereng, verlangen nicht, daß die Reform alebath bamit beginne, ju einer Revrafentativverfassung überzugeben, Die Legislative ftebt ihrer praftifchen Unichauung erft in ameiter Reibe, dagegen in erster Reibe die Rraftigung der Eres futive, welcher Rraftigung feine Schwierigfeit burd bie innere Berfaffung Defterreichs bereitet wirb. Defibalb wollen fie bie Krantfurter Diat ber Gesandten, welche fur jeben Kall an bie einzuholenben Instructionen gebunden find, burch minber fcwerfallige und nicht durch eine geschäftig nichtsthuende Bermaneng die Difftimmung berausforbernde geitweilige Conferens gen ber leitenden Minifter ber Bunbesftaaten am Sige ber Centralgewalt erfett wiffen, welche Staatsmanner, von vornberein bevollmächtigt in ben allgemein wichtigen gallen, für welche ihre Mitwirfung in Anspruch genommen wird, alsbalb endgultig beschließen. Dieser Bedante ober, wenn man will, biefes Brogramm, wie man vernimmt vom fachfischen Staatsminifter herrn von Beuft verfaßt, dem eifrigen Bertreter ber Triat-Ibee, foll in Dtunden, Stuttgart und Sannover auf feine Schwierigfeiten gestoßen fenn, und auch in Wien, dunft une, wird man nicht bagegen fenn, baß fein Urheber bamit die Juis tiative am Bunde ergreife. Und von Breugen ift baffelbe gu erwarten, benn es wird fich weber isoliren wollen, por welchem Befdid ber Rationalverein es bann nicht bewahren murbe, noch es barauf ankommen laffen, Deutschland ju spalten, mas nur au feiner eigenen unbeilbaren Schmachung führen mußte.

Die großbeutsche Partei aber kann sich wohl jenes Pro-

von ber Beisbeit und Entschloffenbeit ber öfterreichischen Regierung, und wir haben foeben anzubenten verfucht, welche Haltung biefelbe biefem Plane, wie überhaupt ben großbeutfcen Barteien gegenüber einnimmt. Diese Saltung fann nicht die ber bireften Initiative fenn, nicht sowohl wegen ber innern Birren bes Raijerftaates, benn in biefer Begiehung wurde eine raiche Regelung ber beutichen Frage im großbeutfchen Sinn nur jum Rugen gereichen, fondern weil Defterreich in die ihm unabweisbar bevorftebende außere Action nicht mit getheilten Rraften und getheilter Aufmerffamfeit eintreten fann und weil sein unmittelbares Eingreifen, wie die Dinge einmal liegen, nur erneuten Argwohn bervorrufen wurde. banbelt Defterreich gewiß weise, wenn es biese Initiative ben Burgburgern überläßt, follte auch hieburch, wie icon gesagt, die Forderung des deutschen Barlaments, worin die bemofratifch großbeutiche Partei fich mit ber kleinbeutschen begegnet, erft fpaterer Ermägung vorbehalten bleiben. Ift jedenfalls bie Rraftigung ber Erefutivgewalt bas junachft Bunschenswerthe und Rothwendige, fo vermag ja auch Frobel uns nicht zu fagen, wie fein Berlangen, bag Defterreich feine junge Reichoverfassung in einer Richtung entwidle, welche Die Befoidung bes Reichsparlaments aus ber öfterreichischen Reichsvertretung möglich mache, ju erfüllen fenn werbe, ober genauer bie von ibm verlangte Bundesgenoffenschaft zwischen Deutschland und ben öfterreichischen Rebenlandern ju pracifiren.

Man fann unbedingt die alle Schwierigfeiten und Bebenklichfeiten überwindende Rothwendigfeit einer Reform der Bundesversaffung im Sinn einer Kräftigung Deutschlands, also einer Sicherung des Verbleibens Desterreichs bei demselben zugeben, ohne darum zu verkennen, will man sich nicht in einem circulus vitiosus bewegen, daß die eben berührten beiden Punfte momentan noch keine Lösung sinden können, daß also davon die Inangriffnahme der Bundesresorm überhaupt nicht abhängig gemacht werden darf. an empty spring and a

#### Radwort aber die fraglichen Reform: Plane im Berhaltnig gur allgemeinen Beltlage.

"Die vorftebenden Biener Mittheilungen verbreiten über ben augenbiidlichen Stand ber beutschen Frage bas munichenswerthe Licht. Die Rugpartie von Compiegne ift bemnach boch nicht gang paffie bingenommen worben. Die Mittelftaaten baben fich qu ermannen gewagt, mare es and nur gu einem borübergebenden Auffladern, um vor bem erften Binbernif in tiefere Lethargie gurndzufinfen. Befanntlich ift feit bem unermeglichen Das tionalunglud von 1859 nirgende auch nur eine Spur thatiger Reue an's Licht getreten, und alle die langweiligen Berhandlungen von Berlin, Burgburg und Frankfurt haben nicht einmal bie Frage von ber Rriegeversaffung bee Bundes auch nur um Fingerebreite vormarie gebracht. Done 3meifel mußten noch gewichtigere Motive ale die Umtriebe des Nationalvereins bingutommen, auf bag fich bie Mittelftagten enblich entschlogen ju thun, mas fie langft batten thun follen. Gie faffen nun die Riefenaufgabe mit eis nem Rud um ben Leib, indem fie die Bunbebreform en bloc vorfcblagen, und gwar fann biefer Borfchlag, ba er bon ben Dittel-Ragten ansgebt, felbftverftandlich auf feiner anbern Bafis als auf ber Trias: 3bee beruben.

"Spat tommt ihr, boch ihr tommt." Indef find wir auch mit diesem Lobe teineswegs so unbesehen und unbedingt einver- fanden. Der Werth des Borschlags liegt, um unsere Meinung

eingehen follte, glauben wir nie und nimmermehr. Wenn man auch in Berlin den demagogischen Fanatismus des Nationalvereins für die "deutsche Einheit" nicht theilt, so wird man ihm doch niemals einen bleibenden Strich durch die Rechnung machen wollen. Wer einen so wesentlichen Unterschied zwischen Preußenthum und Gothaldmus aunimmt, der irrt sicherlich. Das wird sich in dem Nomente zeigen, wo irgend ein Triasvorschlag in Frankfurt die Oberhand gewinnen sollte. Die mühsam verdedte Klust wird dann in ihrer ganzen Tiese offenbar werden, und der Imperator an der Seine müßte nicht er selber sehn, wenn er sich nicht alsbald in die Bresche eindrängte, um sein warmes Interesse für die deutschen Angelegenheiten zu bethätigen. So könnke die Turcht vor Complegne die Frucht von Complegne zeitigen. Ift man bei und durchweg auf alle diese Zusälle gesaßt? Wenn ja, dann mösgen sie eintreten lieber heute als morgen!

Bas bas Projett einer breigliedrigen Bundes - Grefutivgewalt an fich betrifft, fo find wir einfach der Deinung : wenn etwas Dergleichen unter ben gegenmartigen Berbaltniffen Dentschlands moglic mare, bann gabe es überhaupt feine "beutiche Frage". Befeelte alle Bundesglieder Die Liebe eintrachtigen Bufammenlebens, bann genügte felbit die alte Berfaffung bes Bundes gur gorberung alles Guten in Deutschland, und inebesondere tragt nicht fie Die Schuld, bag wir und alle Welt jest die bentsche Schmach pon 1859 fo theuer bezahlen und bugen muffen. Darin befteht ja einzig und allein bie beutsche Frage, bag die zweite beutsche Macht von Natur aus und traditionell darauf angelegt ift, als ber ausschließliche Reprafentant ber Ration über biefe zu herrichen, mit andern Borten fich Deutschland einzuverleiben. Sie konnte bochtene interimistisch eine hinterhaltige Partnerschaft mit Defter-Unififation ober Dualismus - wir feben feine reich eingeben. andere preugifche Dioglichfeit, wenn ber Ctatusquo nun einmal verlaffen werden muß, fo lange Preugen Preugen ift. Das mußte es authoren zu fenn, wenn es über den Buchftaben ber Bundesgefete binausgeben follte, um eine corporative Bereinigung ber

und Attende Gruppe bilden mußte, die fcmerften 3meifel begen. Sie meinen, es wurde fich ba nur im Rleinen wieberholen, was man am Band im Grofen bisher erlebt hat. Insbefondere fleht Der bervorragenofte diefer Mittelftaaten nicht in politischer Reputation. Gine Regierung, Die fich einerseits mit Sand und Suf gegen die Agitation der Gothaer wehrt, andererfeits aber mit ibrem eigenen theuren Beld die gothaifche Belahrtheit maffet und berfelben faft unteribanig ben Gof macht, tann man mit offenem Dunde anftaunen, einen Beruf zu politischer Subrung aber wird man ihr nicht gutrauen. Done biefes munderliche Duibproquo batte fich wenigstens in der eigenen Beimath eine öffentliche Deinung fur die Trias bilben tonnen. Unftatt beffen magt bis beute nur felten Giner, ber innern Betlemmung ju troben und ein verschänites Wort fur Die Sache ju fprechen, welche jebenfalls die allgemeine Stimme des bedeutendften mittels ftaatlichen Complexes für fich haben mußte, um bem verbiffenen außern Biberftand ebenburtig entgegenzutreten.

Defterreich leiftet biefen Biberftand nicht. Rach bem Statusquo mare vielmehr eine breigliedrige Reform bes Bundes Die einzige fur ben Raiferftaat angemeffene Auskunft. Um fic aus bem politischen Berbande Deutschlands nicht verbrangen gu laffen, bat ber Raifer ben traurigen Frieden von Billafranca gefoloffen; und bag er auch ben beutichen Duglismus absolut nicht will, haben bie feitbem zwifden Wien und Berlin gepflogenen Berhandlungen neuerbinge erwiefen. Defterreich genugt fich felbft, es bedarf am wenigsten ber dualiftischen Danaergeschente Brenfens. Es tennt die Faben bes beutschen Deffuebembes, bas man in Berlin der faiferlichen Legitimitat gern anzoge. Nicht fleinere Staaten in Deutschland zu absorbiren, sondern fie in ihrem Recht gu ichugen, ift die naturliche Dachtbedingung und die biftorifche Rolle Defterreichs. Gin öfterreichifcher Minifter, ber Die beutigen Bortbeile ber beutschen Trias-Ibee nicht einfabe, mußte nicht blog aus Calzburg, fondern aus Ching verschrieben, und Doftrinat von einer Bornirtheit febn, an die benn boch Berr von ber Defterreicher aus Mainz, ber Wechsel des Brafidiums am Bundestag find nichts als Bariationen des dualifitifchen Princips.

Das minifterielle Blatt in Berlin bat bor Rurgem mit burren Borten gefagt : jebe Berftandigung Breugene mit Defterreich fei von ber Bedingung abhangig, dag letteres fich von ber "großbeutschen Bartei" loefage, mit andern Borten die Mittelftaaten ben Bobengollern in's Saus fcblachte. Und noch immer will man nicht einsehen, daß jeder nach Trias fcmedende Reform. Borfcblag in Berlin nicht anders benn als ein Attentat auf Breugen betrachtet werden konnte! Ja, wie die Dinge nun einmal liegen. es auch mirtlich mare. Denn eben weil die breigliedrige Drgamifation bas großbeutschefte und confervativfte Austunftsmittel ware, mußte Preugen im Collegium der Centralgewalt ber gebornen Minoritat und ber fpftematischen Dajorifirung verfallen. Befchwichtigen benn nicht die Triad-Advotaten felber etwaige Bebenten in Bien mit Bermeifung auf die Thatfache: daß ja in ber britten Gruppe bie Anhanger Defterreichs weitaus bas Uebergewicht befigen murben? Allerdinge; und eben defhalb wird in Berlin nichts Dergleichen annehmbar fenn.

Dit ber Parlaments - Frage bat es benn freilich fcon aus biefem Grunde feine Gile. Erft Centralgewalt, bann Bolfever; tretung beißt ber Weg ber Reform; erft Bolfevertretung, bann eine von ihr zu schaffende Centralgewalt mar und ift der Weg ber Revolution. Wenn die Mittelftaaten mit Borfcblagen von Ach aus auftreien, konnen fie, auch gang abgesehen von der aus genblidlichen Berlegenheit Defterreiche, bem Barlament felbftverfandlich nicht ben Bortritt laffen wie der Nationalverein. Schade, daß es fo ift! Denn die Barlamente-Frage murbe abermale und jum 3weiten die Thatfache an's Licht ftellen, daß bas mabre und wirkliche hinderniß einer confervativen Bundesreform nicht an Defterreich, fonbern an Preugen liegt. Auch ein bentiches Barlament burfte in Berlin nur bann auf Anerkennung rechnen, wenn es mit bem preußischen wefentlich jusammenfallen wollte, fonft nicht.

Ingwischen bat Gott bom Simmel bareingesehen, um bie Qualen ber Erwartung, die blutigen Grauel einer verruchten Bande abaufurgen. Auf Geinen munberbaren Wegen bat Er ben gangen Gubmeften Guropas mit einer fcmeren Digernte gefchlagen, und zuglich muß ber Wahnfinn bes ameritanischen Burgerfriege ale furchtbare Buchtruthe auf biefelben liberalen und antifocialen Bimmelfturmer gurudfallen. Den Fragen Macher in Baris plagen nun ungerufene Fragen bis aufe Blut. Und vor dem Titanentros Englands erhebt fich die Frage aller Fragen, die fociale, fo brobend, daß es fogar feine morberifchen Siege in Reavel gu vergeffen fcheint. 3a, felbst bas glorreiche Brincip ber Nichtintervention ift England im Begriff, bem Sunger feiner Fabrifvolfer zu opfern, und eventuell die Blotade ber ameritanifchen Gudhafen mit Gewalt zu durchbrechen, um - Baumwolle zu betommen. Die gottliche Memefis lebt noch. Der Schreden vor ber nachften Bufunft ift bem eben noch fo optimiftischen England burch Mart und Bein gefabren, wie die Berichterftatter von bort bezeugen. Goren mir nur, wie berfelbe Mann, dem mir biefe Schilderung ber innern Lage entnehmen \*), fich über bie außern Buftanbe ausspricht!

"Bahrend man das ganze Jahr hindurch versucht hat, die eiternden Bunden Europas zu vertuschen und zu verpflaftern, scheint es, als wenn das verwahrloste Geschwur nun bald zu seinem natürlichen Aufbruch kommen wolle. Wer Angesichts des unerträglichen, nach keiner Seite hin die Aussicht auf mögliche Ausgleichung gewährenden Bustandes von Italien, der drohenden allgemeinen Erhebung in den Donauländern, mit dem düstern hintergrund der ungelösten und unlösbaren orientalischen Frage, des Belagerungszustandes in Polen, der nicht bloß drohenden, sondern unvermeidlichen Noth in Frankreich, England und Irland,

<sup>\*)</sup> Aus London. Allg. 3tg. vom 20. Dft. 1861.

#### XLII.

## Die Wiederauffindung der Gebeine ber bl. Elifabeth.

Raufluft und Berftorungewuth maren überall im Geleite der Reformation und bienten ihr als zuverlässige Soldlinge. Bo die Berfündigung der neuen Lehre nicht recht Eingang finden wollte, ba half die Berfundigung bes Aufruhre, ba mußten Bewaltthatigfeiten ben Erfolg fichern. Rirchen und Rapellen murden mit grengenloser Wildheit gerftort, Beiligthus mer gertrummert, Softien und geweihte Begenftante auf teuflifche Beise verunehrt und geschändet. Go berrichte benn auch in dem lande des "großmuthigen" Landgrafen von heffen, des eifrigften Forderers ber Reformation - freilich mit "überwiegend politischer Tendeng" - unerbittlicher und schonungeloser Bandalismus gegen Alles, mas an fatholisches Wefen erinnern fonnte. Auf bem Rirchhofe ju Darburg ftand ein fteinernes Crucifir und zwei Marienbilder (durfte wohl eber Maria und Johannes gewesen seyn), welche man baburch verunehrte, bag man Baiche auf benselben trodnete, bie fie endlich als "Goben" zerschlagen wurden. Auf die Elisabethfirche erftredte fich biefe, die Marburger Burger tief verlegende Ber-TTAIIL 57

Bach (Regerbach) fo febr an, bag bie Kluthen in die tiefliegende Rirche brangen und eine furchtbare Bermuftung in berfelben anrichteten. Das Waffer brang in die Gewolbe und viele Graber fturgten jufammen. Da nun eine bunfle Abnung vorhanden war, daß die Bebeine ber Beiligen fich in ber Rirche befänden, murben alebald hier und bort Rachgrabuns gen vorgenommen, allein diefelben maren ebenfo fruchtlos, als Die im Anfang diefes Jahrhunderts von Dr. Leander van Ef angestellten Untersuchungen. Da nun die Rirche fur ben Gottesbienft unbrauchbar geworben mar, bewilligte bie furfürftlich beffische Regierung eine nambafte Summe gur Restauration. Bor Allem mar nothig, bag die untermublten großen Grabe Dentmaler ber hesischen Landgrafen neu fundamentirt mur-Bei ben Ausgrabungen fließ man am 20. Juli 1854 an ber Stelle, wo das Monument bes Landgrafen und Deutschordenshochmeisters Ronrab (rechtes Seitenchor) gestanden batte und mo es jest nach ber Wollenbung ber Reftauration wieder ftebt, in einer ziemlichen Tiefe auf ichmere vieredig behauene Steine. bie minbestens einen Fuß boch maren. Als man bieje hinweg. gefcafft batte, fand fich unter benfelben ein beinahe funf guß langer Stein, wie es anfange ichien, oben gang glatt bebauen, wie polirt. Bei naberer Betrachtung entbedte man eine faum fichtbare Rige, und es ergab fich, bag ber Stein ausgehöhlt, daß es eine Urt von Steinfarg mar. Man nahm ben Steinbedel ab, unter welchem fich ein bleierner Dedel befant, und als man diesen aufgehoben, fam ein bleierner Raften jum Borfchein. In bemfelben befanden fich mehrere Bebeine, forgfältig zusammengelegt und zusammengebunden. Es waren Armrohren, Beinrohren, Rippen, ein Theil eines Schäbels und mehrere andere Rnochen. "Als man, fagt Scharfenberg, ben Steinbedel meggenommen hatte, maren, wie mir mein Berichterftatter ergablte, auf bem Bleibedel einige Tropfden Baffer, Die berrlich erglangten. Bie ber Bleibedel getenchor ber Kirche erhob; die Leiche befand sich baher schon vor ber Bollendung der Kirche in derselben. Papst Gregor IX. sprach durch eine Bulle vom 1. Juli 1235 die Canonisation der thüringischen Landgräfin aus, und am 1. Mai des solgenden Jahres wurden die Gebeine berselben in Gegenwart Raiser Friedrich's II. und vieler Bischofe und Fürsten erhoben, und an dem für sie bestimmten Orte beigesett. Eingeschlossen waren sie in einem bleiernen Kasten (in arca plumbea), der durch die Siegel der Bischose verschlossen ward. Die Grabes-Stätte der Heiligen wurde ein überaus besuchter Wallfahrts-Ort, zu welchem Pilger aus den entferntesten Gegenden zogen.

Um nun diese "Abgötterei und Keterei", die aus der Berehrung der Heiligen entstanden, abzuschneiden, befahl Landsgraf Philipp, die Gebeine derselben am 18. Mai 1539 aus dem Grabe herauszunehmen") und "unwissenhaft zu vergraben". Ueber diesen Vorgang wurde im deutschen Haus allsbald ein ausstührliches Protofoll aufgenommen, aus dem wir Folgendes hervorheben:

<sup>\*)</sup> Bei Bohmer, Regesten bes Raiferreiche von 1198 bie 1254 G. 166, 167 fintet fich hieruber ble mahrhaft ergreifente Stelle: "Gine leuchte, bie anbern jum erempel in liebe brannte, wie es in bem protofoll über bie ausfagen ihrer magbe beißt; eine gloria Theutoniae, wie jest noch in Marburg an ber mant ju les fen; ein troft und ichat bee vielfach armen Deffenlanbee, rubten hier anbaditig verehrt bie refte ber frommen landgrafin, bis am 18. mai 1539 einer ibrer enfel erfchien, ben fcbrein gegen bas ftrauben bes beuticherbene comthure erbrach, und mit bem muniche, baß es lauter fronenthaler maren, ble gebeine feiner eltermutter bem von Collmatich gab, ber fie burch feinen bedienten in einen mitgebrachten futterfact fteden und auf bas ichleg tragen lieg. Das male murbe auch Friedriche II. goldne Rrone gum lettenmal gefes hen. Seitbem erlofch hier mit ber anbacht auch bas anbenten. Bergl. bie urfundliche ergablung in (geber) Unterricht von ber Ballel Beffen G. 45 fa."

"Unno 1539 auf Sonntag Graudi ift bas teutsche Sans m Marburg, zwölf Jahr vorber die Bfarrfirch reformirt und bie Deg abgeschafft worden, barben 2008 Bersonen gemefen, 3bne fürftl. Gnaden, Landgraf Philipe, Die Ritterschaft, Doctores und andere von ber Academia, rath und gemeine ber Stadt; nach gebaltener Bredigt bat der Landgraf dem Landcomtbur, Bolfgang Schuzbar, genannt von Milchling, Die Gafriften aufzuschließen befohlen, barauf alsbald bineingegangen undt St. Glifabetbae Sardh aufzuschließen befohlen; als aber Niemand ben Schluffel bat gestehen wollen, hat man dem Goldschmiedt befohlen, ben Card aufzubrechen, welcher die Riednägel abgezwängt ; bierin fent St. Glifabethen Gebeine in roth Damaft gewickelt gefunden worden. Der Landgraf fagte: bas ift Cant Glifabeth Geilige thumb, mein Gebains, ihre Rnochen. Rum ber, Muhme Gis! Das ift mein Meltermutter! Berr Commenthur, es ift ichmer; wollte, daß eitel Rronen maren; es werden der alten Ungarijden Bulben fein. Da fich bas Saupt nicht unter ben Reliquien be fand, bat berohalben ber Furft ben Land Comthur gefragt, we bas Baupt febe, barauf Er geantwortet "in bem Schrant" ben Schluffel aber bagu hatt er nicht miffen wollen. ber Landigraf gewußt und gefagt, bag es vor menig Tagen auf. gefchloffen gewesen, bat Er befohlen, ben Schrant aufzubrechen, hat ber Landtomthur den Schluffel alebald langen laffen, barauf ift bas Baupt berausgelangt, auf welchem ift gemefen eine quls bene Rron, 4050 goldtgulden werth, welche St. Glifabethen von Ariberico bem Rom. Ranfer verehrt worden; folches Maes bat ber Burft mit fich auf das Schlog genommen, aber bald bernach allen Beschmud famt ber Rron wiederumb herabgeschickt und bem Landfomthur guftellen laffen, die Bebein aber beimlich , daß Riemandt außerhalb zweber Berfonen gewußt, gur Berbuetung fernerer Superftition begraben laffen."

Der hoche und Deutschmeister notificirte alsogleich d. d. Mergentheim Sonntage nach Albani 1539 biese Gewaltthat seinen Große Capitularen, und in Folge bessen ward ber Besschluß gefaßt, die ganze Angelegenheit vor Raiser Karl V. zu

bringen und ihn um feinen Schut zu bitten Der Raifer gemabrte biefen Schut und erließ d. d. Madrid 14. Oft. 1539 ein Schreiben an ben Landgrafen Philipp, worin es beißt: "bemnach ermabnen Wir bein Lieb, ernstlich befehlend, bag bu gedachter St. Elijabethen Leib und Beiligthumb in ihren Sarg wiederum erlegeft, ober Une und Unferem freundlichen lieben Bruber, bem Romifchen Ronige, und wen Gein Lieb bargu an Unfer und Seiner ftatt verordnen werbet, ober aber bem gemelten Abminiftrator folden Leib und Seiligthumb, bamit bas nit verseudelt werde, zustellest". Sierauf antwortete ber gandgraf: "Sanct Elijabeth mar eine lobliche und gottesfürchtige Ronigin von hungarn gemejen, Diemeil aber G. g. B. befunden, daß viel Abgotteren mit ihren Reliquien getrieben, bas funder Zweifel ihr Will nit gemesen, Go hatten Gie baffelbig uff S. Dichaels Rirchhof, bei bem beutschen Saus ju Darpurg gelegen, aber nicht jusammen, fonbern Gin Bein bieber. bas ander borthin ju andern Beinen vergraben laffen; ahnmo icon S. F. G. foldes E. Ranf. Maj. guftellen wollt, bas fie es nit ju finden mußten, mit unterthanigster Bitt. G. Raps. Maj. wollen S. F. G. des Orthe entschuldigt haben".

hiernach sollte man nun allerdings glauben, daß die Gebeine der Heiligen für immer verloren seyn müßten, wenn das Ganze nicht ersonnen und eine offenbare Ausstlucht des Landgrafen ware, um dem Befehle des Kaisers auszuweichen. Der deutsche Orden behielt die lleberzeugung, daß die Reliquien nicht auf dem Kirchhof zerstreut begraben worden seien, sondern daß sie sich in den Händen des Landgrafen befänden, und richtete deßhalb nach der Schlacht von Mühlberg (1547) wiederholt an den Kaiser die Bitte, in Philipp zu dringen, daß er die im vorigen Jahre aus dem deutschen Kleinodien und vorzüglich die Reliquien der heil. Elisabeth herausgebe. Der Landgraf leistete wirklich der an ihn ergangenen Auffors

lutherifchen und fatholischen Ritter vergeben werben burfte. Der Comtbur ließ die Reliquien befibalb in ber Stille beife. Ben, aber weber in ber Safriftei, noch im Elisabethenchor (linfes Seitenchor), fonbern - wie fich jest nach ber Wieberauffindung berfelben mit Bestimmtheit fagen lagt - in bem gegenüberliegenden gandgrafenchor. Bas fur Beweggrunde ben Comthur leiteten, ale er Die Bebeine an unbefannter Stelle beifegen ließ, ift leicht zu errathen. Welcher Bermuftung in ber Kolge die Grabesfirche ber beil Elisabeth ausgesett mar, erfeben wir ans einem Bericht einer Generalvisitation, die ber Erzherzog Maximilian im Jahre 1608 nach Marburg geschickt batte. In bemfelben beißt es: "wir haben gefunden die Rirch und die Beiligthumer, auch noch etliche Paramente und Drnamente barinnen, fo vermuftet, verunehrt, gertrennt, vermorfen, verfault, das haus auch fehr unfauber und unwefentlich, und in summa in Religion - und Brofansachen nichts Rechtes, sondern Alles dergestalt verfehrt, daß mit dem Bropheten mohl gesagt merben mag: vidi abominationem desolationis in loco sancto, daß bei diesen Leuten nicht ber Orben und beffen Ehre und Rugen, sondern vielmehr ihr Unterhalt und Erfüllung ihres Bauches und Sadels gefucht merden".

Ein Glüd baher, daß bei solcher Administration die heiligen Gebeine frühzeitig genug in der Kirche und zwar, um fie vor Profanation zu schühen, so geheim gehalten wurden, daß ein protestantischer Landcomthur der Ballei Heffen, welcher im J. 1613 starb, nichts mehr über den Begräbnisort der Gebeine der heil. Elisabeth angeben konnte, als daß dieselben unter einem Steine vor dem Altar liegen sollten.

Offenbar waren es immer nur wenige Mitglieder bes beutschen Ritterordens, welche Kenntniß von dem Orte hatten, an welchem die Reliquien aufbewahrt wurden. Wie sehr man aber darauf bedacht war, daß die Kunde davon nicht ganzlich verloren gehe, ersieht man aus Folgendem.

welcher im Jahre 1854 bie Gebeine ber Beiligen, in einem Bleifaften aufbewahrt, gefunden wurden.

Begen bie Echtheit ber aufgefundenen Bebeine und ines besondere gegen die Untersuchungen Dudif's ift eine überaus phrasenreiche, im Grunde aber nichtssagende Erörterung in ben "Grenzboten" (August 1859) gerichtet. Der Berr Berfaffer ift febr im Unflaren barüber, weghalb man bie Bebeine in beimlichfter Beise begraben und meint, "die fatholische Rirche (?) batte bamit ein Bergeben an fich felbft begangen," fie batte ja bie beilspendende Rraft biefer Reliquien ihren Glaubigen geraubt. Und welcher Grund follte fie bagu bestimmt, ober richtiger gezwungen haben? Etwa ber, bag Marburg proteftantifch geworden und auch im bortigen Ordensbaufe Brotes ftanten fich befanden? Das mare menigstens fein Grund jum Bergraben gemefen, mohl aber Grund genug, die Reliquien von Marburg ju entfernen und an einem Orte niederzulegen, wo fich Glaubige befanden und man ficher mar, bag nicht noch einmal eine Sand nach ihnen fich ausstrede, um fie bann für immer zu entfernen. "Gewiß die Bebeine ber El. Elijabeth find nicht zu Marburg geblieben!" Man follte mohl benten, ber mitgetheilte Bericht ber Generalvisitation vom Buftand ber Elijabethenkirche im Jahre 1608 ließe Die forgfältige Bermah. rung und Geheimhaltung ber Reliquien für binlanglich gerechtfertigt erscheinen. Und mas den Rath betrifft, den der Berr Phraseolog ber Grenzboten ben fatholischen Deutschorbensherrn des fechszehnten Jahrhunderts gibt, fo trifft berfelbe gang mit bem Buniche bes herrn Bater Dubit gufammen, welcher die Gebeine ber Beiligen auch an einem Orte aufbemabrt seben mochte, wo sich Bläubige befinden. Allein die protestantische Regierung Rurheffens ift ebensowenig geneigt, die Reliquien der bl. Elisabeth berauszugeben, ale die fathos lifden Deutschordenbritter die Entfernung berfelben aus ihrer ebemaligen Grabesfirche munschen ober leiben mochten.

Jemand versucht worben fenn, Gebeine herauszunehmen. Das mit aber, bag mehrere Theile von dem aufgefundenen Sfelett fehlen, fteht ber Umftand im unmittelbarften Busammenhang, baß bie vorhandenen Ueberrefte nicht regelmäßig und nature gemäß liegend, fondern zusammengebunden vorgefunden murben. Gerade in bem Umftand, bag bie aufgefundenen Bebeine nur Theile eines menichlichen Berippes find, und daß diefelben fich in einer burchaus ungewöhnlichen Lage befanden, muffen wir einen febr überzeugenden Beweis feben, daß diefelben in Birflichfeit Die Gebeine Der bl. Glifabeth find. ameifelbaren Bewißheit aber muß bieß merben, menn man ermagt, daß die aufgefundenen Gebeine ber oben mitgetheilten Duittung bes Comthure Johann von Reben mohl entsprechen, und fich nirgends eine Spur ober Undeutung findet, daß jemale Theile eines andern menschlichen Stelette in ber Deutschordensfirche ju Marburg beigesett worden maren.

Die betreffenden Reliquien find in einem bleiernen Raften (nicht Sarg) aufbewahrt. Schon bei der Erhebung der Gesteine der hl. Elisabeth wird eines bleiernen Raftens Erwähnsung gethan, also haben wir alle Ursache zu vermuthen, daß der aufgefundene bleierne Kaften, in welchem sich forgfältig zusammengebundene Gebeine befanden, mit dem bei der besagten Gelegenheit erwähnten Bleifasten identisch ist, und daß auch die in demselben befindlichen Reliquien nichts Anderes als Reste von den Gebeinen der hl. Elisabeth seyn konnen.

Ferner läßt die Art und Weise, wie die aufgefundenen Gebeine verwahrt waren, keinen Zweisel, daß es mit denselsben eine ganz besondere Bewandtniß haben muß. Die Stelle, wo sie gesunden wurden, war offenbar nicht ihre ursprüngliche Grabesstätte, da sie sich ja unter dem regelmäßig hergerichtesten Grabe des Landgrafen Konrad befanden, und zwar so sorgiältig verstedt, daß sie ohne die specielle Veranlassung der Ausgrabung eines Kundaments niemals hätten gesunden wers

vie Gebeine ber Heiligen ehemals eingewickelt waren, fo wurde als Antwort die Bermuthung, daß derselbe auf irgend eine Weise verloren gegangen sei, als man die Gebeine mit unbegrenzter Profanation umherschleppte, sehr nahe liegen, wenn das erwähnte kokbare Seidengewebe nicht später in dem Sarstophage der Heiligen gesunden worden wäre, in welchem es liegen geblieben, als die Gebeine mit aller Haft herausgenommen wurden. Also dient gerade der auffallende Umstand, daß die aufgefundenen Gebeine nicht sorgsältig in einen reichen Stoff eingehüllt waren, was man doch als den Berhältnissen angemessen eigentlich hätte erwarten sollen, als starfer Beweis, daß es die Gebeine der hl. Elisabeth sind, die man wieder aufgefunden.

Weisen wir endlich noch auf den von Dudik durch die Tradition erbrachten Beweis hin. Die Kenntniß von dem Ort, an welchem die Gebeine der Heiligen im Berborgenen beigesett wurden, ging niemals ganz verloren; ein Beamter des Deutschordens beschrieb ihn zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, und daß diese Beschreibung auf Wahrheit beruhte, dafür durgt die Thatsache von der Auffindung der Gebeine der Heiligen im Jahre 1854.

Run muß sich die fatholische Welt zu der Frage berechtigt fühlen, wo werden jest die fostbaren Reliquien der hl. Elisabeth ausbewahrt, auf welche Weise werden sie verehrt? Die Antwort wird deutlich zeigen, daß auch hier, wie in so vielen Beziehungen, die natürlichsten Rechte der Katholisen verlett werden und ihre gerechtesten Wünsche unerfüllt bleiben. Das furfürstlich hessische Ministerium hat den schon vor mehreren Jahren gestellten Antrag des bijchöstlichen Ordinariats zu Fulda auf nähere Untersuchung über die Wiederaufsindung der Gesbeine der hl. Elisabeth nicht genehmigt und scheint den Wunsch zu haben, daß die Sache auf sich beruhe und nicht weiter ersörtert werde. Demgemäß sind denn die Reliquien wieder an

Ausübung ihrer Andacht geöffnet werben. Der Erfüllung bies Bunsches wurde ganz besonders der Umstand zu statten kommen, daß die Lutheraner von den drei Choren, den schönsten Theilen der Kirche, gar keinen Gebrauch bei ihrem Gottesdienst machen, fondern sich nur des Hauptschiffes bedienen.

Dant bem eminenten, auf ben grundlichsten Studien bafirenden Runftfinn und bem vielfach angefochtenen, aber unerschutterlich durchgeführten Festhalten an den von feinen confesfionellen Ginfluffen berührten funftlerifchen Brincipien bes Refaurators ber Rirche, bes Brofesfore Lange in Marburg. prangt dieselbe wieder gang in ihrem früheren Schmude und ift feines ber Stude beraubt, Die felbft fur einen feierlichen fatholifden Gotteebienft erforberlich feyn murben. Benn beute bie Deutschorbensherrn wieder aus ihren Grabern heraufftiegen, wurden fie fich auf ihren wohlerhaltenen Sigen im Chor nie berlaffen fonnen; ein Bifchof murbe bei festlichem Sochamt mit ben beiben Diakonen einen thronus episcopi finden, ber an Runftwerth und glangender Ausstattung mit ben iconften ber Belt einen Bergleich aushalten burfte; ein berrlich ausgeftattetes Saframentebauschen, geziert mit ben Ginfegungemorten bes bl. Abendmable nach ben vier Evangelien, ftebt bereit um ben leib bes herrn aufgunehmen; ber Umbon, ber einzige im ganzen Abendland, ber fich noch an feiner urfprunglichen Stelle, nämlich in ber Mitte ber Rirche befindet, ift an Struftur und Deforation ein vollendetes Meisterwerf; und endlich ber unvergleichbar icone Sochaltar, bas prachtigfte

Amtes, in welchem fich jemals ein Bapft ober ein papftlicher Agent im Mittelalter in bie Angelegenheiten anderer ganber eingemischt hat, wartete, und baß er fich bes gebrückten Bolfs gegen die Machtigen annahm in Fallen, wo biefen Niemand sonft zu wibersprechen wagt, und baß er auch mittelbar und unmittelbar ben Machtigen selbft bas Gewiffen schaft.

### XLIII.

# herr Stiftspropst von Döllinger und seine kirchlich : politische Publikation.

Das viel besprochene Werf unseres verehrten Lehrers und altern Freundes besteht aus drei dem Umfange nach sehr ungleichen Theilen, deren erster das Verhältniß zwischen Rirche und Staat oder Nationalität, der zweite die Justände der protestantischen und schismatischen Gemeinschaften, der dritte die Kirchenstaatsstrage insbesondere behandelt. In der größern Hälfte der geistreichen Vorrede äußert sich der Herr Versassen über seine persönlichen Beziehungen zur römischen Angelegens beit, in der kleinern über die zur Erfurter Conferenz. Da das Ganze nicht in streng logischer Gliederung steht, sondern vom Sten dis 31sten Vogen gleichsam eine große Episode eingesschaltet ist, so können wir zum Vehus der Besprechung auch die umgekehrte Ordnung des Vuches wählen. Wir behans deln somit

#### I. bie Rirdenftaats - Frage.

Als wir die Zeitungsberichte über die berühmten Obeons-Bortrage vom 5. und 9. April zu Ende gelesen hatten, verjenen Fall nicht zu benfen, und auch der Hr. Berfasser macht feinen Bersuch naher anzudeuten, ob zu diesem Behuf die Societät in das Kindesalter einer neuen Theofratie ober in das Greisenalter einer neuen Universalmonarchie zurücksehren müßte, oder wie sonft? Hingegen geht die einsache Alternative weiter durch das Buch: entweder verliert der heilige Stuhl höchstens vorübergehend seinen Besit, oder es treten Zerstörungen ein, "von deuen der Untergang des Kirchenstaats dann nur der Borläuser, sozusagen die erste Hiodopolt wäre". "Solange die gegenwärtige Ordnung Europa's dauert, muß die welttiche Fürstengewalt des Papsts um seden Preis ershalten oder, wenn gewaltsam unterbrochen, wieder hergestellt werben" (Borr. IX).

Das ift unmifrerftanblich gesprochen. Wir erinnern uns aber auch nicht, von irgend beachtenswerther Seite eine guversichtlichere Sprache vernommen ju haben. Der Br. Berfaffer ftellt fich einer Richtung entgegen, welche die Frage als eine bogmatische behandle, als "werbe eber Simmel und Erbe vergeben, ebe ber Rirchenstaat vergebe", und er beschuldigt namentlich bie bischöflichen Erlaffe, eben erft energisch verfichert au baben, bag ber Rirchenstaat jur Integritat ber Rirche gebore. So haben allerdings die meiften protestantischen Dr. gane interpretirt; fie baben eben ein Intereffe baran, ben Begnern erft binten und vorn dinesische Bopfden angubangen, um diefe dann mit großem Geräusch herabzuhauen. Bon ben Driginalen ift und aber ein fo übertriebener Gindrud nicht binterblieben. Gie ichienen und einfache Bariationen bes fest auch vom Brn. Berfaffer mit feiner meifterhaften Rlarheit entwidelten Grundgebanfens ju fenn: wenn bie Rirche in bie Ratafomben gurudfehrt, fo bleibt fie nichts bestoweniger bie Rirche, aber die Belt, welche 1500 Jahre lang mit ihr gelebt hat - fie fleigt in's Grab.

Wir wollen nicht entscheiben, ob die irdische Unterlage bes Brimats in ber Zeit vom 5. April bis 12. Oftober bei

mitunter sogar als das Mittel benütt wurde, um Bapfte zu Schritten zu zwingen, die sie sonst nicht gethan haben wurden (Investitur, Ausbebung des Jesuitenordens). Aber auch damit will der Hr. Versasser nur den zeitweiligen Rückzug aus Rom rechtsertigen und vor dem Beispiel der beiden Piusse warnen, welche, obschon höchst gewissenhaupt gestellt hätten, und weil sie Staat und Bolf nicht verlassen wollten, sich die weltbefannte Behandlung zuzogen. Sie hätten nach Sicilien hinsübergehen und, den gallischen Tyrannen unerreichbar, von dort aus unter englischem Schus die Kirche regieren sollen: meint der Hr. Versasser, indem er auch den neunten Bius wiederholt auf die jonischen Inseln, auf Deutschland, die Schweiz, Belgien, Spanien verweist.

Auf ben erften Blid mag barüber Mancher flugen und fragen: ob benn ber Br. Stiftepropft mit Palmerfton, Ruffel, Glabftone unter ber Dede fpiele ober unbewußt ben 3meden jener Politif biene, die der beste Englander in Kranfreich, Graf Montalembert, ale "niederträchtig" ju bezeichnen fein Bebenfen trug. England ichmollt nur begbalb mit Louis Bonaparte. weil es vergebens Simmel und Bolle aufgeboten bat, um ibn jur Auslieferung Roms ju bewegen. Aus Turin geht ein Comergenoschrei und ein Bettelbrief um den andern nach Baris. Italien fei verloren, wenn ibm Rom noch langer porenthalten merbe, aber Alles fei gewonnen, menn die Biemontefen in ber emigen Stadt einruden burften. Der Biberftanb in Reapel und überall merbe aufhören, fobald das romifche Reaftioneneft ausgenommen fei; wenn aber nicht, fo feien felbft bie Blutströme von Magenta und Solferino umsonft geflosfen. Die Revolutionsparteien in der gangen Welt gieren nach bem Abzug der Frangofen aus Rom, und nun follte ber Bapft felber burch feine Flucht biefe Magregel vom Imperator erzwingen?

fr. von Dollinger fieht eine unerträgliche Demuthigung

let politsiche Radsicht, dem Papst zur eiligen Flucht zu rathen. Aber bas rein firchliche Interesse, die Rothwendigseit, den dominirenden Einstuß des Napoleonismus um seden Preis abzunwehren, scheint sie ihm gebieterisch zu fordern. Er muß auzenscheinlich seine besonderen Motive haben, welche nicht zu würdigen thörichter Leichtsinn wäre.

Im Buche ift freilich nichts Genaueres barüber angegeben, indeß find fie unschwer zu errathen. Befanntlich bat Rapoleon III. endlich mit aller Festigkeit, die ihm von heute auf morgen möglich ift, die englische und farbinische Budringlichkeit mit ber Erflarung abgewiesen, er werbe an feiner Intervention in Rom nichts andern, fo lange Papft Bius XI. lebe. Run weiß man gwar nicht bestimmt, ob er bem hochpriesterliden Greis ein langes ober furges leben munfcht. Aber man glaubt, baß er eventuell im Cardinale. Collegium auf eine Mehrheit von Eminengen gablen fonne, welche immer noch in barmlofem Bertrauen auf feine redlichen Abfichten leben, und nicht anfteben murben, einen Bapft nach feinem Bergen gu mablen. Man nennt bie eingefähelten Carbinale bereits mit Ramen, und die Gefahr mußte naturlich burch ben Ilms ftand auf's bochfte fteigen, daß er von vornberein als Retter und Banquier in ber außerften Roth bafteben murbe, wenn Bius IX. in naber Frift jein vielgepruftes Leben im Batifan beschlöße. Db er bann auch ben Reft des Rirchenstaats an Biemont ausliefern wollte ober nicht, jedenfalls fonnte er Die Bedingungen vorschreiben, und bas frangofisirte Bapftthum ware fertig Dan fieht, warum ber Berr Stiftepropft auf foleunige Flucht bringt; und ungeheure Befahr, bas lagt fich allerdinge nicht verfennen, bangt an bem lebenefaben eines franfelnben Greifes.

Berreifung bes napoleonischen Gespinnftes ift also ber oberfte Gesichtspunkt Dollingers. Außer ihm ift nur noch Eine fatholische Celebritat in beutscher Sprache mit diffentirenben Unfichten aber Die romische Frage aufgetreten, nämlich St.

reich ober vielmehr beffen Begemonie über alle Romanen-Bolfer als die pradeftinirte Schusmacht der Kirche. Das Papftthum muffe baber ben specifisch-italienischen Charafter ablegen, und nachdem bas aus bem Mittelalter überfommene llebergewicht ber germanischen Rationalität befinitiv zu Ende fei, muffe es fich jur bemofratischen Monarchie und jum Rationalitäten-Brincip befennen, furggesagt "an Diejenige politische Dacht, an biejenige politische Ibee muffe es fich halten, welche felbft eine Beltstellung zu behaupten im Falle ift und bie Bufunft bes Jahrhunderts fur fich bat"\*). Dollinger murbe gerabe biefe Lofung ale die beillofefte betrachten, melde unfehlbar jur Sprengung ber Ginbeit ber Rirche führen mußte. Gein Distrauen gegen die tudische Politif bes Rapoleoniden fennt wie billig feine Grenzen, und gerade beghalb rath er bem Bapfte, fich lieber unter englischen Schut ju begeben. Um ben munderlichen Begensat voll zu machen, beruft fich ber große Theologe fur Die endliche Ordnung ber romifchen Frage auf einen Congreg ber fatholischen Dlachte, ber fcmeizerische Rationalrath auf ein öcumenisches Concil.

Herr von Segesser soll, wie man sagt, für sein immenses Bertrauen auf Napoleon III nicht nur historisch-politische, sonbern auch personliche Gründe haben. Indes ist es wahr, daß
auch ganz andere Leute bis an die Schwelle von 1859 in dem
Imperator den berusenen Schirmherrn der Kirche verehrten; und Einen Borzug hat Segesser's wohl durchdachte Schrift sogar
vor dem glänzenden Memorandum Dollinger's. Er behandelt
nämlich die Angelegenheit des Kirchenstaats weniger vom Isolirschemel aus, erklärt die Noth desselben vielmehr aus dem
ganzen Jusammenhang der social-politischen Umwälzung, welche
ben Belttheil ergriffen hat. Segesser sagt kein Wort von der
absoluten Unzwedmäßigseit einer "geistlichen Regierung" und

<sup>\*)</sup> Bgl. Reue Studien und Gloffen jur Tageegeschichte von Dr. Anton Bhilipp von Segeffer. Das Jahr 1860, Lugern 1861.

tern bes Kirchenstaats zu Gunsten ber Laien verstanben. Nun ließ aber namentlich ber erste Bortrag sehr im Dunkeln, welche Art von Säkularistrung ober Trennung beider Gewalten es sei, deren "Jug seit hundert Jahren durch ganz Europa geht," und die der Redner als "ein ebenso zeitgemäßes als unvermeidliches Ereigniß" ausstellte. Erst nachträglich erläuterte er in den Zeitungen, daß ihm eine Säkularistrung nach Art der geistlichen Gebiete in Deutschland nicht im Sinne gelegen habe, daß er aber "allerdings nicht an die Fortdauer der Verwaltung eines Staats durch Monstgnori und Geistliche glaube." Darin gipselt sich nun auch der firchenstaatliche Reformgedanke bes Buches.

3meitens mußte Die feltsame Taxirung ber "öffentlichen Meinung" ober bes Bolfemillene \*) um fo ficherer vermirren, ale ber verehrte Redner gang verfaumte, die nabe liegende Untersuchung über bie Ratur und die Quellen diefer öffentlichen Meinung anauftellen. Der fpecififch italienischen Bestileng, ber geheimen Clubs warb nur im Borübergeben gedacht; auch bavon fein Bort, wie viel etwa die Intriquen Franfreiche, Die fangtischen Sebereien Englande, Biemonte zwolffahrige Berichworunge-Arbeit bagu gethan, um eine folche öffentliche Meinung an bie Dberfläche zu treiben. Gelbst jeder deutsche Staat mußte unter fo fostematischen Qualereien ju Grunde geben. Der franzöfiche Gefandte Graf Rapueval bat baber in seinem unvergestichen Memorandum vom 14. Mai 1856 erflärt: bas eingige Mittel Italien zu beruhigen mare bas, wenn man es von Außen in Ruhe ließe, benn les Italiens basent toujours leurs projets sur l'appui de l'étranger. Seitbem noch bagu bas Faftum vorlag, daß ber vereinigte Bolfewille Italiens ein Bulfecorps von 200,000 Frangofen und der gangen Armee Biemonte bedurfte, um fich geltend ju machen, mußte es um

<sup>\*) &</sup>quot;Die gange öffentliche Meinung Italiens ift gegen bie weltliche Gerrichaft bes Bapfie" u. bgl.

nicht Siftorifer fenn; aber er betrachtet fie nicht als eine Ur- fache, fonbern als eine blofe Folge bes Uebels.

Das ift Brincip bei ibm. "Ich hoffte," fagt er in ber Borrebe, "man wurde allmählig in ber Schule ber Thatfachen lernen, daß es nicht genuge, immer nur mit ben Biffern: Revolution, Geheimbunde, Magginismus, Atheismus zu rechnen, bie Dinge nur nach bem im ""Juden von Berona"" \*) bargebotenen Dagftabe ju meffen." Bang richtig; auch wir glauben, bag einseitige lebertreibungen ju nichts gut find als an fruchtlofen Beulereien. Wer aber Diefe ichaubervollen Phanomene, obwohl fie nachweisbar von Außen nach Italien verpflanzt find, nur ale eine fogufagen natürliche Kolge porbanbener Difftande ober begangener Regierungefehler anfieht, ber fceint une gleichfalle ju übertreiben. Der Reformator barf fein Terrain nicht burch bie schwarze, aber noch weniger burch Die rosenfarbene Brille feben. Wir haben gegen die liberalen Borfdlage bes Berrn Berfaffere im Ganzen nichts auszusepen : aber fie waren ber nachfte Weg in ben Abgrund, wenn fie allein helfen follten. Wir denten an Rapoleon I., ben großen Menichenfenner und noch größern Renner Italiens; er bat gegen ben Beift ber geheimen Seften fein anderes Mittel gefannt, ale bag man ihn nicht fürchte und nicht hatichle, fonbern mit eiferner Fauft bei ber Rehle pade. Dem Rirchen-Raat bat vielleicht nichts gemangelt als eine nur annabernd eiserne Kauft; ber Berr Verfaffer fagt es ja felbft : "bie papftliche Regierung habe ben Ruf eine ber milbeften und rudfichte. pollften in gang Europa zu fenn." Damit bat man aber bei bem icon vom antifen Imperium ber verborbenen Blute ber großen Welt Italiens noch niemals etwas ausgerichtet, und wenn die Bufunft bes eigenen gandes nicht ein genügendes Das eiserner gaufte zu liefern vermag, bann wird es eben

<sup>\*)</sup> Ein befannter Roman bes Befuiten Bresciani.

Senat sah man ben Prinzen und Großmeister für ein Amenbement der Adresse stimmen, welches der Regierung die Restauration der weltlichen Macht des Papstes auferlegen wollte... Die Freimaurer behaupten, daß der Prinz sich ipso sacto von der Freimaurerei loszesagt hat, als er, sogar gegen die französische Regierung, die Restauration der weltlichen Nacht des Papstes beantragte und votirte."

Ale Bring Murat in feiner Proflamation vom Mare b. 38. von einer "artificiellen Ariftofratie von Berfcmorern" fprach, die das Unglud Italiens seien, da meinte er natürlich nicht feine Freimaurer. Es ift noch ein anderes Benus von Seftirern, benen er vorwarf, baß fie "uber bas italienifche Bolt Bebeimbunde gestellt baben, welche mit allen europäischen Revolutionaren affociirt feien." Daß die italienischen Juden bier überall voranstehen, ift befannt und von verschiedenen Seiten wird behauptet, daß insbesondere in den leitenden Comite's von Rom lauter Juden ben Borfit fubren. Leute bielt Bring Lucian fur feine Keinde, nicht aber bie italienischen Freimaurer, welche ibn 1852 ale ben Reprajentanten ibrer Politif jum frangofifchen Großmeifter beforbert batten. Er irrte; Die Solidaritat aller Beheimbunde Italiens mar langft bergeftellt. Cavour bat fich nicht umfonft vor offenem Barlament gerühmt, daß "er zwolf Jahre lang aus allen Rraften conspirirt habe," um ju ben vorliegenden Resultaten zu gelangen.

Das sind nun nicht mehr vage Bermuthungen und unbeglaubigte Gerüchte, sondern von den Betheiligten selber dokumentirte Thatsachen. Sie bezeugen, daß die eigentliche Regierungsgewalt wenigstens in Italien auf die geheimen Gesellschaften übergegangen ist. Der Herr Berfasser hingegen bleibt
consequent dabei, daß die letteren nicht eine selbstständige Ursache, sondern die bloße Folge des Uebels seien; eben der
Mangel eines öffentlichen Lebens und die erzwungene Thatenlosigseit, meint er, treibe die Gebildeten in die Geheimbunde.
xuvu.

sie waren in Reapel eben das was jest die "Briganti" sind. Später verhielt es sich mit den Sanfedisten gerade so wie bei uns mit der im Finstern schleichenden Partei des weiland Hrn. Thiersch; sie waren die "Ultramontanen" Italiens — und was hat man diesen nicht in Deutschland schon Alles nache gesagt!

Der Berr Berfaffer citirt jablreiche Meußerungen, wornach Die Regierung im Rirchenftaat gar feine Bartei für fich habe und Riemand einen Finger für fie aufheben murbe. Rapneval widerspricht bem eigentlich nicht; aber er ift ber Unficht, wenn die Borichlage Dollinger's burchgeführt maren und bas Bolf eine Laien : Regierung vor Augen batte, fo murbe erft recht Riemand weber einen Studo noch einen Blutetropfen für fie magen. Gang natürlich. Wenn feber erflarte Unbanger ber Regierung einer gebeimen Behme verfallt, die ibn menige ftens ale Doldmann bes Sanfedismus und henfereinecht ber Cbirren in Berruf bringt, und zwar mit foldem Erfolg, bas felbst fatholische Gelehrte des Austands daran glauben dann wird man fich huten. Was aber das Andere betrifft, so hat Liberalthun von oben noch niemals eine conservative Bartei von unten bervorgerufen. Kurft Metternich foll im Sabre 1847 geaußert haben: er fei auf Alles gefaßt gemefen. nur auf feinen revolutionaren Papft; und heute noch find Manche bes Glaubens: wenn Papft Bius bamale die confervativen Elemente an fich gezogen batte, anftatt ben fogenannten Liberalen Dhr und Berg jugumenden und fich um ihre Bunft ju bemuben, wenn er jenen Burgichaft geboten batte. baß er fie ju ichuten entichloffen fei, fo hatte ibm eine confervative Partei vermuthlich nicht gefehlt\*). Wir unsererseits find ber Meinung, daß die incarnirte Bergenegute Diefes Fürsten, melder trop ber Liebe bes eingeschüchterten Bolles jeden Augen-

<sup>&</sup>quot;) Beleuchtung ber Bortrage bee herrn Dr. von Dollinger ac. Freis fung bei Maper 1961 G. 9.

sichen Regierung gestatte ihr nicht, so viele Fremde in Sold zur nehmen ), als zur Riederhaltung einer ganzen unzufriedes nen Bevölserung erforderlich seien, und da seine Regierung keine Hossenung mehr habe, noch etwas Gutes dort zu wirsten, so sei er angewiesen, Rom zu verlassen". Wir hätten nur gewünscht, daß der Hr. Verfasser die Gutthaten auch namentlich erwähnt hätte, welche England im Jahre 1831 dem Kirchenstaat zumuthete, nämlich eine Repräsentativ Bersfassung, unbedingte Preßfreiheit und eine National Garde — das ganze Programm der Juli Revolution. Nicht der Gessandte Louis Philipps, sondern Lord Senmour protegirte dasselbe.

Es erscheint und, offen gesagt, immer mehr als ein concreter Grundzug an ber politischen Auffaffung bes Brn. Stiftspropfts, bag er in bie englischen "Blaubucher" wie in einen Spiegel hineinschaut. Graf Montalembert felber ift bierin mißtrauischer. Den beutschen Belehrten mag ber Bedanke leis ten, bag ber Untergang bes Rirchenstaats, für beffen Reftauration im Jahre 1815 Niemand thätiger mar als England, nicht im wohlverstandenen englischen Interesse lag \*\*). Aber in England regiert langft nichts Unberes mehr als bie blinde revolutionare Leidenschaft und die Rafffucht bes Materialiss mus. Auch ber Stury bes Thrones beiber Sicilien mare nicht im wohlverstandenen Interesse Englands gewesen; tropbem baben bie Bubenftude bes englischen Gefandten Elliot mehr bagu beigetragen, ale die Sorbe Garibaldi's. Freilich aber haben die Blaubucher nicht von der mahren Politif Elliots berichtet, ehe der Bourbone verrathen und verfauft mar.

Gefest indeffen auch, daß die englische Unterminirung

<sup>\*)</sup> Es handelte fich um bie Anwerbung von 5000 Schweigern!

<sup>\*\*)</sup> Dieß hat auch ber Torp: Führer Graf Derby im Oberhaus erft noch am 19. April in einer glanzenben, aber allgemein — ignorirten Rebe bargethan.

fagen pflegt: "die Türfei habe feit zwanzig Jahren mehr Fortsfchritte gemacht als jeder andere Staat in Europa, Rom fei nie gut regiert gewesen als unter — Mazzini".

Bir fürchten, daß gerade die eben berührten Differenzen Unlag geben burften, bem Brn. Berfaffer einseitige Benfigung ber Quellen einzuwenden. Wer bas Buch nur oberflächlich burchblattert, wird auf die gange Literatur ber liberalen Siftorifer und von ben Italianiffimi beauftragten Editoren ex professo flogen, mabrend von ber entschiebenen Gegenvartei nur bann und wann einer genannt ift. Freilich hat ber Berfaffer biof bie .. documenti.' jener Leute benutt; aber auch bie Begenseite bat ibre Dofumente, Crétineau Joly bat fogar febr viele Dokumente; und wenn alle Englander und Cavourianer berudfichtigt werden, fo find mohl auch bie Freunde des papftlichen Statusquo eines Blides werth. Ferner mag ber enge lifche Beicaftetrager Lyons immerbin einen über bie Rritif erhabenen Glauben verdienen; wenn er aber von ber berühmten Dentschrift feines frangoftichen Collegen Rayneval behaups tet: "fie fei im Ginverftandniß mit ber papftlichen Regierung und nach beren Angaben verfaßt", um bas Barifer Rabinet binter's Licht ju fubren - jo munbert une, wie Gr. von Dollinger Dieje Berbachtigung eines anerfannten Chrenmannes, ber ungeachtet ber voraussichtlichen Ungnabe feines Couvergins allein feiner Ueberzeugung gehorchte, fo nadt und unangezweifelt binftellen founte. Die Schatung diefer Englan. ber geht entichieden ju weit, wenn man ihretwillen einem Charafter wie Graf Ranneval noch im Grabe webe thun foll.

Wenn aber auch bei ben confervativen Schriftsellern sonberliches Material nicht zu finden ware, so wurde fich ihre Berudfichtigung schon als personliches Prafervativ oder Tazisman gegen die Beherung durch die liberalen Historifer und Editoren empfehlen. Namentlich der Hr. Verfasser, nachdem er einmal den Monsignori's den Krieg angefündigt hatte, mußte den Schein vermeiden, als suche er nur da, wo zu Unehren

gleicht man aber feine Schilberungen von S. 93 an, fo ergibt fich faft noch ein Ueberschuß bis auf die traurige Zeit, wo Rapoleon I. die Reime absolutistischer Centralisation auch in ben Lanbern bes Bapftes confolibirte. 3m Uebrigen gibt es faum einen großen Difftand, von dem ber Gr. Berfaffer nicht bemerfte, bag einer ber folgenden Bapfte ihn abgeschafft batte, ober baß es bei naberer Brufung nicht fo arg erfcheine, ober, wie die geiftlichen Gouverneure, vom Bolfe fogar noch als Boblibat empfunden worden fei. Go hatte ber Repotismus feine Beit, bann verschwand er. Gbenfo die Rauflichfeit ber Memter und Stellen, mabrend in England heute noch nicht nur die Officiere-Batente verlauft, sondern Tausende von geiftlichen Bfrunden geradezu öffentlich verfteigert werden. Wenn in ber Juftigverfaffung noch immer die Firirung ber Competeng und die durchgangige Codificirung fehlt, fo ftebt boch England mit feinem fpruchwörtlichen Justigmuft noch viel tiefer. Die geiftliche Polizei im Rirchenstaat scheint weniger aufbringlich und qualerifch ale im lutherischen Schweben. wenn man immer wieder auf die herrschende Abneigung gegen ben papftlichen Militardienst binweist, fo unterliegen jest auch bie Biemontesen por ber Aufgabe, in ben Legationen, ben Marten und auf Sicilien Die Conscription einzuführen.

Welches sind aber nun die Reformen, die Fr. von Döllinger im Rirchenstaat verlangt? Beeilen wir uns zu sagen, daß er den Parlamentarismus nicht unter den liberalen Institutionen versteht, die er empsiehlt. Freilich drängt sich hier gleich die Frage auf, ob die Liberalen, an deren Richtsnutzigkeit und Persidie das Statuto Pius' IX. scheiterte, irgend etwas als "liberale Institution" anerkennen würden, was nicht wieder auf den alten vitiösen Jirkel hinausläuft? Der Hr. Berfasser sagt selbst: der Kirchenstaat konnte auch ohne Constitution wirklich der Musterstaat werden, wenn "Alle dächten und handelten wie Papst Pius". Aber lassen wir das vorserk. Gr. von Döllinger will also nur die Einrichtungen;

Dollinger leitet die spruchwortliche Unguverlässigfeit und Schleche tigfeit ber weltlichen Beamten hauptfächlich aus biefer Duelle ber Eifersucht und bes Reibes ab. Run fann man durchaus belftimmen, daß ein Candidat nicht bloß wegen bes priefterliden Charafters dem andern vorgezogen werben folle, ohne jedoch einen bedeutenden Ginfluß auf Die Bebung bes Beamtenftanbes bavon zu hoffen. Daß die Berborbenbeit beffelben bas ichwerfte Sinbernis ber papftlichen Regierung fei, ift bie Ausfage aller Sachfenner, ebenfo aber, bag bas lebel feis nesmens ein specifisch romisches, sondern ein allgemein italies nisches fei. Ohne dieß maren die Piemontesen nicht in die annerirten ganber gefommen, in welchen fie nun felber folche Erfahrungen machen, daß fie nothgebrungen gang Italien mit piemontefifden Beamten überfcmemmen muffen. Denn in Sardinien allein weiß man, was Disciplin ber Beamten im Civil und Militar fagen will, und ber Unterschied ruhrt einfach bavon ber, bag die Biemontesen überhaupt feine Italiener find, fondern, wie Graf Ranneval fagt, "ein Zwischenvolt mehr frangofisch und schweizerisch als italienisch". Bon ben geiftlichen Beamten im Rirchenstaat bezeugt übrigens außer Rapneval auch noch ein von Dollinger angeführter Augengeuge, baß fie die beffern, fast nie habfüchtig und bestechlich feien, auch vom Bolfe felber vorgezogen und verlangt murben.

Der Hr. Stiftspropst verlangt aber ferner, daß auch die religiose Qualifitation nicht die Zulassung zum Staatsdienst bedingen durfe. Die Trennung des Geistlichen vom Politischen wird als Aushören der religiosen Censur überhaupt verstanden. Die polizeiliche Ueberwachung der Abstinenzgebote hat die beißendsten Beiträge zur Kritif des Buches geliesert. Der Hr. Berfasser sordert mit allem Recht die Entsernung des Criminal. Scandals, wornach "die geistlichen Schuldigen das Borrecht haben, milder gestraft zu werden als die Laien". Aber er scheint auch an der ausschließlich geistlichen Schuldigen Beitung ber Schulen und des Studienwesens Anstoß zu nehmen. Man

und wonn er daher den großen aber modernen Staatsmann, Cardinal Consalvi, der mit einer Art sindischen Entzüdens die von Rapoleon I. eingeführte bureaufratisch-absolutistische Centralisation übernahm, als den eigentlichen Berderber des papstelichen Fürstenthums betrachtet. "So trat Consalvi bereitwillig die Erbschaft an, welche die fremde, im napoleonischen Regioment incarnirte Revolution ihm hinterlassen hatte; er danste ihr, daß sie seiner Berwaltung so energisch und schonungslos porgearbeitet, den Boden für ihn eingeebnet hatte; darin jedoch wich er von dem französischen Spieme ab, daß er die Gewalt wieder in geistliche Hände legte. Der Kirchenstaat sollte ein absoluter Beamtenstaat nach französischem Muster seyn, aber die höheren Beamten sollen der Prälatur angeshören".

Gr. v. Dollinger will alfo eine freie Berfaffung, ohne barunter eine eigentliche Conftitution ju verfteben. Er meint baffelbe Seilmittel, meldes ber berühmte Theatiner P. Bentura vor zwei Jahren icon angegeben bat: Wiederaufwedung ber provincialen und municivalen Autonomie. Was fonnte und mehr freuen? Aber - wir fommen auf unsere alte Corge gurud, bag beibe Berren ben Fehler irrthumlich bei ben Regierenben fuden, anftatt bei ben herrschenden Rlaffen felber. Diefe werben ibre Plane gar nicht als liberale Inftitutionen anerfennen, und wenn auch, fo fehlt ihnen bas Beug bagu. Die Leute befigen feine Energie ber Gelbftverwaltung mehr, fie befigen feinen - Gemeinfinn. Là est la grande difficulté, sagt Graf Rayneval. Gie erwarten Alles vom Staat, der Staat aber foll ber Zeiger fenn, ber nach bem Uhrwerf ihrer burch bie Bebeimbunde verrudten Ropfte geht. Und fo ift es nicht nur im Rirchenstaat, sondern in gang Italien. Das Spftem bat feine Birfung gethan bier wie in Franfreich. Der Cafarismus ift nicht von ungefähr über Paris gefommen, er war ber nothwendige Schluffat zu ben Bramiffen von 1789 und 1807. Barum follten fie gerade in Italien andere als ihre natürlis

herr von Dollinger bemerft: ber einfichtige Bersuch Leo's XII. einen felbstständigen Abel ju fcaffen, fei an ber im Rirchenftaat "Alles überschattenden focialen Stellung ber Beiftlichfeit und ihren Prarogativen gescheitert." Wir baben ba abermale Belegenheit ju bedauern, daß ber unvergleichliche Forscher sein Thema so ftreng auf den Kirchenstaat eingeengt bat. Denn in Reavel und Tosfana ift ber Abel meber felbitftandiger noch politisch gewichtiger. Er ift aus beiden Reichen bavongelaufen, hat fich in einzelnen Eremplaren wohl auch paffiv einsperren laffen, aber man liest nicht, bag nur ein einziger abelicher Berr an ber Cpipe bes um Freiheit und Baterland fampfenden gandvolfe von Reapel ftunde. Die Beift. lichfeit hat das abeliche Celbstgefühl weber in Reapel noch in Tostana überschattet. Aber ber Code Napoleon bat ibm in gang Italien ben Reim ber Bermefung eingeimpft. Die italienischen Liberalen sagen bavon natürlich nichts. Indes bat felbft die Times ichon bedauert, daß in Diesem Buntte mit ben Italienern nichts anzufangen fei. Der haß ber Fibeicommiffe und Majorate, die gleichheitliche Erbtbeilung fei fo febr in bas Kleisch und Blut bes italienischen Abels übergegangen, baß auch bas offenbar brobenbe Berberben ber Signoria fie nicht zu wißigen vermöge \*). Graf Montalembert bat vor fünf Jahren in einer eigenen Schrift auseinandergefest, daß England nur fo lange ber lleberfluthung bes Demofratismus und in Rolge beffen bem Cafarismus widerfteben werbe, als es im Gegensate jum Code Napoléon von 1807 bie Testierfreis

tung vom 2. April von baher geschrieben, "ift nicht bas Bolf, nicht bie Lazzaroni, nicht bie Pricfterschaft, fondern bie Beamtens welt, eine allgegenwärtige, bas Publifum durcheiternbe, die gefells schaftlichen Körper burchfreffende Bunbe".

<sup>\*)</sup> Die in ber Combarbei und Reapel wieber eingeführten Leben und Majorate find Latifundlen und in Turin bereits gur Aufhebung verurtbeilt.

Indes find wir — und zwar immer aus bem gleichen Grunde — auch noch in einer andern Richtung bedenklicher als herr von Döllinger. Er fpricht von der für den moders nen Staat unabweisbaren Religionöfreiheit und meint, auch dies werde einer liberalen Reform im Kirchenstaat keine Schwiesrigkeit machen, denn der Protestantismus werde den Italienern nie mehr gefährlich werden. In den Vorträgen hat er ebenso gegen die Aengkigungen mit einem Schisma geäußert: dazu fei im ganzen Umfang der katholischen Kirche kein Stoff und keine Disposition vorhanden, höchstens zu einer zweiten Auslage der Ronge'schen Walpurgis-Racht könnte es kommen.

Bir halten beides für buchstäblich wahr, den neuen Blocksberg aber getrauen wir uns nicht auf die leichte Achsel zu nehmen. Wenn die Geheimbunde und alle ihnen angehörensben Abbate's heute oder morgen den Auftrag erhalten, das Schisma zu machen, dann wird überflüssiger Stoff über Racht bei handen senn. Allerdings ware dieß ein außerstes Mittel und ein letter Versuch, vor dem man sich in Turin bis jest noch gescheut hat. Man ließ den Garibaldi vorerst allein schreien: "Treunt euch von den Vipern in Priestergestalt, von dem Sohne des Satans, dem Stellvertreter des Teusels, dem Antichrist in Rom!" Auch an der Fähigseit des P. Passaglia, seinen kindischen Gelehrten-Dünkel zu einem "italienischen Luther" hinauszuschrauben, mag man zweiseln. Aber das Signal dersienigen könnte es senn, welche längst überzeugt sind, daß ohne ein Schisma die "Einheit Italiens" nicht möglich sei.

Bei dem Schisma wurde es dann allerdings nicht bleisben, und noch weniger wurde ein gläubiger Protestantismus daraus werden. Als der neue Tempel in Turin sich zuerst mit Andächtigen füllte, sah man die meisten während der Presdigt wieder fortgehen, nicht ohne sich zu befreuzigen, und zwar, da sie sich vergeblich nach dem Erucifix umsahen, vor dem xxvIII.

Resumiren wir! Es ift möglich, bag man auf unserer Seite por zwanzig Jahren bie Staatsfranfheit allzu ausschließlich ben liberalen Berfehrtheiten von unten augeschrieben bat: aber auch in entgegengesetter Richtung tann man zu weit geben. Die Revolution ift noch niemals burch Concessionen befriedigt worben. Similia similibus curantur. Franfreich hat Die Diftatur als eine Rettung aus ben Fangen ber liberalen Barteien begrüßt; Italien, beffen fociale Bafis noch franthafter ift, wird burch liberale Institutionen allein nicht beil merben. Allerdings wird es auf ber Salbinsel nicht mehr merben wie es war, weber in Bezug auf die innere Regierungsweise. noch in Bezug auf die Territorial-Gintheilung. Unfere Biffens verschließt fich auch ber beilige Stuhl der Rothwendigfeit tiefgreifender Reformen nicht. Aber Alles bilft nichts obne folgende Boraussehungen. Lofung ber europäischen Fragen im Mugemeinen; ber gange Belttheil muß wieber auf eine gefetliche Bafis gestellt werben. Befreiung Italiens von ben aus. martigen Ginmischungen; fie maren immer nur die Raben über bem Mas. Reducirung Biemonts; Diefer Raubstaat von Saus aus muß verschwinden ober wenigstens auf ein fo bescheibenes Dag einschrumpfen, bag er nicht einmal mehr bas Breugen Staliens fpielen fann. Endlich eine feste Bereinigung ber italienischen Staaten, welche nur unter Diefer Bedingung moglich ift, und welche die unerbittliche Bertilgung ber gebeimen Befellichaften mit gemeinsamen Rraften ale ihre oberfte Aufgabe ju betreiben bat. Gott bat ber Dbrigfeit bas Schmert gegeben, bamit bas Bofe nicht allmächtig werde auf Erben. Es wird aber allmächtig werben, wenn feine bollischen Bertftatten in Italien nicht endlich ben Ernft erfahren. wird gerade von bem ehemaligen Gipe bes beiligen Stuble ber bas über Europa ergehen, woran wir mit bem herrn Stiftepropft augenblidlich noch nicht glauben wollen: bie Berftorung ber driftlichen Cocietat.

befähigt habe. Herr von Döllinger sah es anfänglich bloß auf eine "furze Brüfung bieses Paradorons" ab; aber unter ber hand wurde daraus ein Büchlein, und aus dem lettern wuchs durch den allmählig sich erweiternden Horizont des Austors ein neues Büchlein hervor, nämlich eine "Rundschau" über die Zustände in den schismatischen und protestantischen Kirchen beider Hemisphären. Der Leser soll daraus erfennen, "was Alles mit dem papstlichen Stuhle steht und fällt." In der That haben wir alle Ursache und zu diesen Episoden Glück zu wünschen, wenn sie auch eine gewisse Incohärenz in das Werf gebracht haben. Es ist ein historischer Spiegel für alle, die sich mit den Stahl'schen und ähnlichen Sophismen tragen möchten.

Eigentlich verbanfen wir bas gange Werf ber Rudfichtnahme auf bie Bohlmeinenben unter ben Protestanten. Schon ju bem Auftreten vom 5. April hat den Brn. Berfaffer die Sorge bewogen, Diefelben burften Unftog baran nehmen, wenn fie bem Befteben bes Rirchenstaats einen fast bogmatischen Werth beilegen faben. Co maren die berühmten Reben eine Art Beitrag gur Erfurter-Confereng. Der Berr Berfaffer außert fich jest auch ausführlich über feine Anschauung von biefem Brojeft. Gie ift feis neswege fanguinisch; boch nimmt er eine ber firchlichen Biebervereinigung zustrebende Richtung in Deutschland an gleich bem Traftarianismus in England, mit bem auffallenden Une terfciebe jeboch, daß bier die fogenannten Unionisten faft nur Beifiliche (ungefähr 1200 an ber Bahl), die verwandten Elemente in Deutschland bingegen faft ausschließlich gaien feien. Uebris gens icheinen es weniger Ramen gu fenn, worauf ber Gr. Stifte. propft rechnet, als vielmehr bie allgemeine Thatfache, bas bas Schlagwort ber Rirchentrennung, die Lehre von ber zugereche neten Berechtigfeit, von ber beutschen Theologie so gut wie aufgegeben fei, und bag fie anbermarts nur beghalb und nur fo lange fort vegetire, weil es nirgends außer Deutschland eine wiffenschaftlich protestantische Theologie gebe. Diese üben rafchenben Rachweise bes Grn. Berfaffers tonnen nicht ohne bebeutenbe Wirfung auf benfenbe Lefer bleiben.

Sein Ton ift burchaus ein irenischer, vielfach ein verbindlicher. Aber die Thatsachen führen eine zermalmende Bolemit. Daß aus den Leidenschaften bes 16. Jahrhunderts auch viel Butes hervorgegangen fei und ber große Beifterfampf bie enropaische Luft gereinigt habe: behaupten wohl die Borte ber Borrebe; im Buche felber merft man aber nichts bavon, vielmehr besagen bie ungablbaren gafta und Beugniffe beffelben bas Begentheil. Gie beweisen nur neuerdings, mas ber ben Berfaffer in einem andern voluminofen Werfe por andertbalb Decennien ichon erhartet hat: daß unmittelbar auf Die Glanbensspaltung nur Rudichritt und Stillftand in religiofer, focialer. wiffenschaftlicher Sinsicht folgte. Er sagt auch bier, bag die Orthodorie bis 1760 wie ein drudender Alp auf ben Beiftern gelaftet habe und bemerft febr richtig, baß bie fogenannte moberne Bilbung nur insoferne protestantisch fei, ale "fie bervogewachsen ift aus bem großen Bruch mit ber gangen driftlichen Bergangenheit, welchen die Reformation im Bunde mit bem fir denfeindlich gewordenen humanismus herbeiführte und brittbalb Rabrbunderte bindurch befestigte." Solange namlich bis fie von dem falichen Freunde aus ihrem eigenen Erbe binant geworfen murbe. Ale Bahrzeichen bes unnaturlichen Bundet awischen weiland Luther und hutten blieb die Thatfache fteben. bas ale ber philosophische Unglaube in Franfreich ju graffiren anfing, ber fatholische Rlerus bavon faft unberührt blieb. matrend im protestantischen Dentschland die Theologen und Brebiger die ersten Jünger und Apostel beffelben murben.

Ein solches Betreiben ber Erfurter Conferenz-Gebanten laffen wir uns bestens gefallen. Offen und ruchaltlos! Dis wohl ber Herr Bersaffer die getrennten Brüder in seiner schmidbend klaren Weise nicht selten direst anredet, macht er boch nie auch nur die Miene einer Concession, geschweige benn die Concession selber: Freilich fürchten wir, daß eine berartige

Irenif wenig Anerkennung und Dank eintragen wird. Die Widerlegung ware eine Kunft, auch wenn Herr Stahl noch lebte. Um so mehr wird man sich vielleicht erbosen und sagen: ba habe ber Herr ganz höslich angeslopft und eine Bistenkarte abgegeben, als wolle er die pikantesten Dinge aus Rom erzählen, und nun man ihm das Haus geöffnet, mache er sich so unangenehm als möglich, komme vom Hundertsten ins Tausendste über die ärgerlichsten Sachen, und bringe Alles auf's Tapet, nur das nicht, was man gerne hörte.

Einen Abris des Buches hier zu geben, ist unmöglich. Es
ist ein genial gedachtes und fein verbundenes Mosaisbild,
wozu nur die universalen Studien eines Döllinger die Steinchen ansammeln konnten. Die Deconomie, welche immer nur
das Signisitanteste in kurzen schlagenden Sähen auswählt, ist
nicht weniger bewundernswerth, als der Reichthum des Stoffes. Er benüht die seltensten Quellen, namentlich aus der Literatur senseits des Kanals und senseits der Atlantis, und
er darf mit Recht sagen, daß in sein Gemälde kein Zug aufgenommen sei, der nicht als eine Wirkung, als ein wenigstens
entserntes Ergebniß sener Principien und Dostrinen sich auswiese, welche der Kirchentrennung zu Grunde gelegt wurden.
Man wird ihm nicht entgegenhalten können: ob es denn bei
uns Katholisen anders sei?

Gegenüber ber Behauptung Stahl's, daß die Zurechnungslehre den Bolfern ein größeres Maß politischer Freiheit gebracht habe, ergibt die unansechtbare Wahrheit der Geschichte
in den scandinavischen Ländern, in Norddeutschland, den Nieberlanden, England und Schottland, daß vielmehr überall der
brutalste Despotismus, die principielle Erhebung der Fürsten
zu Stellvertretern Gottes auf Erden, Untergang der Volksfreiheit, Helotistrung der Bürger und Bauern, Aushören der
ständischen Versassungen, ja ein recht absichtliches Wegwersen
ber Autonomie von Seite der Stände selbst, endlich allenthalben, mit einziger Ausnahme Englands, die Einführung des

ift. Er bat fich nicht auf bas religiofe Gebiet beschranft, und etwa bloß die mehr als ruffifche Sflaverei ber Staatsfirche und die mercantile Concurreng ber Seften gezeichnet. Er bat auch bas fociale Moment wohl beachtet und an zahlreichen Stellen nachgewicsen, bag bas englische Evangelium por Allem Die Helotifirung ber Armen durch die Reichen, ein Triumph der Plutofratie mar. Richt die Kabrifen allein baben jene gabnende Rluft zwischen nadtefter Armuth und coloffalftem Reichthum geriffen, welche die Bufunft Englands zu verschlingen brobt. Das Uebel ift icon breihundert Jahre alt. Der Berr Berfaffer zeigt ferner, wie gerade in der englischen Reformation bas Ronigtbum am grundfäglichsten ju einem formlichen Chalifat hinaufgeschraubt wurde. Rur burch bas llebermaß ber von ihr erzeugten lebel, nach einem blutigen, 170 Jahre lang fortgesetten Rriege ber Geften und Freiheits. manner gegen Ronigthum und Staatefirche, alfo nur febr inbireft bat ber Protestantismus in England bas berbeigeführt, was man die englische Freiheit nennt, nachbem "er in feiner erften Geftalt ber gefährlichfte Feind und Berftorer burgerlichet Freiheit gewesen."

Dhne Zweisel wird das Buch am englischen Publikum nicht ohne Beachtung vorübergehen Der Spiegel, den es bemselben vorhält, schmeichelt wahrhaftig nicht, und die halben Zugeständnisse in Sachen der italienischen Politif werden ein solches Apropos schwerlich auswiegen. Auf uns wenigstens hat die Schilderung der römischen Lage, unmittelbar nach der Stige über England gelesen, erheblich weniger allarmirend gewirft. Denn was immer man dem armen Italien nachsagen muß, am Rande völliger Materialistrung und Verthierung steht es doch nicht.

helt verträten, und er fügte ausdrücklich bei: "Das Beispiel Belgiens sollte sowohl die katholische wie die liberale Partei aufflären. . In der That wird in Italien weniger Antago-nismus sich zeigen als in Belgien".

Bekanntlich hat Graf Montalembert sosort einen fulminanten Brief an Cavour gerichtet, bessen kurzer Inhalt etwa besagt: Was, ihr verruchten Heuchler, ihr wollt von Freiheit sprechen! In diesem Sinne äußert sich auch Hr. von Döllinger; und es ist in der That nicht der Mühe werth, ein weiteres Wort über die im besten Falle ohnmächtigen Angebote der piemontessischen Liberalen zu verlieren. Diese stehen aber nicht verwandtenlos in der Welt; wir sehen vielmehr desselben Geistes Kinder da und dort nach dem Ruder greifen oder schon in der Macht sitzen. Was wären sie zu thun gesonnen? Würden sie den Einzelsirchen des entstronten und von der italienischen Revolution vertriebenen oder untersochten Papsts wirstlich eine ehrliche Trennung von Staat und Kirche zulassen, nach dem Muster der belgischen Constitution von 1830?

Sie sagen Ja, so lange der heilige Bater noch aufrechtgehalten wird; sie loden und schmeicheln mit dieser liberalen Anerbietung, aber Ernst ist es ihnen damit keineswegs. Sie warten nicht auf den Sturz der weltlichen Herrschaft des Papftes, um die Grundsähe der belgischen Verfassung über Kirche und Staat durch ganz Europa zu verbreiten, sondern im Gegentheil, um deren Abschaffung in Belgien selbst als eine Rothwendigkeit geltend zu machen. Es wäre kindisch, sich hierüber zu täuschen. Die Alternative würde nicht lauten: "Rational- und Staatssirchen oder Trennung der Kirche vom Staat", sondern sie würde lauten: löst ihr euch nicht gutwillig vom Contrum unitatis, so brauch ich Gewalt!

hr. von Dollinger weiß bas. Er fpricht zwar nicht eis gens von dem Berhaltniß zwischen Rirche und Staat; aber bie Art, wie er bem Staat seinen driftlichen Charafter vinbiert, auch gegen eine vermeintliche "Freiheit ber Biffenfchaft"

"Man ftelle fich im Bertrauen auf ben gottlichen Schus and auf die Rraft des Geiftes einmal vollftanbig auf ben Bbben bes gemeinen Rechts in bem, mas bie burgerliche Stellung bes Rlerus und ber Rirchenguter betrifft, man icheibe bas Bebiet bes außern Lebens im Staate von ber innern Disciplin ber Rirche. Dan bestreite nicht ferner die Gleichberechtigung ber driftlichen Confessionen in ihrer außern Stellung im Stagte; aber man forbere vom Ctaate und von allen andern Religionsparteien bie volle Dulbung freier abgesonderter Bewegung im eigenen Lebenetreife. Man verlange teinen Ginflug auf die Befetgebung bes Staate; aber man behaupte bas ausschließliche Recht ber Entscheidung über bas, mas den Begriff bes Lebens in der Rirche erfult. Warum befampft man die Civilebe, wenn der Ctaat fie nur fur Diejenigen Beziehungen bes Burgers aufftellt, welche fein Bebiet betreffen, und ber Rirche die Freiheit lägt, fie von ihrent Standpunkt aus und fur bie Beziehungen bes Glaubigen gum Forum bes Bewiffens zu legitimiren ober nicht? Dan verlange feine Brivilegien vom Staate, aber man forbere bie mefente lichen Rechte gurud, welche man im Lauf ber Beiten fur bas Intereffe außerer Stellung ibm eingeraumt bat. Wie Bieles murbe nur die allgemeine Berftellung der fanonisch en Babl ber Bifchofe aufwiegen! Dan verzichte leicht auf Slong und Reichthum, ber an bas außere Leben feffelt, um bagegen ben eblern Chrgeis auserlesener Beifter ber Rirche wieber au gewinnen. Dan laffe bem Staat feine Schule, feine Bemegung im materiellen Leben frei; aber man verlange bie freie Concurreng der firchlichen Schule und die ungebemmte Ginwirtung auf die geiftige Entwidlung bes Menfchen. Bon unten herauf muß ber gerftorte Tempel bes driftlichen Staates wieder gebaut merden, nicht burch bie Bewalt, fondern burch Die Freiheit" ac. (G. 73 ff.)

Als die Bortrage des frn. Stiftspropfts im Frühling bes Jahres so unglaublich migverstanden wurden, da entschuls digten ihn Biele, indem sie sich gang auf diesen Standpunkt Sesgesser's stellten. Der Redner, meinten sie, sei eben auch der leidigen Staatsfruden überhaupt satt, darum spreche er ge-

Benn fich die Ratholifen in Franfreich und Belgien für Die "freie Rirche im freien Staat" im Sinne einer Trennung beider leicht begeiftern, fo hat dieß seinen eigenthumlichen ebenfo wichtigen als lehrreichen Grund, ben man bei uns immer wieber ju überfeben icheint. Jene romanischen Bolfer finb namlid, jum unüberwindlichen Schmerze ber Augeburger Allgemeinen Zeitung, frei vom - Schulzwang. Db es die Lie beralen nicht endlich auch bort noch zu diefer "Freiheit" bringen werben, fteht babin. Bis beute ichatt es fich nur bet freiheitliebende Deutsche jur Ehre, unter bem Suftem bes Schulzwangs ju fteben. Die einfache Folge baraus ift, bag in Franfreich, Italien, Belgien eine Concurreng ber Rirche auf bem Bebiete bes Unterrichts möglich ift, bei une aber nicht. In Deutschland beißt Trennung ber Rirche vom Staat Die Reducirung ber erstern auf die vier Rirchenmauern mit Burudlaffung ber Schule.

Streiten wir und indeß nicht um bes Raifere Bart ber "moberne Staat" will und wird bie fatholische Rirche selbft unter biefer Bedingung nicht freisagen. Die gegentheilige Unnahme lagt fich nur aus einer febr irrthumlichen Bermechelung ber Begriffe bes mobernen Ctaate und bes "Rechtsstaate" erklaren. Und weil die Liberalen vor zwölf Jahren in allen ibren Brogrammen jum Rechtoftaat fcmoren, beghalb meint man, es muffe ihnen Ernft gewesen seyn. Aber weit entfernt! Best bort man auch nirgende mehr vom Rechtsftaat, fonbern immer nur vom modernen Staat; Die Liberalen haben ben einen bem andern unterschoben, und mit gutem Grund! Denn ber Rechtsftagt mußte autonome Corporationen, die eigenberechtigte Bemeinde, Rirchen mit felbstiftanbigem, unverletlichem Recht anerfennen, ja er ift felbst mefentlich die Summe folder Rechte. Der moberne Staat bingegen anerfennt niemals ein eigenberechtigtes Subjekt in seinem Bereich und eine anbere Rechtsquelle als fich felber. Er verleiht auch an bie Rirde nur Concessionen auf Ruf und Biberruf. Rury, er ift Der Rivche zu erdruden. Sie haben ihr in kurzen Jahren die Leitung jeder Wohlthätigkeits-Anstalt entzogen, sie machen die Unterrichtsfreiheit durch eine unerträgliche Concurrenz von Staatsschulen mehr und mehr illusorisch, sie haben die Ranzel unter Ausnahms-Strafgesethe gestellt, und bald wird auch Belseien so constitutionells bureausratisch regiert senn, daß es dem modernen Staat nicht mehr zum Anstoß gereicht. So ergeht es senem französischen Ratholicismus, der für die Trennung vom Staat in der That wie geschaffen ist, durch sein ungleich erclusiveres und zugleich aktiveres, zur Association und jeder Evolution nach Außen vorzüglich besähigtes Wesen. Was sollen erst wir Teutsche mit unserem schläfrigen Philisterthum hossen?

Man misverstehe ums jedoch nicht! Wir begreifen es sehr wohl, wenn in den beutschen Ländchen, wo das Recht der Rirche von Protestanten, Juden und Ungläubigen parlamentarisch mit Füßen getreten wird, der Ruf nach Trennung der Rirche vom Staat laut wird. Helsen aber wird es nichts. Der moderne Staat gibt und nicht heraus; im Gegentheil wartet er nur auf die Unterjochung des Papsts, um dann noch eine ganz andere Sprache zu führen. Nun musse würde es heißen — die Kirche nicht vom Staat, sondern vielmehr von dem unsreien Papst getrennt werden.

Kein Höflein ware so bettelhaft klein, daß es einen Bersfehr auf gleichem Fuß mit dem entthronten Papft nicht unter seiner Burde fände. Rom könnte nicht mehr das Recht has ben, sich Bischöfe nominiren zu lassen, man durfte keinerlei Einmischung von diesem Unterthan eines fremden Potentaten dulden, höchstens die Höflichkeiten eines Ehren-Primats durfsten die deutschen Katholiken ihm erweisen, weiter nichts. An die leere Stelle aber wurde nicht etwa ein kirchliches Selfgovernment treten, sondern der moderne Staat. In Paris sind bereits detaillirte Plane veröffentlicht worden, wie die "unadshängige" Kirche Frankreichs dann parlamentarisch zu verfassen

## XLIV.

## Ginfiedeln und feine Festliteratur.

Benn je einmal eine Jubelfeier berechtigt mar, fo fant Rlofter Ginfiedeln in biefem Sall. Gin Millennarium, wie viele menschliche Anftalten vermogen beffen feiernb fich zu ruhmen? Taufend Jahre find es und barüber, bag ber beilige Meinrab, ein Graf von Gulden aus bem Stamm ber Sobengollern, im "finftern Balb" am Egel bie Eremitenzelle baute, bie feitbem jur Onabenftatte geworden und ju einem Inftitute, bas, unwantbar in feinen Brincipien, ben Bedürfniffen ber Generationen fich anzupaffen und ben Stoß ber Beltläufe ju überbauern Ein Jahrtaufend ist mahrlich eine lange Probe. Und die Stiftung Meginrad's bat durch alle Bechselfalle binburch bie Probe fo gehalten, bag beute eine Beneration von nabe hundert Mitgliedern die ehrmurbigen Bebeine ihres Stiftere umfteht, melde vor ber Welt erflaren fann, daß fie, mit ber Ruftung ber neuen Beit angethan, "hoffnungevoll und jugendfrifch" in ihr zweites Jahrtaufend hinübertrete. fatholische Welt hat bas Bezeugniß baburch anerkannt, bag bie Bolferichaften aus weitem Umfreife, fo verschieden an Sprache, Sitte, Rationalität und burch alle Stände vertreten, in nie gesehener gulle nach bem Gotteshause bes Ginfiedlers mallten, um bas großartige Beft mitzufeiern. Die Genoffenschaft bes

P. Gall Morel auf fich genommen, und er brachte bie Berechtis gung bagu mit. Schon fruber maren von ihm einige Bandden finniger Bebichte erschienen (1852 und 1859), sowie, speciell bem Preise ber Meinrabszelle gewidmet, Die "Beilige Bufte", eine poetische Beschreibung von Ginstebeln. Run bat er als dichterische Festgabe jum Millennarium noch eine Sammlung von Symnen. Gebichten, Legenden, Ballfahrteliebern, welche aus alter und neuer Beit zu Ehren bes Stifters und auf bas Beiligthum von Einstedeln gefungen worben, in einem gefcmadvoll ausgestatteten Banbchen jufammengestellt unter bem Titel: "Baldblumen aus dem finftern Balbe." Bon Antereffe ift darunter namentlich bie mannigfaltige Behandlung ber legende von St. Deinrad und ben Raben, und wir finden in der Reibe ber poetischen Bearbeiter die Ramen von &. Borter, Chr. Schmid, 3. R. Bogl, Buibo Borres (aus bem phantasiereichen Restfalender von Bocci und Gorres 1856). Bortrefflich im Ton des alten Bolfsliedes liest fich das in Arnims und Brentano's Anaben - Wunderhorn abgedruckte "Lied von St. Meinrad," wobei allerdings ungewiß bleibt, ob bas Bolfelied acht, ober nur von Brentano, immerhin meifterhaft, der alten legende nachgebildet ift. Der Stoff felber ift freilich fo icon und bantbar, daß fein bochpoetischer Reim jedem bichterisch angelegten Gemuth von felber aufgeben mußte, und man möchte fast fich verwundern, daß Schiller nicht dem fo viel edleren Motive die Ehre gegeben und nach den Raben bes heiligen Deinrad gegriffen bat anstatt nach ben Rranichen des sehr profanen Ibpfus, mußte man nicht, daß dem philos forbijden Dichter bas beibnische Alterthum viel naber lag, als ber driftliche Sagenfreis \*). Die Legende von den Raben ge-

<sup>\*)</sup> Es ift schwerlich allen Berehrern ber Schiller'ichen Ballabe bestannt, daß ber zum Rampf ber Wagen und Gefänge ziehende 3bystus in ber gemeinen Burklichkeit ein ziemlich erbarmlicher Mensch gewesen. Die unreine Gluth ber erotischen Lieber biefes Große griechen. ber das Leben eines sahrenden Sangers führte, und langere Zeit an bem ürpigen hofe des Tyrannen Polyticates das Gnadendrod aß, bestätigt tas Uritheil Suldas' und Cicero's, die ihm unnatürliche Leibenschaften zur Laft legen: maximo voro omnism flagrasse amore puerorum Rheginum Jbycum, appariet ex seriptis.

bergelegt: "Das Rirchlein in ber Kirche, die ehemalige Wohnung bes beiligen Meinrab, mar etwas Reues, von mir noch nie Befebenes, Diefes fleine Befag umbaut und überbaut von Bfeilern und Bewolben. Es mußte ernfte Betrachtungen erregen, bag ein einzelner Funfe von Sittlichfeit und Gottesfurcht bier ein immerbrennenbes, leuchtenbes glammchen angegunbet, au welchem glaubige Seelen mit großer Befdwerlichfeit berane pilgern follten, um an biefer beiligen Flamme auch ihr Rerglein anzugunben. Wie bem auch sei, so beutet es auf ein grengenlofes Bedurfniß ber Menfcheit, nach gleis dem Lichte, gleicher Warme, wie es jener Erfte im tiefften Befühle und sicherfter lleberzeugung gehegt und genoffen." Und in ber That, wenn man die Geschichte ber Meinradezelle und ber Ballfahrt burch die Jahrhunderte berab verfolgt, fo. empfangt man ein eigenthumliches Bild bes fortwirfenben. Blaubendzuges, ber bas "grengenlofe Bedürfniß ber Menschheit" in der iconen Korm von Bittfahrten burch die Generationen manifeftirt. Es fam wie ber Dichter fagt:

> Ein Bachiein mar's und wurde ein Strom, Ein Körnlein war's und wurde eine Giche, Eine Zelle war's und wurde ein Dom.

Edon balb nach bem Tobe bes beiligen Meinrab wird bie Bildnig des Ginfieblers im finftern Bald zu einem Bereinigungeorte vieler Ginfiedler, die Rlaufe wird jum Rlofter, Reinrabszelle, ihr ursprunglicher Rame, mirb Ginfiedeln, solitartum. Urfundlich fommt ber beutsche Rame Ginfiedeln gum erften Male im Jahre 1073 unter R. Beinrich IV. vor: "in monasterio quod solitarium vocatur, vulgo Einsiedeln." Der Bug ber Wallfahrt babin erhob fich bereits erfichtlich vom gebnten Jahibundert an, unter dem erften Abt bes nunmehrie gen Benediftinerfloftere, bem beiligen Gberbard, ber, ein Berjog von Franken, ben finstern Wald als Gigenthum erwarb und bem neugegrundeten Convente von R. Otto I. die wefentlichsten Freiheiten ermirfte. Unter ibm fand die munderbare Engelweibe fatt, von wo ab der Bilgerzug in fteigender Attraftionsfraft wuchs. Als bann im Jahre 1039 bie fterblichen Ueberrefte bes heiligen Meintab von ber Insel Reichenan

bes beiligen Meinrad fich aufnehmen ju laffen; er murbe unter bem Ramen Gregor einer ber größten Aebte bes Rlofters. Als ein vorzüglicher Gonner ber Meinradszelle wird namentlich noch Raifer Beinrich II. gefeiert. In jenen Tagen mar ber außere Bestand bereits fo gefestet, bag bas Stift, in weitere Colonien fich verzweigend, auch ber Ballfahrt neue Bege öffnen fonnte. Aus ben Sunderten ber jahrlichen Bilger maren langft Tausenbe geworden, und die Annalen baben immer wieber gefeierte Ramen aus ben Pilgerschaaren hervorzuheben. 3m erften Biertel bes vierzehnten Jahrhunderts erschien ein Ronigefind aus Ungarn, Glifabeth, Die leibliche Tochter Ronige Andreas III., Die geistliche Tochter heinrich Sufo's, in Meinrade Beiligthum, wo fie nach ihrer eigenen Berficherung bie Besundheit wieder erlangte. Unter ben Spatern ift ber gottfelige Bruber Rifolaus von ber Blue besonders zu ermahnen, von deffen Wallfahrt ber Bolfsmund so manche sinnige Legendenzüge ergablt. Wieberum ein Jahrhundert fpater feben wir ben großen reformatorischen Rirchenfürsten Rarl Borromaus auf ber Pilgerstraße nach Ginfiebeln. Und endlich aus neuerer Zeit wird ber nunmehr felig gesprochene Benedift 30. feph Labre ale einer ber eifrigsten Wallfahrer von Ginfiebeln genannt; Die lleberlieferung fennt noch jest bas Bilgerhaus, in welchem er, in Mitte ber armften Ballfahrter, Einfehr zu nehmen pflegte. Es läßt fich benfen, bag in bem fürftlichen Saufe, welchem Meinrad felbst entsproffen, bauernde Bietat fur bas Beiligthum fich fortpflangte. verschiedenen Sabrhunderten finden fich Beispiele dieser in Ehren gehaltenen Kamilienüberlieferung namentlich bei ber ichmabiichen Linie ber Sobenzollern, urfundliche Beugniffe und Botivgaben von fürstlichen Bilgern, welche an ber Statte ihres beiligen Ahnherrn bas Befenntniß ihres Glaubens erneuerten. Roch in jungfter Zeit (21. Oft. 1859) hat bas Haupt bes füdbeutschen 3meiges, ber Fürft Rarl Anton Meinrab, ein ftilles Kamilienfest. Die Feier feiner fünfundzwanzigiabrigen XLVIII. 62

156 Schirmer an verschiedenen Orten in . und außerhalb ber Rirche aufgestellt wurden.

Bange Dorf- und Stadt : Gemeinden feben wir im lauf ber Jahrhunderte nach ber Meinradszelle pilgern, um in einer gemeinsamen Bittfahrt ben Danf für irgend eine gottliche Onabe ober Errettung an ber Onabenftatte nieberzulegen; fo bie Gemeinde von Surfee im Ranton Luzern 1660; fo zweimal die Stadt Bontarlier in Kranfreich 1675 und 1680, beren Ginmobner bis auf ben beutigen Tag eifrige Berehrer ber Meinradezelle geblieben find. Ramentlich für Die Schweizer Drte felbft bilbete Ginfiebeln einen geweihten Centralpunft. Babrend einer verheerenden Best im 3. 1439 ordnete ber Rath ber Stadt Bafel eine allgemeine Ballfahrt nach Ginfiebeln an, die auch vom 15. bis 25. Juli mit jahllofer Bolfsmenge ftattfand. Die Buricher pilgerten nach bem Tage von Tatwol, mo fie breizehnhundert gegen zehntausend ben Sieg erftritten, zwei Jahrhunderte lang alliabrlich am Pfingftmontage in feierlichem Bittgange nach Ginfiebeln.

In den Tagen des ungetheilten Glaubens, im Heroenzeitalter der Eidgenoffenschaft, war das Kloster Einsiedeln ein Rational - Heiligthum für die gesammte Schweiz. Seine Achte waren sehr oft die Friedensstifter und Bermittler der Eidgenoffen unter einander. Im Kloster selbst aber versammelten sich zu vielen Walen die Tagsahungen, die großen Bundes-Afsisen der Eidgenoffenschaft, und die gemeinsamen Banner glänzten in dem Heiligthum, das der fromme Einstedler gezaründet.

heute, an der Bende eines Jahrtausends, ift Bieles bort anders geworden, aber das Rloster ist im Blühen und die Walfahrt dahin im Wachsen. Während fast alle jene altchristlichen Culturherde, denen die deutsche Schweiz ihre Gessittung verdanft, dem Machtschritt eines gewaltsamen Zeitgeistes zum Opfer gefallen sind \*), tritt die Stiftung des heili-

<sup>\*)</sup> Ein Schweizer gibt im Stuttgarter "Deutschen Bolfsblatt" vom 15. Oft. aber bas Schicffal ber bebeutenbern Rlofter folgenbe Bu-

gen Meinrad mit verjungter Frische über die Schwelle bes zweiten Jahrtaufends. Die Wallfahrt aber, bas bewies bas Millennarium, bat nichts an ber alten Anziehungefraft verloren. Die burchschnittliche Babl ber jährlichen Communionen in ben Commermonaten wird auf 150,000 berechnet, und heuer bat fie ficherlich 200,000 überschritten. Noch bis in Die neueste Beit tommen gegen 70 Pfarreien alljährlich proceffionemeife gur Meinradszelle, und noch mehrere Rantone ber innern Schweiz, namentlich Ridwalden, fommen wie vor Jahrhunberten vollzählig mit großer Feierlichkeit dabergevilgert und werden vom gangen Convent in Procession am Gnabenort empfangen. Aus bem Bergen Deutschlands, aus ben Grene provingen Franfreichs und Italiens fenden die Bolfericaften ihre Bertreter, und es ift nicht der ungefundefte Theil, ben fie nach ber Stätte fenben, welche Millionen fcon erquidt. Wenn je einmal bas Dichterwort feinen Sinn erfüllt bat, fo ftebt es bier an feinem Blat:

Die Statte, bie ein guter Mensch betrat, Sie ift geweiht fur alle Zeiten.

fammenstellung: St. Gallen wurde 1803 aufgehoben, und seine Raume find gegenwärtig wieder ber Schauplat fleinlicher Kömpfe über eine Berfassungerevision. Pfässere ist in die Irrenaustalk Primereberg umgewandelt. Dissentis in Bunden vegetirt fämmer lich. Die haupftöster in Freiburg wurden nach 1847 verschachert, beßgleichen früher schon aufgehoben Muri und Bettingen im Anzgau, in jenem besteht seit kurzem eine landwirthschaftliche Schule, in biesem ein Lehrerseminar. In Thurgau wurden im Laufe der plarziger Jahre alle Klöster die auf eines ausgeboben. In der alten Karthause Ittingen treiben ein paar Appenzeller Weinhandel und Landwirthschaft; in Kreuzlingen ist ein Lehrerseminar und eine landwirthschaftiche Schule, in Münsterlingen eine Irrenansall. Urban in Luzen ift nach dem berüchtigten Geschie mit der Nationalvorsichtekasse leichtsinnig losgeschlagen worden. Rheinau, auf Jüricher Beden, lebt von des Kantons Gnaden und bat aus seine Frist. Und so sinden wir in der beutschen Schweiz neben Einsteheln nur noch Engelberg blühend, abgeseben von den wenig begüterten Kapuzinertlöstern und den Kistene Jungen auch schwe nen, wenigstens in St. Gallen, lüsterne Jungen auch schwe leden.

## XLV.

## Reneste Stimmen über die Rothwendigkeit einer positiven Philosophie für unsere Zeit.

A. Cberharb. Fr. Michelis.

Bo immer ber unbefangene Blid bes benfenben Dannes in ber unmittelbaren Begenwart rubt: nirgende meber im politifch - focialen, noch im religios - firchlichen und wiffenfcaftlichen Leben fann er mahrhaft Erfreulichem begegnen. Dus biefe unabweisbare Erscheinung einerseits mit tiefer Schwermuth erfüllen, fo find wir boch andererfeits wieber burch bie Geschichte belehrt, daß die Zeiten tiefgreifender Rris fen ftets auch bas Kerment für eine beffere Mera in fich bergen. Diefes Bewußtseyn erneut unsere Soffnung fur Die Bufunft, rudt aber auch fur Alle, benen es noch Ernft ift um bie bochften Forberungen bes Wiffens und Lebens, Die Aufgabe ber Begenwart um fo naber. Diefe geht babin, daß fich Bene mohl wie Gin Mann erheben gegen die gewaltige Stros mung ber Regation, gegen bas gesammte centrifugale Streben ber Zeit, um die positiven und absoluten Principien gurud. querobern, welche felbft bei ber freieften perfonlichen Aftion für Jeden Gefet und Autorität bleiben. Denn "les vérités XLVIII. 63

Bertreter nachgerabe fast ben Höhepunkt erreicht. Wer bas nicht sieht, ben kann man aufgeben, aber keines Bessern bes lehren. Daher heißt es jest: Res ad triarios rediit! Rachs bem "Hastati" und "Principes" sich der feindlichen Wucht nicht allein zu erwehren vermochten, ergeht der ernste Ruf nach ben "Triariern", damit Diese vereint mit Jenen in die Schranken treten und ben Principien des Christenthums den Sieg verschaffen.

Bie einft in ber patriftischen und scholastischen Beriode gotterleuchtete und tiefblidende Manner, die nicht felten bie Mitra trugen, aus ber Ruftfammer ber Philosophie bie Baffen entnahmen, um ben Beiben, Juden und Arabern die Bernunftgemäßheit bes Chriftenthums ftringent nachzuweisen: fo ift auch ben sogenannten Aufgeflärten und humaniften ber Begenwart lediglich mit Bernunftgrunden nabezufommen. Auf ihrem erclufiven Standpunfte muß man benselben begegnen, um fie mit ben eigenen Waffen zu fchlagen. Der falfche und feichte Rationalismus fann nur burch ein mahrhaft ratios nelles Berfahren, fo weit möglich, übermunden werben, meld' letteres bas Birfliche, bas in Ratur, Geift und Befcichte Gegebene ale Ausgangs - und haltpunkt festhält und bie reinapriorische Construction als absurd zurüchweist. bie Stelle ber principlosen und vernunftwidrigen Scheinwiffenfcaft, die taglich an Terrain gewinnt, muß die mabre " Bnofie", muß die achte driftliche Beisheit treten, die nicht blog von biefer Welt ift, Die bem gesammten Fühlen, Denfen und Wollen des Menschen eine hohere Richtung gibt und baber allein befruchtend in das Jahrhundert eingreift. Ift es ja gerade ber Triumph bes Chriftenthums, daß es das ftrengfte gefunde Denfen nicht ju icheuen bat. Seine Brincipien und Ibeen find ewig mabr und unwandelbar, wie Gott felbft. und haben trog ihres übernatürlichen und übervernünftigen Charafters zu ber menschlichen Bernunft eine wesentliche und nothwendige Relation. Demgemäß fann auch die vom menfchaufzunehmen; ober aber, ob Unvernunft siegen foll. Um so mehr freut es uns registriren zu können, baß jungst auch zwei katholische Pfarrer zu einer ernsteren und unparteiischen Pstege ber christlichen Philosophie öffentlich einluden. Es sind: ber bekannte Prediger Anton Eberhard, zur Zeit Dekan in Kelheim, und Dr. Friedrich Michelis \*\*), srüher Professor am Seminarium Theodorianum zu Paderborn, gegenswärtig Pfarrer in Albachten. Es sind nicht blose Doktrinäre, bie am Studirpult den Gang der Geschichte im Großen versgessen; sondern mitten im Leben stehend, wissen sie zugleich aus Erfahrung, was vor Allem Roth thut. Die Kathedersgelehrsamseit darf auch von hier aus Etwas vernehmen.

Es gehört inbessen nicht zur wesentlichen Aufgabe bieser Blätter, vom rein doftrinellen Standpunkte aus philosophische Erzeugnisse einer eingehenden wissenschaftlichen Kritik zu unterstellen. Hierfür besitt Deutschland andere Organe. Bielmehr bleibt hier bei Bürdigung literarischer Produkte der vorherrschende Gesichtspunkt das historische Interesse, welches einzelne Werke für die Zeit haben. Und das kann denselben mitunter selbst dann nicht mangeln, wenn auch der Inhalt und die Ourchführung Manches zu wünschen übrig läßt, oder die Beranlassung der Schrift eine außerliche war.

Demgemäß sei in ersterer hinsicht bloß vorübergehend besmerft, daß 3. B. Hr. Eberhard in der erwähnten Broschüre beweist, daß er allerdings sehr ernste und gründliche philosophische Studien machte und ihm wissenschaftliche Selbstständigs feit nicht abgesprochen werden kann. Der edle und würdige Mann nimmt es sichtlich ernst mit der Wahrheit, geht ihr

<sup>\*)</sup> A. Cherhard: Monotheistifche Bhilosophie — Grundgebanke einer positiven Philosophie. Munchen (bei Lentner). 1861.

<sup>\*\*)</sup> Fr. Michelis: Bemerfungen zu ber burch 3. Rleutgen 8. J. verthetbigten Philosophie ber Borgeit. Freiburg i. Br. (bei hers ber). 1861.

beit, nicht bloß Bereinigung von Geist und Ratur"; und S. 108 lesen wir: "Seine (bes Menschen) Ausgabe zunächst ist Bereinigung bes Geistes und ber Natur". Einerseits wird viel von einem "Willen und einer Geistseite der Natur" gesprochen; andererseits hervorgehoben: "die ganze Natur benkt nicht und will nicht, sondern ist bloß ein Gedachtes und Gewolltes". Auch von der Theorie der "angebornen Iden" und Allem, was drum und dran ist, hat sich der Hr. Autor noch nicht frei gemacht. Troß alledem aber haben wir sur den stillen Forscher sein — Damnamus.

Bas Brn. Dr. Michelis betrifft, fo faben wir biefen feit Sabren auf bem Rampffelbe ber driftlichen Philosophie. Wenn auch beziehungsweise abhangig von Franz Baaber, welcher "zu Ehren tommen" foll, und wenn auch gleich biefem Philosophen weniger pracis im Ausbrucke und bunbig in ber Darftellung: fo verbient boch sein Rame mit Achtung genannt au werben "). Es liegt etwas außerorbentlich Regsames und Energisches in diesem Charafter, bas ibn Etwas magen läßt. Die vielfach besprochene Conferenz zu Erfurt im September 1860 war z. B. von ihm zunächst veranlaßt. Die Zeitschrift "Ratur und Offenbarung" verdanft vor Allem ihm bie Entftehung. Seine übrigen Werfe aber haben jur Benuge bewiefen, bag biefer Denker mohl berechtigt ift, bei ber Reform ber driftlichen Philosophie ein Wort mitzusprechen. Wir gablen bierher beffen "Entwidlung der beiben erften Rapitel ber Benefis"; - "Der firchliche Standpunft in ber Raturforschung" (Senbschreiben an Dr. Schleiben); - "Der Materialismus ale Roblerglaube"; - "Rritif ber Gunther'ichen Philosophie"; vor Allem aber beffen neuestes größeres Berf über "bie Philosophie Platon's", welches unseres Ermeffens, wenn

<sup>\*)</sup> Auch bie "Walhalla beutscher Materialiften" (Munfter 1861) be- fingt biefen fubnen Geift in freundlichen Berfen.

ļ

į

wir auch nicht mit Allem einverftanden fein frumen, n in jenem Grate eine effentliche Burbigung fant, wie geichehen fellen.

Bielmehr bat gerate bie Art und Beife, wie ber ger "Ratholif" (Januarbeit 1861) lesteres Bud "cenfi bebantelte, tie eben ermibnte glugidrift ren Midell laft. Die vortreffliche Schrift von Reutgen über bie losophie ter Berieit", welche wir ein Ravitalmerf mochten, bot blog tie Belie. Es ift Cache ber mobern miften felbit und namentlich Rleutgen's, nich mit ihrer ner in wurdiger und wiffenicaftlicher Beife auseins feten. Gines aber fei uns erlaubt, ju bemerfen: ba lich br. Dichelis in ter That den Rardinalpunft be bat, welcher noch einer allfeitigen lofung enteen Es ift die Theorie von ber "Subftang" und biermit : menhangend die Lehre vom logischen Begriffe, gegenüb finnlichen Borftellung. Richt minder ift ber Bufamm ber Eprache mit bem logischen Denfen und Erfem ein helleres Licht zu ftellen. Ber mabnt, bag bezüglich Brobleme die Borgeit Alles erledigt habe, und barauf bas Auge vor jeder Reform verschließt, ber betrug bewußt fich und Andere. An ben "Grundbegriffen-Bebel angufegen, wenn es ju einer gegenfeitigen Ber gung und gur Doglichfeit eines zeitgemäßen Birfens fr foll. Widrigenfalls fpricht Beber eine andere Sprache, bie Berwirrung wird taglich verwirrter.

Doch dem sei, wie ihm wolle: weit wichtiger als was die beiden Schriftsteller in den bezeichneten Brof wirklich leisteten, scheint uns dassenige zu seyn, was fregten und worauf sie das Augenmerk der Gegenwart le Gr. Eberhard will eine "positive Philosophie" gegenübe negativen in der jüngsten Bergangenheit — ein Bedi das schließlich selbst Schelling anerkennen mußte, nachd sich lange genug als helfershelfer für die negative Ze

mung abgemüht hatte. Er will ferner eine "monotheistische Bbilosophie" gegenüber ben Proteusgestalten bes Bantheismus. Durch ben erfteren Gesichtevunft foll bie Bhilosophie wieder einen Inbalt, burch ben letteren aber ben bochften Erflarungegrund alles Dafeienden und Bewußtfeienden im Unipersum erhalten. hierin wird, an fich betrachtet, Jeder einperftanden fenn, welcher ben Entwidlungegang ber beutiden Philosophie fennt. In wiesern ber Gr. Autor felbft biesem Boftulate genügte ober nicht, bleibt außer Frage. Rur mochten wir diesen berechtigten Korberungen eine andere gleich noth. wendige an die Ceite ftellen: bag namlich bie Biffenschaft überhaupt und die philosophische im Besondern trog bes zu begreifenden "positiven" Inhalts auch die ftreng miffenschaftliche Form nicht entbehren fann. Daraus folgt, daß bie andere hemisphare, das formale Gebiet, gleichfalls grundlich gewürdigt werben muß.

Rebftbem bat Gr. Cherhard bie Bedeutung ber Bbis Tosophie für unfere Beit vollfommen erfannt, und feine Borte tonen ju und in biefer Sinficht gleich ber Stimme bes Rufenden in ber Bufte. Er erfennt "bie Dacht ber Bhilofopbie", beren Resultate "in Millionen Schriften bem beutfchen Bolfe, Jebem nach Stanbesgebuhr einfach und verftandlich vorgelegt murben, wodurch die deutsche Philosophie fo vielfach bas Gemeingut aller Stanbe geworben. Selbft bie bevorftebenden Bolferfampfe unferer Tage find in ihrem tieferen Grunde nichts Unberes, als ein Rampf ber Zeitphilosophie mit ben Principien einer fruberen Beltanschanung". Demgemäß follten Staat und Rirche, por Allem aber Die lettere, "fich mehr um die Philosophie annehmen, ale bieß bislang gefcheben; foll ihr Ginfluß befonders auf die bobern Stande nicht völlig verschwinden; foll nicht die ftudirende Jugend in bellen Saufen ihre gabne verlaffen". Dieß gelte befonders für Bayern, wo man "für philosophische Studien faum fo viel Zeit mehr gelaffen, bag ber Studirende auch nur

ber Reginermiati emet jeben Buches ber vericieben rimer bieie: Wiffenican in leien vermag". Die B ftele finer ber Contesnonen, unt falich bei ber Cas taf bei mebern: Abitoioph unt Geichere nothwendig jenant jern mune. "Richt ber Ratbolicismus ale iel berr nur bie Rachlaffigfeit ber Katholifen tragt bi menn in ber fatholiichen Rirche aur Beit meniger mi lidu Ibatigfeit fichtbar ift, ale im Protestantismus ennern: namlia Dag bae Dogma ber Spefulation im Bege fiebe, fe merfe vielmehr baffelbe, obne bi maie Bringir ber Philosophie fern fonne, "mebriad ibre Principien unt unternuge ie Die Auffindung be Stantpunftes qu'emer ponitiven Philosophie". Theel Philosophie fint bem Sen, Berfaffer alfo (naturlia relatir, "felbunanbige" Binenidaften. Er tritt für ei Philosophie" in Die Schranfen, benn Die jogenannt fei forn feine Philosophie mehr". Beibe, Die Theel Die Philosophie, beruben auf veridiebenen Brincipien einen vericbiebenen Ausgangepunft und ein anbere für tie Erfenntniß. Go menig baber tie Philosophie ben pofitiven Glaubeneinbalt in Bernunftmiffen um fonne", ebensowenig fonne biefelbe je bloge . Dagb b logie" fenn. Diefe lettere Bezeichnung will er bloß i ursprünglichen, unverfänglichen Sinne gelten laffen, .t lich auch die Philosophie im Dienfte Gottes fteber Bielmehr , habe die Bbilosophie ben Borgug, bag wiffenschaftlichen Theologie gur Grundlage bient, u ohne fene gar nicht möglich ift; benn fie gibt ihr n bie miffenschaftliche Form, sondern auch bas wiffen! Berftandnif, bas fpefulative Kerment, und bas ift if Bebeutung für die Theologie. Wo der Theologie Die ment fehlt, wie in unsern Tagen, ba verliert fie ibi fluß völlig auf bas leben ber benfenben Belt. wissen der Theologie affestiren zu wollen, ift philosopt



In telfeit, bie nicht bebenft, daß Jener, ber bloß glaubt und wauch Alles glaubt, boch noch febr unwiffend fenn fann".

ÛĽ

In diefem Bewußtseyn feiner eblen Absicht und begeiftert für feine gute Cache, betrachtet baber Br. Eberbard auch bie "romifche Cenfur" von ber gewinnenben Seite. "Die romifche Cenfur", fagt er, "bindert bas freie Philosophiren nicht, und fann dieß auch nicht; fobald aber das Refultat eines Denfere ber Belt vorliegt, ift fie bem Ratholifen gegenüber unter Umftanden verpflichtet und ftete berechtigt, ihr Urtheil auszusprechen; und ihr Urtheil, soweit es eben ihren Ctanb. puntt betrifft, ben bes Glaubens, ift zuverläffig und unmanbelbar; benn fie urtheilt nicht nach irgend einem philosophifchen Spfteme, b. b. nach irgend einer bloß subjeftiven Unficht, sondern nach ber Wahrheit schlechthin, - will bie absolute, Die allgemeine Bernunft gur Geltung bringen, gegenüber einer subjeftiven Anficht". Die romifche Cenfur thue Daber nicht mehr, ale mas fpater bie miffenschaftliche Rritif auch thun wurde, "nur viel fcneller"; fie "verfurze bloß die Abwege bes Brrthums, fei nicht Beiftesfnechtung, foubern Sout bagegen". — Wir wiffen nun nicht, ob man in Rom mit biefer Grundanschauung bes orn. Autore und namentlich mit ber gezogenen Parallele einverstanden fenn wird; bagegen erlauben wir und, das bescheidene Bedenfen auszusprechen, ob zur Zeit dort wirflich fein philosophisches Spftem bei Beurtheilung philosophischer Werfe die Richter theilmeise praoccupirt, fo daß nicht bloß ber reine "Standpunft bes Glaubens" entscheidet? Sandelt es fich ja nicht einmal immer um Glaubenswahrheiten im ftrengen Ginne bes Bortes. Die 3dee der romischen Inder . Congregation gebort ficherlich au ben großartigften und bantenswertheften. Db aber bie Birflichfeit Diefer Idee entspricht und daber die zeitige Braris ben großen ursprünglichen 3med im Intereffe bes Glaubens und ber Wiffenschaft, ber Rirche und ber fatbolifden Schrift-Reller auch erfüllt: mochte benn boch eine Frage fevn.

im Interesse ber Selbstständigkeit (wie es scheint) zu rasch wund urtheilt nach unserer Ansicht zu gering über die Schosiastik. So lesen wir: "Jene, die durch Wiederherstellung der Scholastik unsere Zeit bessern wollen, kennen weder ihre Kranksbeit, noch ihr Heilmittel". Dieser Sat ist mit Distinktion auszunehmen; dann mag er zu Recht bestehen. Auch mag man immerhin bestagen, daß die Nachfolger des Albertus Wagsans, welcher der größte Naturkenner seiner Zeit war, die nasmrybilosophische Sphäre zu wenig bebauten, und sich in der Naturanschauung wie in vielem Andern gar zu eng an Arissteles anschloßen. Dessenungeachtet ist der Sat mit Vorsicht auszunehmen: "Thomas ging zu viel darauf aus, den Arissteles zum Christen zu machen, wie ihn die Araber zum Nohamedaner gemacht hatten". Ein gründlicher Kenner des beil. Thomas könnte hier Protest erheben.

Beziehungsweise anders fr. Dr. Michelis. Als organis Frendes Talent stellt er fich auf ben universellen und barum acht philosophischen Standpunft, wenn es fich um praftische Losung Dieser brennenden Frage ber Zeit bandelt. Er will bas Band ber Bergangenheit, bei grundlicher Burbigung ber Begenwart und ihrer miffenschaftlichen Bedurfniffe, wieder anhufpfen. Um biefes aber zu vermogen, will er nicht bloß eine Beriode ber Borgeit, fondern die gange "Borgeit" erft gesau verfteben lehren. Wenn es nämlich mahr ift, bag bie Boolaftifer fich in ihrer Dehrzahl in dem Grade auf Ariftoeles berufen (ben fie "ben Philosophen" schlechthin nennen), vie die Bater beziehungsweise von Platon abbangig maren: o ift es einleuchtent, bag nur bas achte Berftanbnig bes Blaton und Ariftofeles felbft ben Magftab gur richtigen Beertheilung beffen abgeben fann, mas die Bater und Schola. tifer eigentlich wollten, und mas fie leifteten und nicht leifteen. Run aber mar diefes Berftandniß ben Denfern ber Boreit noch nicht in der Art möglich, wie in unseren Tagen. Benn irgendmo ernfte fritifche Studien gemacht wurden, fo

ift es auf bem Gebiete ber alten schehen. Sie sind zu einer ganz Wer daher Platon und Aristotele ter Burdigung trefflicher Commer nur rhapsodisch aus den Vätern nach unserer Ansicht nicht berechtig driftlichen Philosophie sich zu b Zahl solch grundlicher Forscher ge chelis will, wenn er sagt:

"Indem die repriftinirte Cho grundlicher Rritit erneutes Studiu fchen Philosophie, mie es in unf Borbedingung bes erneuten fcbolaj fo ift fie nicht im Ctanbe, bes Be bem die achte Ccolaftit und fpeciel gen ift. Babrhaft thomiftif mir Das thun, mas ber beil. haltniffen gethan haben mi bei bem intenfiven und eindringende freilich in Gemäßheit feiner Beitt bem Ctubium bee Ariftoteles bing fen haben, in bas Bange ber ( einzubringen, wie es uns jest erm den mabrhaften Erneuerung b ibrem gangen Busammenbange fann berrichende Stellung ber Wiffenid werden, welche nicht abermals, n laftit, bem geiftigen Fortichritte im raumt; fondern welche, indem fi widlung ber Vergangenheit einbri alle bis babin wie immer zu 9 Bahrheit zum Neubau ber firchli au vermenden."

Weit entfernt alfo, baß ber ber Scholaftif überhaupt verur

Derache bloß gegen die Erclusivität einer Schule und beren Wethobe, Schriften beutscher Gelehrten zu besprechen. Einen Weteg hiefür will Herr Michelis in der "unartigen" Recension seiner Schrift über die Philosophie Platons im Mainzer "Rassiolisen" erkannt haben"). Auch nicht unnöthigen Kampf will sondern — Friede.

3ch ftimme (fo lefen wir) im Biele gang und gar mit wem Streben nach einer Erneuerung ber Scholaftif und bes beis Ifgen Thomas, als der anerkannten firchlichen Wiffenschaft überein; aber ich fann mich nicht beruhigen mit einer Faffung biefes Stre-Sens, welche, indem fie fich auf einen ju engen Theil ber Entmidlung beschränft, mag fie auch diefen Theil noch fo grundlich Bearbeiten, Die Unmöglichkeit bedingt, in den mabren Geift der I Entwidlung ber Scholaftit felbft einzudringen und ebendaher nothwenbiger Beife in einen unbeilvollen Reaftioneversuch ausschlagen muß. Sierin liegt jugleich die Bertheidigung gegen ben etwaigen 1 Bormurf, in Diefer fcmeren Beit ber Rrifis fur Die Rirche nur mit einer neuen Bolemit bervorzutreten. Dicht Rampf, fonbern Bermittlung, welche einem fonft unfehlbar gum i Ausbruch tommenden traurigen Rampfe, beffen Boriboten verftandlich genug fich anfundigen, guvortommen ober boch ihm die Spize abbrechen foll und lann, ift es mas ich will; wenn man nur nicht auch felbft eine folche Bermittlung abzuweisen gesonnen ift, die ihrerseits als eine bemaffnete in ihrem Rechte fich, fo Gott will, nicht wird tre machen laffen. Beht bingegen bas Streben nach Erneuerung ber icholaftifchen Wiffenschaft auf diefen Standpunkt und feine Intention grundlich ein, fo wird ein freudiges Bufammenarbeiten erfolgen; und eher, ale Biele bei bem Buftande ber Bermorrenbeit und ber Auflosung bes Denfens in ber Be-

<sup>\*)</sup> Der fr. Verfaffer fah hierin eine "ichredenerregenbe Leichtfertige felt, womlt bie fe Schule ber repriftinirten Scholaftif, welche ets nigermaßen fur ble unfehlbare Rirche felbft fich anzusehen geneigt zeige, mit ber thatfachlichen Bahrheit umzuspringen Billens icheine".

genwart ahnen, wird ein auf fester Grundlage des Glaubens u bes im Glauben verständigten Denkens ruhendes Gebande i achten firchlichen Biffenschaft, ohne welche wir eine Grueuen bes kirchlichen Lebens nicht haben werden, angelegt senn."

Doch nicht bloß mit allgemeinen Andeutungen über t Bedürfniß ber Zeit läßt es ber herr Autor bewenden; sond er tritt mit einem bestimmten Programme hervor. Er finamlich schließlich:

3ch tomme auf die ausgesprochene Absicht gurud, meine fe mulirten Buniche in diefer Beziehung offen auszuspret und mit aller Bescheibenheit, aber burchbrungen, wie ich glad von der Erkenntnig Deffen, mas Noth thut, namentlich ein bochmurdigen Episcopate Deutschlande romulege Coll das philosophische Studium nicht untergeben in der Beria renheit und bem Rampfe ber Schulen ; foll nicht auf folde Bei ber Theologie ale Wiffenschaft ihre unentbebrliche Grundla entzogen werben: fo ift nur ein Weg, aber ein burch bie & ichichte flar gewiesener und ficherer Weg moalich. gründlich erneutes Studium ber antiten Philosophie, b. b. b Blaton und Ariftoteles, muß ein mahrhaft fruchtbares und Bufunft beherrschendes Studium der Bater und Scholafifer a gebahnt werden. Damit biefes moglich fei, muß por Allem et möglichst compendiose Bibliotheca philosophica geschaffen werde Diefelbe mußte enthalten eine richtig getroffene Auswahl von D tonischen und griftotelischen Studen, benen bann eine ebenfold aus dem bl. Augustinus und dem bl. Thomas folgen mußte. D Stude mußten von einem fortlaufenden Commentare bealeitet ich ber fein Augenmert vor Allem auf die Entwicklung ber philes phischen Grundbegriffe richtete. - 3ch glaube nicht, & irgend Giner, bem es noch Ernft ift mit ber tatholifchen Biffen Schaft, bei rubiger leberlegung bie Bedeutung ber Gache vertens ober eine irgendwie erhebliche Schwierigkeit in berfelben find werde. Die Ausführung aber mare leicht, wenn ein bodwir biger Episcopat entweder diefelbe, etwa burch Bufammenfebung einer Commiffion, in die Band nehmen, ober auch nur feine 30 ftimmung ju ber Ginführung eines folden Bertes als Grundles

des philosophischen Studiums auf den katholischen Lehranskalten anssprechen wurde. — Liegt in dieser öffentlichen Anregung etwas Unangemessens, so möge es der persönlichen Siellung des Schreisbers, welche ihm nicht leicht einen andern Weg erlaubte, verzieden werden. Daß aber jest etwa nicht der Zeitpunkt zu einem solchen Plane sei, das kann ich in keinem Falle zugeben. Denn gerade die Zeiten der Krisen sind es, in denen die Reime einer neuen Entwicklung sich anlegen; gerade in den Zeiten der Krisen kommt es darauf an, nicht durch die scheinbare äußere Gesahr innersich zu einer falschen Position sich drängen zu lassen, die viel größere Gesahren für die Zukunst enthält, als die sind, welche als Frucht von Mißgriffen der Vergangenheit die Gegenwart bestrohen."

Referent muß fich hiermit ber Sauptsache nach einverftans ben erflaren. Bu biefen Forberungen wird Jeber fommen. welcher burch alle wiffenschaftlichen Begenfage von 600 v. Chr. bis zur unmittelbaren Begenwart bindurch gegangen ift. Rur ein fold' unparteiischer und universeller Standpunft gemabrt einen unbefangenen Blid in bie Roth ber Begenwart. Ber bagegen vorherrichend (wenn nicht gar ausschließlich) beim Mittelalter, und bort vielleicht auch nur bei einem Einzigen, in bie Schule ging; ober aber, wer fich nur in ben Entwidlungsgang ber Philosophie seit Cartefius bineinlebte: Der wird fomer bem Ertreme ber lleber, und Unterschätzung ber Scholastif entgeben. Dur ein gewiffenhafter Forscher, welcher im Vollbewußtsenn unserer menschlichen Schwäche und Sundhaftigfeit fein Tagewert ausschließlich Gott und barum ber emigen Bahrheit, nicht aber ber Berherrlichung feines 3chs ober einer Schule geweiht, wird auch biebei allein gerecht fepn und freudig Jedem bas Seine zugefteben. Dag wir bei aller bebren Achtung vor dem sittlichen und wiffenschaftlichen Geifte ber mittelalterlichen Philosophen nicht un bedingt zur Scholaftif jurudgeben fonnen, erfennen Biele ber fogenannten mos bernen Scholaftifer im Princip und theoretisch an. Der einzige Blagmann, welcher mit gang ungeeigneten Mitteln ben forof. TLYIIL 64

Ericheinungen nur vom Guten. Done biefe Begenfage gibt es fein wiffenschaftliches Leben, sonbern tritt nothwendig Stagnation ein. Ihnen begegnen wir baber nicht bloß in ber als - teften driftlichen Geschichte bei bem geiftigen Ringen ber oriens talifchen und abendlandischen Bater, sondern weit mehr noch im Mittelalter felbft - in biefer "Sturme und Drangveriobe" bes fatholischen Biffens und Lebens. Die Rampfe ber Dos minifaner und Frangisfaner, ber Thomiften und Scotiften finb Gie gingen tief. Und bennoch maren bie befannt genug. ursprunglichen Sauptreprafentanten biefer beiden miffenschaft. lichen Orden sich so nahe gestanden. Der bl. Thomas und bl. Bonaventura erwarben fich nämlich nicht bloß an einem und bemselben Tage die theologische Doftorwurde, sondern blieben auch Zeit Lebens burch die Bande innigfter und reinfter Freundschaft geeint. Das hinderte fie indeffen nicht, in rein wiffenschaftlichen, namentlich philosophischen Fragen febr oft biametral auseinander ju geben. Im Dogma war man einig; in allem lebrigen beanspruchte man die vollste Freiheit und gonnte fie auch Andern. Gottes Wort galt als unantaftbar; nicht aber menschliche Wiffenschaft. Sie wußten Alle. was langft (im Sinne bes weisen Sofrates) Lactantius gesagt batte: Omnia scire, solius Dei est; nihil scire bruti animalis; aliqua scire Sapientis. Namentlich warnt ber bl. Thomas por allem unnöthigen Wortstreite, indem er fagt: "Sapientis est, non curare de verbis." Wie oft aber haben bieß feine fpateren Junger übersehen! Richt einmal von der Terminologie Diefes großen Scholaftifere follte man abweichen burfen. fehr mochte man Alles uniformiren.

Was die Bater und Scholaftifer fo mild und human bei Burbigung fremder Leiftungen machte, war nicht bloß das conftante Bewußtfepn: errare humanum, sondern bei katholischen Schriftftellern vor Allem die Boraussehung, daß alle von gleicher Liebe für die Bahrheit, für die Sache Gottes und seiner Kiche auf Erben beseelt seien. Bas hindert uns Gleiches

į

weden. Wir werben bann, trop einzelner Begenfate, am Saufe Gottes gemeinsam und freudig arbeiten. berrlichen Rrafte fich einigen, fo find wir ftart und unbestegbar; gerfplittern fich biefelben - ohnmächtig. Der fatholische Episcopat durfte ein gottgefälliges Wert thun, wenn er ben Berfobnungeprozes irgendwie einleiten wollte. herr Dr. Dichelis bat Einen Weg vorgezeichnet. Es ließen sich leicht noch andere Mittel angeben. Doch halten wir und nicht berufen, bier irgendwie vorzugreifen. Des mahren Mannes achte Große ift aufrichtige Berlaugnung feines Celbft, wenn es fich um bie Intereffen bes großen Bangen banbelt. Darum binmeg mit Allem, was an Egoismus und Erclusivitat erinnert es gilt die Zufunft und die Ehre ber fatholischen Sache! -Seit ben Rolner Wirren (und ichon vorher) bat die fatholische Literatur in Deutschland burch Eingeborene einen großen Auffcwung genommen: ftoren wir ibn nicht burch Diffibien im eigenen Baterbaufe. Bie einft ber Italiener Thomas von Aguin an ber Seite feines beutichen Lebrere Albertus Magnus geiftig erftarfte, in Deutschland nicht minder als in Frankreich und Italien ale öffentlicher Lehrer glangte und fruchtbringend mirfte: fo reichen auch wir uns auf beutschem Boben bie Hand jum Frieden! Deus praevideat et provideat! Uns aber verzeihe man diese offene Sprache. Sie ift die Frucht ber reinften Intention.

welche biesen Staat Preußen mit constituirten, rechtlich in anbern Berhältnissen stanten als das ehemalige Herzogthum Preußen, obwohl der souveraine König in Preußen, auf dem deutschen Reichsboden nur der Markgraf und Kurfürst von Brandenburg u. s. w. war, den noch die Reichsgesetz banden oder wenigstens dem Rechte nach hätten binden sollen: so war doch thatsächlich, da Friedrich II. sich um die Reichs. Gesetz nur da kümmerte, wo sie ihm eine Handhabe boten gegen Desterreich, seit 1740 das gesammte royaume de Prusse da, welches auch die deutschen Länder mitbegriff, und von da an könnte von einer politique Prussienne die Rede seyn.

Es hat bekanntlich einen beutschen Professor gegeben, welscher in seinen Vorlesungen über die Weltgeschichte am Schlusse bes erften Halbsahres beinahe bis zu Adam und Eva gekomsmen war. Mit bem Buche bes Herrn Dropsen hat es nicht diese Bewandtniß, soll es wenigstens nicht dieselbe haben. Herr Dropsen spricht sich über die Ausgabe aus, die er sich gestellt (Bd. I. S. 3 ff.). "Land und Bolk sind der Stoff, aus dem sich der Staat auserbaut. Wie er dann, sich erhaltend und umgestaltend, zu neuen Ausgaben neue Mittel gewinnend und neue Kormen bildend, mit veränderten Organen und Kräften auch in seinen Ausgaben wachsend weiter lebt, das ist die Geschichte seiner Politik. Seiner Politik; denn seder Staat hat seine eigene; sie ist eben sein Leben".

Wir bemerken, wie hier sofort von Anfang an die Continuität einer Politif, die herr Dropsen die preußische nennt, als eine Thatsache vorausgesett wird. herr Dropsen bahnt sich durch diesen ungeheuern Sprung vom Jahre 1740 zurud in die entfernte Bergangenheit den Weg, um seine Geschichte einer preußischen Politif zu beginnen mit der Erwerbung der Mark Brandenburg für das haus hohenzollern. Er ergeht sich dann über den Bestand dieses Staates, das heißt des heutig en. Weder eine bestimmte Umgrenzung des Landes, sagt er, noch die Grundlage einer geschlossenen Rationalität trägt

fort und fort sich angegliedert hat. Mithin soll Preußen diesem "Beruse" nach die anderen Theile "fort und sort sich angliedern"? Napoleon III. gebraucht für diesen Begriff des Angliederns das Wort "annectiren", in anderen Lebenssphären,
wo man auf diplomatischen Euphemismus keinen Anspruch
macht, pflegt man dieses "Angliedern" fremden Eigenthumes
mit anderen Namen zu bezeichnen. In diesem Beruse, des
Angliederns nämlich, hat der Staat Preußen seine Rechtsertigung und seine Stärse.

Indeffen, wir können immerhin diesen Prozes des Angliederns ruhig der Zukunft überlassen. Wir erwägen dabei, daß doch dieser Gothaismus nicht Preußen selbst ift, sondern eine Partel, die in ihrem Orange, nicht bloß Geschichte zu schreiben sondern auch zu machen, lieber heute als morgen in Deutschland die Flammen eines Nationalkrieges auflodern ließe. Die eigentliche Frucht der gothaischen Hetzerei würde dann selbstwerständlich dem Imperator an der Seine zufallen. So weit sind wir indessen doch noch nicht.

Die andere Seite bes gothalschen Programmes ift ber Bergangenheit zugekehrt. Und diese haben wir zu betrachten, nämlich die Entbedungen der preußischen Politik, die Herr Dropsen in der Bergangenheit gemacht. Das Berkahren ist allerdings ganz folgerecht. Will man behaupten, daß die Rechtsertigung der Eristenz Preußens in dem Beruse bestehe, das ihm nicht Angehörende für die Zukunft sich "anzuglies dern": so muß man nachweisen, daß der Staat der Hohenzollern von Ansang an dieß gethan, daß die Continuität dies ser preußischen Politik vorhanden sei. Insofern entspricht die Unternehmung des Herrn Dropsen durchaus dem Interesse der Partei. Auch ist dieses Bedürfniß nicht erst jest neuerdings gefühlt worden. Wie der Gothalsmus die Politik Friedrichs II., das rechtlose Umsichgreisen besselben zur bleibenden Fahne des Staates Preußen erheben möchte: so tritt er auch in Betress

bes Rudwenbens biefer Politif auf die Bergangenheit in bie Bufftapfen Friedrichs.

Dieser Ronig schrieb bie memoires de Brandebourg und legte barin an feine Borfahren ben Magstat feines Thuns. Da er indessen bort kein Beisviel bes Treubruchs fand, melches bem feinigen auch nur entfernt abnlich gemefen mare: fo mußte bas Urtheil über feine Borfahren ber Regel nach ungunftig ausfallen. In abnlicher Beife verfahrt ber Gothaismus. Das Wiffen ber Profefforen, welche fich bie miffenschaft liche Bertretung Diefer Richtung angelegen fenn laffen, ift ber Natur ber Sache nach umfangreicher als basjenige bes Ronig-Bistorifere: ibre Berfatilität ift ber feinigen minbeftens gleich. Danach fritt fich die Tendeng bes Gothaismus in bem porliegenden Werte folgendermaßen ju: bamit herr Dropfen bie Continuitat ber fogenannten preußischen Politif ermeife, bebt er Berhältniffe bervor, die möglicherweife, fei es in ber Birtlichfeit, sei es nach ber Auffaffung bes herrn Dropfen, bem Baufe Sobenzollern die Belegenheit geboten hatten burch ein funce Auftreten fich jum Beren ber Situation ju machen, ein nationales Konigthum, wie herr Dropfen es nennt, über Deutschland ju begrunden. Daß ein folches fühnes Auftreten nur mit ber Nichtachtung aller bestehenden Rechteverhaltniffe möglich fenn murbe, mit einer folden Richtachtung, zu welder nur bie fogenannten großen Danner bie Rraft in fic verspuren, tommt nicht in Betracht. Denn bag man auch in ber Bolitif moralische Korberungen zu erheben berechtigt fei, fällt ben wiffenschaftlichen Bertretern biefer Richtung nur dann, aber auch febesmal bann ein, wenn von Defterreich, vom Ratholicismus, von Rom u. f. w. bie Rebe ift.

Der Gang des Buches im Allgemeinen ist mithin biefer. Herr Dropfen sucht die Lage der Dinge im deutschen Reiche und in der Christenheit in allgemeinen Umrissen zu schildern, und pflegt dann hervorzuheben, wie das haus hohenzollern bagu feine Seellung nahm, oder auch wie es nach der Mei-

nung bee herrn Dropfen baju feine Stellung hatte nehmen follen.

Co fehr auch herr Dropfen fich bemubt, findet er in bem erften Banbe, ber mit ber Raisermabl Friedriche III. 1440 foließt, ber Anfnupfungepunfte fo menige, bag bas Gingeben auf biefelben ale überfluffig erachtet werben fann. Auch bie Ueberschrift eines gangen Abschnittes von bunbert Seiten mit ben Worten: "Sobenzollern ober Sabeburg?" fpannt nur unfere Erwartung, ohne bag eine Erfüllung geboten mare. Denn von einer Nebenstellung beiber Saufer ift bier nicht eigentlich bie Rebe, wenigstens nicht in ber Wirflichfeit. Berr Dropfen erortert, daß die Bahl bes Marfgrafen Friedrich jum Raifer im Jahre 1438 bem Reiche febr forberlich gewesen mare. (S. 599) "Wenn es einen folden Fürften im Reiche gibt, wenn die neue Wahl ibn findet: so mag bie Ration getroft in die Bufunft ichauen". Es ift möglich; aber außer bem Beugniffe von Winded (S. 617) erfahren wir nichts von einer bestimmten Bewerbung Friedrichs, und Albrecht marb einstimmig erwählt. Ift benn ba eine Begenüberstellung gerechtfertigt? Daffelbe Berbaltniß fehrt wieder bei der Babl Ariedriche III. herr Dropsen thut mit vielen Worten bar. baß die Babl Kriedriche III. ein Unglud für die Ration mar. Immerbin fei es; aber ber Mitbewerber mar ja nicht ber Marigraf Friedrich, fondern Ludwig von Darmftabt, und ber Markgraf felber ließ biefen fallen, damit Friedrich III. einstimmig gewählt werbe. Welches Recht hat herr Dropfen ba gu einer Gegenüberftellung ber Saufer Sabeburg und Sobenzollern? Es ift unzweifelhaft, daß einzelne Markgrafen von Branbenburg auch in Bezug auf Die Reichsangelegenheiten febr bervorragten, wie namentlich ber Marfgraf Albrecht unter Raiser Ariedrich III.; allein biese Berbaltnisse wechseln je nach ben Berfonlichfeiten. Der Markgraf von Brandenburg mar an wirklicher Macht nicht ber erfte Rurfurft bes Reiches, fonbern ebet ber lebte. B. Dropfen aber begnügt fich nicht, diefen wirklichen

Intrigue gespielt hat, die senen beutschen Krieg so öfterreichisch endete, ift auf aktenmäßige Weise nicht festzustellen. Die rheisnischen Chronifen nennen ihn bestochen. Manche gar meinen, er habe den treuen Raiser an Burgund verhandelt; sie werden es aus bester Quelle, etwa von des Kaisers vertrautesten Rathen so erfahren haben."

Alfo herr Dronfen. Und tropbem, daß er felber fagt, baß man nicht genau wiffe, welche Rolle ber Markgraf Albrecht gespielt habe, hauft er bann boch auf diesen ben patriotischen Schmerz barüber, bag ber verwegene Bergog Rarl bort nicht erdrudt fei. "Albrecht", fagt herr Dropfen, "bat nie eine fdmerglichere Rieberlage erlitten." Berr Dropfen hat barüber fein Zeugniß irgend welcher Art; aber es bient ibm, damit er fagen fonne, daß Albrecht fich burch bas Benehmen des Raisers verlett fühlte. Daß ein patriotischer Schmerz über diesen Frieden in den Deutschen lebendig war, daß viele von ihnen es beflagten, mit bem Aufgebote bes gangen Reiches nicht mehr erreicht zu baben, ale bie Befreiung ber beutichen Stabt und die Sicherheit ber Brenze, begreifen wir; benn es ift naturlich. Daß ber patriotische Schmerz barüber in Albrecht beftis ger gemesen fenn foll, ale in einem Underen, bezweifeln wir, weil Albrecht ale Markgraf von Brandenburg damals am Rheine für fich personlich nichts zu gewinnen hatte. Dropen indeffen balt diese Position der Rranfung fur Albrecht fest.

Wir lesen dann in diesem Abschnitte, ber von einer Nebenstellung Desterreichs und Brandenburgs handelt, weiter eisnen Bericht vom ungarisch ofterreichischen Kriege. War der Warfgraf Albrecht gegen den Kaiser? Er tadelt das Berhalten seines Sohnes Johann (S. 471), der einseitig für besondere Bortheile mit Mathias von Ungarn Frieden schließen wollte. "Bie schleicht sich unser Sohn in den großen Handel, und weiß ganz nichts, was Fürnehmens ist im Reich. Ist uns nicht um den Krieg, sondern um Dant, Ehre, um den Kalser

verdienen wolle, in aller Gebühr und nach seinem Bermögen. Jest sei es nicht Roth über fünftige Dinge zu reden, sondern unserem gnädigsten Herrn, dem Kaiser Friedrich zu helsen. Albrecht wirft die Frage auf, ob von des Reiches wegen ein oberster Hauptmann zu wählen sei. Er sindet dieß bedenklich, selbst dann, wenn es die Kaiserlichen für gut halten sollten. "Denn ein oberster Hauptmann hat mittelbar mehr Gewalt als der Kaiser. Der Kaiser selbst sei unser Hauptmann."

hat ein Kurst, der also spricht, den Gedanken der Möglichkeit eines Dualismus im Reiche? Kann auf ihn auch nur in der entserntesten Weise der Verdacht gebracht werden, daß in seiner Seele sich ähnliche Plane geregt haben, wie in dersenigen seines Rachsommen, des Königs Friedrich II.? In Wahrheit, die gothaischen Phantasien des Herrn Dropsen stehen mit den Thatsachen, die er selber bringt, in schneidendem Widerspruche.

Das Berhalten bes Kaisers Friedrich III. gegen Albrecht ist nicht ausmunternd. Dennoch ist Albrecht treu und eifrig. Es ist der Plan des alten Raisers, seinen Sohn Maximilian wählen zu lassen. Albrecht ist vor ihnen beiden in Franksurt. Der Kaiser bringt die Gründe für die Wahl seines Sohnes vor. Sie waren sonderlicher Art, sagt Herr Dropsen. Hören wir sie, wie er sie saßt. "Die österreichischen Lande sind ein Schild und eine Pforte gegen die Ungläubigen und andere seinfbelige Nationen, und man muß besorgen, daß, wenn ein Anderer als der Erbe dieser Lande einst römischer Kaiser werde, sie zu großem Schaden des Neiches preis gegeben werden möchten."

Herr Drohsen hat den Schmerz berichten zu muffen, daß bie Rurfürsten von damals die Gründe Friedrichs doch nicht als sehr sonderbar, sondern als sehr gewichtig erkannt haben. "Die Wahl war der glanzendste Sieg der habsburgischen Bolistik." Wir von unserem deutschen Standpunkte aus sagen: bie Wahl war der glanzendste Sieg einer wahrhaft beutschen

nur die nationale Monarchie fonnte reformirend einer Revolution vorbeugen."

Irren wir nicht, fo forbert bier Berr Dropfen, daß Darimilian nach bem Borbilde von Franfreich, wie es icheint, einen beutichen Ginbeitestaat batte ichaffen follen. möglich gewesen sei ohne eine Art Revolution, ohne eine gemaltsame Beseitigung ber Rechte ber Territorialfürften, etwa wie Ludwig XI. von Franfreich es machte, gibt herr Dropfen nicht naber an. Benug, er fügt bingu: "ber Bedanfe ber Dbrigfeit, ber Staatsgebante lag nicht auf bem Bege Marimilians. Was den König so mächtig batte werden laffen, machte es ibm unmöglich feine Aufgabe fo ju faffen, feine Dacht fo zu gipfeln." herr Dropfen gablt einige ber Titel auf, fraft beren Maximilian herr war über eine lange Reihe von ganbern, und schließt mit ben Worten: "Maximilians Dacht mar nur die althergebrachte feudale Beife in freilich coloffalen Dimenfionen, und je mehr biefe muchsen, besto weiter entfernte er fich von ber Möglichkeit, feiner Stellung bas ju geben, mas fie in jedem einzelnen Titel biefer Dacht batte rechtfertigen fonnen."

Wir werden später sehen, daß bei einer anderen Gelegenheit, als hundert Jahre nach Maximilian einer seiner Nachfolger nicht in Wirstlichseit, sondern nach der Meinung des Herrn Dropsen und nach der undeutschen Tradition das erstrebte, was Hr. Dropsen hier für Maximilian als erstrebenswerth sorbert — das Urtheil des Herrn Dropsen sich völlig umwandelt. Er tadelt Maximilian, daß dieser nicht eine deutsche Monarchie begründet habe. Er tadelt später den Kaiser Ferdinand II., weil dieser es habe thun wollen. Denn getadelt muß Desterreich werden, so wie so, in jedem Falle und unter allen Umsständen.

Die wirkliche Sachlage inbessen ist eine andere. Herr Dropsen verkennt, wie überhaupt seine Partei, ben Grundzug

schen Territorialgewalten erdruden. Diese Forderung sett voraus, daß herr Dropsen dieselben als lebensfähig oder lebensberechtigt nicht anersennt. Maximilian hat nun dem herrn Dropsen diesen Gefallen nicht gethan. In Folge deffen schlägt die Sache für herrn Dropsen um: nicht bloß die Bitalität der Territorialherren steht ihm außer allem Zweisel, sondern ihr Ansprüch und ihr Recht auf mehr. Derartige Gegensähe macht der herr Prosessor: in der Wirstlichseit eristiren sie nicht, wenigstens nicht als habitueller Zustand.

"Und sofort dann", sährt Herr Dropsen fort S. 34, "trat eine zweite Aufgabe hinzu. Sie ergab sich aus einer völlig neuen Bewegung, welche ploglich, unwiderstehlich aus dem eigensten Geiste der Nation hervorbrach. Die deutsche Kirche, richtiger die deutsche Frommigseit erhob sich gegen das tief entartete Kirchenwesen und das Joch des Papismus."

Wir durfen nicht erwarten, bei einem Gothaer eine andere Auffassung der Erschütterungen des sechszehnten Jahrhunderts zu sinden, als die noch vielsach in Deutschland landesübliche. Roch viel weniger sogar bei einem Gothaer, als bei einem anderen Protestanten; denn dem Gothaismus dient der Haß, der Zwiespalt. Darum muß sener geschürt, dieser weiter geriffen werden.

auch für seinen Standpunkt unabweisliches Material zu liefern. Martin Luther hat fich oftmale in verschiedener Beise über bie Rirche vor feinem Auftreten ausgesprochen. Er fagt &. B. im Jahre 1521 \*): "Es ift fein Bater ober feine Mutter gewesen, die nicht hat wollen einen Pfaffen, Monch ober Ronne aus ihrem Rinde machen: also hat ein Rarr ben anderen gemacht. Da ift die Jugend und die Beften in ber Welt mit Saufen zugelaufen, bem Teufel zu." Es ift bier nicht ber Ort bie Ausbrudsweise Luthers naber ins Auge ju faffen, allein wir fragen herrn Dropfen, ob er glauben fonne, baß Die Eltern, wenn ber geiftliche Stand ihnen in Babrheit ale eine folde Bubenschule vor Augen gewesen mare, babin ibre Rinder hatten drangen mogen. Und weiter fagt Martin Luther \*\*): "Was haben wir für Mühe und Arbeit daran gewandt, ehe wir erfunden, wie wir Gott bienen möchten. Da bat Jedermann getrachtet, wie er ein heiliger Briefter, Pfaff ober Mond murbe, ober fo viel Gottesbienft ftiftete, und bagu Sulfe gegeben, bag er benfelben auch mochte theilhaftig merben. Wenn ein Knabe bagu fommen, bag er feine erfte Deffe lefen follte: wie selig ließe fich die Mutter bunfen, fo ben Sobn getragen und Gotte einen Diener geschaffen batte, gleich als mußten wir burch unfer Thun und Werf Gottes Diener merben, außer und ohne Chriftus." Und ferner fagt Martin Luther\*\*\*): "Im Bapftthum habe ich unter ben Monchen viele gesehen, so ba mit rechtem großem Ernfte viele große schwere Werfe thaten: baburch fie mochten gerecht und felig werben." Und weiter fagt er +): "Denn ich habe ihrer viele gefeben, bie aus herzlicher guter Meinung und Andacht alles das thaten, mas fie fonnten und vermochten, um ihr Bewiffen bamit

<sup>\*)</sup> Bald: Buthere Berfe IX. 868.

<sup>\*\*)</sup> Balch: VIII. 382 im Jahre 1538.

<sup>•••)</sup> Bald: VIII. 2458.

<sup>†)</sup> Baid: VIII. 2607.

fitive Lutherthum boch nicht ganz befonders eifrig am Herzen gelegen haben fonne, daß vielmehr die Regation des Luthers thumes gegen die alte Kirche ihm doch wichtiger sei, als die positiven Glaubensformeln.

Wir heben noch ein Anderes hervor. Dag Martin Lus ther wider seine Gegner fich in der Regel des Ausbruckes Papiften bedient, findet burch die damaligen Berhältniffe eine Erflarung. Luther und feine Bartei, wie auch herr Dropfen (S. 238) bieß richtig anerfennt, glaubten nicht fich losgefagt au haben von bem lebendigen Busammenhange ber Rirche. Sie betrachteten sich als Glieder ber mahren ecclesia catholica. Luther und Melanchthon gaben ben Candidaten bes Bredigtamtes in ben Zeugniffen bas Brabifat bes Erfennens und Befennens ber mabren fatholischen Lehre. Melanchthon fagt baffelbe von fich in seinem Testamente von 1539\*). Bon biesem Standpunfte aus, ben wir bier einer Rritif nicht unterziehen, mochte Luther feine Begner nicht die Ratholifen nennen, um fo weniger, ba er gegen fie ftritt. Er nannte fie lieber: Die Bapiften. Wenn wir bas nicht rechtfertigen wollen, fo finden wir es erflarlich und entschuldbar. Anders fteht die Sache in ber Mitte bes neunzehnten Jahrhunderts. Indem Berr Dropfen beständig pon Bapiften fpricht (S. 190, 195, 200, 208 und weiter), und amar nicht in ber hipe bes Gefechtes, sondern in einem wissenschaftlichen Werfe, erhalt dieß Wort bei ihm eine gang andere Bedeutung. Es foll nicht eine ehrende Benennung feyn. Die unvermeidliche Folge ift, bag es verlett und reigt. Freilich dieser Sag und dieser Spott ift ja das Lebenselement bes Gothaismus. Dieg wird flarer burch ben Bufas. Dropfen verbindet gern bie Worte: papistisch und ofterreichisch.

In ahnlicher Beife gebraucht er gern bas Bort Reger, indem er baffelbe ben Gegnern zuschiebt (S. 190. 195). Auch

<sup>\*)</sup> Corpus Reformatorum III 826.

ber Territorialhoheit im Allgemeinen, im Besondern aber Brandenburg. Wir werden später bei Joachim II. auf diese Dinge zurücksommen. Einstweilen haben wir Joachim I. zu betrachten. Auch Joachim I. ist der großen Ausgabe nicht gewachsen, die in Betreff der Ausbeutung der Reformation Herr Dropsen so gern ihm gestellt hätte. Herr Dropsen kann nicht umbin, in mancher Beziehung diesen Fürsten anzuerkennen, seine Bezgabung für die Wissenschaft, sein energisches Einschreiten gezgen den Abel, der die Mark Brandenburg zu einer Räuberz-Höhle macht. Allein in der Angelegenheit der Resormation macht Joachim dem Herrn Dropsen schweren Kummer. Hören wir, wie er sich die Sachlage ausbenkt.

Es ift merkwürdig, daß herr Dronsen nicht so weit geht, bie haotische Berwirrung ju verfennen, die in Folge ber firch. lichen Umwälzung entstand. "Es hat nie eine Revolution gegeben", jagt er (S. 145), "die tiefer aufgewühlt, furchtbarer gerftort, unerbittlicher gerichtet batte. Wie mit einem Schlage war Alles gelost und in Krage gestellt, querft in den Gebanken ber Menschen, bann in reißend schneller Kolge in ben Buftanden, in aller Bucht und Ordnung. Unermegliche Besitungen hörten auf in ihrem Rechtstitel und ber Borausfegung beffelben gewiß zu fenn, die geiftlichen Gerichte mit ihrer weiten Competeng borten auf, bas Regiment ber Ortis nariate erlahmte; mit ber nicht mehr geglaubten Banbermirfung geiftlichen Segens ichien ber Busammenhang aller fittlichen Gemeinsamfeiten gerriffen. Alles Beiftliche und Weltliche zugleich mar aus ben Fugen, chaotisch". S. 178: "Die Revolution in entsetlichfter Geftalt mar ba. Die alten Barteien waren zerfest, bie alten Einungen erschlafft ober zerriffen. Es gab fein anerkanntes Regiment mehr. Alle firchliche Ordnung ftand in Frage. Die Zügel bes Reiches ichleiften am Boben. Der einzige populäre Rame im Reiche, Friedrich von Sachsen, galt nichts mehr: feine Richtung war den Ertremen erlegen. Er selbft fühlte fich bem Grabe nabe.

Momenten gegenüber nur die Aufgabe kennt, sich zu erhalten und zu steigern, jene gelten läßt, soweit sie nicht stören, sie benust und ausbeutet, wo sie nusbar erscheinen, sie schonungslos mit List ober Gewalt beseitigt, wenn sie dem Machtinteresse in den Weg treten. In dieser Idee der Macht, wie dynastisch und einseitig er sie fassen mochte, hatte er den sessen Punkt, von dem aus er die Menschen und die Dinge zu beherrschen vermochte; in ihr hatte er ein Maß, ein Ziel, eine Rechtsertigung für sein Wollen und Thun, die volle Gewißsbeit seiner selbst.

Man fieht auch bei aller gothaischen Bergerrung, wie z. B. in bem "schonungelosen Beseitigen mit Lift ober Gemalt", bennoch einen Grundstrich des Charafters von Raiser Rarl V. durchschimmern. Karl betrachtet als seine Ausgabe, das Bestehende zu schüßen und zu erhalten, es ist der conservative Gedante des Hauses Habsburg, der ihn in alle die Rämpfe und Gesahren seines Lebens verwickelt.

Herr Dropsen erörtert dann die Ansprüche Rarls auf die Art von Monarchie, die herr Dropsen damals gern eingestührt gesehen hätte. Das haus habsburg war rasch gestiegen. Es ragte über alle Kürstenhäuser der Christenheit. und in dem Kaisertitel hatte es die rechtliche Kormel, die Abhangigseit derselben zu sordern. "Die Zeit schien gesommen, daß die Monarchie die leitende Rolle übernahm, die der heilige Stuhl nicht mehr behaupten konnte". Herr Dropsen wünscht, wenn wir ihn recht verstehen, nachträglich einen Casareopapismus im unerhörten Maßstabe. Indessen fährt er sort:

"Und das furchtbare Bordringen der Ungläubigen, die wilbe Bewegung in den Nationen. das ungeheuere Ringen um die alte Freiheit und nach neuer Macht, das die Christenheit zerriß, forderte die ""Monarchie,"" wenn die abendländische Welt nicht unstergehen sollte. Nur die Racht des Kaiserhauses konnte Rube erzwingen, die Leidenschaften bandigen, die erhaltenden Kräfte sam-

un bas ift unmöglich - fondern bag er biefelben möglicherelfe gebegt haben fonne. herr Dropfen beflagt fich, bag bas fundliche Material über die Bolitif Joachims in bieser Zeit m burftig vorliege: es sei nicht möglich, sagt er, ben Bummenhang der Schritte bes Marfgrafen mit Sicherheit gu Joachim wirbt für feinen zweiten Cobn Johann n die Sand ber Tochter bes Bolenfonigs. War das ein loment biefer Politif? fragt Br. Dropfen. Welche Politif nn? fragen wir unsererseits ben Grn. Dropfen. Wir thun Diese age deßhalb, weil jene Frage des Grn. Dropfen nicht eine batsache, sondern eine petitio principii enthält. Joachim verirathet bann feinen Rurpringen mit ber Tochter bes Bergogs eorg von Sachsen, er verlobt seine Tochter Elisabeth bem jon alternben Erich von Braunschweig, "bem Partifan ber terreichischen Bolitif". Die Bezeichnung für einen bem Raifer, m Reiche und feinem Gibe fur Diefelben getreuen Mann ift nes ber literarischen Nachfolger Friedriche II. murbig. Aber ierr Dropfen erkennt an, daß folde Sandlungen Joachims ot auf eine feindselige Richtung biefes Fürften gegen ben aifer beuten. Er thut noch mehr Fragen Diefer Art, ohne alichen positiven Salt. Dann fabrt er fort (S. 181):

Gine zufällige Erwähnung läßt erkennen, daß Joachim auch"

man bemerke dieses unmotirte "auch" — "in Italien, in om selbst, Anknüpfungen hatte oder suchte. Es war Dietrich von chönberg, der Bruder des Erzbischoses von Capua, durch dessen and diese Dinge gingen; und in Rom waren die Markgrasen immprecht und Johann Albrecht, beide geistlichen Standes, letterer hon zum Coadjutor von Magdeburg bestimmt. Ueußerlich stand apst Clemens noch mit dem Kaiser im Bunde. Aber schon seit m Ottober 1524, seit die französischen Geere wieder im Borschen waren, sich in Norditalien sesssen, näherte sich die Curte aller Stille dem Könige Franz. Die Stimmung in Rom, Bedig, Florenz, in ganz Italien war auf das äußerste gegen die Barbaren", gegen die Gerrschsucht und Insolenz der Spanier. Alt der ersten Niederlage, welche die Kaiserlichen erstitten, warf

uns das jurud auf den Grundzug dieser gothaischen Geschichtsschriebung. Es soll nun einmal dem Hause Hohenzollern der sehr zweideutige Ruhm erworden werden, daß auch vor dem Könige Friedrich II. sich der Gedanke des Absalles, des Berrathes und des Treubruches geregt habe, daß dassenige, was dieser König im schneidenden Widerspruch mit der Tradition seines Hauses verübte, aus dem inhärirenden Streben seines Hauses streben seines Hauses streben seines Hauses streben seines Bauses stoß, daß seine Vorsahren ähntiche Wünsche hegten, wenn sie nur die Kraft zur Aussührung besessen hätten. Der Versuch dieses Rachweises bei Joachim ist völlig mislungen, und wird eben dadurch lächerlich.

Wir haben bereits mehrmals gesehen, wie herr Dropsen öfters die Borte "Nation" und "Evangelium" anwendet. Die Borte sind vortreffliche Waffen, so lange man sie von ferne blinken sieht. Treten wir jedoch näher herzu und beführlen ihre Schärse.

Die beutsche Ration sehnte fich nach einer Reformation. Das ift unzweifelhaft; aber eine andere Krage ift die, ob die beutsche Ration die Reformation ju finden hoffte und fand in bem Evangelium, welches Martin Luther verfündete. Wir reben nicht von einem confessionellen Standpunfte aus, der viels leicht eine Erörterung faum zuließe. Weder der fatholische Theil ift fur und die Nation, noch ber protestantische, sondern der fatholische Theil und ber protestantische jusammen. Allein für beide Theile muffen die Thatsachen gelten, konnen nur fie entscheiben. Seben wir einige berfelben bervor. Reiner ber beutschen Kurften bamaliger Zeit bat mit foldem Rachbrude felbstthätig die Rothwendigfeit einer Reformation betont, wie ber Bergog Georg von Sachsen ber Albertinischen Linie. Rein beutscher gurft wieberum bat so entschieben bas Evangelium Luthers verneint, wie biefer felbe Bergog Georg. Dehrheit ber Bevolferung feines Landes mit ihm mar, fiebt man baraus, bag verhaltnismäßig nur wenige llebertritte erfolgen, fieht man ferner baraus, bag unter feinem Sohne und

Sache der Reformation Luthers abgeneigt waren. Dann fährt er fort: "Richt so die' bayerischen Herren. Wenn sie auf Rosten der bischöflichen Rechte und des Kirchengutes dem Papste ihre Dienste andoten: so war es klar, daß nicht die zarte Gewissenhaftigseit religiöser Leberzeugung ihre Politik leitete. Sie entschlugen sich ihrer reichssuffurstlichen Pflicht gegen das Regisment und die Beschlüsse des Reichstages, um von Rom die Prämle des ersten Absalles von der Sache der Ration zu verdienen."

Diefer Borwurf ift befanntlich nicht mehr gang und vollig neu. herr Rante zuerft hat diefe Entbedung gemacht \*). "Es ift unleugbar," fagt Berr Rante, "baß eben barin ber Ursprung unserer Spaltung liegt." Das beißt also: bie beutiche Ration ift zerriffen und zerspalten ursprünglich baber, weil bie Bergoge von Babern und die Erzherzoge von Defterreich fich mit bem haupte ber Rirche ju Reformen vereinten. richtig, bag die Bifcofe von Bavern ben funften, Diejenigen von Desterreich ben vierten Pfennig an die Landesberren gu bezahlen versprachen jum 3mede bes Schutes gegen bie gabrenben Elemente ber Revolution. Aber ferner ift richtig und wichtig, daß diese Bischöfe und ber papftliche Legat fich mit jenen Landesfürsten vereinigten jur Beseitigung einer Angabl von Migbrauchen. herr Rante fügt bingu: "Ramentlich ift bie Abschaffung einer großen Angahl von Festiagen im 21. Artifel, die bis auf weniges ben fpateren protestantischen Ginrichtungen entspricht, febr bemerkenswerth."

herr Dropfen hat nicht für gut befunden auch von diefen Worten des herrn Ranke eine Andeutung zu geben. Letterer motivirt seine Anklage dahin: "der nationalen Pflicht, die Berhandlungen einer bereits beschlossenen großen Versammlung zu erwarten, daran Theil zu nehmen, und, fügen wir hinzu, nach bestem Wissen darauf einzuwirken, zog man die

<sup>\*)</sup> Deutsche Geschichte im Beitalter b. R. II. 125 f. 129.

Wesen nothig sei, ein driftliches, freies, nationales Concil: bis babin aber solle nichts gelehrt werben als bas rechte, reine, lautere Evangelium, gütig, sanstmüthig und christlich." "Auf Antrag bes Regimentes," sagt Herr Dropsen, "wurden biese Beschlüsse vom Reichstage gefaßt. Es wollte nicht viel besagen, daß hinzugefügt wurde: nach der Auslegung der bewährten und von der Kirche angenommenen Schriften; daß die Ramen dieser Ausleger auszusühren verworfen wurde, gab diessem Jusaße seine Bedeutung."

Es führt uns das auf die Frage des Evangeliums. Allerdings verwarf man die Forderung der Geistlichen, die vier
großen lateinischen Kirchenväter namentlich aufzuführen; allein
keineswegs ist das Berwerfen der Anführung dieser Ramen
wesentlich, wie Herr Dropsen meint. Das Wesentliche ist vielmehr der Zusah: nach der Auslegung der bewährten und von
der Kirche angenommenen Schriften. Die Ramen sind unwesentlich. Es ist unverkennbar, daß viele Elemente im Reichstage für Luther günstig waren; allein dieser Zusah enthält den
klar ausgesprochenen Willen, sich nicht zu trennen von der
Lehre der dieherigen Kirche.

Herr Ranke sagt: "wie diese Berweisung allgemein geshalten, dunkel und unbestimmt war, so war in demselben Grade die Empfehlung der evangelischen Doktrin unzweiselhaft, bestimmt und dringend: diese allein konnte Eindruck machen." So unzweiselhaft und bestimmt ist indessen die Sache keisneswegs. Die Frage: was ist Evangelium, was ist evangeslische Doktrin? war dadurch keineswegs erledigt: sie war nur noch verworrener gemacht. So war sie es damals, so ist sie es heute. Es ist nicht unsere Absicht, eine weit ausgesponnene theologische Erörterung zu beginnen. Wir wollen einige Zeugnisse ausstützt, daß über die Frage des Evangeliums damals dieselbe Unklarheit obwaltete, wie heute. Hutten spricht sich darüber in folgender Weise aus\*): "Die Geistlichen glauben

<sup>\*)</sup> Seckendorf; hist Luth, I. p. 250.

allein burchschlagende Zeugniß besselben Mannes: "Keiner von ben alten Lehrern ist aufrichtig. Die Tugenden und Werfe preisen sie oft, gar selten aber den Glauben"\*). Martin Lusther hat ausdrücklich erklärt, baß dieser sein Artisel von der Rechtsertigung allein durch den Glauben an den stellvertretens den Verschnungstod Christi im Papstthum nicht zu sinden sei.

Wir begnügen une, diese Thatsache ju constatiren. Daß Buther felbst jene Berfugung bee Reicheregimentes von Rurnberg ale für feine Lehre vom Evangelium gunftig anfah, ift ungweifelhaft. Db bas Reichbregiment flar und icharf gewußt. mas Martin Luthers Lebre vom Evangelium besage, ift uns danach febr zweiselhaft. Wie herr Dronfen Die Sache verftebt, ift une aus seinen Worten nicht flar. Denn obwohl berfelbe febr häufig sich über bie Rechtfertigung allein burch ben Glauben ausläßt: fo entsinnen wir uns nicht biefen Glauben einmal in seiner specifisch lutherischen Bebeutung als ben Glauben an die satisfactio vicaria Christi befinirt gefunben zu haben. Go wie herr Dropfen bas Wort Glauben gebraucht, S. 462 und f., und wie es allerdings vielfach gebraucht wird, ift es ein leerer, unfagbarer Begriff, beffen realer Inhalt von ber Perfonlichfeit bes Individuums, fo etma von ber Façon beffelben, bedingt ju werben icheint. Dies ift bem Cyfteme Luthers entichieben feinblich. Dag man baffelbe loben ober tadeln: es ift ein icharf ausgeprägtes Spftem, beffen Bramiffen und Confequengen fich ju einander logifc verhalten. Martin Luther ftand in Diefem Sufteme mit eiferner Unbeugsamfeit. "Wenn wir ben Urtifel von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben (an ben ftellvertretenben Berfohnungetod Chrifti) verlieren: fo merben mir feiner Reperei, feiner falfchen Lehre, wenn fie auch noch fo lacherlich und eitel mare, widerfteben fonnen" \*\*).

<sup>\*)</sup> Balch IX. 1054. Achnlich Balch IX. 493. XXII. 1955.

<sup>\*\*)</sup> Balch VI. 827 im Jahre 1535.

von Pavia († 1213) nach einer Munchner Sanbschrift, herausgegeben von Brof. Dr. Kunftmann, und von ihm mit einer geschichtlichen Einleitung verseben.

Das Cherecht ift in neuester Zeit ber Gegenstand wies berholter Bearbeitung geworden, die sich nicht bloß über die Berhältnisse des gemeinen Rechtes, sondern auch über die einzelner Känder erstreckt hat. Ev besitzen wir über das Eherecht der Katholisen in Desterreich ein größeres Werf, wie über das der dortigen Protestanten ein Werf von geringerem Umsfange, die beide im vergangenen Jahre erschienen sind. Bei aller Thätigseit, die sich bezüglich des Eherechtes vorzugsweise in praktischer Richtung entwickelt hat, vermist man indessen noch immer die Bearbeitung von zwei wesentlich zum Eherecht gehörigen Abschnitten. Der eine berselben betrifft die Darstellung der Literatur des Eherechts, der andere die Bearbeitung der Niehen der Gang der Ausbildung der einzelnen Rechtsverhältnisse enthalten ist.

In erfterer Beziehung wurde icon fruber in biefen Blate tern (Band 35, S. 213) barauf aufmerffam gemacht, wie wenig genugend bie Ueberficht ber Literatur fei, Die fich feit bem Sandbuche von Sartitich (Leipzig 1828. 8.) in ben Berfen über Cherecht findet. Diese Bemerfung ift fur bie Lites raturgeschichte bes Cherechtes bis jest ohne Birfung geblieben, mobl aber bat fie zu einer auffallenden Enticuldigung Beranlaffung gegeben, die bald barauf in einem neueren Sandbuche bes fatholischen Cherechtes vorgebracht murbe. Es beißt nämlich bort: "Die Literatur fonnte nicht vollftandig gegeben werden. Diefelbe gebort nicht bieber. Gine Aufrahlung der Werfe über Cherecht von Raymundus und Tancrebus an murde ben Umfang bes Buches ju febr ermeitert baben und nur bann vollständig fenn, wenn fle fich auf die Cafuiften. Moraltbeologen, Commentatoren u. f. w. erftredte, baburch aber bas Cherecht weit überschreiten". Go viel Bewicht man auch auf bie mehr praftische Darftellung bes Chehard von Bavia ift in ber Ginleitung jur erften Abhandlung eine allgemeine Ueberficht bes Stoffes gegeben.

Die zweite Abhandlung über die Civilehe in Preußen von Hrn. Licenciaten Swientef beschränft sich lediglich auf die neuesten Berhandlungen. Schon die Verfassung vom 31. Januar 1850 enthält die Bestimmung, daß die Einführung der Civilehe nach Maßgabe eines besonderen Gesebes erfolgen solle, durch welches auch die Führung der Civilstandsregister zu regeln sei. Hr. Swientes erwähnt indessen der früheren Borgänge nicht, sondern beginnt seine Darstellung mit dem Gesebentwurse, welcher am 17. Februar 1859 im Hause der Abgeordneten eingebracht wurde, und die Einführung der sastulativen Civilehe bezwecke. Die Trauungsverweigerungen geschiedener Personen wie die Rechtsverhältnisse der Dissidenten bilden die Gründe, durch welche der Justizminister diesen Gessebentwurf zu rechtsertigen suchte.

Der Berfaffer gibt von ben vielen im Sause ber 26. geordneten, wie im Berrenhaufe gehaltenen Reben nur bas Bichtigfte, indem er im llebrigen auf die ftenographischen Berichte, wie auf die Auffage über Civilebe im schlefischen Rire denblatt Jahrgang 1859 verweist. Die Berathung begann im Sause ber Abgeordneten am 7. April 1859; eine febr etfreuliche Ericheinung mar die, daß die fatholischen Redner an ben Bestimmungen bes Concils von Trient festhielten. 3m Berrenhause murbe ber Gesegentwurf am 13. Februar 1860 in Angriff genommen, befanntlich wurde bier die Regierungs-Borlage nicht angenommen. Die Anfichten, welche bie Reglerung in Sachen ber Chegefet Reform entwidelte, wie eine vollständige Darftellung ber Sachlage ift icon früher in diefen Blattern in ben trefflichen Auffagen über bie neue Mera in Preußen von J. E. Jörg, die auch in befonderem Abbrud (Regensburg 1860) erfcienen find, gegeben worben. Die am Schluffe feiner Abhandlung von Grn. Swientet geaußerte Anficht bag bie protestantifche Rirche jebenfalls burch

als Rothcivilehe eingeführt wurde, vom 18. Januar 1861 ers ganzend an.

Die zweite Abtheilung bes Archive, welche bie neueren Rechtsquellen enthalt, liefert fomobl folche, welche fich auf die gange tatholifche Rirche, wie folche, die fich auf einzelne ganber. Brovingen und Bisthumer begieben. Bei ben erfteren find bie papftlichen Allofutionen vom 13. Juli, 28. September und 17. December 1860, ferner bie vom 18. Marg 1861, wie brei Entscheidungen ber Congregationen ber Rarbinale mitgetheilt. von benen fich zwei auf bie Bination bei ber Feier bes beiligen Defopfere beziehen, die britte die Errichtung von Bruberichaften betrifft. Bei ben letteren ift fur die fammtliden beutschen Bunbeoftaaten eine Busammenftellung ber Beborben gegeben, welche jur Ertheilung ber Checonfense befugt find. Für einzelne beutsche ganber findet fich im vorliegenden Banbe ein reichliches Material an Quellen firchlichen wie weltlichen Urfprunges, welche Baben, Braunfdweig, bas Großbergogthum Beffen, Solftein, Medlenburg, Raffau, Defterreich, Breugen, bas Ronigreich Sachfen, bas Großhers jogthum Sachsen . Weimar und Burttemberg betreffen. Für Die Rechtsverhaltniffe ber Ratholifen im nordlichen Deutschland ift befonders bemerkenswerth, mas über die Lage ber Ratholifen in Solftein unter ber lutherifden Staatefirdengefengebung und über die Freiheit bes fatholifchen Cultus in Medlenbura gefagt ift; Die neuefte in letterem ganbe gur Beidranfung ber Ratholifen getroffene Anordnung fteht vom nachsten Sefte ju erwarten. Für bas Bartifularrecht ber ganber außer Deutschland ift die Mittheilung eines bieber nur wenig und theilmeise befannt geworbenen Bertrages von Bebeutung. Das am 3. August 1847 awischen bem beiligen Stuble und bem Raiser Rifolaus von Rugland abgeschloffene, aber nicht jum Bollzuge gekommene Concordat ift namlich hier nach einer zu Rom genommenen Abschrift mitgetheilt, an feinen Inhalt reiht fich

Dieser Sah, ber bezüglich ber rechtlichen Folgen bes Saframentes vom Bersaffer später wiederholt wird, kann indeffen
nicht als richtig anerkannt werden, denn die Unauslöslichkeit
bes Chebandes beruht nicht auf seiner Beschaffenheit als Saframent, sondern auf der bekannten Borschrift, daß der-Mensch
nicht trennen solle, was Gott verbunden habe. In der griechischen Kirche besteht daher neben dem Saframente die Auflöslichkeit des Chebandes wegen Chebruches; auch nach kanonischem Rechte kann eine noch nicht vollzogene Che durch das
feierliche Gelübde der Keuschheit von Seite des einen Chegatten binnen zwei Monaten wieder ausgelöst werden, obgleich
Beide das Saframent empfangen haben.

Die Lebre bes fanonischen Rechtes über ben Irrthum ift in der vorliegenden Abhandlung forgfältig zusammengestellt, Die neueren von Balter über die Erweiterung Diefer Lehre aufgestellten Anfichten, die Letterer aus bem Beifte bes fanos nischen Rechtes begrunden will, find vom Berfaffer wie von anderen neueren Canonisten nicht angenommen. Den Unterschied zwischen bem Irrthume über bie Berfon felbst und einer fich wesentlich auf fie beziehenden Gigenschaft bat ber Berfaffer 6. 97 mit ben Worten gegeben: error personae im engeren Sinne ift die Bermecholung ber gegenmartigen mit einer vorber leiblid, error circa qualitates in personam redundantes mit einer vorber nur geiftig angeschauten Berfon. Referent balt Diese Erflarungemeise für eine febr undeutliche, weit flarer ift eine altere Auffaffung, nach welcher ber Irrthum über bie Gigenschaft nur bann als Chehinderniß anerfannt wird, wenn lettere eine von der Berfon ungertrennliche, jum 3mede ber Eingehung ber Che unumganglich nothwendige Eigenschaft ift.

Im französischen Rechte ift die Lehre vom Irrthume über bie Eigenschaft eine offene Frage geblieben, über welche die Ansichten der Schriftsteller und der Gerichte weit aus einander geben. Bon den Borberathungen, welche im Staatsrathe über biefe Frage pattfanden, fagt der Berfaffer G. 125 richtig:

Amsterdam hab' ich bie Kirmes und die Tangvergnugen auf ben Strafen geseben, ich babe mir Trauben und Cocoenuffe gefauft und in Baardam bab' ich die Butte Peters I. noch unter ihrem Futteral gefunden; die Windmuhlen hab' ich nimmer gegablt, aber wie fruber ben Unblid ber großen Stadt auf ber anderen Ceite bes D gar prachtig gefunden. 3ch babe im Nordhollandsfanal große Schiffe durchichleußen gefeben, babe ben Terel betreten und bort wieder Schiffe und Waffer und allerlei Ruftenbauten geschaut. Rach all biesen wichtigen Beicaltiqungen ift bas alte Colbaten-Intereffe mieber ermacht. ich babe im Borübergeben mich ber preußischen Manover bei Duffelborf erfreuen wollen, bab' aber nur wenig bavon gefeben und bin in bem verjungten Roln bangen geblieben, wo ich die alten Befannten, die alten Rirchen, die alte Behabig. feit und die neue Brude gefunden. Wenn der bide Rebel mandmal fich öffnet, fo betrachte ich von meinem Genfter im Rheinsberg bas Siebengebirge mit feinen Ruppen, bem Betereberg, Wolfenberg und bem lowenberg, und oft richt' ich mein Kernrohr auf den Drachenfele, fann aber nicht ben Drachen bort liegen feben, ber bie Deutschen frift und welchem leiber noch immer nicht fein Sigfried auffteht. In Diefer bebaglichen Rube ift mir nun wieder die Luft jum Banten gefommen, und fiebe ber Apfel liegt vor mir in ber Rolnischen und in anderen Zeitungen, welche ber Rellner in mein Bimmer gebracht bat. Der gut breffirte Jungling muß mir wohl ansehen, bag ich bas Blud habe mit einem Diplomaten in Berbindung zu fteben, benn folde Berbindung gibt unzweifelhaft einen "Luftre," welcher bem geubten Rellnerblid nicht entgeht.

Eigentlich follte ich zuerft fragen, welchen Eindrud Dir bie Kronung bes Preußenfonigs gemacht hat; aber ich weiß, daß Du benselben mir doch nicht verbergen wirft, und so rud ich mit meinen Bemerkungen vor, gerade wie fie fich ergeben.

Königsberg eine seierliche Handlung, burch welche ber Kurfürst Friedrich III. die Bereinigung seiner Länder in ein ungetheilztes Reich und sich selbst als König darstellte. Das war nun allerdings eine politische Bedeutung, und noch größere hatte die Krönung von Napoleon I. Diese sollte anzeigen, daß Frankreich nun wieder eine Monarchie geworden war, und sie konnte mit kirchlichem Gepränge vollzogen werden, weil die neue Monarchie die Kirche in Frankreich wieder eingelassen, d. h deren Wiederherstellung gestattet hatte. Der erste Preußenzionig und der erste Kaiser der Franzosen haben das Zeichen ihrer Würde nicht von der Kirche empfangen, sie haben selbst sich ihre Kronen ausgesetzt, und das konnte denn wohl bedeuten, daß sie diese Kronen nicht in Folge der göttlichen Ordzung, durch Erbrecht überkommen, sondern durch eigene Krast erworden haben.

Fünf preußische Ronige baben bie Geremonie ber Rronung unterlaffen und es mar natürlich. Denn die Rronung bes Ersten mar ja die feierliche Erflarung, daß die Donaftie Sobengollern . Brandenburg in die Reibe ter toniglichen Dynaftien eingetreten fei, und bieber hat fein Denfc Der fechete Rachfolger bee erften ibren Blat bestritten. Breugenfonige bat nach einer 3wischenzeit von 160 Jahren jum erstenmale wieber ben Kronunge-Aft vorgenommen und fo fragt man billig nach beffen Bebeutung. Bar biefe Rros nung eine symbolische Santlung, burch welche ber Ronig in Demuth erflärte, bag Burbe und Bemalt burd Bottes Gnabe ibm übertragen fei, fo mußte er bie Rrone nicht felber auffegen; aber wer in aller Belt batt' es benn thun follen? Ein Würbetrager ber fatholischen Rirche gewiß nicht, benn ber Ronia mit der großen Mehrzahl ber Bevolferung ift Brotestant; und ein Beiftlicher feiner Rirche auch nicht, benn ber Ronig ift beren erbliches Dberhaupt, nicht beren gemahltes. Dem Ronig von Italien, wenn er fich fronen lagt, mußte ber Rais. fer Rapoleon UL ober, ba Cavour todt ift, etwa Garibaldi die 67 KLYIIL

Krone aussehen, und wenn im Jahre 1849 Friedrich W. IV. die deutsche Kaiserkrone angenommen hätte, so wä Prässbent des Franksurter Parlaments der rechte Wann Krönen gewesen. Wilhelm I. ist nicht in ähnlichem Fehat keinen solchen Wann und wenn nicht Friedrich I. au Gruft stieg, um die Ceremonie zu verrichten, so mußte eben selbst thun.

Doch sprechen wir ernsthaft! Die Rronung in Ri berg fonnte boch mohl nicht ein symbolisches Rennzeiche Legitimität fenn; benn Rapoleon I. bat fich in Rotreau Baris gefront; fein Reffe hatte fich von bem Bapft ! laffen, wenn biefer nicht "eigenfinnig" gewesen mare, ut Legitimitat beiber liegt boch nur in ber Gewalt ober, wie fagten, in bem allgemeinen Willen ber Ration. Goll große Geremonie ben Glang und die Berrlichfeit bes & thums zeigen, um bas Bolf bafur zu begeiftern? Ach man fühlt bas Ronigthum überall, auch wenn man Rron Scepter nicht fieht. Die Begeisterung, welche folche Fe zeugen, ift gewöhnlich verdampft wenn die Fahnen abgi men, wenn die Lampen verloscht und die Infignien 1 eingepadt finb. Der Materialismus unserer Beit be Menichen gar troden gemacht, fie feben, mas eben erf und fie faffen nur bas greifbar Wirkliche auf; benn bie! ift entflohen, welche in bem Symbol die Idee fiebt. machtigften Ginbrud folgt unvermeiblich bie nuchterne Be tung und nicht felten ber giftigfte Tadel, wenn man i Bandlung bie unausgesprochenen Beweggrunde fucht. Ronigthum erscheint in feiner Große, wenn ber Ronig i ten großer Ereigniffe erscheint, und wenn er jo erscheit haftet ber Einbrud ungeschwächt in bem Gemuthe bes B Ale Friedrich Bilhelm III. ungludlich und beinahe flüchtig Memel fam, um die letten Rrafte jum Rampf fur bes & landes Unabhängigfeit ju sammeln; ale er auf ber ( von Leiwig auf die Anie fant und Gott filt ben Sieg be



ŧ

und als er nach ber Einnahme von Paris an der Spige der Tapferen in Berlin wieder einzog, da erschien er ein König. Sicherlich ist sein zweiter Sohn nicht föniglicher erschienen, als er das Bolt mit dem Scepter grüßte und mit der Krone auf dem Haupt sich "von Gottes Gnaden" erklärte.

Wenn die alte Bechtwürdige Formel so ftark betont worden ist, um das göttliche Recht der Bollssouverainetät, um das Königthum dem Bollswillen entgegen zu stellen, so erscheint und ein Gegensat der Handlungen, der nicht leicht auszugleichen ist. König Wilhelm I. ist sast unmittelbar von Compiegne nach Königsberg gereist; am französischen Hoflager hat er mit dem Mandaten des souveranen Volles als mit einem Gleichen verkehrt und in der ostpreußischen Hauptstadt hat er sich sest und offen dem Grundsat entgegengestellt, auf welchem die Gewalt des Selbstherrschers von Frankreich beruht. Sag an, mein Freund, wie erklärst Du mir das? ihr Herren versteht es solchen Vorgängen Deutungen zu geben, welche der schlichte Verstand des alten Soldaten nimmermehr sindet.

Der König Wilhelm I. gehört nicht zu ben "Frommen im Rande", aber er ift ein gottergebener Mann, die Schickale seinnes Baterlandes und seine eigenen Lebensersahrungen haben ihm das Walten ber höheren Macht gezeigt, und die Berliner Freimaurerei hat seinen religiösen Sinn nicht ertöbtet. Der König mag durchdrungen seyn von des Königs Hoheit und Würde, aber es ist fein Hochmuth in ihm, er will nicht verzöttert werden, und er fühlt das Gewicht der ungeheuren Berantwortlichseit, welche seinem Gewissen auserlegt ist. In diesem Gefühle hat er sich wohl als ein Wertzeug der Vorsehung betrachtet und demüthig das Bewußtseyn seinen menschlichen Schwäche ausgesprochen, als er sagte und oft wiederholte: "die Wacht ist von Gott". Das Wort, welches bei seierlicher Gelegenheit ein mächtiger König ausgesprochen, geshört der Weit; die Welt bemächtiget sich des Wortes, und

1

fie theilt nicht die Empfindung, aus welcher baffelbe bi ging. Bolfer und Fürsten find in ihrem Recht, wenn fi königliches Wort aufnehmen, wenn fie beffen Bedeutung tersuchen und die Folgerungen zu dem Sprecher zurudwe Und so baben sie gethan.

Frägst Du, was ein sprechender Machthaber empsi willst Du seine gemuthlichen Regungen belauschen? sicherlich nicht, denn Du zuerst sagst: der Thron sei nicht Ort, auf welchem man Empsindungen ausspricht, die S des Königs seien Thaten, und darum bist Du nicht der von denen, die da verlangen, daß öffentliche Reden der M haber sorgsättig vorbereitet werden, und weil Du es verla so setzle Du es voraus in jedem besondern Falle. Su sagst Du, die Bedeutung eines königlichen Wortes, und werdet das Regierungssystem finden.

Run wohlan! was bedeutet es, wenn ber König Preußen sagt: "die Macht sei von Gott"? Nach driftikussassen sagt uffassung sind alle thatsächlichen Zustände durch höhere gung geworden; wie eine Person auch die Macht erlangt ben möge — sie hat sie mit Gottes Zulaffung erworl Rach solcher Auffassung ist denn sede Gewalt von Gott, wenn über den Besit der Macht blutige Schlachten entsiden, so waren sie eben Gottesgerichte. So aber konnte König von Preußen sein Wort nicht gemeint haben, dallgemeine doktrinare Säße spricht kein König bei dem se lichsten Aft seines Lebens aus.

Da hor' ich benn ober lese: ber Konig Wilhelm I. h
feine göttliche Sendung, er habe das göttliche Recht ber al
Staatslehre behauptet, er habe jede Uebertragung der Gen
durch einen Aft des Bolfes verläugnet, er habe mittelbar
flärt, das Bolf besitze keine Rechte, die ihm nicht der Ki
verliehen, er habe dem Bolf die Persönlichkeit abgesprod
Der König, sagen die Leute, habe sehr beutlich erflärt, das
das alte Königthum wieder herstellen wolle. Ich begreife

gut, daß biefe Deutung einer gemiffen Partei jufagt, aber ich fonnte ichwer begreifen, bag ber lebenderfahrene Ronig eine Unmöglichfeit wolle und noch weniger, bag er fein Bollen mit unfluger Oftentation ausspreche. Die politischen Sanbe lungen bes preußischen Staates, als einer europäischen Dacht, maren bieber nicht im Einflang mit ben Grundfagen, Die man bem Breugenfonig unterschieben mochte. Die entthronten Bourbonen und Die vertriebenen italienischen Kürsten batten auch die Bemalt von Bott, und fie baben diese eben nach ben angebeuteten Grundfagen ausgeubt; bat Breugen fich ber anderen Bewalt entgegengestellt, welche bie bestehende Ordnung ohne viele Umftande gerschlug, bat Preußen irgend Etwas gethan, ale man an die Stelle ber gottlichen Sendung ben Bolfswillen fette und biefen burch die allgemeine Abstimmung fand? Die Anerfennung bes frangofischen Raiserthums mar fcon eine fcmere Berletung bes legitim - monarchifchen Brincips, die Anerfennung bes italienischen Ronigreiches mare bas vollfommene Aufgeben beffelben.

Ift bie Macht von Gott, fo ift es auch ber Befit, benn ber Befit ift die Bedingung ber Macht. Der Raifer von Defterreich und die italienischen Fürsten baben ihre gande mit ber Buftimmung von gang Europa befessen, ber fardinische Ronia und der frangofische Imperator baben fie den rechtmäßigen Befigern durch Aufwiegelung ihrer Unterthanen und durch offene Bewalt ber Waffen entriffen, und feine einzige Dacht bat bas geheiligte Besitrecht auch nur im Grundsat gewahrt. Sage Du immer, ich fei ein Doftrinar, ich ftelle mich bestanbig nur auf Grundfate, wie es bie Menfchen thuen, welchen bas praftifche Gefchaft nicht Die Macht ber Thatfachen lebre; die Ummäljung in Italien zu verbindern, mare nur durch einen allgemeinen Rrieg möglich, und ben schlagfertigen Beeren, ber revolutionaren Bemalt gegenüber, maren leere Bermah. rungen nur lächerlich gemesen. Saft Du von Deinem Standpuntt nicht unrecht, nun so nimm auch die Folgerungen an!

Bersammlung hingegen zeigt einen gang anberen Charafter. Aber nur bie Bergleichung mit ben Grundgefegen fann ein Urtheil begrunden. 3ch habe mir nun von einem Befannten bie preußische Verfaffungeurfunde vom 31. Januar 1851 gelieben und ba find' ich fogleich die Bestimmung; "Die gefengebende Gewalt wird gemeinschaftlich burch ben Ronig und burch amei Rammern ausgeubt. Dem Ronige, sowie jeber Rammer fteht bas Recht zu, Gefete vorzuschlagen" (V. 62 u. Daraus geht boch sicherlich flar genug hervor, bag ber Landtag nicht etwa nur ein berathenber ift. Die Befugnifie ber Bertretung find aber womöglich noch bestimmter, mo bie Berfaffung ausspricht, daß alle Ginnahmen und Ausgaben Des Staates für jedes Rabr im Boraus veranichlaat, auf ben Etat bee Staatebauebaltes gebracht, daß Diefer alliabrlich burch ein Befet festgestellt werben muffe, und bag Steuern und 216gaben für die Staatstaffe nur erhoben werden durfen, fo weit fie in den Staatshaushalt. Etat aufgenommen oder burch befondere Gefete angeordnet find (B. U. VII. 99 u. 100). Selbst bie Aufnahme von Anleiben ober die Uebernahme von Garantien au gaften bes Staates foll nur auf Grund eines Befetes fattfinden und für jede Etate-Ueberschreitung wird die nachträgliche Genehmigung ber Rammern erfordert (B. U. VII. 103 und 104). Bar der Ausbruck, beffen fich ber Ronig bediente, in offenbarem Biderspruch mit Diesen Bestimmungen, Die ichon feit einer Reibe von Jahren in unbestrittener Uebung find, fo fann man noch andere bervorheben, die eben fo menig ju bem Brundgefet paffen. In einer tabelnden Unrede an die Beiftlichfeit, ich meine von Bromberg, hat der Ronig die fatholischen Briefter ale "Beamte bes Staates" ober ale fonigliche Beamte bezeichnet. Der Tabel mar mohl gerecht; die Beiftlichen find aber bes Ronige Unterthanen, nicht feine Beamte; benn bie romifch fatholifche Rirche ordnet und verwultet ihre Ungelegenbeiten felbstftandig und bas Ernennungs-, Borfchlage-, Bablund Beftätigungerecht bei Befegung firchlicher Stellen ift aufbritannien und Irland schwört, die Verfassung bes Reiches, die Gesete und die Freiheiten der Nation und die Rechte der Rirche aufrecht zu halten, und dann erst sett ihr der Erzbischof von Canterbury die Krone auf das Haupt. Der König von Preußen hat bei seiner Krönung keinen Sid geschworen. Dieser Vorwurf ist indeß unbegründet, denn verfassungsmäßig hat Wilhelm I. in Gegenwart der vereinigten Kammern geschworen, daß er die Verfassung des Konigreiches sest und unversdrücklich halten und in Uebereinstimmung mit derselben und mit den Gesehen regieren wolle (B. 11. III. 54).

Mehr ale einmal habe ich bas Glud gehabt, mich bem Prinzen von Breußen nabern zu durfen und er bat auf mich ben Ginbrud eines burchaus rechtichaffenen Mannes gemacht : ich balte ibn. Du weißt es, für einen ftrengrechtlichen Kürften. 3d babe meine Meinung nicht im Gerinaften geanbert; ich wollt' ibm leben und Ehre vertrauen, auch wenn er fein Ronig mare. Er fann nicht einen Sintergebanfen begen, welcher feinem Belobnig widerspricht, aber feine Borte find einer Deutung fabig und fie find gebeutet worden. Das conftitutionelle Wesen ift in Breugen noch neu; ift es nun bem Bolf noch nicht in Bleisch und Blut eingedrungen, fo fann man boch von bem Sohn ber absoluten Ronige nicht verlangen, baß er auf einen Schlag Die Ueberlieferungen feines Saufes vergeffe, daß die erfte Ginführung ber neuen Staatsform feine angeborene Auffaffung ber foniglichen Macht und all' feine ererbten Anschauungen vertilge, und daß er fich fogleich bebaglich fühle in einem Befen, welches gewiffermaßen boch eramungen morden ift. Bei alle dem besteht aber nicht die fleinste Thatsache, aus welcher fich ichließen ließe, daß er nicht die Lage der Dinge, daß er nicht die Unmöglichfeit eines Rudschrittes jur absoluten Bewalt erfenne. Wilhelm I. bat, es ift meine innige Ueberzeugung, feine Demonstration gegen bie conftitutionelle Staatsform machen wollen.

Die Haltung bes Königs von Preufen bei ber Kronung

ţ

į.

١

gestattet eine andere Erflarung. Die Demofratie mac in Breugen; wie überall verbreiten fich bort ibre It an vielen Orien bat fie jest icon thatfacliche Erfolge nen. Der Konig von Preußen bat nicht, wie ber bei Roburg-Betha, in offener Edrift erflart, bag er e feiner Beit, von frühefter Jugend an ben Demofratische angethan fei : er ift vielmehr diefen Brincipien febr abl er muste fein Ronig und fein Sobenvollern. Branbenbu wenn er es nicht mare. Darum glaub' ich fteif und feft. nur die Dacht und die herrlichfeit des Konigthums mofratie hat entgegenstellen und seinen unveranderlich ichluß erflaren wollen, ben bemofratischen Tenbengen Bugeftandniffe ju machen. "Die Rrone ift unantaftba er gejagt; aber fie ift auch unantaftbar im Ginn ber tutionellen, und bemnach bat Dieje Rede Anderen als bei gegolten, an welche fie unmittelbar gerichtet mar.

Was Du, mein lieber Freund, auch sagen mös meinerseits glaube an die Zufunst der Demokraten; rührig, gewandt und thatfraftig, und die allgemeine; mung ist für sie. Wir dürsen uns das nicht verber es uns lieb sei oder nicht. Hat nun Wilhelm I. diese mung sich offen entgegengestellt, so hat er freilich nicht delt wie ein geriebener Staatsmann, aber er hat getl ein König. Wird diese Haltung ihre guten Wirkunspäterer Zeit äußern? Ich weiß es nicht, aber daß Demokraten sest keinen Schaden gethan hat, das n gewiß.

Die Krönung in ber oftpreußischen Sauptstadt r ausschließlich preußischer Aft, und wohl nur die v teften Glieder des Rational Bereines fonnten erwarter ber Preußenfonig bei diesem preußischen Aft auch die sche Frage berühre. Ich bin, Du weißt es, fo sehr n gesinnt, als irgend Einer in Deutschland, und boch h solche Kundgebung nicht für ein Glad gehalten, auch w in großbeutschem Sinne gemacht worben mare. lleber die Birthichaft mit bem frangofischen Botschafter aber bab' ich mich gründlich geargert. Eine militariiche Berühmtbeit will manniglich feben, einem wirflich freundlichen Mann fommt man auch freundlich entgegen, und von Staatsflugbeit nicht weniger als von bem Gebrauch ift es geboten, bag man ben Bertreter einer großen Ration mit ber gebubrenben Achtung behandle - mußte man aber begbalb bem 2. December bulbigungen barbringen? 3ch weiß recht gut, mas ich zu balten babe von gegenseitigen Complimenten und Aufmerkfamfeiten; aber diese mit dem Besuch in Compiegne, Der noch immer etmas rathfelhaft ift, jufammengehalten, haben bem Bolfe bie Meinung von einem geheimen Ginverftandnig erwedt, und Diefe Meinung bat fich benn auch fogleich Luft gemacht.

In Berlin bat ber frangofifche Marfchall mehr ale viertaufend Bisitenfarten empfangen Die meiften Diefer Besuche maren wohl nur geborfame Bitten um Ginlabung zu feinem Refte; aber mas muß ber Frangoje gedacht haben von einem Bolte, welches von bem erften Napoleon gebrudt, ausgefogen, mißbandelt und verhöhnt worden ift, und von welchem jest die ausgezeichneten Glieder bei bem anderen Ravoleon bemutbig ben Eintritt erbitten, um Beleuchtung und Blumen und Toiletten gu feben, um einige Blafer frangofifcher Beine zu trinten, und um einige Delifateffen zu naichen? Rann er Diesem Bolfe Befinnung und Opferwilligfeit gutrauen, fann er es achten? In Ronigeberg haben die Leute bem "Sieger von Magenta" jugejubelt, ber Dob bat feineswegs aus eitel Bolen bestanben und batten bie Doen ober Die Sonette auf ben Sieger von Magenta nur die Riedertrachtigfeit Ginzelner ausgesprochen, fo maren fie gar nicht gemacht worben. Wer bem Gieger zujubelt, ber jubelt über ben Sieg, und einen Sieg über beutsche Waffen bat Dieses Bolt bejubelt. Es maren Deutfche, welche belbenmuthig die Schlacht von Magenta gefchlagen, und es ift ein Konigreich, welches Deutschland verloren

hat durch diese Schlacht. Werben bie Deutschen aud preufischen Städten gehaßt, find die Konigsberger Berliner noch Wenden, und hat der Freudenrausch Ratur hervorgezogen?

Der Sieg von Magenta hat die alte Orenun den, er bat den Bestand und den Bests Der Donaftie Luft gestellt und somit auch ben Bestand und ben 9 Sobenzollern. Es muß jedem Besonnenen auffallen, b goffiche Blatter gerade jest von Grenzberichtigungen Rheinlanden reben. Die Plate Saarbruden, ganl 3weibruden, fagen fie, feien Franfreich nothig; fein bigungespitem fordere die Plage, und seine Industrie ber Rohlen. Gine Ration, fagen fie, folle ber ande vorenthalten, mas biefe nothig habe; Franfreich woll nicht feine naturliche Grenze ansprechen, es wolle jest bem fleinften feiner Unfpruche begnugen, und et mit der Abtretung ber genannten Plage und Begirfe : mas ibm burch bie Trentofigfeit (parjure) ber Ber entriffen worden fei. Der König von Preußen, r freundlich in die Abtretung willige, fonne reichliche E gung in Deutschland finden, und dabei wird leise an daß er in diesem Falle auf Franfreichs mächtige Unte rechnen fonne. Daß bes Ronigs von Bayern babei g gedacht wird, und daß bie frangofischen gobnichreiber und 3meibruden für preußische Blate balten bochftens poffierlich. Die Treulofigfeit ber Berbunbete aber baburch begrundet, bag ber erfte Barifer-Friel Landesstrede den Frangolen gelassen, der zweite aber abgeriffen habe; obwohl bie Mächte feierlich erflart daß sie nur gegen Rapoleon und nicht gegen Franfr Rrieg führen. Bir Deutsche haben andere Borter al lofigfeit für biejenigen, welche bei bem Abichluß bei ten Parifer - Friedens die Abtretung bes Elfaffes ve baben.



į

Man sieht, daß sich eine deutsche Dappenthal-Frage vorbereitet. Schmählicher hat man noch niemals einer Ration in's Angesicht gespien, giftiger hat man noch nie einen Monarchen verhöhnt. Man glaubt nicht einmal Gewalt brauchen zu müssen; Frankreich will es — das ist genug! Die deutschen Fürsten werden sein säuberlich gehorchen; ein Widerstand ist nicht möglich, eine Weigerung saum denktar. Der Räuber behandelt viel ehrenhaster den Reisenden, wenn er ihm das Pistol auf die Brust sest, um ihm seine Börse abzunehmen. Das sind die Folgen der Schlacht von Wagenta, und Preußen jubeln über den Sieg der Franzosen und machen Berse auf den Sieger! Warum jubeln sie nicht auch über die Schlacht von Jena? Sie könnten es zum Boraus thun, denn solche Gesinnung muß unvermeidlich wieder einen Tag herbeirusen, wie der 14. Ostober im Jahre 1806.

Der Rebel wird immer bider; ich werde noch über bie Feiertage hier bleiben, bann geh' ich, um in meinem Winter-Duartier mich einzupuppen. — Leb recht wohl!

Dein R. R.

Perehrer des hiftoriters nur gemahren lassen; ihre tunftlich hervorgerusene Bewunderung legt fich, wenn man ihr nicht entgegentritt, von selbst am ehesten, und die Sorte von Leuten, welche sich ihr hinzugeben pflegt, hort in der Regel damit auf, das

ju verabicheuen, mas fie anfanglich verherrlichten.

Man will jest, beflagt Gervinus, bei Schloffer nur "Formlos figfeit und Mangel an aller Methode" finden, nur "eine reigbare Schmabfucht gegen alle andere Schriftftellerei außer ber feinigen"; man findet fich abgeftogen "von bem einseitigen Dafftab einer gramlichen Bausmoral, vor ber jede hiftorifche Große gufammenfcbrumpien follte", und fühlt fich in feiner "Darftellung des Befcbichteverlaufs umberirrend in einem ebenfo planlofen als troff-Iofen Chaos, in dem ju teinem Biele und ju teiner Befriedigung qu gelangen fei". Diermit hat Bervinus die Bormurfe, die fich gegen ben Beibelberger biftorifchen Debftagogen erbeben laffen, trefflich fors mulirt, versucht aber fie in feiner Schrift qu entfraften, mirft fich mit bithprambifchen Lobeserhebungen gum Bertheibiger feines Deiftere auf, und prophezeit biefem eine glangende Butunft. Aber Geroinus ift ein schlichter Prophet, wie man fich noch aus bem 3. 1845 erinnert, wo er bem Deutschfatholicismus als einer großen beutschen Beiftebibat bes Jahrhunderts eine rubmreiche Butunft vertundigte, und Johannes Ronge den edelften Mannern ber Beltgeschichte beigezählt miffen wollte \*). Er ift aber auch ein folechter Bertheibiger, benn er forbert burch feine Biberfpruche bie Cathre beraus und ftimmt ben Lefer burch fein monftrofes Gelbftgefühl unwillfurlich zum Ditleib. Dber follte man (um auf einige Widerspruche hinzuweisen) wohl glauben, daß derfelbe Berfaffer, ber G. 53 mit bem Betenntnif herausructt: "Es ift umfonft, Die außere Spftemloffateit und Formloffateit ber Schloffer'fchen Werte zu laugnen", feine "Bernachlaffigung ber Detho. bit, . . Corglofigfeit des Stile, . . Bluchtigfeit der Darftellung ", und berauns biefe Mangel mit ben Worten erflart: "Webr einer gludlichen Gingebung (ein schlimmes Ding fur einen Siftorifer!) ale einer philologisch genauen Bagung und Brufung fole gend, ichrieb er in rafchem Bluge babin; . . es ichlupft ibm ein Anachronismus von bundert Jahren aus ber Feber; er

<sup>&</sup>quot;) Auch Schloffer entbedte bamals, nach S. 33 bes Refrologs, "ben verborgenen Sinn" ber beutsch-fatholischen Bewegung, ber befannts lich nur in ben 3wedeffen zu finden war, wo man mit Chamspagnerpfropfen gegen den Kelfen Petri operirte, und bei "Forellen und Rehbraten" Weltgeschichte machen wollte. Der Meliter sette ben "verborgenen Sinn" nur "ber Umgebung elfrig auseinander", Schüler Gerviuns brachte ihn an die Deffentlichteit und machte sich öffentlich lächerlich.

noffen" offenbergige Enthullungen. Gervinus batte von biefer Schrift einen befferen Gebrauch machen follen. "Dein Bater, ergablt Schloffer, mar Advotat und hatte fich gang dem Trunte ergeben", und zwifchen Bater und Mutter herrfchte "uber bas Trinten emiger Bant und 3mift". Unter folden Ginbruden muche ber lebhafte und lernbegierige Rnabe auf. Seine Mutter, "felbft nur mit Brugeln erzogen, mandte biefe ruftringifche Manier auch auf alle ibre Rinder an und verdarb fie alle obne Ausnahme burch bie unvernünftige Strenge. Anch auf meinen Charafter wirfte dieg febr nachtheilig ein; erft fpat fonnte ich burch viele Duben und Aufmertsamkeit auf mich felbft bie Folgen biefer Art von Erziehung meniger schablich machen, vertilgen merbe ich fle nie". 3ch erhielt "als fleines Rind, von Goldaten und Diffizieren ungertrennlich, eine unfelige Fertigfeit Bemertungen gu machen", und ftellte ichon ale Rind "ben fatholischen Feldprediger, einen meftialifchen Dond, wegen feiner ichlechten Bredigt gur Rede". Und fpater : "3ch ftorte alle Religioneftunden burch mein unverfcamtes Dieputiren gegen die Religion; . . ben driftlichen Glauben hatte ich eigentlich gar nicht". In fpateren Jahren lebte er in einem Baufe, welches "ber Sammelplat ber Altonaer Schauspieler und aller verdorbenen und bedrangten Benies" war, mit benen "ich es in boebaftem Wis und Maulfertigfeit aufnehmen fonnte". "Neugere Gunden habe ich aus Rlugbeit nie begangen, so oft mir auch die Luft ankam". Und in Bezug auf feine geiftige Beschäftigung fagt er: "3ch hatte in Beit von brei Sabren über viertaufen b Bucher burchlaufen", alfo beilaufig per Tag vier bis funf Bucher.

Diefe Griebniffe und Diefe Beiftesrichtung zeigten ib-Einfluß in feinen biftorifchen Schriften, Die er - je nach Laune und Anftoff, fagt Gervinus - in reiferen Jahren fcbrieb. In feinem einzigen verleugnet er "die unselige Fertigfeit Bemerfungen ju machen, boebaften Bis und Maulfertigfeit", fibrend auch ba, mo er fich wirtliche Berbienfte erwarb, g. B. in feiner Geschichte bes Alterthums, in der er, mas wir ibm gern zu Danf anrechnen wollen, mehr wie irgend einer ber fruberen Siftorifer bas gange Gulturleben gum Ansgangspunkt feiner Betrachtung nahm und besonders die Bedeutung der Literatur auf bas politifche Leben zeigte. Fur bas Mittelalter batte Schloffer tein Verftanbnig und bor allem maren ibm feiner bemofratis fchen Ratur nach zwei große Glemente beffelben, Abel und Beiftlichfeit, grundlich verhaft. Durch feinen ernft religiofen Ginn verebelt, begeiferte er alle Große, die er nicht begriff und die fich nicht in bas Profruftesbett feiner fpiegburgerlichen Anfichten gmangen ließ. Beil er aber Unfangs wenig Anertennung fand, fogar faft ganglich ignorirt murbe, fo bilbete fich bei ihm die fixe 3dee aus, bag XLVIII.

o evenue Succise minutaire affiner une ber 'शतकात में ! शहर ! कि ! तका वैक्योंट ! मेर rae serraer se i e lenser me Sier e i men enner den e Tenne in Williams : inn tante erannen er bereite. Bereite er eranne Auch mer are ergerateite Ratinane. fr ridere in Sint herene instimutities beimerne in er Ermaner ber : Kines wie erremen kom: it weeme h क्रिक्रानीक्षण ए जाता । क्रातानीक ह वर्गे ह्यात्रः ः Ja Biffer und fin na fint reriften, frit aterne untwer verfiefft an Genterman feifer fem traffe, ber bie bereiter in taen um in binner in the an in in in mediminie Errande iniii Samebart geriben un netten, mit mirte bem Mreife feine Beimennnten is meerniffen me en milliger Reminn # mitte mit ein e manuterei mi er etem Siteri tintatt ereit. Aut fem un bernet

and the control of the state of

fin generier deres un themienne unibe er a eine Befreite bes kontonnen fantonibente. Bur Be hichenene integer u Innimime ine geiftlere und m Beaftion, und d miet reffind Schrofers berbe und i Briste un chi ane penanen Instile pener prese sen numen mit keriul senrint. Spires, nie best Trebei penomen und nan. daß er fic fogar für gemeine Meini Separter like the 11st rar notherway, ment Secret mar eine Bar in Leurchiann mit fich einer bei Ant it ne Buefferung um Griffe fei bie ber be Beten ulis und bie laven Grige , die der Remein Betheugen gerent, dur minerkeinen . Am nier die : er mir Centingeriefen ber Knewendemeligniemme um fich fen, aber auch biefe Anebricke muren werbwendig, meine a Gerrenne: Lemidians murbe, fage er &. 63. \_and | Erummbeit une solitifder Edigifacht" aufgemedt, meil & feine Babrbetten andiprad in jenem fdallenben Tem bei helt, ber fich nicht ichente mit nembaften bifterifden Rian mit Eduiten, Edurfen und Edeistopien umgufpringen" Dagegen verbient es ebenfalls Anerfennung, bağ ber Dei "Adenna" fprach . von den himmelbiturmern ber frang Literatur, Die bas Chriftenthum ale ein fcheneliches Eni Rematifch ausqutilgen ftrebten" (G. 35), benn eine folche tuna" war er "machtigen Gebeln ber Gefcichte foulbigleiten Diefe Achtung wohl mit befferem Grunde ber and fere oben eitirten Borten : "Den driftlichen Glauben bi



eigentlich gar nicht", und aus einem andern Ausspruch, ber noch neulich zur Berherrlichung bes "großen" Mannes in der Augeb. Allgem. Zeitung (Beil. vom 4. Ott.) angesührt wurde: er fürchte weber den Segen noch den Fluch eines Briefters, er fürchte auch teine Gerichte, weil er sich selbst richte. So dachte bei uns in Schlosses Plüthezeit die größte Wasse des Aublitums, und Pfarrer Zittel in Beidelberg konnte deshalb mit gewissem Rechte in seiner Grabrede aus Schlosser sagen: "Er war zu seiner Zeit der Mund, durch welchen das Gewissen bes deutschen Boltes sprache verloren — Schlossers Wirksamkeit gehört zur Pathologie des Zeitalters.

Ift ber Lefer in bem großen Geschäft, fich burch alle Weitfcmeifigfeiten, Wiederbolungen, Unflarbeiten und Widerfpruche ber fleinen Schrift bes Berrn Gervinus burchquarbeiten, gebuldig geblieben, fo erwartet ibn am Chlug eine fonberbare lleberraftung : feierlichft wird ibm vertundet, bag Schloffer ber Dante bes neunzebnten Sabrbunderte fei und bas beutsche Baterland ibm \_bas ebrende Undenten erhalten" moge, bas Italien feinem großten Dichter bewahrt habe! Alfo Schloffer und Dante geiftesvermandte Doppelganger! Bervinus betaillirt biefe Lacherlichfeit mit ben Worten : Diefe Alchulichkeiten ber beiben Manner aus fo entfernten Beiten in Richtung, Beift und Chamtter find fo auffallend und ftart, daß fie mobl felbft auf llebereinftimmungen ber phpfifchen Natur beruben mochten. Man tonnte in einzelnen Bildniffen von Beiden felbft in den außerlichen Gefichtezugen Mebnlichkeiten berausfinden in dem mildicharfen Auge, in ber geschwungenen farten Dafe, in bem vortretenden Rinn, in ben fcarigefchnittenen feft und ernft gefchloffenen Lippen . ." - marum nicht gar auch barin, daß bei Beiben die Rafe mitten im Befichte geftanden und Jeder von ihnen zwei Beine gehabt bat? Alfo Schloffer ein neuer Dante, Schloffer beffen Beschichtschreibung, nach Bervinus eigenem Gestandniß, auch nicht von ferne einen teleplogischen Charafter bat, ber nur nach Laune und au-Berem Unftok gegrbeitet, teine andere Richtung neben fich auftommen ließ und bervorragte burch mannifcben Egolemus, ber bei ihm ftarter gepragt mar ale bei Undern! Ein Rritifer, ber Schloffer, "ben sanguinischen Polterer," in den Grenzboten (1847 S. 111) beurtheilt, fagt: "3ch mußte in der That nicht, daß irgend ein Denich unseren Siftoriter jemals zu den Philosophen gerechnet, oder ibm philosophische Bebandlung ber Biftorie im Outen ober Bofen nachgesagt batte. Go viel befannt, ift eber bas Begentheil laut geworben, und allerdings mußte berjenige munberbare Borftellungen von Philosophie und philosophischer Betrachtung der Beltbewegung haben, der diefe Dinge in Schloffere bifforifden Berfen finden wollte; wenigstens nic munderbare Borftellungen als fie unfer Giftoriter fel bat, nach beffen Meinung Philosophie und Balbheit, Phi und bin- und Berbreben ungefahr auf ein und baffelbe b fen"\*). Und bas Urtheil ber Grenzboten ift mobl nicht aus tanem Widermillin gegen Schloffer hervorgegangen. Schl nichts weniger als ein philosophischer Ropf, ber Die in: berfpruche auszugleichen sucht und nach einer boberen G Beiftes und Bergens ringt; in seinem Ropf lagen die ften Gegenfate neben einander und es wird Ginem be ber Lefture feiner Bucher ju Muthe, wie es Benem : gewesen feyn muß, ber ihn einmal, wie Bervinus mitth einem Individuum feiner Befanntichaft fragte und mo Untwort erhielt: "Das ift ein gang fchlechter Rerl. übrig guter Freund, ich sehe ibn nie". "Man ergablt von ein unbedeutendes Gefchichtchen, bas, wie ein Saar ber ber Unetbote von jenem Richter gleicht, ber bem Rlager un biger Recht gab und Recht auch bem Dritten, Der ibm baß doch nur Giner Recht haben tonne". Schloffer a Biftoriter gang biefem Richter, und mir banten bem Bi vinus, baf er uns an die treffende Anefbote erinnert ba

Bervinus muß es übrigens felbft ahnen, bag D nicht gewillt febn wird in Schloffer einen neuen Dant ehren, daß vielmehr die Beit ichon bald beranruct, in Beibelberger hiftoriters Bucher, nach ber Propheze Berrn von Cybel "vergeffen" fenn werben. Darum f feinen Diefrolog mit bem emphatifchen Aueruf: \_36 Befühl, daß wenn Jemand Nichts gethan batte, als Gin ichen bas zu fenn, mas Schloffer mir geworden ift, b ausreiche, einem Menschenleben ben vollwichtigften Bert leiben"! Diefes Befühl von feinem eigenen vollwichtigfte wollen wir ihm nicht verfummern, aber im Intereffe fe tei rathen mir ihm fürderhin nicht mehr Retrologe gu und Bergleichungen mit Dante anzustellen, benn ber Lächerlichteit laftet schwer und die Parteien muffen i ihre enfants terribles büßen.

\*) Bir murben auf biefe Stelle bei Grengbeten aufmer v. Linbe's "Beitrage gur Beleuchtung ber Celbitberr! Befchichteforichers Schloffer (Biefen 1847), auf Die fererfeits aufmertfam machen mechten. Dan fintet Schloffer auch ein Urtheil bes Beibelberger Brefeffors ber in feiner Gefchichte ber "Rerbamerifanifchen Revelu

ein einziges Ral "bie abgebrungene Schirmmaffe witer pen Ranbanfall eines altern übelgelaunten Bunftgenoffen will. Er verwahrt fic gegen beffen "beimtückliche M gungen" und seine "Wertzeuge, die für alle Riften be folichte paffen sollen; aber felten öffnen."



## L.

## Beiler von Raifersberg und fein Berbaltniß jur Rirche.

III. Der Bifchofe : Dof von Strafburg und ber Rlerne in Geiler's Umgebung.

Die Strafburger Kirche batte in ber letten Beit bes Mittelaltere lange bas Unglud, von Sirten regiert ju fepn. bie fich mit ber geistlichen Bermaltung ihrer Diocese fast gar nicht beschäftigten, und nur allein ihre fürftlichen Brarogative und Rechte mahrzunehmen befliffen waren. Der Fürft batte ben Bischof so vollständig in den hintergrund gedrängt, daß man faum noch eine Spur von dem urfprunglichen hoberen Berufe ber Inhaber bes altehrwürdigen Stuhles mahrnahm. Der mar es nicht ein laut sprechendes Zeugniß fur bie auf ben Gipfel gestiegene Berweltlichung, bag ben Bifcofen bafelbft eine lange Zeit hindurch - Wimpfeling gibt an über bundert Jahre - felbft die Infignien ihrer Burbe, Inful und Stab abhanden gefommen maren, ohne daß man bas Bedurfniß gefühlt batte, fie neu anfertigen ju laffen \*)? "Che (bie

<sup>\*)</sup> Wimpheling, Catalogus episcopor. Argent. bei Guilliman, de episcopis Argentinensibus. Friburg. 1608. p. 431. XLVIII. 69

wachtreich herbeiligste trug, so war dieß ein Shauspiel, das der wachtreich herbeigeströmten staunenden Menge neu und unerhört vorsam \*). Hatte doch der fromme und für die Resorm sein uganzes Leben hindurch eisernde Wimpseling es dem Bischose walbert noch zum Ruhme anrechnen zu dürsen geglaubt, daß er wach zu Zeiten, an hohen Kesten und während der Kastenzeit, wie Messe gelesen habe, wenigstens privatim in seiner Schloß-Kapelle zu Zabern — utinam et in majori templo, fügt er bescheiden bei. Denn Alberts Vorgänger, Robert, hatte nicht kumal dieses geleistet; er las, obschon er geweihter Vischos war, doch nie die Wesse, sondern communicirte am Gründonwerstage in seiner Hossauch dem entsprechend selten im bischöslichen Gewande, sondern meist im kurzen Ritterkleide, das Schwert an der Seite.

Die beiden Bischöfe nun, von denen eben die Rede mar, Robert (Rupert von 1440 bis 1478) und Albert (von 1478 bis 1506), beide aus dem fürstlichen Hause Pfalzbayern, maren keineswegs, wie man etwa zu schließen versucht wäre, von Ratur aus bosartige, verderbte Charaftere. Hort man die Profanhistorifer über sie — man vergleiche von den älteren Laguisse, von den neueren den Protestanten Strobel \*\*\*) — so wissen uns diese viel Löbliches von ihrer weltlichen Regie-

Aderat magna caterva, quae et devotionem et stuporem prae se ferre visa est, quoniam quatuor proximi antecessores Episcopi per centum et ultra annorum curricula nihil hujusmodl Episcopatus officia videntur implevisse. Wimpheling bei Guilliman p. 439.

<sup>\*\*)</sup> Missas non legit, sed instar laici in Coena Domini communicavit. l. c. p. 423.

<sup>\*\*\*)</sup> Strebel Gefch. bes Elfaffes III. 419 ff. 501. 505 ff. Laguille, histoire de la province d'Alsace I. 381. 48. 63.

rung, auch viele anerfennungewerthe Buge ibret leutseligen Charafters zu berichten. Sie hatten ge bene Berbienste um bie Bieberberftellung der ber nen Guter bes Bisthums, gegen Burger und benahmen fie sich so gutig, baß sie bei ihrem Tot betrauert murben. Es ift fogar mabricbeinlich, baß benn auch ber gerechte Gifer nur ju leicht über bie ausführt, einzelne ihrer Magregeln, g. B. Die 9 ber Difpensegelber fur die Erlaubnis jum Benuffe fpeisen in der Fastenzeit zu bart beurtheilt babe. überdieß noch in Betracht gieben, bag bie beiben 2 Beruf, burch bas Intereffe ihres Saufes, in ber Stand waren gedrängt und noch fehr jung auf b den Stuhl erhoben worben, wo fie bann fogleich i eines verberbten hofes und namentlich in Die Uma Rathe famen. Darum waren auch viele Zeitgenof fie milber zu beurtheilen. Go fagt g. B. der Ko Ronigehofen (f. Bufate ber Strafburger Sandidri bei Mone, Duellensammlung ber babischen Landet 274) von Robert: "Ruprecht von Bayern ftarp 1: bifchoff mart, bo mas er ein junger bere und ba (Rathe), bas er vill wider bie ftatt von Strafburg ben spnnen, das er lugel mit trumen meintte etm jor. und mas im gelt liep, und man ein leichtfertig und fur fin gnad forberte, fo hort er in ee bann men. Doch uff bas lett funf ober feche jor, mas ( tter bischoff und hielt fich gar erberlich und bett in ichen liep in ber ftatt und im lande, und geschad von Strafburg gar leibe und ben burgeren in b bas er ftarp, man er mas erft zu allem irrem (ibr fomen."

Dennoch fann uns bas Alles nicht genugsam tr ben Anblid eines bischöflichen Gofes, an welchem weltlicher Ton, ja die tabelnewerthefte Ausgelaffenheit ber Site ten \*) berrichte.

Belde Buftanbe fich unter folden Ginfluffen von oben in dem Klerus heranbilden mußten, lagt fich benten. 3mar fehlte es nicht an guten, fur bie Bufunft Soffnung gebenben Erscheinungen, und es wird nothwendig fenn, daß wir biefen im Berlaufe unferer Darftellung noch unfere befondere Aufmertfamfeit zuwenden. Dan barf auch nicht vergeffen, baß bei ber im Mittelalter fo überaus großen Angahl ber Mitglieber bes Rlerus auch unter gunftigeren Umftanben fich biefenige Ordnung nicht erhalten ließ, ohne welche wir heutzutage eine gut bisciplinirte Diocese und nicht benfen fonnen. Mber bennoch ift es in unserem Kalle leider unbestreitbar, daß bas am innerften Marte bes geiftlichen Korpers nagende Uebel bes Concubinate in einer furchterregenden Beife um fich gegriffen hatte, und fich vielfach fo ungescheut und frech außerte wie niemals. War es noch ein Rest von Gottesfurcht ober war es außerfte Gleichgültigfeit gegen bie Bflicht bes beiligen Amtes, genug, es gab auch unter bem niebern Rlerus eine Ungabl Glieder, welche fich bes Deffelefens ganglich enthielten und nur an Oftern mit ben gaien jum Tifche bes herrn gingen \*\*). Sand in Sand mit diefer außerften Buchtlofigfeit ging die Pfrunden-Jagerei, bei welcher oft die Unwurdigften

<sup>\*)</sup> Ren Pisches Robert 3 B. berichtet Guissian: etsi ejus adolescentiae delicta reperies, veluti quod mulieribus non abstinuerit, quod ex iis procreatos splendidis conjugiis celebraverit, concubinas pariter amplis dotibus nuptum collocarit, ingentes pecunias in Alchymiae vanitatibus effuderit, tamen defervescente cum aetate cupidine in magnum et bonum episcopum evasit. p. 421. 22. Achilich Wimpseling über Albert: filios ex humana fragilitate vidit atque nepotes, bei Guilliman p. 432.

<sup>\*\*)</sup> Dimpfeling bei Riegger II. 231, 38. 40. 429. 507.

find alle bier verfammelt, nicht aus Furcht vor ben Juden, fonbern burch ben Behorsam vereiniget, nicht als irrende Schafe, fondern gewendet zu dir, ihrem Birten, bem Bifchofe ihrer Gee-Ien. Du ftebft in ihrer Mitte, wenn bu fie fragft, fo werben fle sagen mit 3atob: Pastores ovium sumus". Glanbe mir, es freuten fich beine Junger, ale fie bich ihren Berrn, ihren Bifchof in ihrer Mitte faben. Und marum frenten fie fich? weil fie boffen, du werdeft ihnen fagen: ber Friede fei mit euch! du werbeft ihnen sobann beine Banbe und Die Geite geigen , Die Geite ber Liebe, nicht bie Gadel bes Buchere (exactionis), die Banbe bes Schutes, nicht ben Stab ber Unterbruckung. alfo, es überfliege und ermeitere fich bein Berg, ba bu, o que ter Birte, beine Wehilfen, die Birten beiner Beerde, die vernunftbegabten Bibber beiner Beibe, b. i. beiner Diocese Strafburg por dir fiebeft. Es find ja beine Briefe mit beinem Giegel verfeben, welche fie berufen gur Ausrottung ber Lafter, gur Pflane gung ber Tugenden. Du felbft haft ja befohlen, daß fle gufammentommen follen, um ju feben und ju boren, mas fur bie tirchliche Deform ju thun und vorzutebren fei.

"Du suchest nach bem Borbilde bes mahren hirten eine Reformation. Du bist, als ein guter Arzt, zu beiner tranten
Stadt Strafburg hinzugetreten, um sie zu heilen. Du wirst bein erstes Augenmert auf die Duelle des ganzen Leidens, die du aus einem klaren Auge hervorbrechen siehst. Denn wie aus dem Sause Gottes alles Gute hervorgeht, so kommt auch aus ihm alles Bose. Ist das Priesterthum im rechten Stande, so blühet auch die ganze Kirche. Ift aber das Priesterthum verborben, so ist die ganze Christenheit hinfällig."

"Ich bin gewiß, daß nicht Fleisch und Blut, nicht der Teufel, noch die Welt, sondern der gute Geist dich so in Mitten deiner Brüder hat stehen heißen. Fleisch und Blut hat es dir nicht besohlen, denn dieses heißt uns in den Schlasgemächern zu liegen und in den Kammern der Unzucht zu sitzen, auf Schmausereien und Arintgelage seine Ausmerksamkeit zu richten, in der: Mitte von Köchen und Weibern, nicht in Mitte der Jünger zu wandeln. Der Teusel, das weiß ich, hat es dich auch nicht ge-

"Das find beine Rathichlage, Aegbotier! Berflucht fei bein Saupt, bein Berg und beine Bunge, wie auch beine Buge, bu perfluchter Feind bes Faftens und Rreuges Chrifti ")! Doge biefes bein Berg, mit bem bu folches ausgebacht, voll von Burmern merben, wie bas Berg bes Berobes und Antiochus; Diefe Bunge, melde bie Luft vergiftet bat, und ftatt eines guten Bortes eine fo trugerifche Cache vorgebracht bat, fie moge brennen und ibr Brand in die ewigen Ewigfeiten auffteigen, wie bie Bunge bes Reichen, ber in ber Bolle begraben murbe. Mogen beine beiben Rufe gebunden werden, welche fo ichnell gelaufen find, um Befu Blut zu vergießen, nämlich biefes Del des Rrenges und bes Faftens, mogen fie in die außerfte Finfternig geworfen werben, mo Beulen und Babnefnirichen ift. D guter und machfamer Birte pon Strafburg, wie gludlich bift bu, wenn bu nicht im Rathe folder Gottlofen manbelft, wenn nicht aus biefer verfluchten Erbe Die Burgel beines Bergens hervormachet und mit bem Gifte folcher Rathichlage getranft wirb!"

Man kann vielleicht, ohne ben ber mittelalterlichen Zeit in einer ganz besonderen Beise eigenthumlichen offenen Sinn für jede freimuthige Rede zu verkennen, dennoch der Ansicht seyn, daß eine derartige Maßlosigseit der Sprache ihres Zweckes versehlen mußte und den Eindruck nur schwächen konnte, den die sonst so guten Anweisungen des Dompredigers auf das Herz des jugendlichen Albert zu machen so geeignet waren. Indeß sindet sich Geiler bald wieder auf das ihm zustes hende Gebiet zuruck, und da mischt sich dann oftmals sein unvertilgbarer Humor mit dem tiessten Ernste. Aecht Geilerisch ist es z. B., wenn er den Bischof vor den Schmeichlern warnt:

<sup>\*)</sup> Beiler beutet bier auf bie Abichaffung ber alten ftrengen Faftens Gefete, welche ben Genuß von Milch und Butter verboten. Er fcreibt biese Abschaffung ben Ginftufterungen ber Lalenrathe zu, welche bamit nichts anderes bezweckt hatten, als bie Bermehrung ber Difpenfe. Belber.

"Lacheft bu, fo lachen fie, weineft bu, fo preffen f aus, zurneft bu, fo gurnen fie. Ge erfüllt fich jenes Bort : negant, nego; laudant, laudo. Gie merben bich n behandeln ale die Anaben eine Schweineblafe. Giner ergreift fie und blast binein, bann gibt er fie einem a fle noch mehr anblast und fo einem britten und vierte endlich gang aufgeblafen ift, worauf fie diefelbe einan fen. Co merden fie es mit dir machen, wenn bu fie beft. Der eine, wenn er ben Gale ber Blafe, b. i. in die band betommt, blaet binein und fagt: ""fie ein Fürft mit weltlicher Burbe ausgestattet", und fo Sinn aufgeblafen. Dann gibt er fie einem Anbern und fer blatt hinein: ",ja, auch ein Bergog von Babern und bu wirft noch mehr aufgeblafen. Dan übergibt Dritten; auch er blast binein: "nia, auch Bfalggraf bift bu""; und fiehe, bu wirft mit Eitelfeit voll ange eine Schweineblase. Endlich übergibt man bich bem ber wird bich burch fein Blafen gum Berften bringen. fagt: ",fiehe, Ginfunfte und zeitliche Guter find gu Stand eines Fürften""! D ihr teuflischen Berführer! bir: ".bu bift ein Burft""; aber fie verschweigen, b Bischof bift. ""Du bist ein Berzog""; aber fie ve bag bu ein hirt ber Schafe bift, beren Blut von bit forbert werben. Gie fagen: ""bu bift Pfalggraf""; verschweigen, daß du ein Briefter bift."

Eine häßliche, aber naturnothwendige Ausgeburt lichen Berweltlichung des Bischof-Hofes war, daß Priester von den tonangebenden Laien verachtet u geschätt wurden, ja daß sich diese sogar in den ri Rath des Bischoss eindrängten, wenn darin über geurtheilt wurde \*).



<sup>\*)</sup> Auch Bimpfeling bestätigt biese Thatsache: sciat (sae ab Indoctis et illiteratis plorumque episcoporum e scribis, satellitibus immerito vexaci, opprimi, s

"Ihr feid es überdieß, o Aeghpter - ruft ihnen Geffet gu - Die ihr alle Birten ber Schafe verabicheuet. Siebe, mabrend ihr um ben oberften Birten berumfiget, fleht vor euch ein armer Briefter, auch einer won ben Birten ber Schafe. D ber Schanbe! Langer fann ich mich nicht gurudhalten: er fieht vor euch Nichtemurbigen, Menfchen, die taum brei Grofden werth find, er. ben nicht einmal der Bischof also vor fich fteben laffen follte. 3br laffet ibn vor euch fteben mit entblogten Saubte und gefrummtem Raden, mit icheuem und verlegenem Geficht, mit bebendem Bergen; ja ihr laffet ihn bie Rnie beugen. Doch ich weiß mobl, mas du entgegnen wirft, aghptischer Rathgeber, Feind ber Birten! bu wirft fagen: nicht bor uns, fondern bor bem Birten, bem wir enr Seite fiben, beugt er fich. Aber bas gerabe ift's, woruber ich flage, bag nämlich ber Bolf fist und ber Blutfanger fich's bequem macht, mabrend bas Lamm und ber Sirte ftebt. Der Briefter ftebt und ber Laie bodt. Bore, o agpptischer Rathgeber, nicht mich, fondern ben beil. Gieronbmus, welcher fagt: fei unterworfen beinem Bischofe und liebe ihn als ben Bater beiner Geele. Aber die Bifchofe mogen wiffen, bag fie Briefter find und nicht Gerren; fie felbft follen die Rlerifer aud als Rlerifer ehren, bamit auch fie, die Bifcofe, ale Bifcofe geehrt merben. . . Gelig berjenige, ben feine Cohne umgeben wie junge Delbaume. Gelig ber Bifchof, ber, wenn er über Rlerifer richtet, von Rlerifern, feinen Jungern, umgeben ift. Denn es ift unschicklich, bag ein Laie Rlerifer richte."

Auf die traurige Vernachlässigung aller geistlichen Geschäfte an diesem Bischofehofe übergebend, läßt sodann Geiler jene "Aegyptier" also sprechen: "wir wollen, daß das Geistliche wie das Weltliche zu gleicher Zeit beforgt werde, das Geistliche nämlich durch Bifarien und Stellvertreter, das

Principes saeculares summo labore quaerunt consiliarios literarum peritos, et episcopos fovent consulares et scribas lalcos. S. directorium statuum bei Riegger p. 176. Doch war biefer Rifftand nicht überall in Beutschland zu treffen.

Beltliche aber burch ben Oberhirten felber. biefe ichwierigen Beschäfte über fich nehmen, bas ! aber burch Bifarien, namlich burch Donche und T beforgen. Diese follen ordiniren, Diese predigen. D o Beiten! Bei ber Treue Gottes, welch' ein Rath! ihr Ungludlichen: was ift benn bas Größere und 28 bas Beiftliche ober bas Beltliche? Da nun einmal bei gleich beforgt fenn muß, nämlich bas Bredigen, Bei bie Feier ber beiligen Deffe und zugleich aber auch t theibigung ber Jurisdiftion - warum gebet ihr ib: Bifchofe) nicht ein, bag er felbft bas Bichtigere un civale beforge, bas Beitliche aber und Bufallige burd vertreter beforgen laffe? Bielleicht ermidereft bu: beides augleich thun; er wird ben geiftlichen und n herrn zugleich machen. Bald wird er als Biichof u nen Jungern fteben, bald ale weltlicher Furft in Mitt heeres. D Rath bes Achitophel! Er ift thoricht en und wird hinreichend widerlegt durch die beißende und Antwort eines Bauern". Beiler erzählt nun bie b Anefdote, wie ein Bauer feinem Bifchofe, ber bem G ten fein pompofes Auftreten mit ber Sinweifung at fürstliche Burbe rechtfertigen wollte, mit ber Frage ge tet habe: "menn nun aber ber Fürst einmal in b fommt, mas mird bann aus bem Bifchofe werben"?

Dieß ungefähr ist der Hauptinhalt der Synodalre ler's von Kaisersberg. Es ist nicht zu läugnen, die die übrigen in Diocesan-Angelegenheiten gehaltenen Geiler's gehören zu den freimuthigsten und schärfften, jene Zeit überhaupt auszuweisen hat. Dennoch stehen neswegs als Ausnahme da: das Mittelalter kannte, ül ertrug eine Freimuthigkeit in Rede und Neußerung, wir uns heutzutage nur schwer eine Borstellung machinen, und namentlich war freimuthiger Tabel und Rla



bie Gebrechen in ber Chriftenheit bei Soch und Rieder ber Grundton faft aller firchlichen Reben und Schriften jener Zeik

Und gerade barin liegt ber große und burchgreifende Begensat zwischen ben inneren Buftanben ber byzantinischen Offe firche und ber lateinischen ober abenblandischen Rirche. Es ift mabr, nur allzuviele von jenen Bebrechen und Unordnungen, welche beutzutage noch die brantinische Rirche vermuften, fanben fich auch in ber abendlandischen Rirche bes Mittelalters wieber. Aber mahrend bort über bem inneren Moder bie gleißenbe Dede verftodter Selbstaufriedenheit und Selbstgereche tigfeit ausgebreitet liegt, mahrend auf ber Spiegelglatte fenes Meeres ber Stagnation nur felten ein Bindhauch bie gemunichte und gebotene Rube trubt, ift bagegen die Geschichte ber abenblanbischen Chriftenheit ftete von einem bewegten Tone ber Selbstungufriedenheit, ber Selbstanflage burchjogen; in allen Jahrhunderten erschallt ber laute und ernfte Ruf nach Bufe, nach Befferung - nicht ber Rirche, fonbern ber Chriftenbeit. Die Selbstanflagen felber, von benen bie Geschichte bes Dittelaltere voll ift, und welche furzfichtig genug von Reformas tionsbiftorifern fo oft in ihrem Intereffe angeführt werten, welch' berrliches Zeugniß find fie nicht fur die Rirche, aus ber fie fommen, fur bie Rirche, bie eben bamit bewies, baf bloß in ihr ber lebendigmachende Beift Chrift wohnte.

Dort in der byzantinischen Kirche scheint nicht bloß das freimuthige Wort, sondern das Wort überhaupt untergegangen zu seyn; denn selbst die Predigt innerhalb der Kirchen- Mauern ist verschollen. Die lateinische Kirche des Mittelalters dagegen kennt ein freimuthiges Wort, das weit hinaus über diesen Bereich durch alle Bezirke des öffentlichen Lebens erschallet, und zu welchem sich die vielgerühmte Freimuthigkeit unserer oppositionellen Presse verhält wie das Geisern des zänkischen Weibes zur ernsten Rüge des Mannes.

Man wird es folden Buftanben gegenüber verfteben,

warum Beiler von Raifereberg , wie alle noch irge Rirche anbanglichen Danner, vor Allem nach guten ruft. Benig ober fast gar nicht beschäftigt ibn bie Bapft oder Concil übergeordnet, ob von dort oder Die Reform auszugeben babe? Cein febnfüchtiger & allein: gebt une gute Bijcofe! barin allein ift De beutsche Rirche. Darum auch verwirft er bas Mor Abels auf die durch ihr Wahlrecht fo wichtigen & ben Domfapiteln, weil er glaubt, daß auf folche I mer ein großer Theil Unberufener in Die bischöfliche eingebrangt werbe. In feinem "Rarrenfchiff" fomm mal, ba wo er von ben "Kurftnarren" banbelt, t reben: "Die fünfte Schelle", fagt er, "ift, wenn nach bem Abel bes Blutes mablt. Gin Beich Rarrheit ift es, Diejenigen vorzugiehen, Die burch bes Blutes ausgezeichnet find, mit hintanfegung schaffenen und weisen Manner. Dieser Rarrheit Deutschland (tota Alemannia) vor Allem voll, & Bischöfen nicht die Gelehrteren und Frommeren, med gerlichen Borftebern die Rlugeren gewählt merben. nur biejenigen, welche ebler find bem Blute nach und man fagt, ju ben Beschlechtern geboren. Richt fo mi ben Alten. Auch in unserem Sprengel wurden mit ner Babl einft nur folche erforen, die man als bie ften und Belehrteften fannte; fie maren aus bem Bolle. Jest beforbert man jur Regierung ber Rirche fende, Bergnugungefüchtige, Ungelehrte, nur allein 1 Abels und hober Berbindungen willen." Auch an wurden ähnliche Stimmen laut. So 3. B. fingt T Murner, Beiler's Zeitgenoffe und befanntlich ein Straßburger :

> "Aber feit ber Teufel hat Den Abel bracht in Alrchenstaat, feit man tein Bifchof mehr will han, er fei benn gang ein Ebelmann,

ber Teufel hat viel Schuh gerriffen, eh baß er folches durchgebiffen, baß ber Fürsten Kinder all bie Inful tragen foll'n mit Schall \*)."

Also gute Bischöfe, wahre Hirten bes Bolfes und nicht blose Würdenträger wollte Geiler von Kaisersberg haben. Bon da zuerst, und nicht von einer Erhebung anderer, niederer Kreise im Kirchenleben erwartete er Besserung. War das nicht ein ganz katholischer Gedanke? Aber er war auch durch die Zeitverhältnisse dringend nahe gelegt. Der Ordense Klerus, der früher so Bieles getragen und erset hatte, war gesunken; der Weltslerus sollte deshalb wieder hervortreten und um so tücktiger wirken; dazu aber bedurste man guter Bischöse, nicht vornehme Mäcenaten, keine Kunstfreunde und Humanisten, wenn auch die Gelehrsamseit in dieser Zeit allgemeinen Aufstrebens aller intelligenten Kräste für einen Kirchenvorsteher zum Einwirken auf seine Mitwelt ganz unentbehrlich war. Aber vor Allem sollte Bolf und Klerus Hirten haben nach dem Herzen Gottes.

þ

<sup>\*)</sup> Bei Ctrobel III. 562.

glaubten fich von ihnen alles Aergste erwarten zu muffen. Gelegentliche Aeußerungen, drohende und warnende, bestätigten, daß Gewaltsames im Werte sei. Es mehrten sich die Verfolgungen, namentlich in König Ferdinands Landen. Dian konnte vorausseshen, daß Raiser und Papst auf den Untergang des Evangeliums ihren Frieden machen wurden. Es folgte im herbste 1527 die kaiserliche Acht über Magdeburg."

"Endlich gewann man Licht. Dr. Otto Bad aus ber Ranzlei in Dreeden, tam zum Landgrafen und machte ihm von einem großen Bundniffe Mittheilung, biffen Zwed die Bertreibung der evangelischen Fürsten und die Theilung ihrer Gebiete sei. Die Sache erschien nur zu glaublich. Der Landgraf begann sofort zu rüften; sein Gifer brachte auch den Aurfürsten Johann in Bewegung. Sie beschlossen 6000 Reiter und 20,000 Anechte in's Feld zu stellen, ihre Bundesfreunde in und außer dem Reiche aufzurusen. mit Bolen, mit Bapolya in Berbindung zu treten. Bon Frankreich, von Benedig hoffie man Substidien."

Co berichtet herr Dronfen ben Anfang ber Badifchen Sandel, die er in Gemeinschaft mit der Fehde bes Mindwis vorführt "Noch mar", fabrt er (S. 224) in Bezug auf Die Lage ber Dinge im April 1528 fort, "was Bad angegeben. nicht völlig erwiesen: es wurde beschloffen, von ben Begnern felbst die Bestätigung ju forbern. 3m laufe des Mai liefen Die Antworten der verschiedenen Fürsten ein, vom 25. Mai Diejenige Joachime. In allen mar mit Entichiebenheit bebauptet, daß meder ein derartiges Bundnig in Breslau geschloffen fei, noch fonft irgend etwas gegen irgend Jemand im Schilde geführt werde. Damit beruhigte fich Rurfachsen, fo thoricht es tem gandgrafen erfchien; menigstens bafur, bas Maing, Burgburg, Bamberg geruftet batten, fatt fich au rechtfertigen, forberte er von ihnen feine Ruftungefoften erfest. Und fie gablten. Rur die augenblidliche Gefahr bes Bufammenftoges der Barteien mar befeitigt: Die Erbitterung ber Barteien blieb und muche". Bon bem Dr. Otto von Bad fagt Berr Dropfen welter fein Wort.

Allein es haftet nach einer solchen Erzählung, ftimmt sie ift, bei dem Leser, der die Frage nicht nach der Eindruck, daß doch etwas Gefährliches da gewe von Seiten der altgläubigen Fürsten bose Plane g Sicherheit der Anderen vorgewesen sehn muffen.

Wir beziehen uns zur Rritit eines folchen Berichte auf herrn Rante ale auf irgent einen Anderen, fei e lifc ober protestantisch, namentlich herrn Dropsen ger ber bem herrn Ranfe ju anderer Zeit nicht bloß in Th nachgebt, fondern auch in geringen und unbedeutende nigfeiten bes Style, im Bebrauche ber Inversionen, Der "boch" und "wohl", des Berjeftes ftatt bes 3mperfeftes ibn nachabmt. herr Rante bat bie Sache Diefes D und bie Berfon beffelben erörtert \*). Er fommt m berzeugung, daß biefer Bad bochft unzuverläßig, ben ja eigentlich ale ein schlechtes Subjeft erscheine. Der fei lung am Sofe benute, um Beld ju preffen. Urtheil fallt Rante über die Anflage, Die Bad gegen Berrn, ben Bergog Georg erhob. "Gin in fich je mi berfpruchen angefülltes, von einem fo unguverläßigen ! rifden Meniden bargebotenes Aftenftud muß obne völlig verworfen werden. 3ch finde auch, daß bie D Bad babe einen Betrug ausgeubt, fich bamale febr b bieffeits geltend machte. Melanchthon war bavon foglei zeugt, ale er die erften Berbore gelefen. Rangler Bru eine genauere Untersuchung an und fand baffelbe. De graf Philipp hat es mehr als einmal unumwunden Man warf ihm wohl später einmal vor: er babe ba v genommen und wenig ausgerichtet. ""Das geschah ba fagt er, ", baß wir fühlten, baß wir betrogen waren" Berr Rante über Diese Sache. Doch es ift wichtig no weiteren Worte ju boren.

<sup>\*)</sup> Rante: D. Gefchichte im Beitalter b. R. IIL 87 f.

"Und hatte der Landgraf dieser Ueberzeugung nur noch frus her Raum gegeben als er wirklich that!"

Mlein ehe noch die Richtigkeit jenes Entwurfes volltoms men klar geworden, war er schon in's Burzburgische eingefallen und bedrohte die Gebiete von Bamberg auf der einen, von Burzburg auf der anderen Seite. Bon denen, welche durch ihre Drobungen seine Rüstungen veranlaßt, sorderte er jeht die Kosten derselben. Da Niem and gerüstet war, um ihm Widerstand zu leiften: so mußten unter Vermittelung von Pfalz und Trier die Bischöse sich in der That zu Geldzahlungen und ungünstigen Verträgen verstehen."

"So gludlich man in Wittenberg war, daß ein ungerechter Krieg vermieden wurde: so tief empfand man doch das Unzulässige eines so gewaltsamen Versahrens, die Uebereilung, die in der ganzen Sache geherrscht hatte. ""Es verzehrt mich fait", sagt Welanchthon, ""wenn ich bedenke, mit welchem Fleden unsere gute Sache dadurch behaftet wird. Nur durch Gebet weiß ich mich aufrecht zu halten". Auch der Landgraf war wohl späterbin selbst davon beschämt. ""Wäre es nicht geschehen", sagt er einmal, "jest wurde es nicht geschehen. Wir wissen keinen Dandel, den wir unser Lebtag begangen, der uns mehr mißssele"". Allein damit war die Sache doch nicht wieder gut gesmacht. Sie zog vielmehr die ernstlichsten und gesährlichsten Volgen nach sich."

Also Herr Ranke. Der Bergleich seiner Darstellung mit bersenigen des herrn Dropsen zeigt und sehr auffallende, und offenbar sehr lehrreiche Unterschiede. Endlich gewann man Licht durch Otto Back, sagt herr Dropsen. Pack war ein Betrüger und Fälscher, sagt herr Ranke. Auch später erwähnt herr Dropsen von den Motiven des Pack kein Wort. Rach Dropsen blieb die Stellung der Kürsten des verschiedenen Bekenntnisses nachher eine seindliche, wie sie vorher war. Rach Ranke wurde diese Stellung durch die Packischen händel eine seindliche, wie sie es vorher nicht war. Warum diese Abweischung des herrn Dropsen von herrn Ranke?

Unterbeffen schwoll die Racht der Türken droh "Der Sultan rüftete fich", sagt herr Dronsen (S.: Frühlinge 1529 jenen großen Feldzug zu unternehn nächste Wirfung nicht die Unterwerfung Ungarns, sherstellung des nationalen Königs in Ungarn se Mit der einigen Kraft Deutschlands hatte selbst de Soliman es nicht auszunehmen gewagt; aber die und österreichische Politif batte dafür gesorgt, daß und der haß im Reiche ärger war als je".

Immer und immer wieder die öfterreichische Bol benn der Raiser Karl oder der König Ferdinand bi Bewegung jener Tage begonnen? Diese indessen betelbar die Fürsten des Reiches weniger auseinanden Rachwirfung der Pacischen Händel es that. Hau biesen händeln irgend Jemand anders die Schul Betrüger Pack und der Landgraf Philipp von he will uns dei solchen Worten des herrn Dropsen sakt sel an der Möglichkeit austommen, daß er selber de was er hier sagt. Aber er fährt sort:

"Und die Bayernherzoge standen in vertraute men mit dem Könige Johann. Sie planten schon römische Königswahl, und sammelten in aller Stills für sich. Daß die evangelischen Fürsten sich der Stands sern hielten, verstand sich von selbst, die bei sten Freunde Desterreichs, Georg von Sachsen und von Brandenburg waren durch Mindwiß gelähmt."

War benn ber Schut Deutschlands gegen bi nur eine Sache bes Königs Ferdinand? Und warun es sich von selbst, daß die evangelischen Fürsten sich ten? Mit der Lehre Luthers vom Evangelium hatte b zu thun; denn Herr Dropsen selbst bemerkt mit R Luther seine Stimme für einen allgemeinen Heeresz die Türken erhob.



Der Reichstag von Speier fam zusammen. Die Stände in großer Mehrheit faßten scharfe Beschlüffe. Die Minderheit, die fünf Fürsten protestirten. Die Türken naheten. Ferdinand mußte um Frieden bitten, um einen demüthigenden Frieden, weil das Reich nicht hinter ihm stand, ihm nicht rechtzeitig zu hülfe kam. Und wie faßt das herr Dropsen? Er sagt: "So viel war die österreichische Politik gegen die Ungläubigen nachzugeben bereit, um freie hand gegen die Keper in Deutschland zu gewinnen"!

Bas aus folden Worten fpricht, fonnen wir nicht anbere benennen ale: glühenden Fanatismus. Es ift vom Jahre 1529 die Rede. Ift benn auch nur eine Spur vorhanden, bag bas Saus Desterreich gegen die Reger, wie herr Drop. fen fich ausbrudt, Magregeln ber Gewalt - wir fagen nicht, gebraucht habe, benn die Thatsache liegt ja offen vor aller Welt Augen - fondern Gewalt habe gebrauchen wollen? Berr Dropfen durfte vielleicht uns ermidern wollen, bag die Richts annahme ber Friedenberbietungen Kerdinands von Seiten ber Turfen jeglichen Bedanfen ber Gewalt gegen bie Brotestanten erftickte. Allein zuvor mußte er doch nachweisen, daß die Abficht dabei vorhanden gewesen sei. Und ferner zerschellte bann bie Macht ber Türfen por ben Mauern von Wien. "Das Blud Desterreichs gipfelte", fagt herr Dropfen. Benn mitbin iene Bedanken ba maren, so mar nun bie Beit gefommen, fie auszuführen. Geschab es?

Wir muffen allerdings in der Aufzählung dieser Anklagen, welche Herr Dropsen erhebt, noch immer weiter geben, damit dem Leser klar und offenkundig die Thatsache vorliege, daß der Gothalsmus des Herrn Dropsen nur ein Ziel ersprebe: die Anklage gegen Desterreich um jeden Preis und unter allen Umständen.

Der Raifer ift fiegreich. Er fcblieft Frieden mit dem Bapfte, mit dem Ronige von Frankreich. Dann geht er nach

Italien und wird in Bologna gefront. S. 195: beutsche, aber die spanisch ofterreichische Herrschaft lien war fertig. Der gemeinsame Rampf gegen die die Ungläubigen, tas war die Losung für jene Frie gewesen. Wenigstens den gegen die Keper meint Raiser in allem Ernste: die Reperei brechen, hieß: unterthänig machen, wie es Spanien war, wenn einstweilen Ferdinand sich dem Sultan zu den demi Jugeständnissen, selbst zu jährlichem Tribute erbiet

"Der Kaiser eilte nach Deutschland zu jenem ger Reichstage von 1530, um Friede, Recht und berzustellen, wie er sie verstand, vor Allem den Frie Kirche — in Gute, oder wenn sie nicht ausreicht walt. Wer mochte noch widerstehen"?

Also Herr Dropsen. Er wiederholt bas spate mal (S. 214): "Richt baß Deutschland Eintracht nung gewinnend stärker, sondern daß er fie fche herr und ganz herr über Deutschland wurde, wie Spanien war, mußte ber leitende Gedanke fein seyn".

Warum benn nußte? Richt was nach hern ber leitende Gedanke der Politik Karls V. seyn m dern was derselbe wirklich war, fällt für die geschitrachtung in's Gewicht, und in dieser Beziehung und nicht nach den Meinungen zu richten, welche i mit Franzosen und Engländern die Haus, und H ber deutschen Fürstenhäuser früherer Zeiten aufgebra sondern nach den ursprünglichen Zeugnissen selbst. Lu fragen, wie Karl V. selbst sich in einem vertrau vor seinem Bruder Ferdinand über den Gang sein ausspricht.

Der ausführliche Brief \*), ben ber Raifer an

<sup>\*)</sup> Lang: Correspondeng bes Raifere Rarl V. 20b. I. 3

nugr 1530 aus Bologna an feinen Bruber Kerbinand ichreibt. breigehn enggebructe Seiten lang, und zwar nur fur Ferdinand bestimmt, ergebt fich über alle Fragen ber Bolitif; aber er enthält von folden Planen ber Gewalt gegen die beutschen Fürften, welche fich zu ber neuen Lehre befannten, auch nicht bas leifeste Bort. Der Raifer municht fur feinen Bruber bie Bahl jum romischen Konige, für Deutschland ben firchlichen Frieden, damit die gesammte Macht des Raisers gegen bie Türfen gewendet werden fonne. Darum foll Ferdinand bie Rurften burch freundliche Reben ju gewinnen fuchen, und ihnen ein allgemeines Concil in Aussicht ftellen. Der Raifer gebt bann nach Augeburg. Als man bort fich nicht einen fann, meldet er es dem Papfte. Bon der Absicht einer Gewalt ift auch da nicht die Rede. Bielmehr fagt ber Raifer im Anfange Juli \*): "Rach bem allgemeinen Dafürhalten ift die Hartnadigfeit fo groß, fie balten fo fest an ber Forberung eines Conciles, welche fie immer erhoben haben und auf welcher fie auch in ihrer jegigen Schrift (ber Confession von Augeburg) bestehen, daß es fehr nothwendig ift, ihnen die Berufung eines folden in einer bestimmten Beit und an einem geeigneten Orte bargubieten, damit vermittelft beffelben fie fich mit ben and eren Ratbolifen im felben Glauben und Beborfam gegen die Rirche conformiren". Wir legen auf diefe Borte bes Raisers : "mit ben anderen Ratholifen" beghalb Gewicht, bamit Berr Dropfen erfebe, in wie weit bas ibm febr geläufige Wort: "Reger" im Sinne bes Raifere feine Berechtigung babe. Und weiter fügt ber Raifer bingu: ber Bapft merbe ein fehr gutes und nothwendiges Werf thun, wenn er auch vorber aus fich alle Disbrauche abstelle, Die abzustellen moglich fei.

Schluffe fagt ber Kaifer, bag ber Inhalt bes Briefes geheim bleis ben muffe, weil er fich nur auf feinen Bruber verlaffen tonne.

<sup>&</sup>quot;) Lang: Correspondenz sc. I. 390.

Hatte dieser Raiser Rarl V. die Absicht einer Er war mit Friedenshoffnungen nach Augsburg ge mit dem Wunsche, daß ibm die Ausgleichung gelinge Seine Hoffnungen schlugen schl. Und in denselben wo der Raiser das Fehlschlagen seiner Bermittelung schon mit Sicherheit voraussehen konnte, betont er Schreiben an ten Papst die Forderung der protest Fürsten, hebt er die Ersüllung derselben als unerläßt nothwendig hervor. Wir haben uns hier nicht in d Politif des Kaisers Rarl V. einzulassen: es handelt um die Frage, ob der Kaiser Gewalt gegen die prichen Kürsten beabsichtigte?

Indessen herr Dropsen scheint doch eine Aeußerm zu kennen, welche für den Plan einer Gewalt sprich Dropsen tührt (S. 221) die Worte an: "Gewalt, sol Kaiser an den Papst, ware jest, was am meisten würde". Dann fährt herr Dropsen sort mit den "Jest war die Majorität der Reichsstände nicht gewill Aeußersten die Hand zu bieten". Mithin hegt herr die Meinung, der Kaiser Karl V. habe sofort wirt walt brauchen wollen, und diese seine Absicht sei nur gen durch die Weigerung der Rehrheit der Reichsstän haben diese Meinung zu prüsen.

Zunächst fommt es auf die Worte an: "Gewal ber Kaiser an ben Papst, ware jest, was am meisten würde". Woher hat Hr. Dropsen diese Worte? Er sagt nicht. Er citirt sie, wie wenn er eine Thatsache berick über allem Zweisel erhaben ist, wie ein Ariom. Da bessen keine Reigung verspüren, die Ariome der gol Partei ohne Beweise für bindend zu erkennen: so mu und schon selbst nach der Quelle umsehen, aus weld herrn Dropsen seine Einsicht in den geschichtlichen Zuspang der Dinge und die bose Absicht des Kaisers zu ist. Herr Dropsen hat die Worte aus dem Buche de

Ranke siber die deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation "). Herr Ranke gebraucht diese Worte: "Gewalt wäre jest, was die meiste Frucht bringen würde", auf S. 232; allein er hat vorher, auf S. 230, den Gedankengang des Kalsers in jenem Briefe genauer und richtiger angegeben. Wir sagen: richtiger; denn eines sehlt freilich bei herrn Ranke. Der Kaiser sagt: obwohl Gewalt die meiste Frucht schaffen würde, so hat es doch nicht den Anschein, daß sie nothig sei (no ay el aparejo que era menester).

herr Dropfen fand, wie es scheint, die Stelle bei herrn Ranke S. 232. Sie gefiel ibm. Er bachte nicht baran, fich weiter umzusehen, sondern verwerthete fie sofort. Wir haben gesehen, in welcher Beise er bas thut \*\*).

Wir sind indessen bamit noch nicht zu Ende dieser Sache. herr Dropfen hat seine Behauptung hingestellt. 3mar ift bieselbe, wie wir gesehen haben, ungegründet; allein ber Boll-

<sup>\*)</sup> Ranfe III. 232 (britte Auegabe).

<sup>\*\*)</sup> Der Genauigseit wegen setzen wir die gange betreffende Stelle aus dem Schreiben des Raisers hierher. Sandoval: historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. T II. 119.

La negociacion de lo de la Rè està muy a punto de romperse, que despues de aver muchos dios entendido estos Principes, que estan bien en trabajar, que los otros viniessero en lo que fuesse justo y bueno, no an querido acetar cosa de lo que se les ofrecia, y me an respondido en su pertinacia y efror de que estoy con cuydado. Platicase en lo que se deue hazer, y parece que para mas justificar la causa que yo mismo les deuo habbar, y persuadir sobre ello, assi juntos como coda uno de por si, lo qual porne laego en obra; y segar lo que dello sucediere, assi se tomara la determinacion, aunque para en caso de fuerça, que era lo que mas fruto hiziera, no ay el aparejo que era menester. Dareis cuenta delle de mi parte a su Santidad, y dezidle que luego le hare saber particularmente que en todo se hiziere, y esto y lo demas comuniado con el Cardinal de Osma.

ftanbigfeit wegen ift es angemeffen, ben Beweis b bes auch von der anbern Seite zu bringen. lungen in Augeburg vom Jahre 1530 miflangen mißlangen fie? Es ift nicht unsere Abficht, bier a: weitlaufig einzugeben; allein ber baufigen Unficht als batten ber Raifer und Die Debrbeit ber beutid fande in Augeburg von ben proteftirenben Rurft geforbert, burfte es angemeffen fenn, bas Beugnif ften dieser Partei ju ermabnen, ber in erfter Lini war. Der Aurfurft Johann Friedrich von Cachi einige Jahre fpater über biefe Augeburger Berban Melanchthon \*): "Wir haben mit Gott und Ger Rachtheil bes Evangeliums, weder aus Untertban faiferliche Majeftat, noch aus Freundschaft fur 1 Stande des Reiches mit Bewiffen nicht bewilligen, 1 men fonnen, daß ein Theil das andere nicht verban Darüber ift bie gange Concordia ju Mugeburg lie ben. Denn batte man ber Communion balben ei nachlaffen und nicht verbammen fonnen, mare bie ftalt auch frei geblieben und also gange Concort welches boch aus bem, bag es mit Gott und Be bat beschen fonnen, unterlaffen".

Der Brief verdient nicht bloß wegen feiner Fe nicht auf den ersten Blid ganz flar ift, fondern feines sehr merkwürdigen Inhaltes wegen ein zwein fen. Wir begnügen uns aus demselben hier das E ziehen, daß der Kurfürst Johann Friedrich die Gene Aussöhnung auf der Seite des Raisers anerkann wir haben es ja nur mit der Behauptung des He

<sup>\*)</sup> Cerpus Resormatorum II. 911. Schreiben bes Rurfur lanchthon, vom 24. August 1535.

fen zu thun, baß ber Raiser eine Gewalt beabsichtigt haben foll. Diese Behauptung bfirfte bamit als völlig erledigt angeschen werden.

Unter ber Mehrheit ber Reichsstände zu Augsburg trat ber Kurfürst Joachim als einer ber entschiedensten gegen die protestirende Bartei hervor. Herr Dronsen setht hinzu (S. 219): "nicht als Führer ber Mehrheit, sondern, so weit ich nachzustommen vermag, im Interesse des Kalfers, auch wohl mit einer gewissen Uebertreibung der Dienstbestissenheit".

Den Anlag ju diefer Behauptung bes herrn Dropfen fceint une abermale bie Darftellung von herrn Rante \*) gegeben ju haben, nach welcher allerdinge bie Borte bee Rurfürsten Joachim in Augsburg schärfer find als die bort angeführten bes Raisers. Doch gieht Berr Rante baraus nicht eine Folgerung folder Art, die ja auch objeftiv in feiner Beife motivirt ift. Warum foll nicht ber Markgraf Joachim aus fich eifriger gewesen fenn als ber Raiser? Warum aus Dienste befliffenheit gegen biefen? Indem wir uns in Betreff bes gangen Berhaltens auf ben mitgetheilten Brief bes Rurfurften von Sachsen beziehen, burfen wir doch auch diese Worte, welche herr Dropfen, wie wir nicht verfennen, auf Rechnung feiner subjektiven Unschauung ausspricht, nicht unbeachtet lafe fen. Gie haben ihre Bedeutung; benn herr Drousen fnupft fofort baran ben Rachweis, daß Joachim für feine Diensthefliffenheit mit Undank belohnt fei (S. 223). Darauf ja Der Borwurf, ben Berr Dropfen auf feine fommt es an. fubjeftive Rechnung gegen ben Rurfürften Joachim ausgesproden, ift nur ber Bahnbrecher gemefen ju bemjenigen fur Raifer Rarl, also für bas Saus Defterreich. Es famen neue Borfcblage ber Bermittelung auf, fagt herr Dropfen (S. 223).

<sup>\*)</sup> Rante: D. Gefchichte ac. III. 234.

"bamit hatte bie faiferliche Bolitif bas Gebiet verlaffe bem Joachims Dienste von Bedeutung gewesen warer famen andere Dinge hinzu, die den Markgrafen w bei Seite schoben. Das war das Ergebniß für ihn.

Berr Dropfen fest die Geschichte Diefes faiferlie banfes fort. "In ben vielen Correspondengen", fagt 228), "bes Raifere, bes Ronige, ihrer Agenten gefd ""Marquis von Brandenburg"" faum mehr Ermi Auch Dieser Ausbrud bat, wie ber Augenichein wie Die Sprache ber Correspondeng amifd Bedeutung. Raiser Rarl, bem Ronige Ferdinand und ben Agente ben war ber Regel nach die frangofische. Mithin bebi fich fur ben Marfgrafen von Brandenburg bes fra Ausbrudes Marquis de Brandebourg, eben so mit Marfgrafen von Baben Marquis de Bade nannten. geichnung bagegen: "Marquis von Branbenburg", bi zöfisch, halb beutsch, wie herr Dropfen fie bat, eine nung, die in ber Rebeweise unserer Tage fur einen nicht angemeffen fenn murbe, fommt nicht por Ba braucht herr Dropfen biefelbe, und fogar mit Anfüh den? Wir überlaffen bem Lefer ben Grund ju finden

## LII.

## Briefe bes alten Colbaten.

Un ben Diplomaten außer Dienft.

Franffurt 20. Rovember 1861.

In mein Winterquartier war' ich nun wieder eingeruckt, und eh' ich barin recht heimisch geworden, ift mir Dein Brief vom 10ten Rovember zugefommen — ein Brief so recht in Deiner Art, wie man sie in den Salons früher wohl kannte. Recisich sprichst Du den Bunsch aus, daß ich Dir von der "großen Wasserwüste", an deren Rand ich mehr als zwei Monate gelebt habe, so viel erzähle, als ich Dir vor drei Jahren von den "rauhen unwirthlichen hohen", man nennt sie Alpen, erzählt haben soll. Wenn Du boshaft sagst: ich sei noch jung mit grauen Haaren, so magst Du wohl recht haben, denn der ehrliche Soldat altert nicht so schnell wie der Diplomat, welcher in dem Strudel der Lebensgenüsse die Schwächen der Menschen belauscht, und zwar von Berussewegen.

Rede Du so viel Dir's gefällt. Dein hochverehrter Rant hat geschrieben: "zwei Dinge erfüllen bas Gemuth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht: der beftirnte himmel über mir und bas moralische Gefet in mir". Er hat eine Wahrheit geschrieben, ber alte Ronigeber lofoph; weil ich aber an ber Erbe bange, fo fage id Dinge erheben mich, fo oft ich fie febe und fo oft ic bente - die Belt ber Alpen und die mechselnde Gi teit bes Deeres. Du fpotteft, bag ich mit meiner Lie für die Sce eben boch eine Stadt gesucht und eine weit von dem Strande mich eingewohnt habe. Run fache fannst Du Dir benfen. 3d baffe ben 3mang t nannten Geselligfeit in ben Barebotels; ich liebe 1 gemeinichaftlichen Benug großer Raturericheinungen, t merbar ärgert mich die Stumpfheit ober Die gemacht mentalität. 3d gebe gern meine eigenen Beae; uni ich feben Tag ben parfabnlichen Beg vom romifche im Saag bis zu ben Dunen gewandert, bin burd b nung berselben wie durch ein Thor gegangen, und ! ploblich an bem Bafferrande bes Meeres geftanben. nia Augenblide jupor mir noch ganglich verbedt mar. Genuß mar gesteigert burch biefe tagliche Ueberraibun am Ende hab' ich fie bennoch genug befommen, und b ich meine Ausfluge nach Rordholland gemacht. 216 biefen jurudfam, mar die Babegefellschaft icon bi waren bie Tage ichon furger geworden, aber fie mai wunderschön. 3ch mochte mich noch nicht trennen r Blang bes Meeres, mochte noch nicht in Die finfter Franffurt gurudfehren, und ba habe ich mich benn Babehaus von Scheveningen, auf ber außern & Dunen, einquartirt. Früher mar ein ichlechtes Leuchtse biefem Blat.

Es ist eben boch prächtige See bei Scheveningen Ansicht ist groß, ob sie ruhig sei ober bewegt, und de Streisen, der Wasser und Luft scheidet, scheint uns eine zu seyn, durch welche ein Bischen Licht aus der Unen blinzelt. Hundertmal seh' ich die Erscheinungen der Fr der Ebbe und nie seh' ich mich mabe. Da rollen bei



Better bie meilenlangen Bafferchlinder auf ber eigentlichen Flace bes Deeres; ba und bort brechen bie Bogen, bas BBaffer fturgt über und man fieht taufenbe von Cataraften ber See. Das Rollen ber Wogen macht bas majeftatijche Bebrulle, und in biefes raufden bie taufenbe von fortlaufenben Wafferfallen binein. Ift bie bewegte Gee gelb und fcmu-Big bis weithin vom Strand, fo zeigen grune Fleden in weiter Entfernung, daß fie rubiger wird; diese feben oft aus wie Fleine flache Inseln, fie werben nach und nach größer; fie fließen zusammen und bald liegt die Rordfee vor mir in bem Blang ihrer grunlichen Farbe. Es ift bann Rube in ben Baffern und nur fleine Bellen ichlagen trag an ben Strand; fie find die Athemguge bes ichlafenben Meeres. Jebe leichte Brife zeichnet ihre Bahn auf ber Flache ber Baffer, feber Bechsel bes Lichtes malt barauf fein eigenthumlich Karbenspiel. und wenn an dem horizont ein bunfler Streifen fich zeigt. fo weiß man, daß der Sturm fich naht, der bald unregel. mäßige Wafferberge aufthurmen und brechen und tofend gegen den Strand treiben wird. In dem iconen Epatsommer bat bie Rordsee bei Racht wunderbar geleuchtet. Jeder Ruberichlag wirft ba Garben von Reuer aus dem Baffer, jedes Kabrzeug zeichnet seinen Weg durch eine leuchtende Furche, und in bem bewegten funfelnden Baffer fcmimmen große Tropfen, die beller und ruhiger leuchten. Diese fcone Erscheinung follen garftige Thiere hervorbringen; ich mag es nicht glauben.

Doch genug jest von der Nordsee — laß uns in Gedanfen hinübergeben über das atlantische Meer. Rordamerifa hat das große politische Rathsel gelost. In den Bereinigten Staaten hat sich die Freiheit ihre Heimath gegründet; der Bund hat sein startes Band um die selbstständigen Staaten geschlungen; er hat diesen ihr eigenthümliches Leben erhalten und doch die Kräfte der Gesammtheit gesammelt, mächtig, unüberwindlich und ewig. So hat man uns

große Beschwerben nicht scheut, um in irgend einem hafen die Felle zu verkaufen. Er ift aber nicht minder abenteuerlich, wenn er in einer großen Stadt Unternehmungen macht, wenn er sein Bermögen, und mehr als dieses, in ein zweiselhaftes Geschäft einseht, wenn er nach dem Mißlingen dieses Geschäftes den Berluft mit Ruhe erträgt und Steine um Taglohn klopft, die er wieder etwas Anderes anfangen kann. Ginen solchen Menschen rührt nicht das Elend der Neger in den sudlichen Staaten; hätte er nicht anderen Stachel, so würde Onkel Toms hütte die Sentimentalität keines Yankee's erregen, und viel weniger noch würde sie ihn bewegen, Dollars auszugeben und sich seinen Geschäften zu entziehen, um die krummbeinigen Reger zu freien Staatsbürgern zu machen.

Der rechte Nanfee fann es nicht ertragen, bag in ben füdlichen gantern reiche und vornehme herren in ftolger Rube auf ihren Gutern figen und Andere fur fich arbeiten laffen. während er Tag und Racht fich umbertreibt und niemals raftet, um Belb zu erwerben, beffen er boch niemals genug bat. Der Danfee fann es nicht ertragen, bag biefe Berren mit ariftofratischen Ramen vornehm berabseben auf fein Treis ben und auf feine Unrube; daß fie gang einfach nur die Buderfaffer und die Baumwollenballen burch ihre Bermalter verfaufen laffen, und daß ber Schweiß ber ungludfeligen Sflaven ihnen ben Lebensgenuß und die Rube erwirbt, in welcher fie fich mit ben boberen Intereffen bes Staats beschäftigen fonnen. Der Nanfee weiß gang wohl, daß ein wohlhabender Karmer im Rorben eben boch nur ein Bauer ift gegen ben vornehmen Brundbesiger, welcher meilengroße Bobenftreden mit feinen Regern bebaut. Die thatige, ewig bewegliche Bevolferung im nörblichen und die genießende ariftofratische Rlaffe in einem fast tropischen Klima fonnen in die Lange nicht miteinander in einem engeren Berbande bestehen, benn in allen Dingen fehlt jene Bleichartigfeit, welche aus Einzelheiten eine Besammtheit macht, ober aus Gliebern einen Rorper. Die 71 XLVIII.

besgewalt feststellen. Glaubst Du, daß jenseits des atlantisichen Meeres ein Pergament, welches man Berfassung ober Staatsvertrag nennt, mehr gelte als diesseits? Die Ratur läßt sich nun einmal nicht zwingen, und ist das bestehende Recht ihr entgegen, so sträubt sie sich gegen dieses Recht, bis sie die Bande zerrissen hat, oder sie windet und dreht sich, bis sie denselben entschlüpft ist. Der Süden hat den Norden viel weniger nöthig, als dieser den Süden, darum will jener die Berbindung erhalten; und damit er es könne, will er alle inneren Berhältnisse der Union den seinigen ähnlich machen. Die südlichen Staaten wissen, daß sie in der Ungleichheit nicht zusammen bestehen können; sie dürsen von serne nicht daran densen, daß sie ihre Justände in den nördlichen herstellen können — deßhalb wollen sie sich trennen.

Mit ihrer Ausbehnung maren die füblichen Staaten groß genug für ein machtiges Reich; mit ihrer jegigen Bevolferung find fie groß genug, um fur fich besteben zu tonnen. nordlichen gander bedurfen ihrer Brobufte, fie aber fonnen in Europa taufen mas fie brauchen, und fie baben bort einen ficheren Marft für ihre Erzeugniffe. Der Guben ift beghalb weit weniger abhangig, und er fann feine Entschluffe mit größerer Freiheit faffen, ale ber Rorben. Die Union will und barf nicht bas untere Thal bes Diffisippi und beffen Mündung, fle barf ben merifanischen Meerbusen nicht aufgeben, und ebenso wenig die Safen am ftillen Dieere; bie Union fann nicht ihre Bufunft und nicht ihre jetige Machtftellung verfummern, und beshalb ift ber Rampf gegen bie Trennung ein wohlbegrundeter Kampf. Diefer ift nicht dem Rrieg ber schweizerischen Eidgenoffenschaft gegen ben Sonberbund zu vergleichen, benn biefer follte nur eine befondere Berbindung der Kantone innerhalb bes Bundes unterbruden -Die ameritanische Union fampft für ihren bieberigen Bestanb. Benn nun aber ein Gemeinwefen in feinem Beftand und in Orleans zu besethen, so hatten sie allerdings wichtige Plate; aber sie hatten noch immer nicht einen Mittelpunkt ber Bertheidigung gewonnen. Die Kräfte ber abgefallenen Staaten haben keinen solchen Mittelpunkt, sie haben wenigstens keinen solchen, ber ein lettes strategisches Objekt ware, und bessen Besit bemnach bas Schickal bes Krieges entschiede. Wir kennen die Zuverlässissississischen Angaben; waren aber die gelandeten Truppen auch wirklich 50,000 Mann stark, so könnten sie doch in eine sehr schlimme Lage gerrathen.

Die bieber gelieferten fleinen Befechte haben une bie Jammerlichfeit bes amerifanischen Seerwesens gezeigt. Bulls - Run find viele Miligen bavongelaufen, weil ihre Beit um mar; und Andere find bavongelaufen, weil fie ichießen gebort batten in meilenweiter Kerne. Das find' ich nun febr naturlich, benn biefes ewige Rennen und Jagen, um Belb ju erwerben, diese frampfhafte Rührigfeit ber Menfchen, dies fer Duntel und diefe Ueberhebung fann mobl eine gemiffe Raufluft ermeden, aber nimmermehr ben friegerifchen Sinn, welcher Unterordnung, Singebung und gabes Aushalten erforbert. But ichießen tonnen und Beschwerlichfeiten ertragen. macht noch immer nicht ben Solbaten, und die Rowdies une ter eine ordentliche Disciplin zu beugen, bas möchte eine Sand von Gifen erforbern. 3ch fann mir's benfen, wie es in ben fogenannten Regimentern aussieht. Auch europäische Staaten baben in Beiten ber Roth verschiedene Leute aus Borfalen und aus Werfftatten, vom Schreibpult und vom Pfluge aufam. mengerafft, und fie find immer Solbaten geworben, wenn fie einmal eingetheilt und, von ber Beimath entfernt, monatelang unter ben Baffen gemesen maren. Dazu aber bat man Offiziere gehabt und biefe feblen ber Union; benn bie große Maffe ber fogenannten "nicht commissionirten" Offigiere ift faum zu rechnen, und von der fleinen Anzahl der "commissionirten" find die besten in ihre Beimath, b. b. ju ben gobe

fleinen ftebenben heer von nur 10,300 Mann jum großen Theil fublandifche Manner gewesen.

Auf feiner Seite hat fich bis jest noch eine wirkliche friegerifche Begabung gezeigt; boch beffer ale bas heer bet Union find die Truppen ber Köberaliften geführt. Meiftens baben biefe ihre Aufstellungen zwedmäßig gemählt; ihre Begner haben fich barauf gar nicht verftanden und barum unverftanbige Bemegungen und fovflose Angriffe gemacht. 50,000 Mann Unionstruppen follen um Bafbington fteben und fie haben nicht aehindert, daß die Bundesftadt fo gut ale eingeschloffen ift; fie haben nicht gehindert, daß ihre Begner am linfen Ufer bes Potomaf (er ift nicht einmal doppelt fo breit als ber Rheinstrom bei Maing) Batterien erbaut haben, welche bie gange Schiffahrt unterbrechen, und befondere auch bas Ginlaufen größerer Schiffe unmöglich machen. Wer in ben 3abren 1848 und 1849 Gelegenheit gehabt hat, diese Beder, biese Blenker und wie sie alle beißen, ju sehen, ber muß lachen, wenn er liest, daß biefe herren jest Regimenter und Brigaben fommanbiren. Siegel bat offenbar militarifches Zalent; er murbe bei ben beutschen Truppen ein ordentlicher Offizier gemesen seyn - bei ben Amerikanern ift er ein großer General. Es ift febr ju bezweifeln, ob bei biefer Rriegfubrung ein militarisches Talent je fich entwickelt.

Was soll aus der ganzen Geschichte werden? Das, mein Freund, ist sehr schwer zu sagen. Wo der Krieg nicht seinen sesten Gang geht, wo man nicht das bestimmte strategische Ziel sieht, wo der eine Feldherr nicht seine Operationslinien mit Sicherheit wählt und der andere sie verlegt; wo man die Gesechte nicht einreihen fann in ein gewisses System von Operationen, da fann man keine Meinung haben über den Gang und über die Ergebnisse des Krieges. Lang können beide Theile es eben doch nicht aushalten trot all ihrer Prahlerei, und so werden sie sich wohl noch eine zeitlang ansschauen, da und bort rausen und am Ende Frieden schließen

Du könntest wohl einmal Dich aus Deiner Behaglichkeit reißen, um einige Tage hier zu verleben. Du findest ja beute iche Diplomatie und geistreiche Börsen-Pairie und emancipirte Frauen und vortreffliche Dinners und vor Allem mich, der ich mancherlei auf dem Herzen habe. Man kann doch nicht Alles schreiben, auch wenn man nur ein alter Soldat ist. Bon Berzen

Dein D. R.

## LIII.

## Rapoleon III. und die katholische Rirche in Frankreich.

V. Neberfichtliches Schlufwort.

Rachbem wir in ben vorhergegangenen Abschnitten im Einzelnen angegeben haben, was unter ber Regierung Rapo-leons III. als Prafitent ber Republif und als Kaifer für und gegen die katholische Kirche in Frankreich von Seiten ber Staatsgewalt geschehen ist: so erübrigt jest noch, daß wir jene einzelnen Thatsachen in einer allgemeinen lebersicht zusammensaffen; serner daß wir die unmittelbar daraus hervorgehenden Ergebniffe bemerkbar machen; und endlich daß wir versuchen, die innern Beweggründe zu finden, welche den Prafibenten und Kaiser bisher bei seiner Handlungsweise der katholischen Kirche gegenüber bestimmten.

Bei diesem Ueberblide treten zwei Perioden von verschies benem Charafter hervor. Die erfte Periode bietet faft nur richtsfreiheit; die den Kardinalen durch die Berfassung geswährten Sipe in dem Senate — diese und die andern von und in den vorhergehenden Abschnitten angesührten Thatsachen geben den Beweis der oben ausgesprochenen Behauptung. Die Stellung, welche der fatholischen Kirche dadurch zu Theil geworden, tritt von ihrer vortheilhaften Seite noch um so mehr hervor, wenn man die Stellung derselben Kirche bis in die neueste Zeit in so manchen deutschen Staaten, namentlich in den Staaten, welche die oberrheinische Kirchenprovinz bilden, damit vergleicht ).

Der Danf und die Anerfennung von Seiten ber Rirche ift bafur auch in reichlichem Mage gespendet worden. Ebenso ift es befannt, bag die Hoffnung, welche die Ratholifen binfichtlich einer gerechten und liberalen Behandlung ber Rirche auf Louis Rapoleon festen, Die Bujagen, welche er gab, und bie barauf erfolgte Unterftugung von Seiten bes fatholifchen Rlerus und Bolfes ben mefentlichften Ginfluß bei ben brei allgemeinen Abstimmungen batten, über Die Brafidentenmabl, nach bem Staatoftreich und bei ber Wiederherftellung bes Rais ferthumes. Wenn einzelne frangofische Bischofe in bem Musbrude ibres Danfes ju ichnell vorangegangen und ju überschmanglich gemesen senn sollten, so liegt für sie in ber bamaligen Lage ber Cache eine natürliche und gegrundete Entichul. bigung. Bar fur bie Bifchofe eine Möglichfeit vorhanden für die Beibehaltung ber Orleans, ober für die Biederherftellung ber Bourbons mit ber geringften Aussicht auf Erfolg ju mirfen? Satten fie Die Bflicht, ber neuen Staatsgemalt fich zu widersegen ober zu entziehen? Wenn biefes nicht ber Kall war, so trat für fle um so mehr die Pflicht bervor. barauf vor Allem ju feben, mas jur Erhaltung und Beforberung ber Rirche bienen fonnte.

<sup>\*)</sup> S. bie vergleichenbe Darftellung in ber Allgemeinen Beitung 1856. Rum. 41 Bellage.

Die beste Rechtsertigung bes Geistes und bes Chbes französischen Epistopates liegt aber in seiner sem Kaiser gegenüber seit dem Eintritte der zweiten oben neten Periode und seit man Grund hatte, an der Ge und den Absichten desselben gegen die fatholische Rizweiseln. Unter den Hirtenbriesen und Druckschriften, in dieser Periode bei Gelegenheit der sogenannten ri Frage von dem französischen Epistopate ausgingen, sin welche als dauernde Denkmäler in der Geschichte vi Freimuthe, der Standhastigseit und von den hohen ihrer Bersasser Zeugniß geben werden.

Die Regierungshandlungen, welche jene Aender bem Berhältniffe des Kaisers zu der katholischen K Franfreich, abgesehen von seiner Stellung in der ri Frage, beweisen, haben wir gleichfalls weiter oben au Unter den in der neuesten Zeit noch weiter dazu gefor Borgängen der gleichen Richtung, beschränfen wir und nachträglich nur noch das Circular des Ministers pom 16. October d. J. gegen die Vincentius-Vereine hizusühren.

Der Streich, welcher baburch diese wohlthätigen ! traf, war schon vor einiger Zeit voraus angedeutet i In der bekannten, mit Approbation desselben Ministers nenen Broschüre von Herrn de la Gueronniere "La l Rome et l'Italie", an einer Stelle, wo der Verfasser die Unzusriedenheit der früher so zusriedenen Katholisen n kaiserlichen Regierung lediglich als ein Werf der altei teien darzustellen sucht, wird gesagt (II. 17.): "man (zu politischen Zwecken) selbst die christliche Liebe aus. weitverbreiteten wohlthätigen Bereine, die unter dem thätigen Einstusse den Kirche stehen, wurden jeht die punkte für die thätigsten unter jenen Politisern. Die drang in die Kirche." Bergebens widersprach man dies klagen, welche die Broschüre aus dem firchenseindlichen

adoptirte. "In ber Beforgniß (fagt Louis Beuillot: Le Pape et la Diplomatie. 1861. p. 19.), bas Befteben fo vieler guten Berfe im Dienft ber leibenben Denschheit zu gefährben, welche ein einziger Febergug ber Regierungewillfur fturgen fann, haben Die Ratholifen bis jest weniger gehandelt als nur Proteft eingelegt, und fie haben biefen Protest nicht fowohl burch Worte ale burch Stillschweigen ausgebrudt. Die Wahrheit ift, daß die St. Bincentius Bereine fich allgemein von ber Theilnahme an bem St. Beteropfennig enthalten haben, nur um bie ""Dulbung"" nicht ju reigen, welche ihnen erlaubt, ben Armen Rahrung ju geben." Alle diefe Borficht und Burud. baltung nüste nichts. Das angeführte Circular weist bie Brafecten an, gegen bie wohlthatigen Bereine, welche bie Regierung bisher ausnahmsweise frei und unabhangig babe befteben laffen, Die allgemeinen Befete über bas Bereinswefen jur Ausführung ju bringen. 3mei Claffen folder Bereine werden namhaft gemacht: Die Freimaurerlogen und Die Et. Bincentius-Bereine. Erftere merben belobt megen ihrer guten, patriotischen Saltung und es mirb ihnen die burch bas Befes verlangte Autorisation jugesichert; nur wegen ber Organisation ber Centralleitung ber Logen werben nabere Bestimmungen porbebalten. Die Localvereine vom beil. Binceng und andere religiose Localvereine driftlicher Bobltbatigfeit, wie bie St. Frang Regis - Bereine, St. Frang von Sales . Bereine follen gleichfalls bie Autorisation erhalten. Dagegen bie St. Bincentius- Provincial- Vereine und die Centralftelle derfelben, ber Dberrath ju Baris, follen aufgehoben merben. Fur ben Kall. daß man eine folche Centralftelle für nothwendig bielte, foll ein eignes Unsuchen ju bem 3mede angebracht werben, moruber ber Minister die faiferliche Entschließung einholen werbe. Begen die Provincial Bereine wird angeführt: baß fie uns nothig feien, daß fie fich eines berrichenden Ginfluffes über Die Local - Vereine bemächtigt haben, "um dieselben ale Berfzeuge für einen außerhalb ber Bobltbatigfeit liegenben Betanten ju gebrauchen." Gegen ben Oberrath wird angeill er ergange fich felbu; "er bilte eine Art von gebeimer Ge schaft, beren Bergweigungen über die Grenzen Franfreicht! aus reichen, und er beziehe von den Localvereinen ein But beffen Berwendung unbefannt bleibe."

Der Wortlaut tes französsischen Strafgesesbuches Art: fagt: "Rein Berein von mehr als zwanzig Bersonen, di Zwed es ift, sich täglich ober an bestimmten Tagen zu fammeln, um sich mit religiösen, literarischen, politischen andern Gegenständen zu beschäftigen, darf sich anders als mit Genehmigung der Regierung bilden und unter ten bingungen, welche die Regierung für gut sinden wird Bereine auszuerlegen." Man sieht, daß formell die Regien ihre gesetlichen Besugnisse in dem Circular vom 16 Octe nicht überschritten hat, da das Geset in Bezug auf tas sammte Vereinswesen unbedingt Alles ihrer Willsur überk Aber das ist das Arge, daß sie von dieser ihr gelassenen Stür einen solchen Gebrauch machte.

Das geschieht, nachdem man bei jeder Gelegnkeit sie auf den Geist und die Ideen des Jahres 1789 als die Grant lage der kaiserlichen Politik beruft, und nachdem inzwisd auch die Constitution der Republik von 1848 Art. 8 l Bereinsrecht als ein allgemeines Recht der Bürger verku hat. Richt genug aber, daß man die Organisation der kat lischen frommen und wohlthätigen Bereine, welche so vi Jahre lang unangesochten bestanden hatte, num auf ein zerkörte, so hat man noch den Hohn hinzugesügt, kathol kirchliche Bereine mit den von der Kirche mißbilligten i verbotenen Freimaurerlogen nicht bloß auf gleiche Linie stellen, sondern den letztern noch den Borzug zu geben.

Rach biefer nachträglichen Digreffion fehren wir wie zu bem eigentlichen Gegenstand unfrer hier vorliegenden Alführung gurud.



Ein anderes Ergebnig, welches fich, außer ber Unterscheibung ber zwei Berioden in bem Berfahren Louis Rapoleons. aus ber lleberficht ber bierber geborigen Thatjachen barbietet, besteht in folgender Bemerfung. Gine Reibe ber au Gunften ber Rirche in Franfreich gemährten Bortheile und Beweise eines guten Einvernehmens beruht gwar auf Befegen und faiserlichen Berordnungen, wie die im Staatsbudget bewilligten Summen, das Bejet über die Unterrichtsfreiheit, die Decrete jur Begunftigung geiftlicher Corporationen. legislative Grundlage bes frühern Berbaltniffes zwifden Rirche und Ctaat blieb bennoch unverandert biefelbe. Die organis fchen Gefete von 1802 jur Ausführung oder vielmehr Beforanfung bee Concordates mit dem papftlichen Stuble murben nicht aufgehoben ober umgestaltet, noch murbe bas benfelben zu Grunde liegende gallicanische Spftem im Ganzen und ausbrudlich von ber Staatsgewalt aufgegeben. Bon firchlicher Ceite fonnte man fur eine jest ichon anzusprechende größere Freiheit ber Rirche geltend machen die durch die republifanische Berfassung vom 4. November 1848 gewahrte Religionefreiheit, Bereinefreiheit, Unterrichtefreiheit. (Art. 7, 8, 9.) Die freiere Bewegung jedoch, welche bie faiferliche Regierung ber Rirche ließ, beruhte mehr auf thatsachlichen Concessionen ale auf ber offenen Anerfennung ber Rechte ber Rirche; ber beffere Buftand mar mehr ein faftischer als ein rechtlicher. Es wurden babei bie Bestimmungen ber organischen Artifel und anbrer alterer Gesethe und Verordnungen ber Form nach gewahrt und je nach Umftanden bervorgeholt und in Unwendung ge-Co verhinderte man gwar nicht bas Abhalten von Brovincialconcilien und Diocesanspnoben, obgleich die Bischofe um feine Staategenehmigung baju vorher officiell nachgefucht batten, wie sie nach dem Wortlaut der organischen Artifel batten thun follen; aber bie Staateregierung ertheilte von felbft. gleichzeitig mit ber Eröffnung ber Concilien und Synoben, ihre Benehmigung. Daffelbe Streben, an bem alten Staats.

Die Meisten, welche sich diese Frage stellen, werden sofort einfach antworten: Louis Rapoleon zeigt sich der katholisischen Kirche freundlich, weil und so lange er den Klerus zur Durchführung seiner politischen Plane brauchte; er ist gegen Kirche und Klerus, wenn sie sich nicht nach seinem Willen fügen. Religion und Kirche ist ihm lediglich ein Werfzeug der Politik, das er je nach Umständen wegwirft und mit einem andern vertauscht; er für seine Person ist ganz indisserent gegen beide.

Mit biefer fo einfach bingestellten Antwort mare im Grunde wenig gefagt, und die Behauptung mare jedenfalls boch zu begrunden und zu entwickeln. Aber felbft ben Kall gefest, man babe mit biefem Befammturtheile die Wahrheit getroffen, fo mochte man boch miffen, wie und auf welchem Wege Louis Rapoleon ju ber Anschauung gefommen ift, ben Unichluß an Rirche und Rlerus als vortheilhaft anzuseben, im Gegensat gegen die Regierung Louis Philipps sowie ber meisten Regierenden ber Reugeit, welche vielmehr in ber Befdrantung von Rirche und Rlerus eine Stuse und Ermeites rung ihrer Macht feben. Dan mochte ferner wiffen, wie und warum er ungeachtet biefer Politif bennoch fich auch wieber gegen Rirche und Rlerus in eine fo ftarte Opposition bei ber romischen Frage segen fonnte; ob dieses absichtlich und nach einem voraus berechneten Plane geschab, ober ob er burch ben Bang ber Greigniffe baju gebrangt murbe.

Die Mittel zur Beantwortung biefer Fragen liegen in ber Betrachtung und Erforschung bes individuellen Charafters und ber Lebensgeschichte Louis Rapoleons; ferner in den von ihm bekannt gewordenen Aeußerungen über Religion und Rirche aus der Zeit ehe er zur Herrschaft gelangte; endlich in der ganzen Geschichte seiner Herrschaft und Regierung übershaupt, insbesondere aber in seinem Berhältniß zu der römisschen Frage.

bei unsern jungen Rannern ber hohern Gesellschaft nur zu gewöhnlich sind und ferner seine Theilnahme an dem revolutionären Treiben und an dem Carbonarismus in Italien. Ia, der Schlüffel zur Auslösung des Rathsels, in welchem Berhältnisse Louis Napoleon zur katholischen Kirche steht, liegt in der Frage: ob er die Grundsäte des Carbonarismus über Religion und Kirche in sich überwunden hat oder noch sesthält, und ferner: ob und in wie weit es für ihn aussührbar ik, sich von den Berbindlichkeiten und Rücksichten sener frühern Perriode formlich loszusagen.

Die fühnen und abenteuerlichen Unternehmungen von Strafburg und Boulogne beruhen, insofern fie nicht die Folge einer überlegten aber versehlten Berechnung find, jedenfalls mehr auf einem gewissen Fatalismus Louis Napoleons, als auf dem Glauben an eine seine Mission schützende und förebernde Vorsehung, auf welche er sich bei andern Veranlassungen später so oft beruft.

Seine Berbannung und besonders seine mehrjährige Gesangenschaft zu ham, wo er Ruße und Beranlassung hatte vielerlei zu lesen und zu überdenken, mag ihn besonders bei dem Studium der Lebens und Regierungs Geschichte Raposleons I. auch auf Religion, Kirche, Papstthum als Gegenstände des Rachdenkens wiederholt geführt haben. Doch waren die Gegenstände seiner vorzugsweisen Studien nicht so hohe Fragen, sondern lagen im Kreise der Militärwissenschaft, der Rationalösonomie, Geschichte und Bolitik. Immerhin ist es aber nicht ohne Interesse, die Gedanken und Aenßerungen Louis Napoleons über Religion und Kirche aus sener Zeit zusammenzustellen, wie sie sich in seinen schriftstellerischen Arsbeiten zerstreut vorsinden.

In der Cammlung der Werke Louis Rapoleons kommt nur ein (für ein periodisches Blatt bestimmter) Auffat vor, welcher einen dem bezeichneten Kreise angehörenden Gegenstand Louis Rapoleons an seinen Aufenthalt in Bayern und am Bobensee. Liegt ja boch Arenenberg so nahe bei Constanz, bem Wohnsitze bes Herrn von Wessenberg, bes Repräsentanten ber liberalen Geistlichkeit. Uebrigens war selbst Herr von Wessenberg nicht für ein Universitätsleben der Studierenden der Theologie in Gemeinschaft mit den übrigen Studierenden ohne Beschränfung; sondern er stellte auf dem ersten Landtage (1819) als Mitglied der ersten Kammer zur Ueberraschung und zum Berdrusse seines theologischen Convictes an der Universsität Freiburg.

In ben übrigen Arbeiten aus biefer Beriobe, ebe Louis Napoleon jur herrichaft gelangte, fommen nur gelegenbeitlich und nebenber Bedanfen und Urtheile aus bem bier in Betracht tommenden Rreise vor. Beder in ben "Bolitifchen Traumereien", einer feiner frubften Schriften, (Reveries politiques. 1832. Oeuvres. Tom. I. p. 383), noch in den "Raboleonischen 3been" und in ber "Rapoleonischen 3bee" (Des idées Napoléoniennes 1839. Idée Napoléonienne 1840. Ebend. Tom. I.), wo Louis napoleon fein 3deal einer Regierung aufftellt, finden Religion und Rirche und beren Berbaltniß zu ber Gefellichaft und zum Staateleben eine besondere Betrachtung. In der zuerft genannten Schrift wird als Ibeal einer Regierung aufgeftellt, "ftart ju fenn ohne Defpotiomus, frei ohne Anarchie, unabhängig ohne Eroberung", mit allgemeinem Stimmrecht und mit Beachtung ber Nationalitaten. In ben beiben andern Schriften werben abnliche Bebanfen weiter ausgeführt und ein ibealifirter napoleonischer Cafarismus mit hinblid auf bas erfte Raiferreich und im Gegenfas gegen ben berrichenben Constitutionalismus aufgestellt. Aber obaleich beibe Schriften fich nur auf bem Gebiete ber Bolitif bewegen, fo tommen boch barin nicht felten Bebanten und Anspielungen aus dem Rreise ber Religion vor, so bag man baraus schließen fann, ber Berfaffer habe sein Rachbenten

auch mit Fragen aus biefem Rreife beschäftigt. 9 bavon bier folgenbe Stellen als Beifpiele geben. beit wird benselben Gang nehmen wie Die Griftliche "Auch bie 3been ber driftlichen Religi **(**S. 30). anfangs gefürchtet und unterbrudt, flegten aber bi Das Christenthum verhalt fich zu ber alten romife wie die frangofische Revolution ju bem alten Eur "Benn weber Gemeingeift, noch Religion, noch Glauben mehr übrig ift, fo muß man wenigstens ei brei Dinge ichaffen, ebe bie Freiheit moglich ift" Kerner einige bistorische Bemerfungen : "Rapoleon trachtet werben wie ber Meffias ber neuen 3been" "Napoleon stellte bie Religion wieder ber, aber bem Rlerus ein Mittel ber Regierung ju machen" "Rapoleon unternahm Alles, um eine allgemeine Bi au bewirfen, ohne ben Grunbfagen ber Revolution gen. . . . Er hatte bie fatholifche Religion wieber ! aber fo, bag er zugleich damit bie Bemiffensfreiheitpn Er ließ sich von bem Bapfte bie Beihe ber Salbung ohne jedoch bem Papft irgend eine der Freiheiten ba nifden Rirche, wie er verlangte, aufzuopfern" (S. Die englischen Ratholifen begingen unter Jacob Fehler: fie hatten fich follen an bie Bolfspartei a gegen ben Ronig" (G. 274). - Aus bem furgen "bie napoleonische Idee": "Rapoleon, diefer zweite Jo bas Licht jurud und machte fo bie Finfternis jurud (S. 6). "Die napoleonische 3bee fleigt aus ben auf St. Belena hervor, wie bie Moral bes Evangeli ungeachtet ber Sinrichtung auf bem Galvarienberg fieg hoben hat" (G. 7). "Der politische Glaube be Marthrer gehabt, wie ber religiofe Glaube, er wird wie biefer feine Apoftel und fein Reich haben" "Die napoleonische 3bee ift wie die 3bee bes Evang fie verfcmaht ben gurus und bedarf meder bes Bompe bes Glanzes, um burchzubringen und Aufnahme zu finden. Auch ruft sie nur in der außersten Roth den Gott der Heersschaaren an" (S. 11). "Das Herz fühlt eher als der Berstand begreift. Als die christliche Religion sich verbreitete, nahmen sie bie Bolfer an, ohne vorher die ganze Tragweite ihres Sittengesetse begriffen zu haben. Der Einfluß eines großen Geistes, ahnlich hierin dem Einflusse der Gottheit, ist ein Strom, welcher sich verbreitet wie der elektrische Strom" (S. 12).

Dbaleich nicht zu bem eigentlich religiofen Gebiete geborig, mogen ichlieflich noch einige Buge gur Charafterifirung ber "Rapoleonischen Idee" folgen, jenes Regierungsideales, an welches Louis Rapoleon manchen vernunftigen Bebanten, aber zugleich einen fo überschmänglichen Gultus fnüpft. Diefe 3bee besteht also barin: "bie Ordnung und bie Freiheit mit einander ju vereinigen, ebenfo die Rechte bes Bolfes und bie Brundfate ber Autorität; . . . ein hierarchisches Spftem, weldes die Gleichheit sichert, babei bas Berdienft belohnt und für die Ordnung Burgichaft gemahrt. Die navoleonische Idee im Bewußtseyn ihrer Starte verschmabt bie Bestechung, Die Schmeichelei, die Luge; fie will die Gesellschaft gur feften Rube bringen, sie organistren. Die napoleonische Idee ift also ihrer Ratur nach mehr eine 3bee bes Friedens als bes Rrieges, mehr eine Idee ber Ordnung als des Umfturges. Sie bekennt fich ju ber politischen Moral, welche ber große Mann zuerft in seinen Gedanken erfaßt bat" (S. 8). - "Die navoleos nische Idee ift nicht eine Idee des Rrieges; fie ift eine fociale. induftrielle, commercielle, humanitarifche 3bee" (C. 172).

Bon der Zeit als nach der Februarrevolution Louis Rappoleon die Herrschaft suchte und erlangte, sind in fast allen seinen officiellen Kundgebungen die Aeußerungen und Bersicherungen über Religion und deren Schut, sowie Hinwelfungen auf Gott und die göttliche Borsehung sehr zahlreich. Auch davon wollen wir hier eine Ausgahlung geben. In der Bro-

nationale Burbe. . . Last une bas religiose Princip befestigen, obne Etwas von den Errungenschaften ber Revolution aufzuopfern" (S. 112). - Bei ber feierlichen Ginfegung ber Magiftratur, 3. Rovember 1849: "Die Dynaftien und bie Berfaffungeurfunden find bei une vorübergegangen; mas allen Diesen Bechsel überlebt, was uns gerettet bat, bas ift bie Religion, bas ift bie Organisation ber Juftig, bes heeres, ber Staateverwaltung" (S. 115). — Bei bem Refte in bem Barifer Stadthause ben 10. December 1849: "Es banbelt fich jeht barum, etwas Größeres ju grunben ale eine Berfaffunge. urfunde, etwas Dauerhafteres als eine Dynaftie, nämlich: die emigen Grundsätze ber Religion und ber Moral, zugleich mit ben neuen Regeln einer gesunden Bolitif" (C. 124). -Bu Rheims ben 28. August 1850: "Unfer Land will nichts als die Ordnung, die Religion und eine vernünftige Freiheit" (S. 150). - Bu Cherbourg 3. September 1850: "Die Religion und die Kamilie find nebft ber Autorität und ber Orb. nung die Grundlagen einer jeden bauernden Gefellichaft" (E. 152). - Bu Caen ben 4. September 1850: "Erfüllen wir jeber von und feine Bflicht; Gott wird bas Uebrige thun" (S. 153). — Rede ju Chatellerault im Juli 1851 : "Mein Biel befteht barin, ju bewirfen, bag bie Religion und bie Bernunft über die grundlofen Schmarmereien (les utopies) fiegen" (Oeuvres T. III. p. 216). — Am Schluffe ber Rebe bei ber erften Berfammlung bes Senates und bes gefengebenben Rorpers im Jahre 1852: "Die Borfehung, welche bis jest meine Unftrengungen fo fichtbar gesegnet bat, wird ibr Werf nicht unvollendet laffen; fie wird uns allen ihre Gingebungen jufommen laffen; fie wird uns die nothige Rraft und Beisbeit verleihen" (Ebend. S. 325). - Bei ber Grundsteinlegung ber Rathebrale ju Marfeille im September 1852: "Ueberall in der That, wo ich fann, bemube ich mich die religiofen Ideen zu ftugen und zu verbreiten. Sie find bie bodften unter allen, weil fie im Glude uns leiten und im Un-

fo wie auch auf bie gegenseitige Unterftugung, welche wir einander fouldig find" (p 364). - In ber Antwort auf die Begludwunschung bes Senates, ben 29. April 1855 nach einem Attentat gegen fein Leben: "Ich fürchte bie Berfuche ber Deudelmorber nicht. Es gibt Eriftengen, welche bie Berfzeuge ber Beschluffe ber Borsehung sind. So lange ale ich meine Miffion nicht erfüllt haben werbe, laufe ich feine Gefahr" (p. 419). - In der Eröffnungerebe ber legislativen Seffion, ben 2. Juli 1855, mahrend bes orientalifchen Rrieges: "Wenn eine Nation ben innern Antrieb und ben Billen bat ju hanbeln in Uebereinstimmung mit ihrer ebeln Ratur, ihrer bunbertiabrigen Beschichte, ihrer burch bie Borfebung gegebenen Mission, bann muß fie ju Beiten auch die Brufungen ausbalten, welche allein vermogen fie ju ftablen und fie ju bem ibr gebührenden Range ju erheben" (p. 424). In der Ante wort an ben Erzbischof von Baris bei ber firchlichen Dankes-Reier megen Einnahme von Sebastopol, ben 15. Sept. 1855: "36 erfenne gerne an. bag ungeachtet ber Beididlichkeit ber Generale und ber Tapferfeit ber Truppen nichts gelingen fann ohne ben Schut ber Borfebung". - Bei ber Runftausstellung von 1855 am Schluß ber Rebe vom 15. November: "Seien wir ftart durch Eintracht und fegen wir unfer Bertrauen auf Bott, damit wir über die Schwierigfeiten ber Begenwart und über bie Schidfalofalle ber Bufunft obstegen" (p. 430). -Bei bem Einzug ber Garben zu Baris nach bem orientalischen Feldzuge, den 29. Dec. 1855: "Saltet euch bereit, meinem Rufe, wenn es fenn muß, auf's neue zu folgen; jest aber banfet Bott, daß er euch erhalten bat, und tretet mit ebelm Stolze unter eure Baffengefährten und eure Mitburger, Deren freudige Burufe euch ermarten" (p. 432). - Bu Rennes (ben 19. August 1858), wo ber Bischof umgeben von mehr als achthundert Beiftlichen den Raifer am Thore ber Rathes brale empfing, wobei letterer bie Erhebung bes Bisthums ju einem Erzbisthum verfundete, fagte er barauf in feiner Erwiderung auf die Begrüßung des Generalrathes: in meinen Sympathien, mich inmitten des bretonisch ju sinden, welches vor Allem monarchisch, katholisch datisch ist. . Frankreich will eine Regierung, st um jedem Umsturz zu widerstehen, erleuchtet genug, wahren Fortschritt zu bezünstigen, . . gewissenhaft zu erklären, daß es die katholische Religion hochsch

Die zahlreichen hier zusammengestellten Aeußeru chen sich noch eine große Blumenlese beifügen li offenbar über bas Maß und die Art der sonst in Aftenstüden herfömmlicher Weise gebrauchten fromm arten hinaus, sowohl durch ihre häusigere Wiederh durch ihren energischen Ausdruck. Dieß kann ni seyn; es muß seinen bestimmten Grund haben. Es folgende Källe möglich: entweder sind diese Neußeru tan und durch entsprechende innere Gefühle und Ugen von selbst hervorgerusen, oder es liegt ihnen, solche innere Grundlage, eine dieser Grundlage frem Resterion, ein System zu Grunde, oder endlich beide Ursachen zusammen.

Man wird nach dem Geiste der jetzigen Zeit und nach der ganzen übrigen Handlungsweise ! poleons insbesondere nicht geneigt senn, die erste di tualitäten gelten zu lassen, nicht einmal die dritte man wird in jenen religiösen Aeußerungen Napu und in seiner gegen die Kirche und den Klerus f Handlungsweise lediglich nur berechnende Absicht unt tel der Politif sehen wollen. Wenn man aber aus poleon III. ungeachtet jener religiösen Aeußerungen handensenn der dem energischen Ausbrucke derselben

<sup>\*)</sup> Allg. Stg. 1858. Num. 234.

sprechenden religiösen Ueberzeugungen und eines lebendigen religiofen Glaubens nicht annehmen fonnte, fo mare bamit bie politifche Berechnung und eine bloße Berftanbesthatigfeit (welche ohnehin im praftischen Leben felten für fich allein bie Menschen leitet) boch noch nicht als bas gang ausschließliche und einzige Motiv bewiesen. Jugendeindrude und Erziehung, so wie ein bem individuellen Charafter in gewissem Berbaltniß beigemischtes Element von Gefühl und Phantafte fonnten immerbin babei mitwirfen. Das Bewußtseyn einer ibm verliebenen Mission zu außerordentlichen und großen Dingen, welches Louis Rapoleon bat und welches ibm von frubem an eingefloßt worben ift, gebort bem Bebiete bes Befuble, ber Phantafie, bes Enthusiasmus, bes Glaubens an, welcher lettere eine boppelte Richtung, eine fatglistische ober religiofe nehmen tann. Jedenfalls fteht die Wirffamteit von Befühl und Phantaste gesteigert bis zum Enthusiasmus oder zu firen Ideen, ale eine Saupttriebfeber bes Sandelne, nicht in einem schlechthin unvereinbaren Gegensat zu bem berechnenden Berftande und feiner Schlaubeit in ber Anmendung ber Mittel au bem vorgestedten Biele. In manchen Individuen finden fich diese beiden Richtungen neben einander.

Wenn aber die Begünstigung ber Kirche und bes Klerus bei Louis Napoleon auch vorzugsweise nur auf Politif und auf Berechnung im Interesse seiner Herrschaft beruhte, und wenn man seiner oben angeführten, zu Marseille ausgesprochenen Bersicherung, "daß seine Regierung die Religion um ihrer selbst willen unterstütze und nicht als Wertzeug der Politif", auch keinen unbedingten Glauben schenkt: so zeigen doch seine Worte und seine Handlungen, daß er ein Organ für die resligiöse und firchliche Frage hat, daß er das Verhältniß ber Religion zu dem menschlichen Herzen, zu dem Volksleben, zu den Bedürsnissen der Gesellschaft, zu der Ausgabe des Staates zum Gegenstande seines Rachbenkens gemacht haben muß, und

baß er barüber richtigere Ansichten gewonnen bat. Murften und Staatsmanner namentlich in unferen land noch beutigen Tages barüber baben. Louis beweist baburch ferner, bag er nach bem Borgange fcen Augustus und Rapoleons I. flar einfieht, wi Sturmen innerer Revolutionen und Berruttungen b aufrichtung ber Religion bes Bolfes eines ber t Elemente ber Beilung und Ordnung ift. Er bemei bas frangofifche Bolf, feinen Beift und feine innert fennt. 11m ju biefem Ergebniffe ju gelangen, ge bei Louis Rapoleon nicht bloß Berftand und richtig tung, fondern auch ein gewiffer Duth und Wi Denn es läßt fich nicht laugnen, bag es in granfrei Reinde ber Rirche gibt, und bag bagu im Bangen ber Anhanger bes politischen Liberalismus, Dem und felbft bes Bonapartismus gebort. Somit batt Acherer icheinen tonnen, daß die faiferliche Regier von Anfang an jeden Schein von Begunftigung t vermiebe und in biefer Beziehung bas Spftem ber Louis Philipps fortfette. Wenn man alfo fagt: Lo leon unterftutte bie fatholifche Rirche und ben Frankreich nur aus Politif, fo fagt man bamit ni man fagt bamit, wenn man bie von und angebeu mente in Betracht gieht, vielmehr etwas Großes, geringen Beweis von Ginficht und Muth.

Richt bloß war dieses Ziel ber Rapoleon'schen? Kirche und bem Kerus gegenüber das richtige, son die zu bessen Erreichung angewendeten Wittel bis zu zeichneten Wendepunste wird man im Allgemeinen amäßig gewählt anerkennen. Ramentlich ift es ganz Nch, wie wir oben in frühern Abschnitten glauben z sen zu haben, wenn man von besondern, von er Privilegien spricht, welche Louis Rapoleon dem Kl



nehmlich in bem Bebiete bes öffentlichen Unterrichtes gegeben baben foll. Es ift ber Rlerus nur unter bas gemeine Recht und Gefet gestellt, und es find exceptionelle und bespotische Beschränfungen entfernt worden. Und nicht einmal ift Dieses gerade burch Louis Rapoleon geschehen; sondern es sind diese Beranderungen, burch Freunde ber Freiheit langft vorbereitet, im Bang ber Ereigniffe zur Reife gebracht worden. Mit viel größerem Rechte fonnte man ihm ben Borwurf machen, baß er fur die Befreiung ber Rirche, außer ben fastischen Concesfionen, nicht principiell mehr gethan babe; daß er nicht bie mit bem Concordate in Widerfpruch ftebenden Bestimmungen ber organischen Artifel aufgegeben babe. Diefes mare jugleich ber unzweideutige, ficherfte Beweis feiner gerechten und moblwollenden Befinnung gegen die Rirche gemefen. Wenn man bas Gewicht und ben Umfang ber Dacht in Betrachtung giebt, welche Louis Rapoleon zufiel, fo mochte man fehr geneigt fenn, ibm biefen Borwurf zu machen. Wenn man aber bie entgegenstehenden Sinderniffe überbenft, fo wird man ungewiß barüber, ob die Ausführung einer folden legislativen Umgestaltung für Louis Rapoleon, felbst wenn er gewollt batte, nicht eine ju schwierige Aufgabe gemefen mare.

Alles das bisher Ausgeführte gilt von der ersten der beiden von uns angenommenen Perioden in dem Verhältnisse Rapoleon's III. zu der katholischen Kirche in Frankreich, dem eigentlichen Gegenstande unserer hier beabsichtigten Darstellung. Es beginnt sodann eine neue Reihe von Thatsachen, eine neue Reihe von Betrachtungen. Wie viele, welche in Raposteon III. den Beschüper der katholischen Kirche sahen, sühlten sich dei dem Austauchen der italienischen und noch mehr der römischen Frage auf das peinlichste überrascht und enttäuscht. Gerade hierin liegt die Schürzung des Knotens zu dem weltshistorischen Orama, in dem außer dem Papste, welcher der erste Held desselben ift, Rapoleon III. eine so große, verhängnißs



1012 Rapoleon III. und bie tatfolf volle Rolle spielt; und nur bie uns ben Schluffel zu bem Benehme

Es muß Diefer Gegenftanb ( Fortsetzung ber bier vorliegenben bleiben. Es wird fich babei vorne Spuren eines hartnädig festgebe Papftthum ju finden, welche burc bingieben und eine weite Curve be ber romischen Staaten ihren Au Inzwischen möchten wir gerne, w mare, die Borte bes Berfaffers i gelten laffen, welcher ber faiferl freimuthig vorhalt, wie wenig fi lienischen Rrieges gegebenes Berfp ftes ju ichugen, bis jest erfüllt b "Die Bufunft bleibt noch vorbeha bie Ratholifen gu hoffen, für ba bung ju treffen " \*\*).

<sup>\*)</sup> Fallonx, Du devoir (Extrait de p. 11.

<sup>\*\*)</sup> H. Marie Martin, L'Empire et la p. 30.

## LIV.

## Reitläufe.

I. Roch ein Blid auf Defterreich.

Den 10. December 1861.

Sein altes Glud verläßt Defterreich nicht. Alle Belt muß zufammenhelfen, um ibm zur Ueberwindung ber Rrifts bie nothige Frift außerer Rube ju verschaffen. Wer bat nicht Alles geglaubt, daß ber Imperator alsbalb burch einen neuen italienischen Rrieg bas unvorsichtige Bort .frei bis gur Abria" mahr machen werbe? Aber er hat ben favonischen Gewinn eingeschoben und überläßt die Großmäuler Italiens ihrem Schidfal. Babrent fie noch in laderlichen Drohungen gegen Benetien fich ergeben, ficht jetes unverschleierte Auge, bag fie wirflich nur die Brugeljungen waren fur ben beißen Giferfuchtsfampf Englands und Franfreichs um bas llebergewicht im Mittelmeer. Diefer Rampf allein ift es, ber noch une entschieden schwanft: ber Bant ber zwei Bestmächte um bie Die Italia una an fich hingegen ift, wenn nicht Alles taufcht, von England felber ichon verloren gegeben; und fo bartnadig es bis jur Stunde bie fcugenbe Band über XLVIII. 73

uns bevorfteht, feinen Beitrag liefern, obichon nur mit Barteigetummel und Maulmerf. Es trifft fich febr gludlich fur Desterreich, daß die preußische Demofratie eben jest mit ber Reuen Mera abrechnen muß. Man wird in Wien weniger unter bem nationalvereinlichen llebermuth zu leiben haben, wenn die liberale Union in der eigenen Beimath die beuchlerifche Daste ablegt und in grimmigen Barteifrieg ausartet. Man wird fich in Wien leichter von ber unwürdigen Bormunbichaft berfelben befreien, wenn fich erft handgreiflich zeigt. wohin fie in Berlin geführt hat und fuhren mußte. Collte Ronig Wilhelm fich dem beutsche piemontesischen Brogramm ber übermächtigen Partei ergeben muffen, bann erbt Defterreich die freie Sand; muß aber ber Ronig einen Schritt rud. warts machen, bann werben bie Bumuthungen ber liberalen Doftrinare im Raiserstaat fleinlauter werden und Jedermann wird fich mit bem Aft vom 20. Oftober verfohnen. 3mmerbin gilt es bier noch ein schweres Stud Arbeit; aber bas Mergfte ift boch icon überftanden, und bie neue, ben Deiften unglaubliche Frifterftredung ift bie wichtigfte Bedingung bes Erfolgs.

Unverfennbar übt sie in Ungarn bereits ihren wohlthätigen Einfluß, und um Ilngarn breht sich im Grunde boch die ganze Wiedergeburt Desterreichs. Seitdem das faiserliche Handschreiben rom 5. November der übel verstandenen Comistats-Autonomie, die vielmehr der Conspirationsherd tobsüchtiger Abvosaten und Juraten war, ein Ziel geseht hat, sieht sich das Ungarland wie ein umgekehrter Handschuh an. Was saft Niemand zu hoffen wagte, ist bereits geschehen: die Regierung hat eine nationale Beamtenschaft, die ihrer Weisungen loyal gewärtig ist. Kein Fremder war dazu nöthig, es sind ausnahmslos Ungarn, und nicht selten sind es die von den Parteigängern Deaks und Kossuths selber "constitutionell ge-

nalitaten - Theorie ließen fich die Ungarn bireft ober indireft verheten. Run bat aber bas Magnarenthum nichts mehr au fürchten als diefe neue Behre; benn fobalb fie geltend murbe, mußte bas Reich bes beil. Stephan in Regen geriffen werben. Wenn die Deutschen und Sachsen, Die Nordslaven ober Clopa. fen, die Gudflaven ober Rroaten, Die Gerben und Die Rumanen fich überall eigens bestaaten wollten, mas bliebe bann vom Magyarenland noch übrig? Das haben bie ungarischen Berren im verstärften Reicherath febr mobt bedacht, und daber nicht an jenes neue Recht, fonbern an bas uraltefte, nicht an Die Rationalität, sondern an ihr Widerspiel, an die feitbem berühmt gewordene "historifd-politifche Individualität" appellirt. Die liberale und radifale Partei aber that bas Begentheil; fie nahm die Rapoleone, Garibaldi und Roffuth als Sauspenaten an und wollte bennoch nur mit abvofatischen Rechtes beduftionen fiegen. Das mar febr einfältig. Denn unter einem folden Beichen fiegt man nie anders als auf ben Barrifaben ober mit bem Gabel in ber Fauft auf bem Schlacht. felbe.

Birflich fürchtet jest bas Magyarenthum nichts mehr, als baß die Regierung selber bas zweischneidige Schwert ber Nationalitäten. Theorie zur Hand nehmen könnte, um ben ungarischen Trot zu brechen. Sich den Kroaten und Rumänen in die Arme werfen, eine flovatische und serbische Boiwobina bilben, hier wie in Siebenbürgen unmittelbare Bahlen zum Wiener Parlament betreiben: es ist möglich, daß dieß zum Ruin Desterreichs führte, aber es wäre sicher der Untergang Ungarns. Hierin liegt vielleicht das Geheimnis ber Macht, welche der ungarische Hoffanzler Graf Forgach über seine störrigen Landsleute beweist. Er ist ein ächter Magyar, der in Ungarn keine politische Nationalität anerkennt außer der magyarischen Die Hoffnung, daß er das Unheil natio-

naler Zertrummerung wenigstens vom engern Ungeren werte, nachdem Kroatien und Siebenburgen | "fouverainen Ration" ichon fo gut wie losgesagt | auch die Widerstrebendsten an ihn ketten.

Celbit mit Rroatien und Ciebenburgen aber ift befinitiv entschieden, so lange nicht die Abgeord Lander obne Ungarn in den Reichsrath eintreten bat feine fiebengigjährige Unterwerfung unter t Lanbtag abgeschuttelt; es will nur ein Bunbnig : eingeben "im Intereffe ber gemeinsamen Bertbei Constitution". Freilich maren bie Berren in A gegen Wien bochft furs angebunden In frankba vor der "Germanisirung" haben sie das obligat ber beutschen Sprache aus ihren Schulen verbannt jemals der Beschidung ber Parlamente in Wien bas Wort reden murbe, ber follte bes landesperre big fenn. Indeß ift ten herren biefer Unfinn r Sigung vom 4. November felber anftößig gemorben meint vielfach, bas f. f. Rescript vom 8. Noven ihnen nicht vergebens vorgestellt haben: bag eine Rudfehr zum Alten gerabe in Kroatien absolut mare, bag mit ber "trodenen Rechtsfrage" bier üb. erzwedt werde, und bas Diplom vom 20. Oftober lat politischer Nothwendigfeit, jugleich aber auch Die Bemahrung ber vom 1848er Agramer Landtag gefi trage fei".

Bur allgemeinen Ueberraschung ist aber barau froatischen Landtag nicht weiter verhandelt, sondern gelost worden. Wenn dieß nicht geradezu eine Rebraf Forgach war, so war es doch sein großer Bort ber siebenburgische Landtag bis heute noch gar nich sen wurde, läßt sich gleichfalls nur als Schonung be

erklaren. Man ift sogar so weit gegangen, in diesem Lande, wo die Magyaren kaum ein Fünstel der Bevolkerung betragen, das Gubernium gänzlich in die Sände der Deakianer zu legen, welche gemäß den Gesehen von 1848 keine siebenbürgische Bertretung außer am Pesther Landtage anerkennen und daher sede bezügliche Wiener Ordre von Amtswegen hintertreiben. Diesem Unwesen ist nun zwar durch Personaländerung ein Ende gemacht; andererseits glüdte es aber auch den deutschen Liberalen nicht, in Siebenbürgen unmittelbare Wahlen für den Reichsrath durchzusehen; und insofern ist immer noch jene Basis von 1847 erhalten, welche Szechenni bis zum letten Athemzuge als die einzige Möglichseit Ungarus empsohlen hat.

Borftehende Gesichtspunkte werden vielleicht dazu bienen, die nachstehende Mittheilung über die Lage der ungarischen Angelegenheit richtig zu würdigen. Dieselbe kommt uns von Wien aus einer Quelle zu, deren Zustüffen die ungarische Hoffanzlei nicht ganz fremd sehn durste. Graf Forgach ist aber zur Zeit unfraglich die wichtigke, um nicht zu sagen die einzig wichtige Person im österreichischen Kabinet.

"Es handelt fich im Wesentlichen um eine Diktatur, und zwar um eine Militar-Diktatur. Unnug ware es, sich dieß versbergen zu wollen. Ein solcher Zustand entspricht zwar den ungarischen Traditionen, die auch in der Bestellung eines Locumtenens des Königs und der Administratoren für die Comitate ihren Ausdruck gesunden haben; die ungarische Geschichte ist ja überhaupt nur eine Rette von Ausständen gegen die bestehende Regierungsgewalt und von Käupfen mit derselben. Darum ist es aber nicht minder wahr, daß an die Stelle des normalen und gesehmäßigen Standes ein Ausnahmezustand getreten ist, den man nicht unpassend ben zahmen Belagerungszustand genannt hat. Dem gegenüber steht aber auch die unumstössliche Thatsache, daß dieser Zustand hervorgerusen worden ist durch die zahme oder latente Revolution. Der betreffende Erlaß der ungarischen Statts

balterei conftatirt bief in ungeschwinkter Beife: "Sin ben am Rante bes Abgrunds"; barauf bat auch ! ernft milte faiferliche Schreiben an ben Boftanzler bin und überhaupt fann barüber Riemand gweifelhaft fet Befchehniffe in Ungarn unbefangen beobachtet bat. & polution arbeitete nicht nur bie ungarifcb-bemagegifche mit und ohne "bobern" Auftbag, fur Diefelbe mirtten frangoffice und italienische Emiffare, und bie von ibne len Banben ausgeftreuten Rapoleonebor, fonbern auc pofition, melde fich aufrichtig fur legal balt, trieb ut auf bieg Biel bin. 3ch fpreche ausbrudlich von of porung. Dagu mar jene Anarchie nur bie nachfte I melder man bereits in bem Augenblide gelangt ma Regierung feine Bollgugeorgane mehr fand, ibre 2 umgangen ober einfach befeitigt murben, mo bie Lan bis zu ben oberften Stellen binauf mit ber Gentralle nur, fondern auch mit ber Rrone coram publico, b. Beitungen certirten und haberten. Das Stadium bes pi berftandes mar bereits überichritten, benn es ift nicht fiver Wiberftanb, wenn bie Beborben planmagige gegen bie Auftrage ber Regierung organifiren und a flaren hoffanglei und Statthalterei nicht anquerfennen.

"Ich darf aus sicherster Kunde hinzufügen: mar ganz genau davon unterrichtet, daß zwischen den Siertremen Parteien und dem Aussand ein bestimmter Plasurgirung Ungarns verabredet sei; man hatte die Faden plotts in der Hand, und man durfte in der Thar nizögern, Wafregeln zu treffen, um der Katastrophe vor Sätte man nur noch kurze Zeit zugesehen, so hätte mai der Verhängung des Belagerungszustandes in strengster dem Bürgerkrieg wählen muffen. Daher auch einige be

<sup>\*)</sup> Es nennt bie Lage Ungarns eine "an Emporung gre berfehlichfeit".

Blid auffälligen Stipulationen in der Instruction für die Mille tärgerichte; daher die hinveisung auf geheime Gesellschaften; daher die dem Gouverneur und Kanzler eingeraumte exceptionelle Strafbesugniß und Controle über die Presse."

"Diefe Militar-Budifatur mit allerdings febr ausgebehnter. Competeng bat vielfach mehr Unftog gegeben, als das am Tage guvor veröffentlichte Banbichreiben des Raifers durch feinen gebaltenen und verfohnlichen Ion befriedigte. Aber abgeseben von ber eben berührten Rothwendigfeit der Magregel, bangt bas Deifte von ber Urt ihrer Musführung ab, und bie bamit beauftragten Organe, ber Statthalter und ber commandirende General, rechtfertigen bas Bertrauen, bag ber Dligbrauch verbutet merbe. Auch bat man ben beften Willen aus bem Provisorium und Ausnahmezustand fobald wie möglich berauszukommen, und der hoffangler hofft uber die Rubrung beffelben vor bem nachften ungarifchen Landtag und eventuell vor bem Reicherath Rechenschaft geben zu tonnen. Endlich handelt es fich vornehmlich um eine imponirende Abichredung vor weitern Ausschreitungen, und veras torifch ober gar rudwirtend find bie Bestimmungen nicht gemeint. Dafür burgt ber Wille bes Raifers, fowie ber Umftanb, bag bie ungarifchen Regierungemanner bie volle, ja eigentlich bie alleinige Berantwortlichkeit fur die Magnahmen vom 5. November übernommen baben."

"Ueberhanpt war die Einsetung von Militärgerichten gar nicht zu umgehen. Der legislative wie der exekutive Theil der ungarischen Justiz war vollfommen in's Stocken gerathen; die Frage, welches Strafgeset schleits der Witha gultig sehn sollte, das öfterreichische oder das ungarische, war unerledigt, die Gerichte unterer Instanz theils selber Faktoren der Bewegung, theils von ihr terrorisirt. Endlich ist uniaugbar, daß, wie die Dinge lagen, kein politischer Prozes vor einem ungarischen Civilgerichte durchsubrbar gewesen ware. Sollte man nun etwa fremde (deutschstavische) Richter, oder auch solche magharischen Ursprungs aus den disponibeln Beamten nach österreichischen Gesehen für politische Brozesse ausstellen? Das ware gewiß ber beben bus gewesen, benn er batte zu einer Bertiefung ber führt, und zubem, abgesehen von ben Schwierigkeiten rung, sich wenig vertragen mit bem provisorischen E Maßregeln und ber ihnen zu Grunde liegendem Ten ben zur Gerfiellung ber Rube und Ordnung absel Zwischenzuständen die verfassungsmäßigen Ginrichtunger intatt zu erhalten. So war die Ausstellung ber M immer noch der beste Ausweg, wenn er auch unter ftänden ein trauriger bleibt."

"Bas aber bas Urtheil vorzugeweise bestimmen feierliche Buficherung bes Monarchen, daß fobald ein neuer Landtag berufen merden folle gum endlid ter noch ungelösten Fragen, und bag biebei bas Dfti Iom ale Grundlage ju gelten bat. Die betreffent faiferlichen Bandbillets ift überaus wichtig. Rraft bei ten, mie icon bervorgeboben morben, bie beiden Mitglieder ber Regierung (ber Rangler Graf Forgs Minister obne Portejeuille Grai Esterbagy) Die volle u Werantwortung fur die ausnahmemeifen Dagregeln Denn man bemerte mobl: bas Staatsminifterium (Br. ling) ift diefer Angelegenheit vollig fremt geblieben auch ber engere Reichsrath barüber feine officielle erhielt, mas befanntlich mit ben fruberen Referipten a Als in einer ber letten unter bem Borfit bes Raifers nen Minifter-Conferengen gur Berathung ber Schritte bie Anficht ben Sieg bavon trug, bag man von bem die Februarverfaffung wie fie ift ben Ilngarn gu oftr laffen und barauf jurudgeben muffe, fich biefem Ron genüber lediglich auf den Boben bes Ottober-Diploms ba erflarte ber ungarifche hoftangler aus freien Stude unter Diefer Bedingung fich verpflichte im Amte gu ! geordnete Bermaltung in Ungarn wiederherzuftellen, uni bie Babl eines Landtage burchauführen, mit welchem

ł

t

Boben eine Berfiandigung möglich sehn werbe. Go ift bas gegenwärtige Berfahren in Ungarn wenn auch nicht ausschließlich bas Wert, so boch bas Aboptivlind des ungarischen Kanzlers, für welches er allein verantwortlich ift und sehn will.

"Wenn ich diese Kriterien hier berühre, so geschieht ce, well ich zu wissen glaube, daß sie fortan dem Grasen Forgach zur Richtschnur dienen werden; daß er darauf seine feste Zuversicht baut; daß Krone und Ministerium ihm dabei freie hand zu lassen entschlossen sind, und daß man darum, wie im kaiserlichen Sandbillet angedeutet ist, auf die strikte Durchführung der Februarversassung nach dem Wortlaut des Patents in Ungarn künftig ungleich weniger Werth und Accent legen wird, als anf das Ottober-Diplom."

Mit andern Worten: Gerr von Schmerling schidt sich in die Zeit, der oftropirende Hochmuth hat die Segel gestrichen; es gibt in Desterreich noch eine höhere Weisheit, die über den liberalen Ministern steht, und ware es auch nur die Weisheit der unabanderlichen Thatsachen. Sie hat die Obershand behalten, Gottlob! Freilich zweiselten wir auch nie, daß man mit dem Kaiserstaat nicht umspringt, wie mit der preußischen Monarchie oder gar mit dem badischen Staat. Wenn ein Doftrinar sich ruiniren will, braucht er nur öfterreichischer Minister zu werden.

Ob nun das gludliche Resultat richtigerer Einsichten auch ohne die traurigen Erfahrungen der letten zwölf Monate zu erreichen gewesen ware, mag dahin gestellt bleiben. Genug, daß es erreicht und die brennende Gesahr einer unfruchtbaren Rechthaberei zwischen den Abvokaten hüben und drüben, welche nur in die Schla des alten Dualismus oder in die Charpbbis des Reichsparlamentarismus führen konnte, wenigstens von der Einen Partei beseitigt ist. Das Oktober-Diplom ift die einzig mögliche richtige Mitte; die liberale Union im Reichs-

Í

rath freisich betrachtet es als die große Calamität und fie hat zu Ehren feiner jüngsten Jahresseier ein einziges Kerzlein verbrannt. Tropdem bleibt t tober die unerschütterliche Basis, die Verfassung vibruar nur das Formular einer Vereinbarung, micht die solbenstechende Juristerei von 1848 oder dern die politische Vernunft der gegebenen Verh. Borsis führen wird.

Berr von Schmerling bat fich auch beeilt, ber eflatanten Bemeis feiner geflarten Ginfict ju g meine die Budget-Borlage bei bem gegenwärtigen 66 war befanntlich projeftirt, biefen Rorper um i au ber Machtvollfommenbeit bes "weitern Reichstal beben, ja die liberale Majoritat bat fich bereits folden betrachtet. Jest verlautet nichts mehr von ! Arebenben Blanen; ber tagenbe Reicherath foll bi er ift, ber "engere" nämlich ober bie Centralfami beutschesslavischen ganber. Tropbem will ibm ber D Reichebudget, welches verfaffungemäßig nur bem Reichbrath zufommt, zur Beschluffaffung vorlegen fennbar ift dieß eine Willfürhandlung gegen bas E trot bes g. 13, welcher ber Regierung unter Ilm laubt, bas Budget einfach ju oftropiren. Schmerling ju ben "Junfern", fo murbe Die liberal Chorus gettern: er reite feine eigene Conftitution maßig über ben Saufen.

Man rath hin und her, was mit dem Bagnis erzwedt werden will, und man glaubt gemeinhin, rung brauche eben Geld und muffe auf ein Anleh Aber was foll da ber engere Reichstrath? Seine in ten Abstimmungen werden den Credit Desterreichs vern: das wiffen die Minister und namentlich herr



r foll wenig hehl baraus machen. So scheint uns benn, 6 habe die Budgetvorlage jedenfalls den tiefern Sinn eines ierlichen Bekenntnisses, daß auch die von herrn von Schmerstg selbst geschriebenen Buchstaben der Februar Berfassung re der politischen Vernunft der Verhältnisse sich beugen üffen.

Indes foll ber ministeriellen Magregel noch eine Rebenbicht zu Grunde liegen, Die und nichts weniger ale erfreu-Wie man weiß, bat fich ber Wiener Reicherath ineswegs eine Lehre vom Frankfurter Parlament genommen. ndern er ift auch feinerseits ber Bersuchung unterlegen, in n Zauberapfel ber "Grundrechte" ju beißen. Das Gift bat ifch gewirft. Die bobe Bersammlung langweilt sich und alle Belt, bas Publifum municht bie herren beim und bie Landge berbei, benn es bat die Bungenbreicherei fatt. Um nun 6 Intereffe für die reicherathliche Thatigfeit wieder aufzuifden, meint man, fei ber Minister auf ben Bebanfen ber udgetvorlage verfallen, zugleich aber auch um ben Bater bes imaurerifchen Religione. Edifte, Abvofaten Dublfeld, aus m Cattel zu heben, und biefes unfinnige Produft liberaler dwarmgeisterei von ber Debatte ju verdrangen. Wir murn bas hochlich bedauern und munichen im Gegentheil bringend, is die Rirchenfrage zur Sprache fomme, und daß insbesonre herr von Schmerling feine Stellung zu bem bubenhaften igenspftem ber Concordatofturmer entlich zu erflaren babe. 16 Licht mit ben Blindschleichen! Er, ber ben öfterreichischen rotestanten - ohne eine fatholische Einsprache - mehr echt und Freiheit verlieben bat, als irgend eine protestantische egierung ibren eigenen Glaubensgenoffen, er foll endlich auch gen muffen, wie er es mit ber fatholischen Rirche in Defterich meint.

Man wird ihm auf alle Falle zu antworten wiffen. Die

Ratholifen in Breußen und die Brotestanten in find wefentlich viel gunftiger gestellt als die Rird öfterreichischen Concordat. Wer bas noch nicht weis aus brei Schriften erfahren, bie uns vorliegen, woi mentlich bie haarscharfe Bergleichung bes berühmten rere Dr. Schulte in Brag ("Betrachtungen über bi ber fatholischen Rirche und ber protestantischen Confe Defterreich ic. vom Rechtsftandpunfte angeftellt". Br bas ausbrudevollft jusammengefaßte Bild barbietet, grellften Schlaglichter auf die Berruchtheit ber libera wirft. Es mare Jammericabe, wenn ber Inbalt bie baften Denfichriften \*) bloß von ftillen Lefern bebe nicht endlich von ber Wiener Reichsrathe-Tribune ber Belt binausgerufen murbe, bamit jeder ehrliche Der mas Recht und Ehre vor dem Forum bes - beut öfterreichischen Liberalismus gelten!



<sup>&</sup>quot;) Die antere ift von einem Breufen unter bem Titel: . reichische Concorbat und die preußische Gesetzgebung", in Regensburg 1861 herausgegeben. Drittens gebort so eben erschienene "Offene Senbichreiben über politisch gible Freiheit an Graf Thechor Scheier von Baron von Anblam". Freiburg, herber 1861.

#### II. Die "Rolnifchen Blatter". P. Baffaglia.

Die nächste Zufunft Preußens wird, wie gesagt, intereffant werden. Die Honigwochen der Reuen Aera find befinitiv vorbei, und ftatt der liberal-demofratischen Union mit der einschmeichelnden Losung "nicht drängen", hat König Bilhelm jest eine Kammer vor sich, deren Mehrheit unter dem zahmen Titel der "Fortschrittspartei" die Demofratie von 1848 reprässentirt. Das schwankende Brett der richtigen Mitte (juste milieu) ist vor solchen Leuten nicht mehr haltbar. Man wird sich entscheiden müssen. Wie? das weiß man in Berlin wahrsscheinlich selbst noch nicht; aber das neue Jahr wird die Antwort bringen nicht nur für Preußen, sondern für ganz Deutschland.

Je zweiselloser viese Rudwirfung auf die trostlose lingewissheit unserer eigenen Lage ift, besto mehr wird vielleicht mancher unserer Leser das Bedürsniß fühlen, von unmittelbar betheiligter Seite her über den Gang der Dinge in Preußen auf dem Laufenden erhalten zu werden. Siezu eristirt ein trefflich geeigenetes Organ in den "Kölnischen Blättern". Nicht mit den Ansprüchen der todt gemaßregelten "Bolschalle", aber die bescheidenere Stellung um so vollständiger aussullend, erscheint diese Zeitung täglich im Berlage des Hrn. Bachem, und ist um den verhältnismäßig billigen Preis von 3 fl. 6 fr. vierteljährig in ganz Deutschland zu beziehen.

Die Kolnischen Blatter gehoren jener "liberal-fathollichen" Richtung an, welche vom Rhein ihren Ramen hat, und als

\_fatholische Fraftion" in ber preußischen Ramme Jahre lang fo glangend ausgezeichnet bat. Dit t Muth bat fie ibre erbabenen Grundfate: bas Re Freiheit ber Rirche auf ber Band ber allgemeinen Freiheit aufzubauen, gegen ben ichmeren Drud ei ten Reaftion vertreten. Benn Die Fraftion in Rammer faft ju verschwinden icheint und ibr erpro Appellrath August Reichensperger, von vornberei Babl verzichtet hat, fo ift dieß ein folimmes & Die Bolfdzuftande in Preußen, für die trefflichen DR aber eine weitere Ehre. Der verfehrte Conferval fie einft ale "revolutionar" gehaßt und vermorfen ben fie nicht minder von ber emporfommenden verfolgt und verstoßen; Gin "Ultramontanismus" wie ber andere, fie macht nicht ben minbeften Der beste Beweis, daß biefe fatholijden Danner 1 mit bem Cognomen "liberal" bezeichnet werben, me ber noch immer nur biefen gemeinsamen Ramen fi melde ein freies Berfaffungeleben und zeitgemäße nungen anstreben, mogen fie ubrigens aus bime ichietenem Beifte geboren fevn.

Raturgemäß ist die politische Richtung, welch nannten liberalen Ideen in fatholischem Geiste gelt und zur Anwendung bringen will, dort am Rhei bei und Schon desthalb verdient ihr Organ unser samfeit. Wenn wir auch nicht immer derselben Issulten, so können wir doch aus der rheinischen Iernen, mare es auch nur, weil sie eine Leidensschu hat aber auch eine wichtige Mission für die preugesammtedeutschen Schicksele. Es wird sich auf den burglischen Sande entscheiden, ob unsere Societät ruhelosen Demotratismus ausgelöst werden soll; um

Befahr gludlich abgeschlagen, bann wird die "tatholische Fraktion" mit an der Spige der Sieger ftehen und den Ausschlag gegeben haben. Darum sucht man jest ihr Bundniß, wo man sie vor zwei Jahren noch geschmäht und verachtet hat leider zu spät!

Die Redaktionssührung der "Kölnischen Blätter" macht ihrer Sache alle Ehre. Namentlich thut die besonnene Ruhe und Ordnung an dem Blatte wohl, um so mehr als diese Gelassenheit durch die bose Nachbarschaft der berüchtigten "Kölnischen Zeitung" sehr erschwert wird. Die Leitartisel sind kein bloses Hin- und Herreden. Sie bringen gewiegte Ursteile über die einheimischen Angelegenheiten, z. B. über den großen Streit für und wider die unbedingte Gewerdesreiheit und Concurrenz; aber auch über sehr ferne liegende Fragen, wie Polen, die Donaufürstenthümer zc., entsalten sie überrassichend reichen Inhalt. Dazu sommt ein höchst anziehend geschaltenes Feuilleton mit Unterhaltungs-Beilage. Endlich die Hauptsache: gute Correspondenten, worunter namentlich der römische hervorzuheben ist.

Ihm verdanfen wir unter Anderm die bedeutsamen Ansbeutungen über die mahren Motive, welche den ungludlichen Erpater Passaglia jum Schildenappen des Cavourismus gesmacht haben. Wir schließen, indem wir diese Correspondenz jugleich als Schriftprobe bier folgen lassen

"Rom 19. Oft. Da Baffaglia erklärt hatte, er sei wirtlich der Verfasser des lateinischen Briefes "Pro causa Italica";
und in italienischen Blättern anzeigte, er siehe im Begriffe, weitere Schriften ähnlichen Inhalts zu veröffentlichen, so wurde eine Gaussuchung in seiner Wohnung, d. h. bei der englischen Mistreß, deren Gastireundschaft er in Anspruch nimmt, als bringend
nothwendig versügt. Man kann dieserhalb einer Regierung keine
Uebereilung vorwerfen, die nun schon zwei Jahre das verdächtige
und

Geben und Rommen biefes Mannes, feinen unverfolmt febr mit ber plemontefifchen Bartei und feine gebeim Reifen nach Turin rubig mit angefeben bat. Der Beli: verneur, Migr. Matteneci fandte bemnach ben Rapitain und 12 Genebarmen, fammelich in burgerlicher Rleiben bem Palaigo Epaba. Die ergurnte Laby brobte mit be ber britifden Regierung ob biefer Berlebung bes bar und ergon fich julest in Schimpfworte. Paffaglia eilte mi Repolver bemaffnet berbei, murde jedoch von der Dame in ein Debengimmer verwiefen. Der Rapitain nahm in wart von Beugen einige Briefe Ricafolis in Beidlag. wohl nicht minder wichtige Briefe murben refreftirt, meil Abrefie bes Drs. Folliambe trugen. Co neunt fic, : wiffen, die Englanderin. Diefelbe mar ebemale ena n Grafen Cavour litt und, wie man ergablt, gerade au Bebeiß nach Rom gefommen. Dier trug fie eine große igteit jur Chau und mabite ben Abbe Baffaglig gu ibrem vater. Es fant ein febr lebhafter und vertrauter Berte fchen biefen beiben ftatt; auch ber Dr. Bantaleoni (bete Bertrauter bes englischen Agenten Doo Ruffel, auch Co bent ber Times, und feiner Umtriebe megen in Rom fco male ansgewiesen) ftellte fich bfter ein als ber Dritte im Das Triumpirat tonnte in aller Duge Die \_ romifche Ara Diren. Epater ging Paffaglia nach Turin, und es bauer lange, fo fundigte Graf Cavour ben Deputirten in gebeis Ler Beife an, die Regierung habe mit bem romifchen o terhandlungen angefnupft und erwarte ein gunftiges 9 Die Magd ber Dre. Folljambe ift ein von der Turiner in Sold genommenes Frauenzimmer, Die frubere Beliebt Dberften Bertola, ber 1847 wegen Berfdmorung auf ber burg gefangen fag."



### LV.

.

# Die Ratholiken in Braunschweig.

Abermale eine Barallele qu ben "proteftantifchen Befcmerben" uber Defterreich.

Unter ben Rleinstaaten im nordlichen Deutschland, welche ben dafelbft in tleinen Rirchengemeinden oder gerftreut lebenden Ratholifen nicht gerecht werden fonnen und wollen, bat fic befondere Dedlenburg bervorgethan. Ihm bat fich Bolftein an bie Die Noth ber Ratholiten in jenen ganbern ift in Diefen Blattern mehrfach jur Sprache gefommen. Beniger Unlag jur Rlage haben die Ratholifen des Großbergogthume Dlbenburg, welche indeß in zusammenbangenben Begirten wohnen, und mobl den britten Theil ber Befammitbevolkerung bes Landes ausmachen. Das fogenannte Riederflift (bes Bochftiftes Munfter), Die Memter Bechta und Cloppenburg, fam im Jahre 1803 an Olbenburg, und im Jahre 1853 baben Die Ratholiten Des Großberzogtbumes mit aufrichtiger Theilnabme Die fünfzigjabrige Erinnerungsfeier ihrer Berbindung mit der Rrone Oldenburg begangen. Dagegen hatten die menigen Ratholiten bes Bergogthums Braunfcmeig niemals Unlag, fich über ibren Unfall an Diefes Land-Bergleicht man ihre Lage mit ber Lage ber den zu freuen. Ratholiten in Preufen und in Sannover, von welchen größern

Staaten Braunschweig umschloffen ift, fo find fie eber g leiden, ale zu beneiden. Regierung, Stande und Bolt vo schweig haben fich flete ber Greifinnigkeit und Toleran; aber ben Katholiken ift biefer Rubun nicht zu gute a

Ge befinden fich brei altere fatbolische Gemeinden gogthume: Braunfchmeig, Wolfenbuttel und Beluftet einem mir porliegenben Edematiemus bes Bietbume Bi bat die Gemeinde von Braunschweig 1.280 Geelen"). Bolfenbuttel 356, Die von Belmftebt 348, quiammen Dien ftimmt mit ber gewohnlichen Ungabe überein, ban Bergogibum Braunschmeig etma 2000 Ratholiten leben, in ben übrigen Orten bee Landes gerftreuten fommen Berechnung, und find nur menige. Gine Bunahme ber Ri in Braunfcmeig barf man um fo meniger ermarten, ale nach teiner Geite mit einer von ihren Glaubenegenoffen ! ten Begend gufammenbangen, von mo eine regelmäßige ( berung und Berftartung erfolgen tonnte. Dan barum : gemifchten Chen mit gemischter ober untarbolischer Rind ung eine bestebenbe Befahr find, liegt nabe.

Alle harten Verordnungen, welche zu einer Zeit ber als Deutschland noch nicht im Sinne der deutschen Zu paritätisch war, werden heute noch auf die Ratholisen au bet. Unter andern verordnet ein altbraunschweigisches Re vom Jahre 1768 S. 7: daß Eheleute gemischter Religssich im Lande besinden oder fünstig niederlassen, inner Wochen vom Tage ihrer Niederlassung der Obrigseit das ihnen errichtete Pattum, den Religionsunterricht ihrer Kin treffend, bei Berlust der Giltigkeit desselben vorzeigen soll Patt nuß aber vor der Ehe errichtet sehn); S. 8: daß ein solches Pattum nicht vorhanden ist, die Rinder, we Water lutherisch ist, alle lutherisch werden sollen, wenn der

<sup>\*)</sup> Sie merben von einem Bfarrer, ber zugleich Defan ift, unt Raplan vaftorirt. Die beiben anbern Gemeinten haben j Seelforger.

aber tatholisch ift, die Sohne dem Bater, die Adchter der Religion ber Mutter folgen follen.

Diese und andere aus der Beit des kirchlichen Territorialismus ftammenden Bestimmungen werden im Lande Braunfchweig beute noch mit außerfter Stenge gebandhabt. Als der zeitliche Baftor zu Belmftebt, Berr Stamm, ein auch in literarischen Rreis fen burch feine Arbeiten über Ulfilas und bie gothische Sprache befannter Rame, am 10. Oftober v. 3e. bei ber Landeeregierung um Bemabrung religiöfer Bleichberechtigung bittlich eintam, blieb er ohne Antwort. Er wendete fich baber unterm 19. Febr. 1861 an bie Rammer bes Lanbes, und aus feiner Betition ergibt fich am beften, wie man in bem liberalen Braunfchweig ben Brundfat ber Baritat verfteben ju muffen glaubt. Br. Stamm aufert fich wie folgt : "Gin neueres, die Ratholifen betreffendes Gefes vom 23. Dai 1848 verandert die firchlichen Verhaltniffe nicht. Durch ein Gefet von demfelben Tage murde in Betreff ber aus einer Difchebe gwifchen Juden und Chriften bervorgebenben Rinder eine gerechte und billige Lofung gefunden, worauf bie Ratholifen in abnlichen Rallen noch beute barren."

"Es bestehen brei tatholische Rirchen im Lande: zu Braunschweig, Wolsenbüttel und Belmstebt aber keine berfelben
ift als Pfarrkirche für bie in ihren Kreisen lebenden
Ratholiken anerkannt, vielmehr werden alle Ratholiken in den Städten wie auf dem Lande als Angehörige der protestantischen Parochien angesehen
und behandelt. Rein katholische Ghen müssen in den protestantischen Barochien protlamirt werden, was meines Wissens
niemals für jüdische Ghen verlangt ist. Leben solche Ratholiken
auf dem Lande, so können dieselben nicht einmal zu einem Aufgebote in ihrer katholischen Kirche gelangen, sondern follen lediglich an die protestantische Pfarrkirche ihres Wohnortes zugewiesen
werden (S. 2 des Reglem.)."

"Bei Wischehen zwischen Ratholiten und Brotestanten follen nur folche Brautpaare in der katholischen Rirche proflamirt und copulirt werden, bei welchen der Brautigam katholisch ift, beide Brantleute aber in einer der drei genannten Stadte wohnen. halten fich viele fremde kathol. Arbeiter mit ihren Familien im Lande auf, auch folche, Die in gemischter, aber unter ganz anderen Bedingungen und Boraussehungen abgeschlossener Ehe leben. Ohne es zu ahnen, gerathen alle unter die Barochialbesugniß ber protestant. Brediger, lettere unter eine Gesetzebung (§. 7 und 8 des Regl.), die sie zwingt, einen Theil ihrer Rinder, unter Umsftänden alle in der protestantischen Religion erziehen zu lassen. "

"Telbst der Besuch der Kranten auf dem Lande behuf deren Tröstung und Spendung der Sterbsaframente, ein Fall der in neuerer Zeit in weitem Kreise und mit Mühe und Kosten für die fathol. Geistlichen zum ötern vorsommt, ist noch an die Bedingung gefnüpst, daß der kathol Pastor dieserhalb vorher bei der Obrigkeit oder dem Prediger des Ortes sich melde und den Umstand anzeige (§. 9)."

Als die Commission ber Rammer unter bem 26. Febr. b. 38. über biefe Betition Bericht erstattete, mar fie meit entiernt irgend eine ber Ctamm'ichen Behauptungen in Abrede gu ftellen; aber fle ertlarte: fo fei es recht und fo muffe es fenn. fonnten teinerlei Barochialgerechtsame ben Ratholifen gugeftanben werben, und überhaupt wolle bas Reglement von 1768 nichts anderes als "jum Coupe ber evangelifch - lutberifchen Gemeindegenoffen, wie überhaupt zur Erhaltung ber guten Ordnung und bes Friedens bienen". "Bon diefem Gefichtepuntte ans", fabrt Die Commiffion fort, "find die Bestimmungen gu beurtheilen, welche es in Rudficht auf Proflamationen und Copulationen, namentlich bei Difcheben, enthält, und marum ber Gingabe ber Umftand, daß felbft rein tatholifde Chen ju größerer Sicherftellung ber Ordnung in ben protestantischen Barochialfirchen proflamirt werben muffen, fo anftogig fei, ift nicht mobl abzuseben." Dit durren Worten erflart die Commission weiter : "Bas ferner die Befchränfungen betrifft, welche bas Reglement bem fatholifchen Beiftlichen in feiner amtlichen Wirffamfeit auferlegt, fo fann es boch nicht ale eine Beeintrachtigung angeseben werben, wenn ibm nicht gestattet ift, in jedweder evangelischen Barochie bes Landes, in welcher Ratholifen mobnen, ohne Weiteres jede geiftliche Sandlung vorzunehmen, ober wenn er verpflichtet ift, bei auswärtigen

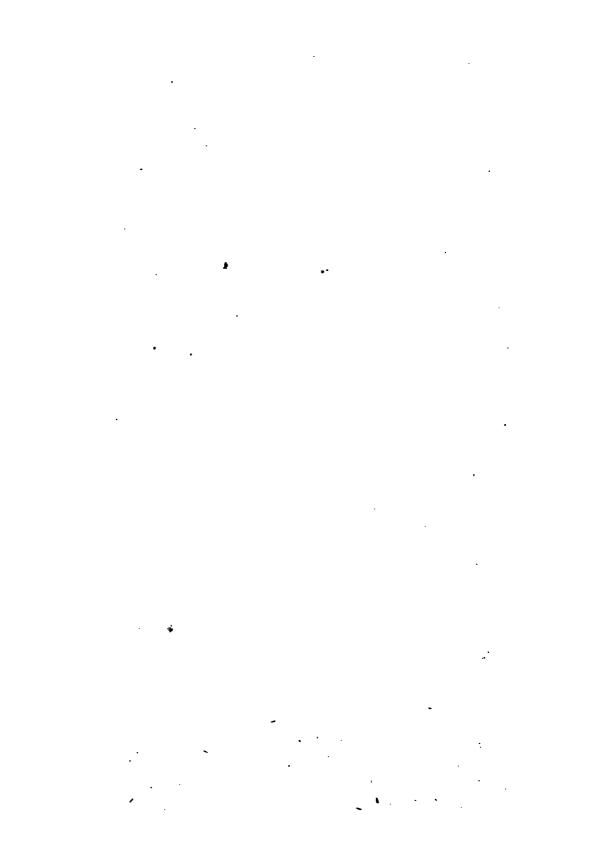

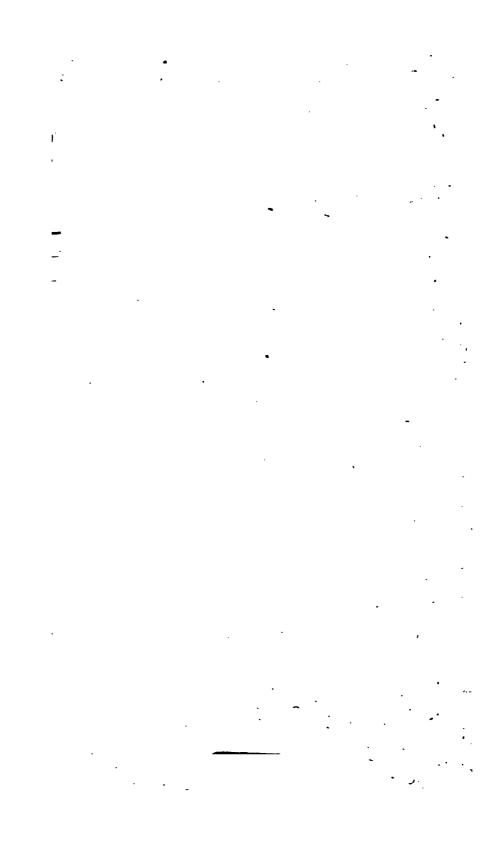

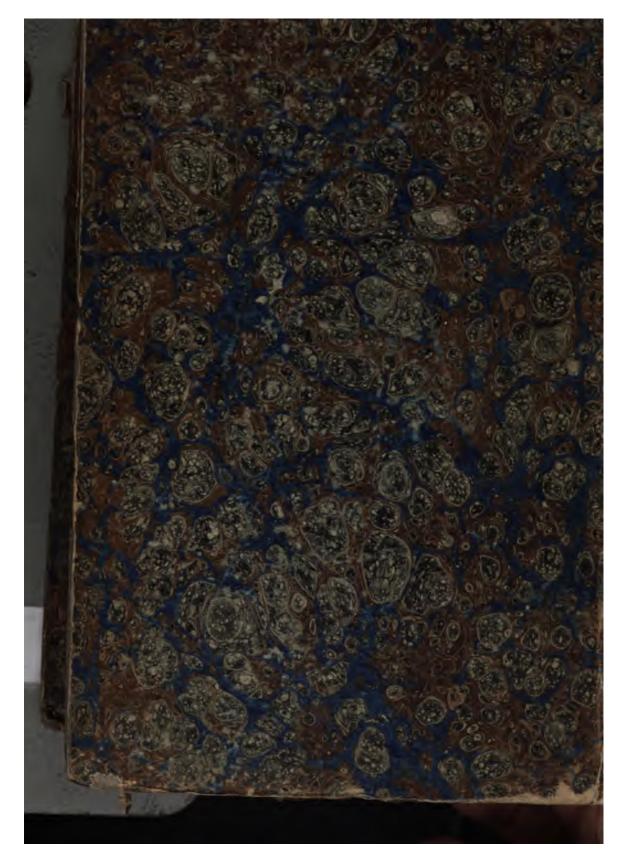